

Von

ELS PRAFE CHE PEOSITIV

The second of th

MARKATON DAY OF THE VEHICLE TO BE THE

quality of the same and the same of the sa

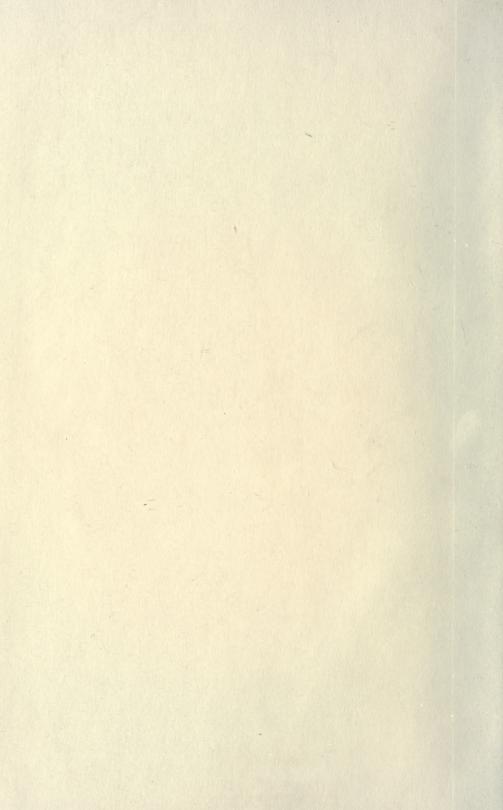

B. G. TEUBNER'S SAMMLUNG VON LEHRBÜCHERN AUF DEM GEBIETE DER

MATHEMATISCHEN WISSENSCHAFTEN

MIT EINSCHLUSS IHRER ANWENDUNGEN.
BAND II.

## VORLESUNGEN

ÜBER

# DAS PFAFF'SCHE PROBLEM

UND DIE THEORIE DER

### PARTIELLEN DIFFERENTIALGLEICHUNGEN

ERSTER ORDNUNG

VON

DR. EDUARD VON WEBER,

PRIVATDOCENT AN DER UNIVERSITÄT MÜNCHEN.

番

290114

LEIPZIG,
DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER.
1900.

QA 374 W33

## Inhalt.

Artikel

Seite

| Vorwort und Einleitung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Kapitel I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| Zur Theorie der Determinanten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
| § 1. Systeme linearer Gleichungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| <ol> <li>Rang einer Matrix</li> <li>Auflösung linearer homogener Gleichungensysteme</li> <li>Linear unabhängige Größensysteme</li> <li>Zusammenhang zwischen der Anzahl unabhängiger Lösungensysteme eines linearen Gleichungensystems und dem Rang der zugehörigen Matrix</li> <li>S Der Satz von Kronecker und seine Verallgemeinerung</li> <li>Lineare Unabhängigkeit linearer Gleichungen; Sätze über lineare</li> </ol> | 6<br>8<br>10<br>11<br>13   |
| homogene Gleichungensysteme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14<br>17                   |
| 15. Matrices, deren Elemente Funktionen mehrerer Variabeln sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18                         |
| § 2. Schiefsymmetrische Determinanten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |
| 16—19. Schiefsymmetrische Determinanten und Pfaff'sche Aggregate 20—24. Sätze über Pfaff'sche Aggregate; die Vivanti'schen Identitäten                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19<br>25                   |
| § 3. Die Grassmann-Frobenius'schen Sätze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |
| 25, 26. Sätze über den Rang einer schiefsymmetrischen Matrix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30<br>34<br>36             |
| § 4. Ein Determinantensatz von Sylvester.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |
| 35. Ableitung des Sylvester'schen Theorems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 41.                        |
| Kapitel II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
| Lineare partielle Differentialgleichungen erster Ordnung<br>und Systeme Pfaff'scher Gleichungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
| § 1. Zur Theorie der Funktionen von n Veränderlichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
| 37, 38. Sätze über Potenzreihen in n Variabeln 39. Unabhängigkeit von Funktionen 40—42. Gleichungensysteme in n Variabeln 43, 44. Punktmannigfaltigkeiten im Raume von n Dimensionen 45. Variabelntransformationen; Punkttransformationen                                                                                                                                                                                    | 44<br>46<br>48<br>51<br>53 |

| Artik  | el.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite             |
|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 211111 | .61  | § 2. Lineare partielle Differentialgleichungen erster Ordnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Solve             |
| 46,    | 47.  | Die Hauptintegrale und das allgemeine Integral einer linearen partiellen Differentialgleichung erster Ordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 55                |
|        | 48   | Das adjungirte System gewöhnlicher Differentialgleichungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 57                |
| 49,    | 50.  | Sätze von Jacobi; nichthomogene lineare partielle Differentialglei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 58                |
| 51.    | 52.  | chungen erster Ordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 90                |
|        |      | Ordnung $v$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 61                |
|        | 53.  | Geometrische Deutung der linearen homogenen partiellen Differen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 00                |
| 54     | 55   | tialgleichung erster Ordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 63<br>65          |
| 01,    | 56.  | Der Jacobi'sche Multiplikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 69                |
|        |      | § 3. Systeme linearer partieller Differentialgleichungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 57,    | 58.  | Die Klammeroperation; vollständige Systeme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 73                |
|        |      | Eigenschaften der vollständigen Systeme; Jacobi'sche Systeme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75                |
| 61-    | -64. | Existenz der Integrale eines vollständigen Systems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 77                |
| 65-    | -68. | Jacobi'sche Systeme; Jacobi's Integrationsmethode; Beispiele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 84                |
| 69,    | 10.  | Geometrische Deutung; die Charakteristiken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 91                |
|        |      | § 4. Systeme totaler Differentialgleichungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 71,    | 72.  | Das zu einem System linearer partieller Differentialgleichungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|        | 73   | adjungirte System Pfaff'scher Gleichungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 93                |
|        | 10.  | finitesimalen Transformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 95                |
| 74,    | 75.  | finitesimalen Transformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 96                |
|        | 76.  | Erste Form der Integrabilitätsbedingungen eines Systems Pfaff'scher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 77     | MO   | Gleichungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 99                |
| ",     | 10.  | Beziehungen zwischen Pfaff'schen Ausdrücken und infinitesimalen Transformationen; zweite Form der Integrabilitätsbedingungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100               |
|        | 79.  | Ein Satz von Frobenius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100               |
|        | 80.  | Dritte Form der Integrabilitätsbedingungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 104               |
|        | 81.  | Exakte Gleichungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 106               |
|        |      | 8 5 Die Maran'ache Transformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|        |      | § 5. Die Mayer'sche Transformation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 00     |      | Integraläquivalente eines Systems Pfaff'scher Gleichungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 107               |
| 83,    | 84.  | Existenz der Lösungen eines Mayer'schen Systems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 108               |
|        | 86   | Die Mayer'sche Transformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 112<br>115        |
| 87-    | -89. | Herleitung einer Lösung eines vollständigen Systems; Beispiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 117               |
|        |      | the same the same that the sam |                   |
|        |      | § 6. Exakte Gleichungen und exakte Differentiale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|        | 90.  | Anwendung der allgemeinen Theorie auf exakte Gleichungen in drei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|        | 01   | Variabeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $\frac{121}{124}$ |
| 92     | 93   | Exakte Differentiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 124               |
| ,      | 94.  | Der Euler'sche Multiplikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 128               |
|        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|        |      | Kapitel III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|        |      | Die Klasse eines Pfaff'schen Ausdrucks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|        |      | § 1. Die Invarianz der Zahlen n, n, n, n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|        | 95.  | Äquivalenz zweier Pfaff'scher Ausdrücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 128               |
|        | 96.  | Die drei fundamentalen Matrices (A) (B) (C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 129               |
|        | 97.  | Bedingungen für das Vorhandensein einer gegebenen Klasse z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 130               |
|        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |

| Artike | 1                             |                                                                                                                                                                                             | Seite                    |
|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|        |                               | § 2. Die Frobenius'schen Sätze.                                                                                                                                                             |                          |
| 99,    | 100.                          | Änderung der Klasse bei Multiplikation des Pfaff'schen Ausdrucks<br>mit einem Faktor                                                                                                        | 134                      |
|        | 101.                          | Rang einer Pfaff'schen Gleichung; Aquivalenz zweier Pfaff'scher Gleichungen                                                                                                                 | 135                      |
|        |                               | Anderung der Klasse bei Addition eines exakten Differentials                                                                                                                                | 136                      |
| 103,   | 104.<br>105.                  | Homogene Pfaff'sche Ausdrücke. Homogene Ausdrücke zweiter Ordnung in drei Variabeln                                                                                                         | 137<br>140               |
|        |                               | Kapitel IV.                                                                                                                                                                                 |                          |
|        |                               | Die Pfaff-Grassmann'sche Reduktionsmethode.                                                                                                                                                 |                          |
|        |                               | § 1. Die Pfaff'sche Reduktion.                                                                                                                                                              |                          |
| ,      | 108.                          | Reduktion der Variabelnzahl in einer Pfaff'schen Gleichung Die gerade Pfaff'sche Reduktion Die ungerade Pfaff'sche Reduktion Transformation eines bedingungslosen Ausdrucks mit n Variabeln | 142<br>145<br>146        |
|        |                               | in eine Form mit $\frac{1}{2}$ n bezw $\frac{1}{2}$ $(n + 1)$ Termen                                                                                                                        | 148                      |
|        |                               | § 2. Die Grassmann'sche Reduktion und das Grass-<br>mann'sche Theorem.                                                                                                                      |                          |
| 114-   | -117.                         | Die Grassmann'sche Reduktion                                                                                                                                                                | 153                      |
| 118,   | 119.<br>120.                  | Das Grassmann'sche Theorem                                                                                                                                                                  | 157<br>158               |
|        |                               | § 3. Die Jacobi'sche Reduktion; das Fundamental-<br>theorem.                                                                                                                                |                          |
| 121-   | -123.<br>124.<br>125.<br>126. | Die Jacobi'sche Reduktion                                                                                                                                                                   | 159<br>162<br>163<br>164 |
|        |                               | Kapitel V.                                                                                                                                                                                  |                          |
|        |                               | Die vollständigen Systeme $V$ und $W$ .                                                                                                                                                     |                          |
|        |                               | § 1. Die vollständigen Systeme V und W für den<br>Fall einer geraden Klasse.                                                                                                                |                          |
|        | 127.                          | Beziehungen zwischen den Koeffizienten eines Pfaff'schen Aus-                                                                                                                               |                          |
|        | 128.                          | drucks und den Funktionen in seiner Normalform Die vollständigen Systeme $V$ und $W$                                                                                                        | 166<br>168               |
|        |                               | § 2. Die vollständigen Systeme V und W für den<br>Fall einer ungeraden Klasse.                                                                                                              |                          |
| 129,   |                               | Beziehungen zwischen den Koeffizienten eines Pfaff'schen Ausdrucks und den Funktionen in seiner reduzirten Form bezw.                                                                       |                          |
|        | 131.                          | Normalform Die vollständigen Systeme V und W                                                                                                                                                | 171<br>173               |
|        |                               | $\S$ 3. Verschiedene Eigenschaften der Systeme $V$ und $W$ .                                                                                                                                |                          |
| 132,   | 133.<br>134.                  | Rekapitulation; Bildung der Systeme V und W in Spezialfällen. Die Kovarianz der Systeme V und W.                                                                                            | 175<br>177               |

| Artikel   | Husfamuung sinas Dfuff'anhan Ausdanaka mittala dan Intagnala dan                                                                   | Seite      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 100-107.  | Umformung eines Pfaff'schen Ausdrucks mittels der Integrale der Systeme $V$ und $W$                                                | 177        |
| 138, 139. | Enlintorung day Grassmann ahan Thooria                                                                                             | 181        |
| 140.      | Zweiter Beweis für die Vollständigkeit der Systeme V und W.                                                                        | 183        |
| 141.      | Zweiter Beweis für die Kovarianz der Systeme $V$ und $W$                                                                           | 185        |
|           | e 4 Eugingungen au den Eucheniug/gehen Sützen                                                                                      |            |
|           | § 4. Ergänzungen zu den Frobenius'schen Sätzen.                                                                                    |            |
| 142144.   | Verminderung der Klasse eines Pfaff'schen Ausdrucks durch Mul-                                                                     | 186        |
| 145, 146, | tiplikation mit einem Faktor                                                                                                       | 190        |
| 147.      | Zweiter Beweis des Fundamentaltheorems                                                                                             | 193        |
|           |                                                                                                                                    |            |
|           | Kapitel VI.                                                                                                                        |            |
|           | Das implicite Reduktionsverfahren.                                                                                                 |            |
|           | § 1. Die Reduktionsmethode von Clebsch.                                                                                            |            |
| 110 151   | Discourts and smalls Clabert's he Bellettier weethed                                                                               | 40"        |
|           | Die erste und zweite Clebsch'sche Reduktionsmethode Reduktion der Klasse mittels einer Relation zwischen den                       | 195        |
|           | Variabeln                                                                                                                          | 198        |
| 153, 154. | Anwendung auf den Fall dreier Variabeln                                                                                            | 198        |
|           |                                                                                                                                    |            |
|           | § 2. Dritter Beweis des Fundamentaltheorems.                                                                                       |            |
| 155.      | Wiederholte Anwendung der ersten Clebsch'schen Reduktion; die                                                                      | 202        |
| 156       | vollständigen Systeme $\widetilde{V}^{(r)}$                                                                                        | 202<br>203 |
| 157.      | Herstellung der Normalform bei ungeradem z                                                                                         | 205        |
| 158—160.  | Das Fundamentaltheorem; die implicite Reduktionsmethode                                                                            | 206        |
| 161, 162. | Anwendung der zweiten Clebsch'schen Reduktion                                                                                      | 207        |
|           | § 3. Die analytische Beschaffenheit der Normalform.                                                                                |            |
| 100 105   |                                                                                                                                    | 200        |
| 166—168   | Regularität der Koeffizienten in den vollständigen Systemen $V^{(r)}$ Regularität und Unabhängigkeit der Funktionen in der Normal- | 209        |
| 200 200.  | form                                                                                                                               | 215        |
|           |                                                                                                                                    |            |
|           | § 4. Lie's Reduktionsverfahren.                                                                                                    |            |
| 169, 170. | Zurückführung eines Pfaff'schen Ausdrucks / mit der Klasse z                                                                       |            |
|           | auf einen bedingungslosen Ausdruck Δ mit κ Variabeln                                                                               | 218        |
| 171.      | Herstellung der Normalform von $\Delta$ aus derjenigen von $\overline{\Delta}$                                                     | 221        |
| 172.      | Lie's Methode                                                                                                                      | 226        |
| 110.      | beispiele zu Ine's Methode                                                                                                         | 228        |
|           | Vanital WII                                                                                                                        |            |
|           | Kapitel VII.                                                                                                                       |            |
|           | Die Integraläquivalente einer Pfaff'schen Gleichung.                                                                               |            |
|           | § 1. Flächenelemente und Elementvereine.                                                                                           |            |
| 174, 175. | Die Integraläquivalente der Gleichung $dz = \sum p_i dx_i$                                                                         | 230        |
| 176.      | Flächenelemente im Raume $R_{m+1}$                                                                                                 | 235        |
| 177.      | Elementvereine im $R_{m+1}$                                                                                                        | 235        |
| 178.      | Flächenelemente und Elementvereine im $R_3$ Linienelemente und Elementvereine in der Ebene                                         | 238        |
| 179.      | Linienelemente und Elementvereine in der Ebene                                                                                     | 239        |
| 100, 101. | Die Integraläquivalente der Gleichung $p_1 dx_1 + \cdots + p_m dx_m = 0$<br>Homogene Elementkoordinaten                            | 239        |
| 104-104.  | Tomogene Elementation                                                                                                              | 242        |

| Inhalt.  |  | VI  |
|----------|--|-----|
| IIIIait, |  | V 1 |

| Artikel | 1    | § 2. Die Integraläquivalente einer beliebigen                                                                       | Seite                                     |
|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|         |      | Pfaff'schen Gleichung.                                                                                              |                                           |
|         |      | Ableitung von Integraläquivalenten aus der reduzirten Form Vollständige Integraläquivalente                         | 246<br>251                                |
|         | 190. | Singuläre und nichtsinguläre Integraläquivalente                                                                    | 251                                       |
| 191,    | 192. | Aufsuchung der singulären Integraläquivalente                                                                       | 253                                       |
|         |      |                                                                                                                     |                                           |
|         |      | Kapitel VIII.                                                                                                       |                                           |
|         |      | Berührungstranformationen und äquivalente Normalformen.                                                             |                                           |
|         |      | § 1. Berührungstransformationen.                                                                                    |                                           |
| 193-    | 195. | Berührungstransformationen der $2m+1$ Variabeln $z, x_i, p_i$ .                                                     | 256                                       |
| 196,    | 197. | Eigenschaften der Berührungstransformationen                                                                        | $\begin{array}{c} 262 \\ 264 \end{array}$ |
|         | 199. | Erweiterte Punkttransformationen                                                                                    | 266                                       |
|         | 200. | Transformation einer beliebigen Element- $M_m$ in eine Fläche                                                       | 267                                       |
|         | 201. | Die Berührungtransformationen der Form: $z' = z + U(x p)$ ; $x'_i = X_i(xp)$ ; $p'_i = P_i(xp)$                     | 268                                       |
| 202,    | 203. | Homogene Berührungstransformationen der $2m$ Variabeln $x_i,\;p_i$ .                                                | 271                                       |
|         |      | § 2. Äquivalente Normalformen.                                                                                      |                                           |
| 204—    | 207. | Die allgemeinste reduzirte Form einer Pfaff'schen Gleichung und                                                     |                                           |
|         | 208  | die allgemeinste Normalform eines Pfaff'schen Ausdrucks Bestimmung der allgemeinsten Transformation, die zwei äqui- | 275                                       |
|         |      | valente Pfaff'sche Gleichungen in einander überführt                                                                | 280                                       |
|         | 209. | Bestimmung der allgemeinsten Transformation, die zwei äquivalente Pfaff'sche Ausdrücke in einander überführt        | 282                                       |
| 9       | 210. | Bestimmung der allgemeinsten Transformation, die eine Pfaff'sche                                                    | 283                                       |
|         |      | Gleichung, bezw. einen Pfaff'schen Ausdruck in sich überführt .                                                     | 400                                       |
|         |      | Kapitel IX.                                                                                                         |                                           |
|         |      | Die explicite Reduktionsmethode.                                                                                    |                                           |
|         |      | § 1. Methode von Frobenius.                                                                                         |                                           |
| 211-    | 215. | Neuer Beweis des Fundamentaltheorems bei geradem und des                                                            |                                           |
| 216—    | 218. | Grassmann'schen Theorems bei ungeradem $n$                                                                          | $\begin{array}{c} 285 \\ 292 \end{array}$ |
|         |      |                                                                                                                     |                                           |
|         |      | § 2. Die vollständigen Systeme $V_{\nu}$ und $W_{\nu}$ .                                                            |                                           |
| 9       | 219. | Die Systeme $V_{\nu}$ und $W_{\nu}$ bei geradem $u$                                                                 | 297                                       |
|         | 220. | Die Klammersymbole $(\varphi f)$ und $(f)_s$                                                                        | 298                                       |
|         |      | Regularität der Koeffizienten des Systems $V_{\nu}$                                                                 | 299                                       |
|         | 44.  | and $[f]_s$                                                                                                         | 301                                       |
| 1       | 223. | Das System $V_{\nu}$ bei ungeradem $\varkappa$ ; die Klammersymbole $\{\varphi f\}$                                 |                                           |
|         |      | und $\{f\}$                                                                                                         | 303                                       |
|         | 224. | Identitäten zwischen den Klammersymbolen                                                                            | 304                                       |

| Artike | el                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite                                     |
|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|        |                       | § 3. Die bilineare Kovariante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |
| 226-   | -232.<br>233.<br>234. | Der algebraische Teil des Äquivalenzproblems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 305<br>307<br>314<br>314<br>315           |
|        |                       | § 4. Verallgemeinerung der expliciten Reduktions-<br>methode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |
|        | 236.                  | Reduktion der Klasse vermöge gegebener Gleichungen zwischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
|        | 237.                  | den Variabeln.<br>Herstellung einer reduzirten Form, wenn einige der Differential-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 318                                       |
| 238-   | -240.                 | elemente willkürlich vorgeschrieben sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 319                                       |
|        | 941                   | gerade ist. Anwendung auf den Ausdruck $p_1 dx_1 + \cdots + p_m dx_m$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $\frac{322}{324}$                         |
|        | 242.                  | Der Satz von der Reduktion der Klasse bei ungeradem n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 325                                       |
| ~      | 243.                  | Anwendung auf die Gleichung $dz = p_1 dx_1 + \cdots + p_m dx_m$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 328                                       |
| 244-   | -246.                 | Andere Ableitung der Bedingungen dafür, daß $m+1$ Relationen in $z, x_i, p_i$ eine Element- $M_m$ darstellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 329                                       |
|        |                       | 7 37 23 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
|        |                       | Kapitel X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |
|        |                       | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |
|        |                       | Verwertung des Begriffs: infinitesimale Transformation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |
|        |                       | § 1. Beziehungen zwischen Pfaff'schen Ausdrücken<br>und infinitesimalen Transformationen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |
| 247-   | -251.                 | Infinitesimale Transformationen, die eine Pfaff'sche Gleichung in-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
| 252,   | 253.                  | variant lassen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 332<br>340                                |
|        |                       | The state of the s | 010                                       |
|        |                       | § 2. Invariantentheoretische Begründung der<br>Theorie des Pfaff'schen Problems.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |
| 254,   | 255.                  | Beweis für die Kovarianz der Systeme V und W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 344                                       |
| 256,   |                       | Beweis für die Vollständigkeit der Systeme V und W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $\begin{array}{c} 345 \\ 348 \end{array}$ |
|        |                       | Die Jacobi'sche Reduktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 349                                       |
| 260,   | 261.                  | Neuer Beweis für die Sätze der Art. 135—137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 350                                       |
|        |                       | e a Die Normalform en der Vlammengembele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |
|        | 0.00                  | § 3. Die Normalformen der Klammersymbole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 " 0                                     |
|        |                       | Die Normalform der Klammersymbole $(\varphi f)$ und $(f)_s$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 353<br>356                                |
|        |                       | Die Normalform der Klammersymbole $[\varphi f]$ und $[f]_s$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 359                                       |
| 265    | 266                   | Die Normalform des Klammersymbols $\{\varphi f\}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 360                                       |
| 200,   | 267.                  | Infinitesimale Berührungstransformationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 361                                       |
|        | 268.                  | Infinitesimale homogene Berührungstransformationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 364                                       |
|        | 269.                  | Eingliedrige Gruppen, die eine Pfaff'sche Gleichung invariant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 900                                       |
|        | 950                   | lassen; eingliedrige Gruppen von Berührungstransformationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 366                                       |
|        | 270.                  | Die Jacobi'sche Identität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 368<br>369                                |
|        | 271.                  | Die Mayer'sche Identität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 370                                       |

|              |              |                                                                                                                       | F1 *1             |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Artike       | 1            | Kapitel XI.                                                                                                           | Seite             |
|              |              | Die Definitionsgleichungen der endlichen Berührungstransformationen.                                                  |                   |
|              |              | § 1. Die Definitionsgleichungen der endlichen ho-<br>mogenen Berührungstransformationen.                              |                   |
| 273—         | -276.        | Die Theorie der homogenen Berührungstransformationen als<br>Spezialfall des Pfaff'schen Problems                      | 970               |
| 277—         | -280.        | Direkte Begründung der Theorie der homogenen Berührungstransformationen                                               | 372<br>376        |
|              |              | § 2. Die Definitionsgleichungen der endlichen nichthomogenen Berührungstransformationen.                              |                   |
|              |              | Die Theorie der Berührungstransformationen als Spezialfall des                                                        | 381               |
| 284—         | 293.         | Pfaff'schen Problems                                                                                                  | 385               |
|              |              | § 3. Begründung der Theorie des Pfaff'schen Pro-<br>blems mittels der Theorie der Berührungstrans-<br>formationen.    |                   |
| 294,<br>296, | 295.<br>297. | Fünfter ( $Lie$ 'scher) Beweis des Fundamentaltheorems Neue Ableitung der impliciten und expliciten Reduktionsmethode | 398<br>401        |
|              |              | Kapitel XII.                                                                                                          |                   |
|              |              | Nichtlineare partielle Differentialgleichungen erster<br>Ordnung.                                                     |                   |
|              |              | § 1. Die Integrale.                                                                                                   |                   |
|              | 298.         | Die Integralflächen                                                                                                   | 403               |
| 299-         | 301.         | Die Integralflächen                                                                                                   | 404               |
| 302,         | 304.         | Homogene Elementkoordinaten                                                                                           | 406               |
|              |              | tialgleichung                                                                                                         | 407               |
|              |              |                                                                                                                       |                   |
|              |              | § 2. Methode von Pfaff, vervollständigt von Jacobi und Mayer.                                                         |                   |
| 305,         | 306.         | Pfaff's Methode                                                                                                       | 408               |
| 307,         | 308.         | Jacobi's erste Methode                                                                                                | $\frac{412}{414}$ |
| 303,         | 311.         | Vollständige Integrale                                                                                                | 417               |
|              | 312.         | Homogene partielle Differentialgleichungen                                                                            | 417               |
|              | 313.         | Mayer's Ergänzung zu Jacobi's erster Methode                                                                          | 418               |
|              | 314.         | Die vollständigen Integrale einer homogenen partiellen Differentialgleichung                                          | 420               |
|              |              | § 3. Variation der Konstanten.                                                                                        |                   |
| 315,         | 316.         | Das allgemeinste Integral                                                                                             | 421               |
| 0.4.0        | 317.         | Bestimmung eines Integrals aus den Anfangsbedingungen                                                                 | 426               |
| 318,         | 319.         | Beziehungen zwischen verschiedenen vollständigen Integralen                                                           | 429<br>430        |
| 321          | 322          | Das allgemeinste Integral einer homogenen Gleichung                                                                   | 431               |
| 021,         | 323.         | Singuläre Lösungen                                                                                                    | 434               |
|              | 324.         | Theorie der Enveloppen                                                                                                | 435               |

| Artikel   | § 4. Cauchy's Methode; die Charakteristiken.                        | Seite |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------|
|           |                                                                     |       |
|           | Verschiedene analytische Darstellungen der Charakteristiken         | 438   |
| 328 330.  | Erzeugung der Integralflächen durch die Charakteristiken            | 443   |
| 331.      | Die Integralkonoide                                                 | 445   |
| 332, 333. | Abbildung der partiellen Differentialgleichung                      | 448   |
| 324.      | Die charakteristischen $M_{\nu}$                                    | 452   |
| 995 997   | Varainista I and gracian Nachharaharaktaristikan                    |       |
|           | Vereinigte Lage zweier Nachbarcharakteristiken                      | 452   |
|           | Cauchy's Methode und ihre begriffliche Deutung                      | 457   |
| 340.      | Herstellung des allgemeinsten Integrals mittels eines vollständigen |       |
| 2.0       | Integrals                                                           | 459   |
|           | Die Charakteristiken einer homogenen Gleichung                      | 462   |
| 342, 343. | Cauchy's ursprünglicher Ansatz                                      | 463   |
| 344.      | Beispiele zu Cauchy's Methode                                       | 466   |
|           |                                                                     |       |
|           | Kapitel XIII.                                                       |       |
|           |                                                                     |       |
|           | Involutionssysteme.                                                 |       |
|           | § 1. Anwendung der Theorie der Berührungstrans-                     |       |
|           | formationen auf partielle Differentialgleichungen;                  |       |
|           | die verallgemeinerte Cauchy'sche Methode.                           |       |
|           | die verungemeineree oudeny sene meenout.                            |       |
| 345-350.  | Integration der partiellen Differentialgleichung erster Ordnung mit |       |
| 010 000.  | Hilfe der Theorie der Berührungstransformationen                    | 468   |
| 251 259   |                                                                     | 474   |
|           | Gemeinsame Integrale mehrerer Gleichungen; Involutionssysteme       | 414   |
|           | Involutionssysteme, die z nicht explicite enthalten; homogene In-   | 450   |
|           | volutionssysteme                                                    | 478   |
| 354, 355. | Integration der involutionssystème mit Hilfe der Theorie der        |       |
|           | Berührungstransformationen                                          | 480   |
| 356-367.  | Die Charakteristiken eines Involutionssystems; die verallgemeinerte |       |
|           | Cauchy'sche Methode                                                 | 481   |
|           |                                                                     |       |
|           | § 2. Die Integrationsmethoden von Lagrange, Ja-                     |       |
|           | cobi, Mayer und Lie.                                                |       |
|           |                                                                     |       |
| 368, 369. | Jacobi's zweite Methode                                             | 499   |
| 370.      | Methode von Lagrange                                                | 504   |
| 371.      | Beispiele zu Jacobi's zweiter Methode                               | 506   |
| 372.      | Anwendung der Mayer'schen Transformation                            | 511   |
| 373-377   | Lie's Methode                                                       | 512   |
| 378 379   | Lie's Methode                                                       | 519   |
| 010, 010. | Zusammennang zwischen den Faiten a, p, y,                           | 010   |
|           | o o To' TT '11 T 1'1 1 M1                                           |       |
|           | § 3. Die Hamilton-Jacobi'sche Theorie.                              |       |
| 380 - 383 | Jacobi's Satz über den Zusammenhang zwischen dem vollstän-          |       |
| 000 000.  | digen Integral einer partiellen Differentialgleichung und den all-  |       |
|           | gemeinen Integralgleichungen des zugehörigen kanonischen Systems    | 528   |
| 994 996   | Drobleme den Veristiengrachnung                                     | 529   |
| 207 200.  | Probleme der Variationsrechnung                                     | 536   |
| 301, 300. | Die Differentialgleichungen der Dynamik.                            |       |
| 389, 390. | Transformationen der kanonischen Systeme; die Störungstheorie.      | 542   |
|           |                                                                     |       |
|           | Kapitel XIV.                                                        |       |
|           |                                                                     |       |
|           | Theorie der Funktionengruppen.                                      |       |
|           | § 1. Verwertung bekannter Integrale.                                |       |
| 391-394   | Anwendung der allgemeinen Theorie des Pfaff'schen Problems          |       |
| 001       | auf Involutionssystème vom Typus $\alpha$ )                         | 544   |
| 395, 396. | Involutions systeme vom Typus $\beta$ )                             |       |

Inhalt. XI

| Artike       | 1            | 77 117                                                                                                                              | Seite                                     |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|              |              | § 2. Nichthomogene Funktionengruppen.                                                                                               |                                           |
| 399          | 398.         | Definition der r-gliedrigen Funktionengruppe Die Polargruppe; die ausgezeichneten Funktionen                                        | 552<br>553                                |
| ,            |              | gruppe                                                                                                                              | 556                                       |
| 401,<br>403, | 402.<br>404. | Involutionssysteme, die in einer Funktionengruppe enthalten sind<br>Anwendung der Theorie der Funktionengruppen auf die Integration | 560                                       |
|              |              | eines Involutionssystems vom Typus $\beta$ )                                                                                        | 562                                       |
|              |              | § 3. Homogene Funktionengruppen.                                                                                                    |                                           |
|              | 405.         | Anwendung der allgemeinen Theorie des Pfaff'schen Problems auf                                                                      |                                           |
| 406-         | -409.        | Involutions<br>systeme vom Typus $\gamma$ )                                                                                         | 566                                       |
| 410_         | _419         | gezeichneten Funktionen                                                                                                             | 569                                       |
| 110-         |              | Funktionengruppe                                                                                                                    | 572                                       |
|              | 413.         | Involutionssysteme nullter Ordnung in einer homogenen Gruppe.                                                                       | 576                                       |
|              | 414.         | Anwendung auf die Integration homogener Involutionssysteme                                                                          | 577                                       |
|              |              | § 4. Anwendung der Theorie der Funktionengruppen                                                                                    |                                           |
|              |              | auf partielle Differentialgleichungen, die z ex-                                                                                    |                                           |
|              |              | plicite enthalten.                                                                                                                  |                                           |
|              | 415.         | Zusammenhang der Fälle $\alpha$ ) und $\gamma$ )                                                                                    | 581                                       |
| 416-         | -422.        | Involutionssysteme mit bekannten inf. Berührungstransformationen                                                                    | E 00                                      |
|              | 423          | in sich                                                                                                                             | $\begin{array}{c} 582 \\ 590 \end{array}$ |
|              |              |                                                                                                                                     |                                           |
|              |              | § 5. Die Bäcklund'sche Theorie.                                                                                                     |                                           |
| 424-         | -427.        | Gemeinsame Integralmannigfaltigkeiten beliebiger partieller Dif-                                                                    |                                           |
|              |              | ferentialgleichungen; die Charakteristiken                                                                                          | 593                                       |
| 428,         | 429.         | Ermittelung aller Integral- $M_{m-\varrho}$ gegebener Gleichungen                                                                   | 597                                       |
|              |              |                                                                                                                                     |                                           |
|              |              | Kapitel XV.                                                                                                                         |                                           |
|              |              | Übersicht über die historische Entwickelung der<br>Theorie des Pfaff'schen Problems.                                                |                                           |
|              | 430.         | J. F. Pfaff; C. F. Gauss                                                                                                            | 599                                       |
|              | 431.         | A. Cauchy; C. G. J. Jacobi                                                                                                          | 601                                       |
|              | 432.         | L. Natani                                                                                                                           | 603                                       |
|              | 433.         | A. Clebsch                                                                                                                          | 604                                       |
|              | 435.         | H. Grassmann                                                                                                                        | 607                                       |
|              | 436.         | S. Lie                                                                                                                              | 608                                       |
|              | 437.         | G. Darboux; F. Engel                                                                                                                | 609                                       |
|              |              | Tittanatamanaiahaia                                                                                                                 | 010                                       |
|              |              | Litteraturverzeichnis                                                                                                               | 610<br>617                                |



### Vorwort und Einleitung.

Das Pfaffsche Problem ist aus der Theorie der partiellen Differentialgleichungen erster Ordnung entstanden.

Es sei

$$\frac{\partial z}{\partial x_1} = \psi \left( z, \dot{x}_1, \cdots x_m, \frac{\partial z}{\partial x_2}, \frac{\partial z}{\partial x_3}, \cdots \frac{\partial z}{\partial x_m} \right)$$

eine partielle Differentialgleichung erster Ordnung mit der unbekannten Funktion z und den unabhängigen Variabeln  $x_1x_2 \dots x_m$ . Eine Funktion

$$(2) z = \varphi(x_1 x_2 \dots x_m)$$

wird ein "Integral" der Gleichung (1) genannt, wenn sie in (1) substituirt diese Relation in eine Identität verwandelt. Die Gleichung (1) "integriren" heißt, alle ihre Integrale ermitteln. Wir betrachten nun die totale Differentialgleichung

(3) 
$$dz - \psi(zx_1, \cdots x_m, p_2, p_3, \cdots p_m) dx_1 - p_2 dx_2 - \cdots - p_m dx_m = 0$$
 in den  $2m$  Veränderlichen

$$(4) z, x_1, \ldots x_m, p_2, \ldots p_m.$$

Ist dann die Funktion (2) ein Integral der gegebenen partiellen Differentialgleichung, und substituiren wir für z die Funktion  $\varphi$  und für  $p_2 \dots p_m$  die Ausdrücke

(5) 
$$p_i = \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \quad (i = 2, 3, \dots m)$$

in die linke Seite der totalen Differentialgleichung (3), so erhalten wir

$$\sum_{i=1}^{m} \frac{\partial \varphi}{\partial x_{i}} dx_{i} - \psi \left( z x_{1} \dots x_{m}, \frac{\partial \varphi}{\partial x_{2}}, \dots \frac{\partial \varphi}{\partial x_{m}} \right) dx_{1} - \frac{\partial \varphi}{\partial x_{2}} dx_{2} - \dots - \frac{\partial \varphi}{\partial x_{m}} dx_{m},$$

also ein identisch verschwindendes Resultat.

Es sei umgekehrt in den 2m Variabeln (4) ein System von m Relationen

(6) 
$$\omega_i(zx_1, \dots x_m, p_2 \dots p_m) = 0$$
  $(i = 1, 2, \dots m)$ 
v. Weber, Das Pfaffsche Problem.

mit folgenden Eigenschaften gegeben: erstens sollen die Gleichungen (6) nach  $z\,p_2\ldots p_m$  in der Form

$$z = \varphi(x_1 ... x_m); \ p_i = \varphi_i(x_1 ... x_m) \qquad (i = 2, 3, ... m)$$

auflösbar sein: zweitens soll die linke Seite der totalen Differentialgleichung (3), wenn man darin z durch  $\varphi$  und die  $p_i$  durch  $\varphi_i$  ersetzt, in einen Ausdruck übergehen, der für jedes beliebige Wertsystem der Variabeln  $x_1 cdots x_m$  und ihrer Differentiale verschwindet. Diese letztere Eigenschaft drücken wir dadurch aus, dass wir sagen: Das Gleichungensystem (6) "befriedigt" ("erfüllt") die totale Differentialgleichung (3).

Dann hat man notwendig  $\varphi_i \equiv \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}$ , und  $\varphi$  ist ein Integral der partiellen Differentialgleichung (1).

Wir kommen so zu der nachstehenden, von *Pfaff* 1) herrührenden Formulirung des Integrationsproblems unserer partiellen Differentialgleichung:

"Man bestimme das allgemeinste, aus m Relationen bestehende Gleichungensystem in  $zx_1 \dots x_m p_2 \dots p_m$ , welches nach  $zp_2 \dots p_m$  auflösbar ist und die totale Differentialgleichung (3) befriedigt."

Diese Aufgabe löst Pfaff durch den Nachweis des folgenden Satzes: Es existiren stets 2 m Funktionen

$$F_i(zx_1 \dots x_m, p_2 \dots p_m), f_i(zx_1 \dots x_m, p_2 \dots p_m) \quad (i = 1, 2, \dots m)$$
 von der Eigenschaft, daß identisch:

$$dz - \psi dx_1 - p_2 dx_2 - \cdots - p_m dx_m \equiv F_1 df_1 + F_2 df_2 + \cdots + F_m df_m.$$

Diese Identität ist so zu verstehen, daß links und rechts die Koeffizienten aller Differentiale

$$dzdx_1 \dots dx_m, dp_2 \dots dp_m$$

bezw. identisch gleich werden, wenn man die dfi durch ihre Ausdrücke:

$$\frac{\partial f_i}{\partial z} dz + \frac{\partial f_i}{\partial x_1} dx_1 + \dots + \frac{\partial f_i}{\partial x_m} dx_m + \frac{\partial f_i}{\partial p_2} dp_2 + \dots + \frac{\partial f_i}{\partial p_m} dp_m$$

ersetzt.

Das vorhin formulirte Problem reduzirt sich jetzt auf die leicht zu erledigende Aufgabe, die totale Differentialgleichung:

$$F_1 df_1 + F_2 df_2 + \dots + F_m df_m = 0$$

<sup>1)</sup> J. F. Pfaff, "Methodus generalis aequationes differentiarum partialium nec non aequationes differentiales vulgares, utrasque primi ordinis, inter quotcunque variabiles complete integrandi." Abh. der k. preufs. Akad. der Wiss. zu Berlin, 1814—1815; S. 76—136.

darch m Relationen zu befriedigen. Man erkennt z. B. unmittelbar, daß die Gleichungen

$$\Omega(f_1, f_2, \cdots f_m) = 0; \ F_1: F_2: \cdots: F_m = \frac{\partial \Omega}{\partial f_1}: \frac{\partial \Omega}{\partial f_2}: \cdots: \frac{\partial \Omega}{\partial f_m}$$

worin  $\Omega$  eine willkürliche Funktion von  $f_1f_2 \cdot \cdot f_m$  bedeutet, eine Lösung unserer Aufgabe darstellen, vorausgesetzt, daß sie nach  $zp_2 \dots p_m$  auflösbar sind, was allerdings noch einer besonderen Untersuchung bedarf.

Der Satz, daß die linke Seite der totalen Differentialgleichung (3) in der Form

$$F_1 df_1 + \cdots F_m df_m$$

dargestellt werden kann, ist ein Spezialfall des folgenden Theorems:

Ist eine beliebige totale Differentialgleichung:

(7) 
$$\sum_{1}^{n} a_i(x_1 x_2 \cdots x_n) dx_i = 0$$

gegeben, worin die  $a_i$  irgend welche Funktionen der n Veränderlichen  $x_1x_2 \dots x_n$  bedeuten, so giebt es stets 2m Funktionen

$$F_i(x_1x_2..x_n), f_i(x_1x_2..x_n) \qquad (i = 1, 2, ...m)$$

von der Beschaffenheit, dass die Identität

$$\sum_{1}^{n} a_i dx_i \equiv F_1 df_1 + \cdots + F_m df_m$$

für jedes beliebige Wertsystem der  $x_i$  und ihrer Differentiale stattfindet; dabei bedeutet m die Zahl  $\frac{1}{2}$  n oder  $\frac{1}{2}$  (n+1), je nachdem die Variabelnzahl n gerade oder ungerade ist.

Mit Rücksicht auf diesen gleichfalls von Pfaff herrührenden fundamentalen Satz bezeichnet man jede totale Differentialgleichung (7) auch als eine Pfaffsche Gleichung, ferner die linke Seite einer solchen Gleichung als einen Pfaffschen Ausdruck, endlich die Aufgabe, die in dem vorigen Satze genannten 2m Funktionen  $F_i$ ,  $f_i$  wirklich zu bestimmen, als das Pfaffsche Problem (im engeren Sinne).

Die Integration der partiellen Differentialgleichung (1) kommt darnach auf die Lösung des Pfaffschen Problems für die totale Differentialgleichung (3) hinaus.

Weiterhin aber entsteht die Frage nach der kleinsten Zahl  $\lambda$  von der Eigenschaft, daß der Pfaffsche Ausdruck

$$a_1 dx_1 + \cdots + a_n dx_n$$

sich in der Form

$$F_1 df_1 + F_2 df_2 + \cdots F_{\lambda} df_{\lambda}$$

darstellen lasse, worin die  $F_i$ ,  $f_i$  gewisse Funktionen von  $x_1 cdots x_n$  bedeuten. Setzen wir

$$a_{ik} \equiv \frac{\partial a_i}{\partial x_k} - \frac{\partial a_k}{\partial x_i} \equiv -a_{ki} \quad (i, k = 1, 2, ... n)$$

so hängt diese Minimalzahl  $\lambda$  wesentlich ab von dem Verhalten der beiden schiefsymmetrischen Determinanten

$$\begin{vmatrix} 0 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & 0 & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & a_1 & a_2 & \dots & a_n \\ -a_1 & 0 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ -a_2 & a_{21} & 0 & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ -a_n & a_{n1} & a_{n2} & \dots & 0 \end{vmatrix}$$

und ihrer Unterdeterminanten. Im Hinblick auf die fundamentale Rolle, die sonach den schiefsymmetrischen Determinanten in dieser Theorie zufällt, behandeln wir im ersten Kapitel des vorliegenden Werkes zunächst die Theorie dieser Art von Determinanten. Ein einleitender Paragraph beschäftigt sich mit solchen Eigenschaften eines beliebigen rechteckigen Schemas, die später besonders häufig benutzt werden, insbesondere mit dem Begriff "Rang" einer Matrix. Der Determinantenbegriff selbst, die verschiedenen Arten, eine Determinante zu entwickeln, sowie die Theorie der Multiplikation der Determinanten, setzen wir dabei als bekannt voraus.

Die Aufgabe, die  $2\lambda$  Funktionen  $F_i$ ,  $f_i$ , welche die Darstellung des gegebenen Pfaffschen Ausdrucks leisten, in jedem einzelnen Fall wirklich aufzufinden, können wir als das "Pfaffsche Problem" im weiteren Sinne bezeichnen.

Zur Lösung desselben benötigen wir vor allem die Theorie der linearen homogenen partiellen Differentialgleichung erster Ordnung mit einer Unbekannten f:

$$\sum_{i=1}^{n} \xi_i(x_1 x_2 \dots x_n) \stackrel{\partial f}{\partial x_i} = 0$$

und der Systeme solcher Gleichungen. Diese Theorie bildet den Gegenstand des zweiten Kapitels. Auch diesem Kapitel schicken wir einen einleitenden Paragraphen voraus, in dem die späterhin zur Verwendung gelangenden funktionentheoretischen Grundbegriffe erläutert werden.

Nachdem wir so in den ersten beiden Kapiteln die für unsere Untersuchungen nötigen Hülfsmittel bereit gestellt, nehmen wir in Kap. III unsern eigentlichen Gegenstand in Angriff. Unsere Darstellung des Pfaffschen Problems (Kap. III—X) folgt nur teilweise der historischen Entwickelung; so geben wir schon in Kap. III eine Reihe von Sätzen und Auffassungsweisen, die einem verhältnismäßig späten Entwickelungsstadium unserer Disciplin angehören, aber als Grundlagen einer systematischen Behandlung des Gegenstandes unerläßlich scheinen.

Die Kapitel VIII und XI beschäftigen sich mit den Beziehungen, die zwischen dem Pfaffschen Problem und den Berührungstransformationen bestehen; wir geben damit unseren Untersuchungen jene Wendung, die für die Theorie der partiellen Differentialgleichungen erster Ordnung in neuerer Zeit entscheidend geworden ist. Der ausführlichen Darlegung dieser Theorie, die nicht nur den historischen Ausgangspunkt, sondern auch das wichtigste Anwendungsgebiet des Pfaffschen Problems bildet, sind die Kapitel XII—XIV gewidmet.

Der Zusammenhang, in dem hier die partiellen Differentialgleichungen auftreten, bringt es mit sich, daß unsere Behandlung dieses Gegenstandes von den sonst üblichen Darstellungen in mehreren wesentlichen Punkten abweicht. Die von uns befolgte Tendenz, die Resultate dieser Theorie als einfache Korollare der allgemeinen Theorie des Pfaffschen Problems zu erweisen, läßt es gerechtfertigt erscheinen, den Lie'schen Integralbegriff als den einfacheren an die Spitze zu stellen, also überhaupt die den Lie'schen Arbeiten zu Grunde liegenden Mannigfaltigkeitsvorstellungen in erster Linie zur Geltung zu bringen, und hinterher aus dieser allgemeineren Auffassungsweise die älteren Methoden, so z. B. die Hamilton-Jacobi'sche Theorie, durch Spezialisirung abzuleiten. Die Entwickelungen von Kap. IX, § 4 setzen uns ferner in den Stand, auch die Lie'schen Funktionengruppen, sowie die schönen, leider wenig bekannten Bücklund'schen Untersuchungen über partielle Differentialgleichungen erster Ordnung unserem allgemeinen Schema einzuordnen.

Den Schluss des Werkes bildet eine historische Übersicht, ein Wort- und Sachregister, sowie ein Litteraturverzeichnis, auf das sich alle Hinweise des Textes beziehen.

### Kapitel I.

#### Zur Theorie der Determinanten.

#### § 1. Systeme linearer Gleichungen.1)

1. Unter einer "Matrix" versteht man bekanntlich ein rechteckiges Schema der Form:

$$\begin{vmatrix}
a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1, n-1} & a_{1n} \\
a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2, n-1} & a_{2n} \\
& \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\
a_{m-1, 1} & a_{m-1, 2} & \cdots & a_{m-1, n-1} & a_{m-1, n} \\
a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{m, n-1} & a_{mn}
\end{vmatrix}$$

worin die  $m \cdot n$  Größen  $a_{ik}$  irgend welche Konstanten bedeuten mögen. Die m Horizontalreihen unserer Matrix bezeichnen wir als "Zeilen", die n Vertikalreihen als "Spalten" oder "Kolonnen", während wir sowohl Zeilen als auch Spalten unter dem Namen "Reihen" zusammenfassen. Die Größen aik heißen die "Elemente" der Matrix. Das Element aik gehört, wie man sieht, der iten Zeile und der kten Spalte an, oder anders ausgedrückt: die ite Zeile und die kte Spalte "schneiden" sich in dem Element aik. Unter dem "Index einer Zeile" wollen wir den gemeinsamen ersten Index aller Elemente dieser Zeile, unter dem "Index einer Spalte" den gemeinsamen zweiten Index aller Elemente dieser Spalte verstehen. Wir greifen jetzt irgend r Zeilen bez. mit den Indices i1, i2, ... ir und irgend r Spalten bez. mit den Indices  $k_1, k_2, \ldots k_r$  heraus; die Zahl r darf natürlich nicht größer sein als die kleinere der beiden Zahlen m und n. Auch wollen wir voraussetzen, dass die Indices  $i_1$ ,  $i_2$  ... und ebenso  $k_1$ ,  $k_2$  ... in ihrer natürlichen Reihenfolge stehen, d. h. also, daß  $i_1 < i_2 < \cdots$  und  $k_1 < k_2 < \cdots$ 

Vgl. Frobenius I 236—241. (Die beigesetzten arabischen Ziffern bezeichnen die Seitenzahlen der Arbeit, die im Litteraturverzeichnis unter der betreffenden römischen Ziffer aufgeführt ist.)

Die genannten Zeilen und Spalten schneiden sich nun in  $r^2$  Elementen, die wir zu der r-reihigen Determinante

$$\begin{vmatrix}
a_{i_1k_1} & a_{i_1k_2} & \cdots & a_{i_1k_r} \\
a_{i_2k_1} & a_{i_2k_2} & \cdots & a_{i_2k_r} \\
\vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
a_{i_rk_1} & a_{i_rk_2} & \cdots & a_{i_rk_r}
\end{vmatrix}$$

formiren wollen. Diese Determinante heißt eine "r-reihige Unterdeterminante" oder auch kurz: "eine r-reihige Determinante" der Matrix (1). Bilden wir dann irgend eine r+r'-reihige Determinante der Matrix (1), bestehend aus dem  $(r+r')^2$  Elementen, in denen sich die Zeilen mit den Indices  $i_1 \ldots i_r$  und irgend r' andere Zeilen, sowie die Spalten mit den Indices  $k_1 \ldots k_r$  und irgend r' andere Spalten schneiden, so sagen wir, die letztere Determinante "enthält" die Determinante (2) (als Unterdeterminante).

2. Bemerken wir vorab, daß, wenn alle r+1-reihigen Determinanten der Matrix (1) verschwinden, dasselbe für alle r+2, r+3... reihigen Determinanten gilt. Für jede Matrix (1) existirt daher eine und nur eine Zahl r von der Beschaffenheit, daß nicht alle r-reihigen Determinanten des Schemas (1) null sind, daß dagegen alle r+1-reihigen Determinanten verschwinden, sofern es solche überhaupt giebt, d. h. sofern nicht r gleich der kleineren der zwei Zahlen m, n ist. Diese Zahl r heißt der "Rang" der Matrix (1).

Verschwinden z. B. alle Elemente  $a_{ik}$ , so ist r = 0; verschwinden nicht alle  $a_{ik}$ , dagegen alle Determinanten der Form

$$\begin{vmatrix} a_{ik} & a_{il} \\ a_{jk} & a_{jl} \end{vmatrix} (i, j = 1, 2, \dots m; k, l = 1, 2, \dots n)$$

so ist r=1; ist wenigstens eine Determinante dieser Form nicht null, verschwinden dagegen alle dreireihigen Determinanten der Matrix (1), so ist r=2 etc. Natürlich ist r nicht größer als die kleinere der beiden Zahlen m und n.

Wir bemerken hier ein für allemal, daß wir uns zur Bezeichnung einer Matrix der Form (1) oft auch der abgekürzten Schreibweise

$$|| a_{ik} || (i = 1 ... m; k = 1 ... n)$$

bedienen. Ebenso bedeutet:

$$|a_{ik}|$$
  $(i, k = 1 \dots r)$ 

die r-reihige Determinante

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1r} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2r} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{r1} & a_{r2} & \dots & a_{rr} \end{vmatrix}$$

3. Wir fragen nunmehr nach dem allgemeinsten Wertsystem  $x_1 x_2 \dots x_n$ , welches die linearen homogenen Gleichungen

(3) 
$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0$$
$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0$$
$$\dots \dots \dots \dots \dots \dots$$
$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = 0$$

befriedigt. Die Matrix (1) heiße die zu dem Gleichungensystem (3) "gehörige" Matrix, oder auch kurz "die Matrix des Gleichungensystems (1)", und es sei r ihr Rang. Dann giebt es wenigstens eine Determinante der Form (2), die nicht null ist. Wir dürfen aber der bequemeren Bezeichnungsweise halber annehmen, daß die Indices  $i_1i_2 \dots i_r$  und ebenso  $k_1k_2 \dots k_r$  mit der Reihe  $1, 2 \dots r$  übereinstimmen; denn offenbar können wir dies nötigenfalls immer dadurch erreichen, daß wir die Gleichungen (3) und die Unbekannten x geeignet umnumeriren. Es sei also

$$D \equiv egin{array}{c|cccc} a_{11} & a_{12} & . & . & a_{1r} \ a_{21} & a_{22} & . & . & a_{2r} \ . & . & . & . & . \ a_{r1} & a_{r2} & . & . & a_{rr} \ \end{array}$$

nicht null. Dann können wir die r ersten Gleichungen (3) nach bekannten Regeln hinsichtlich  $x_1, x_2 \dots x_r$  auflösen, und erhalten so:

(5) 
$$Dx_i = -D_{i,r+1}x_{r+1} - D_{i,r+2}x_{r+2} - \cdots - D_{in}x_n$$
 ( $i = 1, ... r$ ), worin gesetzt ist:

so dass also die r-reihige Determinante  $D_{is}$  dadurch aus D entsteht, dass man darin die  $i^{te}$  Spalte durch die Elemente  $a_{1s}$ ,  $a_{2s}$ ...  $a_{rs}$  ersetzt.

Wir wollen nun die aus (5) folgenden Werte von  $x_1, x_2 \dots x_r$  in die linke Seite irgend einer der noch übrigen m-r Gleichungen (3) substituiren, etwa in die folgende:

$$a_{l1}x_1 + a_{l2}x_2 + \cdots + a_{ln}x_n \qquad (l > r)$$

und erhalten dadurch das Resultat:

(6) 
$$-\frac{1}{D}\sum_{r+1}^{n}\sum_{i=1}^{r}a_{li}D_{ik}x_{k} + \sum_{r+1}^{n}a_{lk}x_{k};$$

der mit D multiplizirte Koeffizient von  $x_k$  in diesem Ausdruck hat die Form

$$D \cdot a_{lk} = \sum_{1}^{n} a_{li} D_{ik};$$

es ist dies aber nichts anderes, als die nach den Elementen der letzten Zeile entwickelte r + 1-reihige Determinante:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1r} & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2r} & a_{2k} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{r1} & a_{r2} & \dots & a_{rr} & a_{rk} \\ a_{l1} & a_{l2} & \dots & a_{lr} & a_{lk} \end{bmatrix}$$

welche gleich null ist, da die Matrix (1) der Annahme nach den Rang r besitzt. Der Ausdruck (6) verschwindet somit identisch, d. h. unabhängig von der Wahl der Größen  $x_{r+1}$ ,  $x_{r+2}$  . .  $x_n$ , und wir haben den Satz gewonnen:

"Man erhält unter den gemachten Annahmen über die Matrix (1) das allgemeinste Lösungensystem  $x_1 x_2 \dots x_n$  der linearen Gleichungen (3), wenn man die Größen

$$(7) x_{r+1}, x_{r+2} \dots x_n$$

ganz beliebig wählt, und sodann die übrigen  $x_i$  mittels der Formeln (5) berechnet."

Dieses Resultat läßt sich auch so formuliren: Setzen wir zuerst  $x_{r+1} = -1$ , und die andern Größen (7) gleich null, sodann  $x_{r+1} = 0$ ,  $x_{r+2} = -1$ , und die andern Größen (7) gleich null etc. und berechnen jedesmal die  $x_1 \dots x_r$  mittels (5), so erhalten wir der Reihe nach n-r verschiedene Lösungensysteme:

(8) 
$$\begin{cases} \frac{D_{1,r+1}}{D}, & \frac{D_{2,r+1}}{D}, & \cdots & \frac{D_{r,r+1}}{D}, & -1, & 0, & \cdots & 0\\ \frac{D_{1,r+2}}{D}, & \frac{D_{2,r+2}}{D}, & \cdots & \frac{D_{r,r+2}}{D}, & 0, & -1, & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots \\ \frac{D_{1,n}}{D}, & \frac{D_{2,n}}{D}, & \cdots & \frac{D_{r,n}}{D}, & 0, & 0, & \cdots & -1 \end{cases}$$

und man erhält jedes beliebige andere Lösungensystem von (3), indem man die Elemente der ersten Zeile von (8) mit der arbiträren Konstanten —  $x_{r+1}$ , die der  $2^{\text{ten}}$  Zeile mit —  $x_{r+2}$  u. s. w. multiplizirt, und sodann die in derselben Spalte stehenden Elemente addirt.

Das soeben erhaltene Resultat wollen wir sogleich noch in etwas allgemeinerer Form aussprechen:

"Ist r der Rang der Matrix (1), und bedeutet (2) eine nicht verschwindende r-reihige Determinante von (1), so kann man mittels des Gleichungensystems, das aus der  $i_1^{\text{ten}}$ ,  $i_2^{\text{ten}}$  .  $i_r^{\text{ten}}$  Gleichung (3) besteht, die Unbekannten  $x_{k_1}$ ,  $x_{k_2}$  . .  $x_{k_r}$  als lineare homogene Ausdrücke in den übrigen x darstellen; indem man die letzteren beliebig wählt, erhält man die allgemeinste Lösung des Systems (3)."

Die Gleichungen (3) besitzen offenbar dann, aber auch nur dann außer dem Lösungensysteme  $x_1 = 0$ ,  $x_2 = 0$ ,  $x_n = 0$  kein weiteres, wenn r = n ist. Es muß dann natürlich die Zahl m der Gleichungen mindestens gleich n sein. Ist aber r < n, so giebt es stets unbegrenzt viele Lösungensysteme  $x_1 x_2 \dots x_n$  der Eigenschaft, daß nicht alle x verschwinden.

4. Irgend s Systeme von je n Größen

$$\begin{pmatrix}
\xi_{11} & \xi_{12} & \cdot & \cdot & \xi_{1n} \\
\xi_{21} & \xi_{22} & \cdot & \cdot & \xi_{2n} \\
\cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
\xi_{s1} & \xi_{s2} & \cdot & \cdot & \xi_{sn}
\end{pmatrix}$$

heißen "linear abhängig", wenn es s Größen  $\lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_s$  giebt, die nicht alle gleich null sind und den Gleichungen

(10) 
$$\lambda_1 \xi_{1k} + \lambda_2 \xi_{2k} + \dots + \lambda_s \xi_{sk} = 0 \qquad (k = 1, 2 \dots n)$$

genügen. Im entgegengesetzten Falle heißen die s Systeme (9) "linear unabhängig". Verlangen wir also, daß die Größensysteme (9) linear unabhängig seien, so ist z. B. von vorneherein ausgeschlossen, daß eines derselben aus lauter Nullen besteht, oder daß die Größen eines Systems den entsprechenden eines andern Systems proportional sind etc. Damit die Größensysteme (9) linear unabhängig seien, ist nach der Definition notwendig und hinreichend, daß die n Gleichungen (10) nur durch die Annahme  $\lambda_1 = 0, \ldots \lambda_s = 0$  befriedigt werden können, und dies kommt nach der Schlußbemerkung des vor. Art. darauf hinaus, daß der Rang der aus den n. s Elementen (9) gebildeten Matrix gleich s ist. Natürlich muß dann  $s \leq n$  sein.

Sind also die Systeme (9) linear unabhängig, so muß wenigstens eine s-reihige Determinante der Matrix (9) nicht null sein; gilt dies

insbesondere für die aus der  $i_1^{\text{ten}}$ ,  $i_2^{\text{ten}}$  ...  $i_s^{\text{ten}}$  Kolonne formirte Determinante, so sagen wir: Die s Größensysteme (9) sind "hinsichtlich eben dieser Kolonnen von einander linear unabhängig".

Giebt es ein Größensystem  $\lambda_1, \lambda_2 \dots \lambda_s$ , das die Relationen (10) erfüllt, und ist insbesondere etwa  $\lambda_s \neq 0$ , d. h. kann man die Elemente  $\xi_{si}$  des  $s^{\text{ten}}$  Systems durch die in derselben Spalte stehenden Elemente der übrigen s-1 Größensysteme wie folgt ausdrücken:

$$\xi_{si} = \sum_{i=1}^{s-1} \mu_h \xi_{hi}$$
  $(i = 1, 2, ... n)$ 

so sagen wir: das ste Größensystem (9) ist eine "lineare Kombination" der übrigen s — 1 Systeme.

5. Mit Hülfe dieser Definitionen können wir das Resultat des Art. 3 folgendermaßen aussprechen:

Ist der Rang der Matrix (1) gleich r, und ist insbesondere (4) eine nicht verschwindende r-reihige Determinante derselben, so besitzt das Gleichungensystem (3) n-r Lösungensysteme, die hinsichtlich der Kolonnen mit den Indices r+1, r+2, ... n voneinander linear unabhängig sind, und jede andere Lösung läßt sich als lineare Kombination der genannten Lösungen darstellen.

Statt wie in Art. 3 den Variabeln (7) der Reihe nach die Werte 1, 0...0; 0, 1...0; etc. zu geben, hätten wir ihnen auch irgend welche n-r Wertsysteme

(11) 
$$x_{r+1}^{(h)} x_{r+2}^{(h)} \dots x_n^{(h)} \qquad (h = 1, 2, \dots n - r)$$

erteilen können; sind dann  $x_1^{(h)}$  ...  $x_r^{(h)}$  die zugehörigen, mittels der Formeln (5) zu berechnenden Werte der übrigen x, so bilden die n-r Größensysteme

$$(12) x_1^{(h)} x_2^{(h)} \dots x_r^{(h)} x_{r+1}^{(h)} \dots x_n^{(h)} (h = 1, 2 \dots n - r)$$

n-r linear unabhängige Lösungensysteme von (3), wenn die n-rreihige Determinante

(13) 
$$\begin{vmatrix} x_{r+1}^{(1)} & x_{r+2}^{(1)} & \dots & x_n^{(1)} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ x_{r+1}^{(n-r)} & x_{r+2}^{(n-r)} & \dots & x_n^{(n-r)} \end{vmatrix}$$

nicht null ist, aber auch nur dann; denn sind die Systeme (11) von einander linear abhängig, so gilt mit Rücksicht auf (5) dasselbe offenbar auch von den n-r Größensystemen (12). Wir haben also den Satz:

"Ist der Rang der Matrix (1) gleich r, und ist (4) eine nicht verschwindende r-reihige Determinante derselben, so sind irgend n-r linear

unabhängige Lösungen der Gleichungen (3) insbesondere hinsichtlich der Kolonnen mit den Indices r+1, r+2, ... n von einander linear unabhängig".

Wir behaupten ferner: Ist

$$\xi_1 \; \xi_2 \ldots \xi_n$$

irgend ein Lösungensystem der Gleichungen (3), und stellen die n-r Größensysteme (12) ein beliebiges System von linear unabhängigen Lösungen dar, so ist das Größensystem (14) notwendig eine lineare Kombination der Systeme (12).

Aus der linearen Natur der Gleichungen (3) folgt zunächst, daß jede Linearkombination irgend welcher Lösungensysteme stets wieder ein Lösungensystem liefert. Sind daher die Größen  $\lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_{n-r}$  beliebige Konstante, und setzen wir:

$$\eta_i = \sum_1^{n-r} \lambda_h x_i^{(h)} \qquad (i = 1, 2 \dots n),$$

so ist  $\eta_1 \dots \eta_n$  ein Lösungensystem. Da nun nach dem zuletzt bewiesenen Satze die Determinante (13) nicht null ist, so können wir die Größen  $\lambda_h$  auf eine und nur eine Art so bestimmen, daß  $\eta_{r+1} \dots \eta_n$  bezw. mit  $\xi_{r+1} \dots \xi_n$  übereinstimmen. Nun giebt es aber nach Art. 3 nur ein einziges Lösungensystem von (3), für das die Größen (7) vorgeschriebene Werte haben; es müssen also jetzt auch die Größen  $\eta_1 \dots \eta_r$  mit  $\xi_1 \dots \xi_r$  übereinstimmen, d. h. das System (14) ist in der That eine Linear-kombination der Größensysteme (12).

- 6. Wir wollen die bisher erhaltenen Sätze über lineare Gleichungen noch einmal zusammenfassen, und gleichzeitig etwas allgemeiner formuliren:
- 1) "Ist r der Rang der Matrix (1), und r < n, so kann man unbegrenzt viele Systeme von je n-r linear unabhängigen Lösungensystemen der Gleichungen (3) angeben. Hat man n-r unabhängige Lösungensysteme irgend wie ausgewählt, so ist jede andere Lösung als lineare Kombination dieser n-r Lösungen darstellbar".
- 2) Ist insbesondere (2) eine nicht verschwindende r-reihige Determinante der Matrix (1), so sind irgend n-r linear unabhängige Lösungen der Gleichungen (3) hinsichtlich der Spalten mit den Indices  $k_{r+1}, k_{r+2} \dots k_n$  unabhängig, wenn diese Indices die außer  $k_1 \dots k_r$  in der Reihe 1 bis n noch vorhandenen Zahlen bedeuten.

Aus dem Satz 1) erhalten wir unmittelbar folgendes Korollar: "Besitzt ein System linearer Gleichungen (3) n — r linear un-

abhängige Lösungensysteme, so ist der Rang der zugehörigen Matrix (1) höchstens gleich r".

7. Ist die Determinante (4) nicht null, verschwinden dagegen alle diejenigen r+1-reihigen Determinanten der Matrix (1), welche die Determinante (4) als Unterdeterminante enthalten, so werden, wie wir in Art. 3 gesehen haben, die linken Seiten aller Gleichungen (3) identisch null, wenn man darin für die Größen  $x_1 \dots x_r$  ihre Werte aus (5) substituirt, also besitzen die Gleichungen (3) die n-r linear unabhängigen Lösungensysteme (8). Hieraus und aus dem vorigen Korollar folgt nun sofort der wichtige, von L. Kronecker herrührende Satz:

Ist in einer Matrix (1) eine r-reihige Determinante nicht null, verschwinden dagegen alle diejenigen r+1-reihigen Determinanten, welche jene r-reihige als Unterdeterminante enthalten, so verschwinden überhaupt alle r+1-reihigen Determinanten der Matrix (1).

Um darnach den Rang r einer gegebenen Matrix (1) und gleichzeitig eine nicht verschwindende r-reihige Determinante derselben zu finden, hat man so zu verfahren: Man wählt irgend ein nicht verschwindendes Element  $a_{i_1k_1}$  aus, und sucht eine Zeile mit dem Index  $i_2$  und eine Spalte mit dem Index  $k_2$  so zu bestimmen, daß die Determinante

$$\left| \begin{array}{ccc} a_{i_1 k_1} & a_{i_1 k_2} \\ a_{i_2 k_1} & a_{i_2 k_2} \end{array} \right|$$

nicht null wird. Ist dies unmöglich, so ist r=1; andernfalls suche man eine dritte Zeile mit dem Index  $i_3$  und eine dritte Spalte mit dem Index  $k_3$  so zu bestimmen, daß die dreireihige Determinante, in deren Elementen sich die Zeilen  $i_1i_2i_3$  und die Spalten  $k_1k_2k_3$  schneiden, nicht verschwindet. Ist dies unmöglich, so ist r=2; andernfalls bestimme man eine  $4^{\text{te}}$  Zeile und Spalte, etc.

8. Der Satz des vorigen Art. läßt sich folgendermaßen verallgemeinern:

"Ist D eine r-reihige Determinante der Matrix (1), und verschwinden alle diejenigen r+r-reihigen Determinanten von (1), die D enthalten, so verschwinden entweder überhaupt alle r+r-reihigen Determinanten, oder es ist D gleich null".

Der Satz ist für r'=1 bereits bewiesen; wir wollen zeigen, daß er für r'=k gilt, wenn er für r'=k-1 bewiesen ist.

Nehmen wir also an, daß alle r+k-reihigen Determinanten von (1) verschwinden, die D enthalten, und sei D' eine r+k-1-reihigen Determinante, welche D enthält. Da nun u. a. alle r+k-reihigen Determinanten null sind, die D' enthalten, so müssen nach Art. 7

entweder alle r+k-reihigen Determinanten verschwinden, oder D' muß null sein. Enthält also die Matrix (1) eine nicht verschwindende r+k-reihige Determinante, so müssen alle Determinanten D', d. h. alle r+k-1-reihigen Determinanten, die D enthalten, gleich null sein. Setzen wir nun in dem obigen Theorem r'=k-1, und nehmen wir an, daß dasselbe unter dieser Annahme bereits bewiesen sei, so folgt, daß dann notwendig D verschwindet, da andernfalls alle r+k-1-reihigen, und daher auch alle r+k-reihigen Determinanten von (1) null wären.

Unser Theorem ist damit allgemein bewiesen.

9. Wir nennen die s linearen Gleichungen mit den n Unbekannten  $y_1 \cdots y_n$ :

(15) 
$$Y_i = \xi_{i1}y_1 + \xi_{i2}y_2 + \dots + \xi_{in}y_n = 0$$
  $(i = 1, 2 \dots s)$ 

"linear unabhängig", wenn die s Größensysteme (9) es sind, d. h. also, wenn es außer dem Wertsystem 0, 0, .. 0 kein System von Konstanten  $\lambda_1, \lambda_2 \dots \lambda_s$  giebt von der Eigenschaft, daß die Identität:

(16) 
$$\lambda_1 Y_1 + \lambda_2 Y_2 + \cdots + \lambda_s Y_s \equiv 0$$

für jedes beliebige Wertsystem  $y_1 cdots y_n$  stattfindet. In der That folgt ja aus der Identität (16) das Bestehen der Relationen (10) und umgekehrt. Gilt andererseits eine Identität der Form (16), so heißen die Gleichungen (15) "linear abhängig"; ist dann etwa  $\lambda_s \neq 0$ , so läßst sich die linke Seite der letzten Gleichung (15) folgendermaßen durch die linken Seiten der übrigen darstellen:

$$(17) Y_s \equiv \mu_1 Y_1 + \cdots + \mu_{s-1} Y_{s-1},$$

wo die  $\mu_i$  Konstante bedeuten. Wir sagen in diesem Falle, die letzte Gleichung (15) ist eine "lineare Kombination", oder auch eine "Folge" der übrigen. Offenbar wird sie dann von jedem Lösungensystem  $y_1 \dots y_n$  der Gleichungen  $Y_1 = 0 \dots Y_{s-1} = 0$  ebenfalls befriedigt.

10. Wir bemerken hier beiläufig, daß der Rang einer Matrix entweder ungeändert bleibt, oder sich um eins erniedrigt, wenn man irgend eine Zeile oder eine Spalte fortläßt. Soll nun die Gleichung  $Y_s = 0$  von jedem Lösungensystem der ersten s-1 Gleichungen (15) befriedigt werden, so darf sich der Rang der aus den  $s \cdot n$  Elementen (9) bestehenden Matrix nicht ändern, wenn man die letzte Zeile wegläßt, oder anders ausgedrückt: ist r dieser Rang, so muß sich den ersten s-1 Zeilen in (9) eine nicht verschwindende r-reihige Determinante entnehmen lassen, da andernfalls die ersten s-1 Gleichungen (15) mehr linear unabhängige Lösungensysteme besäßen als die s Gleichungen (15) zusammen. Nunmehr aber kann man nach Art. 3 in

den Gleichungen (10) die Unbekannte  $\lambda_s$  sowie s-r-1 von den Unbekannten  $\lambda_1 \dots \lambda_{s-1}$  beliebig wählen, worauf die Werte der übrigen  $\lambda_i$  durch die Relationen (10) bestimmt sind; es giebt sonach wenigstens ein Lösungensystem  $\lambda_1 \dots \lambda_s$  der Gleichungen (10), für das  $\lambda_s = -1$  ist, d. h. es besteht eine Identität der Form (17). Also gilt der Satz:

"Die Gleichung  $Y_s = 0$  wird dann, aber auch nur dann von allen Lösungensystemen der ersten s-1 Gleichungen (15) erfüllt, wenn sie eine lineare Kombination (eine Folge) dieser Gleichungen ist; es ist dazu notwendig und hinreichend, daß der Rang der Matrix (9) durch Weglassung der letzten Zeile sich nicht ändert".

Wir wollen noch die folgende Definition hinzufügen:

Zwei lineare Gleichungensysteme mit den Unbekannten  $y_1, y_2 ... y_n$  heißen "äquivalent", wenn jede Gleichung des einen Systems eine Folge der Gleichungen des andern ist, und umgekehrt, d. h. also, wenn das erste System von allen Lösungen des zweiten erfüllt wird, und umgekehrt.

11. Indem wir die bisherigen Sätze und Definitionen auf die beiden folgenden Gleichungensysteme

(18) 
$$X_{i} \equiv \sum_{1}^{n} a_{ik} x_{k} = 0 \qquad (i = 1, 2, ...m)$$

(19) 
$$X_{k}' \equiv \sum_{1}^{m} a_{ik} x_{i}' = 0 (k = 1, 2, ... n)$$

anwenden, erkennen wir die Äquivalenz der nachstehenden fünf Aussagen:

- 1) Der Rang der Matrix (1) ist r;
- 2) das Gleichungensystem (18) besitzt n-r linear unabhängige Lösungensysteme

$$\xi_1^{(s)} \xi_2^{(s)} \dots \xi_n^{(s)} \qquad (s = 1, 2, \dots n - r)$$

und jedes andere Lösungensystem ist eine lineare Kombination derselben;

3) das Gleichungensystem (19) besitzt m-r linear unabhängige Lösungensysteme

$$\eta_1^{(s)} \ \eta_2^{(s)} \ \dots \ \eta_m^{(s)} \quad (s = 1, 2, \dots m - r)$$

und jedes andere Lösungensystem ist eine lineare Kombination derselben.

4) Zwischen den  $X_k'$  bestehen n-r und nicht mehr linear unabhängige Identitäten

$$\sum_{1}^{n} \xi_{k}^{(s)} X_{k}' \equiv 0 \qquad (s = 1, 2 \dots n - r),$$

d. h. n-r von den Gleichungen (19) sind eine Folge der r übrigen, welch' letztere linear unabhängig sind.

5) Zwischen den  $X_i$  bestehen m-r und nicht mehr linear unabhängige Identitäten:

$$\sum_{1}^{m} \eta_{i}^{(s)} X_{i} = 0 \qquad (s = 1, 2 ... m - r)$$

d. h. m-r von den Gleichungen (18) sind eine Folge der r übrigen, welch' letztere linear unabhängig sind.

Wenn also irgend eine von diesen 5 Aussagen zutrifft, so gilt dasselbe von allen übrigen.

12. Ersetzt man in dem Gleichungensystem (18) die erste Gleichung  $X_1=0$  durch  $\varrho X_1=0$ , wo die Konstante  $\varrho$  nicht null ist, oder durch  $X_1+\sigma X_2=0$ , wo  $\sigma$  irgend eine Konstante bedeutet, so erhält man beidemale ein mit (18) äquivalentes System (Art. 10). Daraus folgt ohne weiteres:

"Der Rang einer Matrix bleibt ungeändert, wenn man alle Elemente einer Zeile mit derselben nicht verschwindenden Konstanten multiplizirt, oder wenn man zu den Elementen einer bestimmten Zeile die bez. in derselben Spalte stehenden, mit einer Konstanten  $\sigma$  multiplizirten Elemente einer bestimmten andern Zeile addirt."

Dasselbe gilt offenbar auch, wenn man in dem vorstehenden Satze die Wörter "Zeile" und "Spalte" vertauscht, sowie wenn man die beiden darin erwähnten Operationen beliebig oft nach einander ausführt.

13. Es sei wiederum r der Rang der Matrix (1), und es möge die Determinante (4) nicht null sein; dagegen sollen alle diejenigen r-reihigen Determinanten von (1) verschwinden, an deren Bildung die erste Spalte von (1) nicht beteiligt ist.

Mit andern Worten: wir nehmen an, daß der Rang der Matrix (1) sich durch Weglassung der ersten Spalte um eins vermindert. Da jetzt die in Art. 3 mit  $D_{1,\,r+1},\,D_{1,\,r+2}\,\ldots\,D_{1n}$  bezeichneten Determinanten der Annahme nach alle verschwinden, so folgt aus den Formeln (5), daß für jedes beliebige Lösungensystem der Gleichungen (3) die Größe  $x_1$  verschwindet; die Gleichung  $x_1=0$  ist also eine Folge des Systems (3). Umgekehrt, soll letzteres der Fall sein, so muß sich der Rang r von (1) durch Weglassung der ersten Spalte notwendig vermindern; andernfalls könnte man nämlich den n-1 letzten Kolonnen von (1) eine nicht verschwindende r-reihige Determinante entnehmen, und die Gleichungen (3) besäßen daher nach Art. 3 mindestens ein Lösungensystem, für das die Variabele  $x_1$  einen willkürlich vor-

geschriebenen Wert annimmt. Damit ist der folgende Satz bewiesen, von dem wir noch wiederholt Gebrauch machen werden:

"Die Gleichung  $x_k = 0$  ist dann, aber auch nur dann eine Folge der Gleichungen (3), wenn sich der Rang der Matrix (1) durch Streichung der  $k^{\text{ten}}$  Spalte um eins vermindert."

14. Wir betrachten nunmehr ein nicht homogenes lineares Gleichungensystem:

mit den Unbekannten  $y_1y_2...y_{n-1}$ . Es sei wiederum r der Rang der Matrix (1). Dann ist der Rang der Matrix (1)', die aus (1) durch Streichung der letzten Spalte entsteht, entweder gleich r oder gleich r-1. Im letzteren Falle ist die  $n^{\text{to}}$  der Gleichungen

$$(19) a_{1i}x_1' + a_{2i}x_2' + \dots + a_{mi}x_m' = 0 (i = 1 \dots n)$$

keine Folge der n-1 übrigen, d. h. es giebt mindestens ein Wertsystem  $x_1' cdots x_m'$ , das die ersten n-1 Gleichungen (19), nicht aber die letzte befriedigt. Daraus schließen wir sofort, daß die Gleichungen (20) durch kein endliches Konstantensystem erfüllt werden können. In der That, multipliziren wir die Gleichungen (20) bez. mit  $x_1'$ ,  $x_2' cdots x_m'$  und addiren sie, so folgt im Widerspruch mit der Bedeutung der  $x_i'$ , daß auch die  $n^{\text{te}}$  Gleichung (19) befriedigt ist.

Den linearen Gleichungen (20) kann also nur dann durch ein Konstantensystem  $y_1 cdots y_{n-1}$  genügt werden, wenn sich der Rang r der Matrix (1) bei Weglassung der letzten Spalte nicht ändert.

Ist diese Bedingung erfüllt, so läßt sich den n-1 ersten Spalten von (1) eine r-reihige nicht verschwindende Determinante entnehmen, und wir können, um die Ideen zu fixiren, annehmen, daß (4) diese Determinante sei. Unter Beibehaltung der Bezeichnungen des Art. 3 folgt dann sofort, daß man das allgemeinste Lösungensystem  $y_1 \dots y_{n-1}$  der Gleichungen (20) erhält, indem man  $y_{r+1}, \dots y_{n-1}$  willkürlich wählt, und  $y_1y_2 \dots y_r$  aus den Formeln

$$Dy_i = -D_{i,r+1}y_{r+1} - D_{i,n-1}y_{n-1} - D_{in}$$
  $(i = 1...r)$ 

berechnet. Allgemein gilt, wie man leicht verifizirt, der Satz:

Bleibt der Rang r der Matrix

$$|| a_{ik} || (i = 1 ...m; k = 1 ...n)$$

bei Weglassung der letzten Spalte ungeändert, und bedeuten

$$\eta_1^{(h)}\eta_2^{(h)}\dots\eta_{n-1}^{(h)} \qquad (h=n-r-1)$$

irgend n-r-1 linear unabhängige Lösungensysteme der linearen homogenen Gleichungen

$$\sum_{1}^{n-1} a_{ik} y_k = 0 \qquad (i = 1 ...m)$$

ferner

$$\eta_1^{(0)}\eta_2^{(0)}\dots\eta_{n-1}^{(0)}$$

irgend ein spezielles Lösungensystem der nicht homogenen linearen Gleichungen

(21) 
$$\sum_{1}^{n-1} a_{ik} y_k + a_{in} = 0 (i = 1 ...m)$$

so hat das allgemeinste Lösungensystem  $y_1 \dots y_{n-1}$  dieser Gleichungen die Form

$$y_i = \eta_i^{(0)} + \sum_{1}^{n-r-1} \lambda_h \eta_i^{(h)} \qquad (i = 1, 2 \dots n-1)$$

worin die  $\lambda_h$  willkürliche Größen bedeuten. Im Falle r = n - 1, und nur in diesem giebt es blos ein einziges Lösungensystem der Gleichungen (21).

15. Wir werden im Laufe dieser Vorlesungen ausschließlich solche Matrices (1) zu betrachten haben, deren Elemente  $a_{ik}$  Funktionen gewisser unabhängiger Variabeln  $z_1z_2$ .. bedeuten. Unter dem "Rang" einer solchen Matrix verstehen wir dann, wenn nichts anderes bemerkt wird, immer die Ordnung der höchsten, nicht identisch, d. h. nicht für jedes beliebige Wertsystem  $z_1z_2$ .. verschwindenden Unterdeterminanten.

. Doch kann es, falls eine Matrix (1) in diesem Sinne den Rang r besitzt, Gleichungensysteme der Form

(22) 
$$\varphi_j(z_1, z_2, ...) = 0 \quad (j = 1, 2...)$$

geben von der Eigenschaft, daß die Matrix (1) für ein beliebiges Wertsystem  $z_1, z_2, \ldots$ , das die Gleichungen (22) erfüllt, einen Rang r' < r aufweist. Wir sagen in diesem Fall: "Die Matrix (1) besitzt vermöge der Relationen (22) den Rang r'."

Wir bezeichnen s Systeme (9) von je n Funktionen  $\xi_{ik}$  der Variabeln  $z_1, z_2$ ... als "linear unabhängig", wenn zwischen ihnen kein identisches Gleichungensystem der Form (10) bestehen kann, worin die  $\lambda_i$  irgend welche Funktionen von  $z_1, z_2$ .. bedeuten und nicht alle identisch null sind. Doch können linear unabhängige Funktionensysteme vermöge gewisser Relationen (22) linear abhängig werden.

Analoges gilt für linear unabhängige lineare Gleichungen, deren Koeffizienten Funktionen von  $z_1, z_2$ .. bedeuten.

Nimmt man die Begriffe "Rang" und "lineare Unabhängigkeit" in der angegebenen Bedeutung, so lassen sich alle Resultate dieses § ohne weiteres auf Matrices (1) und lineare Gleichungensysteme (3) übertragen, in denen die  $a_{ik}$  Funktionen der Variabeln  $z_1, z_2$ .. bedeuten. Dasselbe gilt auch für die Entwickelungen der folgenden beiden Paragraphen, in denen also die Elemente der zu betrachtenden Matrices nach Belieben als Konstante, oder als Funktionen gewisser unabhängiger Variabeln angesehen werden können.

#### § 2. Schiefsymmetrische Determinanten.

16. Für die Theorie des Pfaffschen Problems sind, wie schon in der Einleitung hervorgehoben wurde, besonders die sogenannten "schiefsymmetrischen" oder "alternirenden" Determinanten und Matrices von Wichtigkeit; es sind dies quadratische Schemata folgender Form:

deren Elemente den Bedingungen

(2) 
$$a_{ii} = 0, \quad a_{ik} = -a_{ki} \quad (i, k = 1, 2, ... n)$$

genügen.

Die aus den  $n^2$  Elementen (1) gebildete schiefsymmetrische Determinante werde mit D bezeichnet. Multipliziren wir alle Elemente derselben mit -1, die Determinante selbst also mit  $(-1)^n$ , so kommt dies nach (2) darauf hinaus, die Zeilen in (1) als Spalten zu schreiben, und umgekehrt. Da hierdurch der Wert von D nicht geändert wird, hat man

$$D \equiv (-1)^n D;$$

eine schiefsymmetrische Determinante ungerader Ordnung verschwindet daher identisch, was auch ihre Elemente bedeuten mögen.

Es sei nun n einer geraden Zahl  $2\nu$  gleich. Dann verschwindet die Determinante

(3) 
$$\begin{vmatrix} 0 & a_{12} & \dots & a_{1, n-1} \\ a_{21} & 0 & \dots & a_{2, n-1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n-1, 1} & a_{n-1, 2} & \dots & 0 \end{vmatrix}$$

identisch. Es werde mit

$$(-1)^{i+k} \cdot \beta_{ik}$$

diejenige n-2-reihige Determinante bezeichnet, die aus (3) durch Streichung der  $i^{\text{ten}}$  Zeile und der  $k^{\text{ten}}$  Spalte hervorgeht. Man hat dann bekanntlich, wenn i und k irgend zwei Indices der Reihe  $1, \ldots n-1$  bedeuten:

$$\beta_{ik} \cdot \beta_{ki} = \beta_{ii} \cdot \beta_{kk}$$
.

Es ist aber offenbar

$$\beta_{ik} = \beta_{ki}$$
,

denn es entsteht  $\beta_{ki}$  aus  $\beta_{ik}$  mit Rücksicht auf (2) dadurch, daß man alle Elemente  $a_{rs}$  mit — 1, die Determinante  $\beta_{ik}$  selbst also mit (— 1)<sup>n-2</sup> multiplizirt. Man hat sonach identisch:

$$\beta_{ik}^2 = \beta_{ii}\beta_{ik}$$

d. h. also

$$\beta_{ik} = \{ \sqrt{\beta_{ii}} \} \{ \sqrt{\beta_{kk}} \}.$$

Die geschweiften Klammern sollen dabei andeuten, daß die Quadratwurzeln mit einem bestimmten Zeichen zu nehmen sind; und zwar kann das Vorzeichen einer dieser Quadratwurzeln, etwa das von  $\sqrt{\beta_{11}}$  (sofern  $\beta_{11} \neq 0$ ) willkürlich gewählt werden, worauf die Zeichen aller andern Quadratwurzeln durch die Relationen (4) eindeutig bestimmt sind.

Entwickelt man nun die Determinante D nach den Elementen der letzten Zeile und Spalte, so folgt:

$$egin{aligned} D &\equiv -\sum_{1}^{2\, 
u-1} \sum_{1}^{2\, 
u-1} a_{i,\, 2\, 
u} a_{2\, 
u,\, k} \cdot eta_{i\, k} \ &\equiv \sum_{1}^{n-1} a_{i\, n}^2 eta_{i\, i} + 2 \cdot \sum' a_{i\, n} a_{k\, n} eta_{i\, k}, \end{aligned}$$

worin die Summe  $\sum'$  über alle  $\frac{1}{2}(n-1)(n-2)$  verschiedenen Kombinationen i, k der Zahlen  $1 \dots n-1$  zur Klasse zwei zu erstrecken ist. Wegen (4) hat man daher

(5) 
$$D \equiv [a_{1,n}\{\sqrt{\beta_{11}}\} + a_{2,n}\{\sqrt{\beta_{22}}\} + \cdots + a_{n-1,n}\{\sqrt{\beta_{n-1,n-1}}\}]^2$$
.

Hieraus folgt sofort:

Eine schiefsymmetrische Determinante von gerader Ordnung  $n=2\nu$  läßt sich stets in der Form darstellen:

$$D \equiv P^2$$
,

worin P eine Summe von Gliedern der Gestalt

$$+ a_{ik}a_{lm}a_{pq}..$$

bedeutet, deren jedes aus  $v = \frac{1}{2} n$  Faktoren  $a_{ik}$  besteht.

In der That, die Größen  $\beta_{ii}$  sind schiefsymmetrische Determinanten der Ordnung  $2\nu-2$ ; ist also unser Theorem für die Ordnung  $2\nu-2$  richtig, so gilt es wegen (5) auch für die Ordnung  $2\nu$ . Für n=2 aber ist  $D\equiv a_{12}^2$ , also ist das Theorem allgemein erwiesen. Für n=4 hat man z. B.

$$D \equiv (a_{12}a_{34} - a_{13}a_{94} + a_{14}a_{93})^2.$$

Wir bezeichnen den Ausdruck P, dessen Quadrat gleich D ist, als ein "Pfaffsches Aggregat der Ordnung 2v". Natürlich ist P nur bis aufs Vorzeichen bestimmt; wir werden über die Wahl desselben sogleich noch eine besondere Verabredung treffen.

17. Da die Pfaffschen Aggregate der Ordnung  $2\nu-2$ , deren Quadrate bezüglich gleich  $\beta_{11}$ ,  $\beta_{22}$  .. sind, keine der Größen  $a_{in}$ ,  $a_{ni}$  enthalten, so kann wegen (5) der Index n in keinem Term (6) von P zweimal auftreten; dasselbe gilt natürlich aus Symmetriegründen für jeden andern Index 1, 2, ..., n-1.

Jeder Term (6) des Pfaffschen Aggregats P enthält daher alle Indices  $1, 2, ... 2\nu$  und jeden nur einmal.

Es sei jetzt  $i_1, i_2 \dots i_n$  irgend eine Permutation der Zahlen  $1, 2 \dots n$ . Das Produkt

$$a_{i_1 i_2} \cdot a_{i_3 i_4} \cdot a_{i_{n-1} i_n}$$

bleibt ungeändert, wenn man seine  $\nu$  Faktoren irgendwie vertauscht, und ändert wegen (2) sein Zeichen, wenn man die Indices eines und desselben Faktors a umstellt. Wir wollen alle Produkte, die aus (7) durch wiederholte Anwendung der genannten Operationen entstehen, als äquivalent bezeichnen. Zu jedem Produkt (7) giebt es darnach  $2^{\nu} \cdot \nu!$  äquivalente Produkte, wobei (7) selbst mitgerechnet ist.

Setzen wir demnach

$$N = \frac{(2 v)!}{2^{v} \cdot v!} = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \cdot (n - 3) (n - 1)$$

so gilt der Satz: Man kann N und nicht mehr Produkte der Form (7) so auswählen, daß keine zwei unter ihnen äquivalent sind.

Entwickeln wir nun die Determinante

$$D = |a_{ik}|$$
  $(i, k = 1, 2...n)$ 

bekannten Regeln zufolge in eine Summe von n! Gliedern, so erhalten wir unter anderm folgenden Term:

(8) 
$$(-1)^{r} \cdot a_{i_{1} i_{2}} \cdot a_{i_{2} i_{1}} \cdot a_{i_{3} i_{4}} \cdot a_{i_{4} i_{3}} \cdot a_{i_{n-1} i_{n}} \cdot a_{i_{n} i_{n-1}}.$$

Dafs das angegebene Vorzeichen das richtige ist, erkennt man daraus, dafs in diesem Term die Reihe der zweiten Indices

$$i_2 i_1 i_4 i_3 \dots i_n i_{n-1}$$

aus der Reihe der ersten Indices

$$i_1 i_2 i_3 i_4 \dots i_{n-1} i_n$$

durch  $\nu$ -malige Vertauschung je zweier Ziffern hervorgeht. Wegen (2) aber schreibt sich das Produkt (8) so:

$$a_{i_1 i_2}^2 \cdot a_{i_3 i_4}^2 \cdot \cdot a_{i_{n-1} i_n}^2;$$

da nun D durch Quadrirung von P erhalten wird, muß P einen Term der Form

$$+ a_{i_1 i_2} a_{i_3 i_4} \cdot a_{i_{n-1} i_n}$$

oder einen dazu äquivalenten enthalten. Also:

Das Pfaffsche Aggregat P ist eine Summe von N Gliedern der Form (9), von denen keine zwei äquivalent sind.

18. Es ist noch das Vorzeichen des einzelnen Terms (9) zu bestimmen.

Da die Determinante D oder  $P^2$  durch die gleichzeitige Vertauschung zweier Horizontal- und zweier Vertikalreihen ungeändert bleibt, so muß P bei der Vertauschung zweier Indices i und k entweder ungeändert bleiben, oder das Zeichen wechseln. Ersteres aber ist ausgeschlossen, da bei der genannten Vertauschung alle mit dem Faktor  $a_{ik}$  behafteten Terme in P das Zeichen wechseln. Es gilt somit der Satz:

"Durch Vertauschung irgend zweier Indices i, k, allgemein durch eine ungerade Zahl solcher Vertauschungen wird P in — P verwandelt, durch eine gerade Zahl von Indicesvertauschungen dagegen nicht geändert."

Die n! Permutationen  $i_1 ldots i_n$  zerfallen nun bekanntlich in zwei Klassen von je  $\frac{1}{2} \cdot n!$  Permutationen; eine Permutation gehört zur ersten oder zur zweiten Klasse, je nachdem ihre Inversionenzahl<sup>1</sup>)

$$v_1 + v_2 + \cdots + v_{n-1}$$

wenn allgemein unter  $\nu_s$  die Anzahl derjenigen unter den Indices  $i_{s+1}$ ,  $i_{s+2} \cdots i_n$  verstanden wird, die kleiner als  $i_s$  sind.

<sup>1)</sup> Die Inversionenzahl der Permutation  $i_1 i_2 \dots i_n$  ist gleich

gerade oder ungerade ist. Da durch Vertauschung zweier Indices die Inversionenzahl in jeder Permutation um eine ungerade Zahl geändert wird, so kann man von einer Permutation zu einer andern derselben Klasse nur durch eine gerade Zahl von Vertauschungen je zweier Indices, zu einer Permutation der andern Klasse dagegen nur durch eine ungerade Zahl solcher Vertauschungen übergehen.

Wir betrachten jetzt zwei mit demselben Zeichen behaftete Terme in P:

$$(10) \qquad \pm (a_{k_1 k_2} \cdot a_{k_3 k_4} \cdots a_{k_{n-1} k_n} + a_{l_1 l_2} \cdot a_{l_3 l_4} \cdots a_{l_{n-1} l_n});$$

kann man nun durch  $\mu$  Vertauschungen je zweier Indices von der Permutation

$$(11) k_1 k_2 \dots k_n$$

zu der Permutation

$$(12) l_1 l_2 \dots l_n$$

übergehen, so verwandelt sich P durch diese Vertauschungen einerseits in  $(-1)^{\mu}$ . P, bleibt aber andrerseits ungeändert, da der zweite Term (10) vor und nach dieser Umformung mit demselben Zeichen erscheint. Also ist  $\mu$  eine gerade Zahl, d. h. die beiden Permutationen (11) und (12) gehören derselben Klasse an. Genau ebenso zeigt man, daß die Indicespermutationen zweier Terme mit entgegengesetztem Zeichen verschiedenen Klassen angehören müssen.

Alle Terme in P, deren Indices eine Permutation erster Klasse bilden, haben also dasselbe Zeichen, alle andern das entgegengesetzte. Wir wollen festsetzen, daß die Glieder der ersten Art das Zeichen +, alle andern also das Zeichen - haben sollen. Das so definirte Pfaffsche Aggregat bezeichnen wir durch das Symbol  $(1, 2, ... 2v)^1$ ), sodaß identisch:

$$(13) \ P \equiv (1, 2, \dots 2\nu - 1, 2\nu) \equiv \sum (-1)^{j} a_{i_1 i_2} \cdot a_{i_3 i_4} \cdot \cdot \cdot a_{i_2 \nu - 1} \cdot i_{2 \nu},$$

worin J die Inversionenzahl der Permutation  $i_1 cdots i_{2\nu}$  bedeutet, und die Summe aus irgend N Termen besteht, von denen keine zwei äquivalent sind.

Jeder der N Terme von P kann durch einen äquivalenten ersetzt werden, in dem der erste Index  $i_1$  einen bestimmt vorgeschriebenen Wert, etwa 1, besitzt. Für  $i_2$  ergeben sich dann n-1 Möglichkeiten. Jeder Term in P, der den Faktor  $a_{1,i_2}$  enthält, kann durch einen äquivalenten ersetzt werden, in dem der dritte Index  $i_3$  einen bestimmt

<sup>1)</sup> Jacobi I Bd. 4, pag. 25. Mansion I 106 ff.; Cayley I Bd. 4, pag. 361.

vorgeschriebenen, von 1 und  $i_2$  verschiedenen Wert  $i_3$  besitzt, worauf sich für  $i_4$  noch n-3 Möglichkeiten ergeben, etc. Hieraus hätten wir auch umgekehrt schließen können, daß N die Zahl der Terme von P ist. Für n=6 hat man z. B.

$$\begin{aligned} (1,2,3,4,5,6) &\equiv \\ &a_{12}a_{34}a_{56} - a_{13}a_{24}a_{56} + a_{14}a_{23}a_{56} - a_{15}a_{23}a_{46} + a_{16}a_{23}a_{45} \\ &- a_{12}a_{35}a_{46} + a_{13}a_{25}a_{46} - a_{14}a_{25}a_{36} + a_{15}a_{24}a_{36} - a_{16}a_{24}a_{35} \\ &+ a_{12}a_{36}a_{45} - a_{13}a_{26}a_{45} + a_{14}a_{26}a_{35} - a_{15}a_{26}a_{34} + a_{16}a_{25}a_{34}. \end{aligned}$$

Natürlich kann man durch geeignete Indicesumstellungen erreichen, daß alle Terme von P mit demselben Zeichen erscheinen. So ist z. B.

$$(1\ 2\ 3\ 4) = a_{12}a_{34} + a_{13}a_{42} + a_{14}a_{23}.$$

Berücksichtigt man die Änderung, die P bei Vertauschung zweier Indices erleidet, so erhält man leicht die Formel:

$$(14) \qquad (k_1 k_2 \cdot \cdot k_{2\nu}) \equiv (-1)^{K_1} (1, 2 \cdot \cdot 2\nu)$$

worin (11) irgend eine Permutation der Zahlen 1...n, und K die zugehörige Inversionenzahl bedeutet.

Ersetzt man in jedem Term von P, unter Beibehaltung seines Vorzeichens, den Index 2 durch 1, so erhält man vermöge (2) einen identisch verschwindenden Ausdruck, da ja die Determinante D oder  $P^2$  null ist, wenn zwei ihrer Zeilen und zwei ihrer Kolonnen übereinstimmen. Man hat also den Satz:

Das Pfaffsche Aggregat

$$(k_1 k_2 \dots k_{2\nu})$$

ist null, wenn irgend zwei der Zahlen k; einander gleich sind.

19. Die Definition des Pfaffschen Aggregats  $2\nu^{\text{ter}}$  Ordnung ist natürlich davon ganz unabhängig, daß die darin vorkommenden  $2\nu$  Indices gerade mit  $1, 2, \dots 2\nu$  bezeichnet werden. Es seien allgemein

(15) 
$$\alpha, \beta, \gamma \dots \varepsilon, \xi$$

irgend  $2\nu$  verschiedene, reelle, der Größe nach geordnete Zahlen, so daß also  $\alpha < \beta < \cdots < \varepsilon < \xi$ , so können wir setzen:

$$(lphaeta\ldots\epsilon\xi)\equiv\sum{(-1)^{J}a_{i_1\,i_2}\ldots a_{i_{n-1}\,i_n}}$$

wenn  $i_1 
ldots i_n$  eine Permutation der Zahlen (15) und J die zugehörige Inversionenzahl bezeichnet; die Summe erstreckt sich wiederum über N Terme, von denen keine zwei äquivalent sind. Ferner hat man:

$$(\alpha'\beta'\cdots\epsilon'\zeta')=(-1)^K\cdot(\alpha\beta\cdots\epsilon\zeta)$$

wenn  $\alpha' ... \epsilon' \xi'$  eine beliebige Permutation der Zahlen (15) und K die Inversionenzahl dieser Permutation bedeutet. Es ist dabei zu bemerken, daß in der Entwickelung dieses Aggregats das Produkt  $a_{\alpha' \beta'} ... a_{\gamma' \delta'} ... a_{\epsilon' \zeta'}$  mit dem Zeichen + behaftet ist; wir wollen diesen Term das "Anfangsglied" des Pfaffschen Aggregats  $(\alpha' \beta' ... \epsilon' \xi')$  nennen.

Auch bei unserer allgemeineren Bezeichnungsweise gilt der Satz, daß ein Pfaffsches Aggregat stets null ist, wenn zwei seiner Indices einander gleich sind.

20. Aus der Identität (5) ist ersichtlich, daß der Koeffizient von  $a_{1n}$  in der Entwickelung von P dem mit einem gewissen Zeichen genommenen Pfaffschen Aggregat  $2\nu-2^{\rm ter}$  Ordnung

$$(2, 3 \dots 2\nu - 1)$$

gleich ist. Aus Symmetriegründen ergiebt sich ebenso, daß der Koeffizient von  $a_{1s}$  mit dem Pfaffschen Aggregat:

$$(16) (2,3..s-1,s+1..2v)$$

bis aufs Vorzeichen übereinstimmt. Um letzteres zu ermitteln, bemerken wir, daß das mit  $a_{1s}$  multiplizirte Anfangsglied von (16) so lautet:

$$a_{1s}a_{23} \dots a_{2\nu-1,2\nu}$$

und dieses Produkt kommt in der Entwickelung (13) mit dem Zeichen  $(-1)^{s-2}$  vor. Der Koeffizient von  $a_{1s}$  im Ausdruck P ist daher

$$(-1)^s (2, 3 \dots s - 1, s + 1 \dots 2\nu)$$

oder wegen (14) gleich:

$$(s+1, s+2, \dots 2\nu, 2, 3, \dots s-1);$$

in der That ist ja die Inversionenzahl der zuletzt hingeschriebenen Permutation gleich  $(2\nu - s)$  (s-2), und man hat

$$(-1)^{(2\nu-s)(s-2)} = (-1)^{s^2} = (-1)^s$$
.

Also ergiebt sich

(17) 
$$(1, 2, \dots 2\nu) = \sum_{s=2}^{2\nu} (1, s) (s + 1, s + 2, \dots 2\nu, 2, 3, \dots s - 1)$$
  
 $(1, s) \equiv a_{1s}.$ 

Der Koeffizient von  $a_{12}$  rechts ist  $(3, 4...2\nu)$ , der von  $a_{1,2\nu}$  ist  $(2, 3...2\nu - 1)$ . Allgemein hat man:

(18) 
$$(k_1 k_2 \cdot k_2 \cdot k_2 \cdot k_3) \equiv \sum_{s}^{2r} (k_1 k_s) (k_{s+1} \cdot k_2 \cdot k_2 \cdot k_{s-1})$$
$$(k_1 k_s) \equiv a_{k_1 k_s}$$

wobei die  $k_i$  irgend welche  $2\nu$  reelle Zahlen bedeuten. Die Formel (18) gilt nämlich offenbar auch, wenn irgend zwei der Zahlen  $k_i$  einander gleich sind.

21. Wir wollen noch den Koeffizienten von  $a_{ik}$  in der Entwickelung des Pfaffschen Aggregats  $(1, 2 ... 2\nu)$  bestimmen. Nach der Formel (14) hat man identisch, falls i < k:

$$P = (1, 2 \cdot 2\nu) \equiv (-1)^{i+k-3} (i, k, 1, \dots i-1, i+1 \cdot k-1, k+1 \cdot 2\nu).$$

In der rechtsstehenden Indexpermutation kommt natürlich die Zifferngruppe 1..i-1 in Wegfall, wenn i=1, ebenso die Zifferngruppe i+1..k-1, wenn i=k-1, endlich die letzte Zifferngruppe, wenn  $k=2\nu$ . Nach Formel (18) ist also, falls i < k, der Koeffizient von (ik) oder  $a_{ik}$  in der Entwickelung von P gleich:

$$(-1)^{i+k+1}(1, \ldots i-1, i+1 \ldots k-1, k+1 \ldots 2\nu).$$

Verstehen wir demnach unter dem Ausdruck

$$(-1)^{i+k+1} \cdot P_{ik}$$

falls i < k, dasjenige Pfaffsche Aggregat der Ordnung  $2\nu-2$ , das aus  $\cdot P$  durch Fortlassung der beiden Indices i und k entsteht, und setzen wir allgemein

(20) 
$$P_{ki} \equiv -P_{ik}, P_{ii} \equiv 0 \quad (i, k = 1, 2...2\nu),$$

so ist der Koeffizient von  $a_{ik}$  in dem Aggregat P unter allen Umständen gleich  $P_{ik}$ .

Es werde nun wie üblich mit

$$(-1)^{i+k} \cdot A_{ik}$$

diejenige n-1-reihige Determinante bezeichnet, deren Elementensystem aus (1) durch Weglassung der  $i^{\text{ten}}$  Zeile und der  $k^{\text{ten}}$  Spalte entsteht;  $A_{ik}$  ist demnach der zu dem Element  $a_{ik}$  gehörige Minor der Determinante (1). Nach bekannten Sätzen über adjungirte Determinanten ist dann identisch:

$$(21) A_{ii} \cdot A_{kk} - A_{ik} \cdot A_{ki} = D \cdot D_{ik}$$

wo D die Determinante (1) und  $D_{ik}$  diejenige n-2-reihige Unterdeterminante bezeichnet, die aus D durch Streichung der  $i^{\text{ten}}$  und  $k^{\text{ten}}$  Zeile und Spalte hervorgeht. Da aber  $n=2\nu$ , so ist identisch

(22) 
$$A_{ik} = -A_{ki}, A_{ii} = 0;$$

denn  $A_{ki}$  entsteht aus  $A_{ik}$  dadurch, daß man alle Elemente  $a_{rs}$  mit -1,  $A_{ik}$  selber also mit  $(-1)^{n-1}$  multiplizirt. Die Identität (21) wird daher:

$$(23) A_{ik}^2 = P^2 \cdot P_{ik}^2.$$

In der That ist ja  $D_{ik}$  eine schiefsymmetrische n-2-reihige Determinante und als solche das Quadrat eines Pfaffschen Aggregats der Ordnung  $2\nu-2$ , das nach der Definition von  $P_{ik}$  mit diesem übereinstimmen muß.

Aus (23) folgt nun, wie wir behaupten

$$(24) A_{ik} = + P \cdot P_{ik};$$

daß in der That das Vorzeichen richtig gewählt ist, ergiebt sich unmittelbar aus der Gleichung

$$P^2 = \sum_{1}^{n} a_{ik} A_{ik},$$

wenn wir darin für  $A_{ik}$  seinen Wert (24) substituiren und beachten, daß  $P_{ik}$  der Koeffizient von  $a_{ik}$  in dem Ausdruck P ist.

22. Unter einer "Hauptunterdeterminante" einer Determinante D versteht man bekanntlich eine solche, deren Elemente in D symmetrisch zu beiden Seiten der "Hauptdiagonale", d. i. der von links oben nach rechts unten laufenden Diagonale verteilt sind. Ist nun  $n=2\nu$ , und haben die  $A_{ik}$  die vorhin angegebene Bedeutung, so ist die zu  $D=P^2$  adjungirte Determinante

$$(25) |A_{ik}| (i, k = 1 \cdot \cdot 2\nu)$$

wegen (22) wiederum schiefsymmetrisch. Es seien  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$  irgend vier verschiedene Indices der Reihe 1...2 $\nu$ , und zwar möge  $\alpha < \beta < \gamma < \delta$  sein. Wir betrachten jetzt diejenige vierreihige Hauptunterdeterminante von (25), in deren Elementen sich die Zeilen und die Kolonnen mit den Indices  $\alpha\beta\gamma\delta$  schneiden. Diese Determinante ist nach Art. 18 einerseits gleich

$$(26) \qquad (A_{\alpha\beta}A_{\gamma\delta} + A_{\alpha\gamma}A_{\delta\beta} + A_{\alpha\delta}A_{\beta\gamma})^2$$

andererseits aber gleich  $D^3$ .  $D_{\alpha\beta\gamma\delta}$ , wenn unter  $D_{\alpha\beta\gamma\delta}$  die jenige  $2\nu-4$ -reihige schiefsymmetrische Determinante verstanden wird, die aus D durch Streichung der Zeilen und der Spalten mit den Indices  $\alpha\beta\gamma\delta$  entsteht. Versteht man daher unter

$$(-1)^{\alpha+\beta+\gamma+\delta}$$
 .  $P_{\alpha\beta\gamma\delta}$ 

dasjenige Pfaffsche Aggregat der Ordnung  $2\nu-4$ , das aus P durch Weglassung der Indices  $\alpha\beta\gamma\delta$  entsteht, so ergiebt sich:

$$(27) D_{\alpha\beta\gamma\delta} \equiv P_{\alpha\beta\gamma\delta}^2.$$

Aus der Gleichheit der Ausdrücke (26) und  $D^3D_{\alpha\beta\gamma\delta}$  folgt nun,

wie wir behaupten, mit Rücksicht auf (24) und (27) durch beiderseitiges Ausziehen der Quadratwurzel:

$$(28) P_{\alpha\beta}P_{\gamma\delta} + P_{\alpha\gamma}P_{\delta\beta} + P_{\alpha\delta}P_{\beta\gamma} = P \cdot P_{\alpha\beta\gamma\delta}^{1}$$

Dass in der That die Zeichen richtig gewählt sind, erhellt daraus, dass sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite von (28) der Koeffizient des Produkts  $a_{\alpha\beta}$ .  $a_{\gamma\delta}$  gleich  $P^2_{\alpha\beta\gamma\delta}$  ist.

Die Identität (28) ist zunächst nur für  $\alpha < \beta < \gamma < \delta$  bewiesen. Bemerken wir aber, daß die linke Seite von (28) wegen (20) jedesmal das Zeichen wechselt, wenn man zwei der Indices  $\alpha\beta\gamma\delta$  vertauscht, und verschwindet, wenn zwei dieser Indices gleich sind, und erteilen wir dem Symbol  $P_{\alpha\beta\gamma\delta}$  dieselben beiden Eigenschaften, so gilt die Gleichung (28) für vier ganz beliebige Indices der Reihe 1, 2...2 $\nu$ .

23. Es sei jetzt die schiefsymmetrische Determinante D des Art. 16 von ungerader Ordnung  $n = 2\nu + 1$ . Setzen wir

(29) 
$$(-1)^i \cdot P_i \equiv (1, 2, \dots i - 1, i + 1 \dots 2\nu, 2\nu + 1)$$

und verstehen wir unter  $(-1)^{i+k}A_{ik}$  wiederum die n-1-reihige Unterdeterminante, die aus D durch Streichung der  $i^{\text{ten}}$  Zeile und der  $k^{\text{ten}}$  Kolonne hervorgeht, so ist offenbar

(30) 
$$A_{ii} = P_i^2 \quad (i = 1, 2 ... n).$$

Ferner hat man identisch:

$$\sum_{1}^{n} a_{ik} P_{k} \equiv -\sum_{1}^{n} (ik) (k+1 ... 2\nu + 1, 1, 2, ... k - 1)$$

$$\equiv -(i, 1, 2 ... 2\nu + 1) \equiv 0,$$

da in dem zuletzt hingeschriebenen Pfaffschen Aggregat der Ordnung  $2\nu + 2$  zwei Indices gleich sind. Verschwinden also nicht alle  $P_k$ , so sind die Minoren  $A_{i1}$ ,  $A_{i2} 
ldots A_{in}$  bez. den Ausdrücken  $P_1$ ,  $P_2 
ldots P_n$  proportional, woraus mit Rücksicht auf (30) folgt:

(31) 
$$A_{ik} \equiv A_{ki} \equiv P_i \cdot P_k \quad (i, k = 1, 2 \cdot ... 2\nu + 1).$$

Es seien jetzt  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  drei verschiedene Indices der Reihe 1, ... n, und zwar sei zunächst  $\alpha < \beta < \gamma$ . Wir verstehen dann unter dem Symbol

 $(-1)^{\alpha+\beta+\gamma+1}$ .  $P_{\alpha\beta\gamma}$ 

dasjenige Pfaffsche Aggregat der Ordnung  $2\nu-2$ , das entsteht, wenn man in dem Symbol:

<sup>1)</sup> Vgl. Vivanti I 7.

$$(1, 2 \dots \alpha - 1, \alpha + 1 \dots 2\nu + 1)$$

die Ziffern  $\beta$  und  $\gamma$  wegläßt. Es ist dann  $P_{\alpha\beta\gamma}$  der Koeffizient des Elements  $a_{\beta\gamma}$  in der Entwickelung von  $P_{\alpha}$ , ferner auch der Koeffizient von  $a_{\alpha\gamma}$  in der Entwickelung von  $P_{\beta}$ , endlich der Koeffizient von  $a_{\alpha\beta}$  in  $P_{\gamma}$ . Wir setzen ferner fest, daßs  $P_{\alpha\beta\gamma}$  sein Zeichen wechseln soll, wenn irgend zwei seiner Indices vertauscht werden, und verschwinde, wenn zwei von den Indices gleich sind. Hierdurch ist das Symbol  $P_{\alpha\beta\gamma}$  für drei ganz beliebige Indices der Reihe 1..n definirt.

24. Dies vorausgeschickt, seien nun  $\alpha\beta\gamma\delta$  vier verschiedene Indices der Reihe 1..n. Ferner sei D für den Augenblick eine beliebige n-reihige Determinante, und die  $A_{ik}$  ihre Minoren. Wir betrachten dann die folgende vierreihige Hauptunterdeterminante des zu D adjungirten Schemas:

$$\begin{vmatrix} A_{\alpha\alpha} & A_{\alpha\beta} & A_{\alpha\gamma} & A_{\alpha\delta} \\ A_{\beta\alpha} & A_{\beta\beta} & A_{\beta\gamma} & A_{\beta\delta} \\ A_{\gamma\alpha} & A_{\gamma\beta} & A_{\gamma\gamma} & A_{\gamma\delta} \\ A_{\delta\alpha} & A_{\delta\beta} & A_{\delta\gamma} & A_{\delta\delta} \end{vmatrix} .$$

Diese Determinante hat nach bekannten Sätzen den Wert:

$$D^3$$
 .  $D_{lphaeta\gamma\delta}$ 

worin  $D_{\alpha\beta\gamma\delta}$  diejenige n-4-reihige Hauptunterdeterminante bedeutet, die aus D durch Streichung der Zeilen und Spalten mit den Indices  $\alpha\beta\gamma\delta$  entsteht. Entwickeln wir aber (32) nach den Elementen der ersten Zeile, so erhalten wir den Ausdruck

$$D^2(A_{\alpha\alpha}\mathsf{A}-A_{\alpha\beta}\mathsf{B}+A_{\alpha\gamma}\mathsf{\Gamma}-A_{\alpha\delta}\mathsf{\nabla});$$

darin bedeuten A, B,  $\Gamma$ ,  $\nabla$  gewisse n-3-reihige Unterdeterminanten von D, und zwar entsteht:

A aus D durch Streichung der Zeilen  $\beta \gamma \delta$  und der Spalten  $\beta \gamma \delta$ ;

Man hat daher die für jede beliebige Determinante D gültige Identität:

(33) 
$$A_{\alpha\alpha}A - A_{\alpha\beta}B + A_{\alpha\gamma}\Gamma - A_{\alpha\delta}\nabla \equiv D \cdot D_{\alpha\beta\gamma\delta}.$$

Ist jetzt D eine schiefsymmetrische Determinante der Ordnung  $2\nu + 1$ , so verschwindet die rechte Seite von (33) identisch, und man hat nach dem vor. Art.:

$$\mathsf{A} = P_{\beta\gamma\delta}^2; \ \mathsf{B} = P_{\beta\gamma\delta} \,. \, P_{\gamma\delta\alpha}; \ \mathsf{\Gamma} = P_{\beta\gamma\delta}P_{\delta\alpha\beta}; \ \mathsf{\nabla} \equiv P_{\beta\gamma\delta}P_{\alpha\beta\gamma},$$

denn es ist z. B. B nichts anderes als der Koeffizient von  $a_{\gamma\delta}^2$  in dem Ausdruck  $A_{\beta\alpha}$  oder  $P_{\beta}$ .  $P_{\alpha}$ . Setzt man demnach

$$Q \equiv P_{\alpha}P_{\beta\gamma\delta} - P_{\beta}P_{\gamma\delta\alpha} + P_{\gamma}P_{\delta\alpha\beta} - P_{\delta}P_{\alpha\beta\gamma},$$

so verwandelt sich (33) in die erste der 4 folgenden Identitäten

$$P_{\alpha}P_{\beta\gamma\delta}$$
.  $Q = 0$ ,  $-P_{\beta}P_{\gamma\delta\alpha}$ .  $Q = 0$   
 $P_{\gamma}P_{\delta\alpha\beta}$ .  $Q = 0$ ;  $-P_{\delta}P_{\alpha\beta\gamma}$ .  $Q = 0$ ,

von denen die 3 letzten aus der ersten durch cyclische Permutation der Indices  $\alpha\beta\gamma\delta$  erhalten werden. Durch Addition folgt hieraus  $Q^2\equiv 0$  oder also

$$(34) \qquad \qquad P_{\alpha}P_{\beta\gamma\delta} - P_{\beta}P_{\gamma\delta\alpha} + P_{\gamma}P_{\delta\alpha\beta} - P_{\delta}P_{\alpha\beta\gamma} \equiv 0 \, ^{1})$$

für 4 beliebige Indices der Reihe  $1...2\nu + 1$ ; denn offenbar gilt diese Identität auch noch, wenn irgend zwei Indices gleich sind.

# $\S$ 3. Die Grassmann-Frobenius'schen Sätze über schiefsymmetrische Matrices. $^2)$

25. Wie in Art. 16 betrachten wir wiederum ein schiefsymmetrisches quadratisches Schema der Form:

wobei n gerade oder ungerade sein kann. Bezeichnen wir dann mit  $\mu_1$ ,  $\mu_2$ .. beliebige Indices der Reihe 1..n, so muß es eine und nur eine ganze Zahl 2l geben von der Eigenschaft, daß sämtliche aus den  $a_{ik}$  zu bildenden Pfaffschen Aggregate der Ordnung 2l + 2:

(2) 
$$(\mu_1 \mu_2 \dots \mu_{2l+2}),$$

dagegen nicht sämtliche Aggregate der Ordnung 21:

$$(3) \qquad (\mu_1 \ldots \mu_{2l})$$

verschwinden. Die Richtigkeit dieser Behauptung folgt unmittelbar daraus, daß, wenn alle Aggregate (2) null sind, nach Art. 20 Gl. (18) dasselbe von allen Aggregaten von höherer als der  $2l+2^{\rm ten}$  Ordnung gilt.

<sup>1)</sup> Vivanti I 9.

<sup>2)</sup> Vgl. die Note von Engel bei Grassmann I 483 ff.; Frobenius I 242-245,

Es versteht sich von selbst, daß die soeben definirte Zahl  $2l \le n$  ist. Im Falle 2l = n ist notwendig das Pfaffsche Aggregat

von Null verschieden, da es das einzige Aggregat der Form (3) ist, das keine zwei gleichen Indices enthält. Da das Quadrat dieses Ausdrucks der aus den Elementen (1) gebildeten Determinante  $n^{\text{ter}}$  Ordnung gleich ist (Art. 18), so ist 2l der Rang der Matrix (1).

Es sei jetzt 2l < n. Wir dürfen dann, um die Ideen zu fixiren, annehmen, dass insbesondere das Pfaffsche Aggregat

$$(4) \qquad \qquad (1,2,\ldots 2l)$$

nicht null ist. Es mögen nun die linken Seiten der linearen homogenen Gleichungen mit den Unbekannten  $x_i$ :

$$(5) a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n = 0 (i = 1, 2 \dots n)$$

bez. mit  $X_1X_2...X_n$  bezeichnet werden. Verstehen wir dann unter 2l+h irgend eine Zahl der Reihe 2l+1,...n, und unter  $\Sigma^{(c)}$  eine Summe, die erhalten wird, wenn man in dem rechts von  $\Sigma$  stehenden Ausdruck die Indices 1, 2, ... 2l, 2l+h nullmal, einmal, zweimal, ... 2l-mal cyclisch vertauscht und die entstehenden Terme addirt, so erhält man für jedes beliebige Wertsystem  $x_1...x_n$  die Identität:

(6) 
$$\Sigma^{(c)}X_1(2,3,\ldots 2l,2l+h) \equiv 0.$$

In der That, der Koeffizient der Variabeln  $x_k$  in dem links stehenden Ausdruck ist:

$$\Sigma^{(c)}(1,k)(2,3...2l,2l+h)$$

oder also mit Rücksicht auf Art. 20 gleich:

$$-(k, 1, 2 \dots 2l, 2l + h);$$

und dieses Pfaffsche Aggregat ist von der Ordnung 2l + 2, verschwindet daher der Annahme nach identisch.

Die Summe (6) enthält nun aber den Term

$$X_{2l+h}$$
.  $(1, 2...2l)$ 

und da das Aggregat (4) nicht null ist, kann man sonach  $X_{2l+h}$  mittels (6) als ganzlineare homogene Funktion von  $X_1, \ldots X_{2l}$  darstellen. Von den Gleichungen (5) sind daher die n-2l letzten eine Folge der 2l ersten, und diese sind offenbar linear unabhängig, da die Determinante

dem Quadrat des Aggregats (4) gleich ist. Nach Art. 11 ist daher der Rang der Matrix (1) gleich 2*l* und wir haben die folgenden Sätze bewiesen:

"Der Rang einer schiefsymmetrischen Matrix ist stets eine gerade Zahl." "Ist 21 der Rang einer schiefsymmetrischen Matrix, so befindet sich unter den nicht verschwindenden 21-reihigen Determinanten derselben mindestens eine Hauptunterdeterminante (Art. 22)."

"Verschwinden alle 2l+2-reihigen Hauptunterdeterminanten einer schiefsymmetrischen Matrix, so sind ihre sämtlichen 2l+2- und 2l+1-reihigen Unterdeterminanten gleich null."

26. Ist das Pfaffsche Aggregat (4) nicht null, verschwinden dagegen alle Aggregate der Form (7), oder was dasselbe ist, alle Aggregate

$$(1, 2... 2l, \varrho, \sigma), (\varrho, \sigma = 2l + 1, 2l + 2, ... n)$$

so sind nach dem vor. Art. die letzten n-2l Gleichungen (5) eine Folge der 2l ersten, welch' letztere linear unabhängig sind. Nach Art. 11 können wir also den Satz aussprechen:

"Ist eine 2l-reihige Hauptunterdeterminante der schiefsymmetrischen Matrix (1) nicht null, verschwinden dagegen alle 2l+2-reihigen Hauptunterdeterminanten, welche jene 2l-reihige enthalten, so sind alle 2l+2-reihigen Hauptunterdeterminanten von (1) null, und der Rang der Matrix (1) ist demnach 2l.

Um darnach den Rang 2l einer gegebenen schiefsymmetrischen Matrix (1) und gleichzeitig eine nicht verschwindende 2l-reihige Hauptunterdeterminante zu finden, wähle man zunächst ein nicht verschwindendes Element  $(ik) = a_{ik}$  aus, und suche zwei weitere Indices r, szu ermitteln, derart, daß das Pfaffsche Aggregat (ikrs) nicht null ist. Ist dies unmöglich, so ist 2l = 2; andernfalls bestimme man zwei weitere Indices u, v, derart, daß das Aggregat (ikrsuv) nicht null ist; ist dies unmöglich, so ist 2l = 4; andernfalls suche man zwei weitere Indices etc.

Das vorige Theorem läßt sich folgendermaßen verallgemeinern: Sind

$$(8) k_1 k_2 \dots k_{2l}$$

irgend 2l Indices der Reihe  $1\ldots n$ , und verschwinden alle Pfaffschen Aggregate der Ordnung 2l+2l', welche die Ziffern (8) enthalten, so verschwinden entweder überhaupt alle Pfaffschen Aggregate der Ordnung 2l+2l', die aus dem System (1) gebildet werden können, oder es ist das Aggregat

 $(k_1 k_2 \dots k_{2l})$ 

gleich null.

Dieser Satz, der für l'=1 schon bewiesen ist, kann genau so wie das Theorem des Art. 8 durch den Schluß von l'-1 auf l' begründet werden, weshalb wir die nähere Ausführung des Beweises übergehen.

Aus dem vorhergehenden Satze ergiebt sich folgendes Korollar:

"Verschwinden in einer schiefsymmetrischen Matrix (1) alle diejenigen 2l+2-reihigen Hauptunterdeterminanten, die Elemente der  $\sigma^{\rm ten}$ Zeile und Kolonne enthalten, so verschwinden entweder alle 2l+2reihigen Hauptunterdeterminanten von (1) oder alle Elemente der  $\sigma^{\rm ten}$ Zeile und Spalte".

Wir wollen diesen Satz indes auch noch direkt nachweisen. 1)

Natürlich können wir annehmen, dass 2 < 2l + 2 < n, da der Satz in allen andern Fällen trivial ist. Auch wollen wir, um die Ideen zu fixiren,  $\sigma = 1$  setzen. Dann sind also der Annahme nach alle Aggregate der Form

$$(1\mu_1\mu_2\ldots\mu_{2l+1})$$

null, und es ist zu zeigen, daß entweder alle Elemente (1,i) oder alle Ausdrücke der Form

$$(9) \qquad (\mu_1 \mu_2 \dots \mu_{2l+2})$$

verschwinden, wenn unter den  $\mu$  beliebige Indices der Reihe 1..n verstanden werden. Es seien nun  $\mu_1..\mu_{2l+2}$  bestimmte Indices, und  $\varrho$  irgend eine der Zahlen

$$1, \mu_1 \mu_2 \dots \mu_{2l+2};$$

dann ist nach Art. 19 und 20:

$$0 \equiv (\varrho, 1, \mu_1 \dots \mu_{2l+2})$$

$$\equiv (\varrho,1)(\mu_1..\mu_{2l+2}) + \sum_{1}^{2l+2} (\varrho,\mu_s)(\mu_{s+1}..\mu_{2l+2},1,\mu_1..\mu_{s-1});$$

da die Summe rechts der Annahme nach verschwindet, so folgt

(10) 
$$(\varrho, 1) (\mu_1 \mu_2 \dots \mu_{2l+2}) = 0 \quad (\varrho = 1, \mu_1 \dots \mu_{2l+2}).$$

Giebt es nun in der Reihe 1.. n ein System von 2l + 2 unter sich und von 1 verschiedenen Indices  $\mu_i$  derart, daß das Aggregat (9) nicht null ist, so folgt aus (10):

(11) 
$$(\mu_1, 1) = 0, (\mu_2, 1) = 0, (\mu_{2l+2}, 1) = 0.$$

Im Falle n = 2l + 3 verschwinden dann also alle Elemente der

<sup>1)</sup> Vgl. die Note Engel's bei Grassmann I 488.

v. Weber, Das Pfaffsche Problem.

ersten Zeile und Spalte von (1) und der Satz ist bewiesen. Ist n>2l+3 und  $\mu_{2l+3}$  ein von 1,  $\mu_1 \dots \mu_{2l+2}$  verschiedener Index, so wähle man aus den Zahlen  $\mu_1 \dots \mu_{2l+2}$  2l Zahlen  $\nu_1 \dots \nu_{2l}$  so aus, daß das Pfaffsche Aggregat

$$(12) (v_1 \dots v_{2l})$$

nicht null ist; dies ist natürlich stets möglich, wenn (9) nicht verschwindet. Dann hat man der Annahme nach

$$0 \equiv (1, \mu_{2l+3}, \nu_1 \dots \nu_{2l})$$

$$\equiv (1, \mu_{2l+3}) (\nu_1 \dots \nu_{2l}) + \sum_{1}^{2l} (1, \nu_s) (\nu_{s+1} \dots \nu_{2l}, \mu_{2l+3}, \nu_1 \dots \nu_{s-1}).$$

Da aber die Elemente  $(1, \nu_s)$  wegen (11) alle null sind, während (12) nicht verschwindet, so folgt hieraus:

$$(1, \mu_{2l+3}) = 0$$

und es sind also in der That alle Elemente  $a_{1i}$  null, falls (9) nicht verschwindet, was zu zeigen war.

27. Wir betrachten nunmehr nebeneinander die drei folgenden Matrices, von denen die dritte mit (1) übereinstimmt:

$$(A) \begin{vmatrix} a_{01} & a_{02} & \dots & a_{0n} \\ 0 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & 0 & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & 0 \end{vmatrix}; (B) \begin{vmatrix} 0 & a_{01} & \dots & a_{0n} \\ a_{10} & 0 & \dots & a_{1n} \\ a_{20} & a_{21} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n0} & a_{n1} & \dots & 0 \end{vmatrix}; (C) \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & 0 & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & 0 \end{vmatrix}.$$

Die Matrix (A) entsteht aus (C) durch Hinzufügung einer neuen Zeile  $a_{01} \ldots a_{0n}$ ; die Matrix (B) aus (C) durch Hinzufügung einer neuen Zeile und Spalte. Die Matrices (B) und (C) sind quadratisch und werden beide als schiefsymmetrisch vorausgesetzt, d. h. man hat:

$$a_{ik} = -a_{ki}$$
  $(i, k = 0, 1, 2 ... n).$ 

Wir wollen nun die für die Theorie des Pfaffschen Problems wichtige Frage beantworten, wie die Rangzahlen der drei Matrices (A) (B) C) unter sich zusammenhängen.

Es sei  $\varkappa$  der Rang von (A), ferner  $\varkappa_1$  derjenige von (B), endlich  $\varkappa_2$  der Rang von (C). Nach Art. 25 sind dann  $\varkappa_1$  und  $\varkappa_2$  gerade Zahlen, und man hat offenbar

$$(13) x_1 \ge x \ge x_2.$$

Da ferner durch Weglassen einer Zeile oder Spalte der Rang einer Matrix entweder ungeändert bleibt oder um eins vermindert wird (Art. 10), so ist jede der beiden Differenzen

$$\varkappa_1 - \varkappa$$
,  $\varkappa - \varkappa_2$ 

entweder gleich eins oder gleich null.

Wir setzen nun  $\varkappa_1 = 2\lambda$ ; dann ist  $\varkappa_2$  entweder  $2\lambda$  oder  $2\lambda - 2$ , und wir haben demnach zwei Fälle zu unterscheiden, die wir mit I und II bezeichnen wollen:

I.  $\varkappa_1 = 2\lambda$ ,  $\varkappa_2 = 2\lambda$ , dann ist wegen (13) auch  $\varkappa = 2\lambda$ ;

II.  $\varkappa_1 = 2\lambda$ ,  $\varkappa_2 = 2\lambda - 2$ , dann ist wegen (13)  $\varkappa = 2\lambda - 1$ ; denn  $\varkappa$  kann höchstens um 1 kleiner als  $\varkappa_1$  und höchstens um 1 größer als  $\varkappa_2$  sein.

Demnach findet der Fall I oder II statt, je nachdem  $\varkappa$  gerade oder ungerade ist, und die Werte von  $\varkappa_1$  und  $\varkappa_2$  sind durch Angabe von  $\varkappa$  schon mitbestimmt; ist nämlich  $\varkappa$  gerade, so ist  $\varkappa_1 = \varkappa_2 = \varkappa$ ; ist aber  $\varkappa$  ungerade, so ist  $\varkappa_1 = \varkappa + 1$ , und  $\varkappa_2 = \varkappa - 1$ . In allen Fällen hat man

$$\varkappa = \frac{1}{2} \left( \varkappa_1 + \varkappa_2 \right).$$

28. Im Falle I können wir nach Art. 25, ohne die Allgemeinheit zu beschränken, annehmen, daß das Pfaffsche Aggregat

$$(14) \qquad (1,2,\ldots 2\lambda)$$

nicht null sei. Damit dann der Fall I wirklich stattfinde, ist nach Art. 26 das Bestehen folgender Gleichungen

(15) 
$$(1, 2, \dots 2\lambda, \varrho, \sigma) = 0$$
$$(\varrho, \sigma = 0, 2\lambda + 1, 2\lambda + 2, \dots n)$$

notwendig und hinreichend.

Im Falle II können wir annehmen, dass das Pfaffsche Aggregat:

$$(1, 2, \dots 2\lambda - 2)$$

nicht null sei. Damit dann der Fall II stattfinde, ist nach Art. 26 notwendig und hinreichend, daß die Gleichungen:

(16) 
$$(1, 2, \dots 2\lambda - 2, \varrho, \sigma) = 0$$

$$(\varrho, \sigma = 2\lambda - 1, 2\lambda, \dots n)$$

bestehen, während nicht alle Pfaffschen Aggregate der Form

(17) 
$$(0, 1, 2, \dots 2\lambda - 2, \sigma)$$

verschwinden. Da es uns freisteht, die Zeilen und Kolonnen von (C) nötigenfalls anders zu numeriren, so können wir demnach im Falle II,

ohne die Allgemeinheit zu beschränken, annehmen, daß die beiden Pfaffschen Aggregate

$$(18) \qquad (1, 2, \dots 2\lambda - 2), (0, 1, 2, \dots 2\lambda - 2, 2\lambda - 1)$$

von Null verschieden seien.

29. Ist im Falle I  $n=2\lambda$ , so kommen die Bedingungsgleichungen (15) natürlich in Wegfall; ebenso treten im Falle II, wenn  $n=2\lambda-1$  sein soll, die Bedingungsgleichungen (16) nicht auf. Sind also die Elemente  $a_{ik}$  unserer drei Matrices (A) (B) (C) nur den Bedingungen  $a_{ik}=-a_{ki}$  unterworfen, im übrigen aber willkürlich, so wird, falls n gerade ist, der Fall I, falls dagegen n ungerade, der Fall II stattfinden, und beidemale die vorhin mit n bezeichnete Zahl gleich n sein.

30. Aus den bisherigen Entwickelungen ergiebt sich, falls die Elemente  $a_{ik}$  unserer drei Matrices irgendwie gegeben sind, folgende Regel, um zu entscheiden, ob der Fall I oder II stattfindet, und gleichzeitig die Zahlen  $\varkappa$  und  $\lambda$  zu bestimmen.

Man ermittele nach der Methode des Art. 26 den Rang 2l der Matrix (C), und gleichzeitig eine nicht verschwindende 2l-reihige Hauptunterdeterminante

$$(k_1 k_2 \dots k_{2 \, l})^2$$

derselben. Dann liegt der Fall I oder II vor, je nachdem alle Aggregate

$$(0, k_1, k_2 \dots k_{2l}, \sigma)$$
  $(\sigma = 1, 2, \dots n)$ 

verschwinden oder nicht, und es ist in dem einen Falle  $\varkappa=2l, \ \lambda=l,$  und in dem andern  $\varkappa=2l+1, \ \lambda=l+1$ . Hinterher kann man dann, um mit den Bezeichnungen der vorigen Nummern in Einklang zu bleiben, die Zeilen und Spalten in den 3 Matrices so umordnen, daß die Zahlen  $k_1k_2...k_{2l}$  bez. mit  $1,2,\ldots 2l$  übereinstimmen.

31. Wir nehmen zunächst an, dass die oben mit  $\varkappa$  bezeichnete Zahl gleich  $2\lambda$  sei, dass also die Elemente  $a_{ik}$  unserer drei Matrices (A), (B) und (C) den Bedingungen des Falles I genügen; nach Nr. 28 dürfen wir dann insbesondere voraussetzen, dass das Pfaffsche Aggregat

$$P \equiv (1, 2, \dots 2\lambda)$$

nicht null ist. Betrachten wir jetzt die n+1 linearen Gleichungen

(19) 
$$a_{01}\xi_{1} + a_{02}\xi_{2} + \dots + a_{0n}\xi_{n} = 0$$

$$\begin{cases} a_{10}\xi_{0} + * + a_{12}\xi_{2} + \dots + a_{1n}\xi_{n} = 0 \\ a_{20}\xi_{0} + a_{21}\xi_{1} + * + \dots + a_{2n}\xi_{n} = 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n0}\xi_{0} + a_{n1}\xi_{1} + a_{n2}\xi_{2} + \dots + * = 0 \end{cases}$$

mit den Unbekannten  $\xi_0$ ,  $\xi_1$  ...  $\xi_n$ , so sind die Gleichung (19) und die letzten  $n-2\lambda$  Gleichungen (20) eine Folge der  $2\lambda$  ersten Gleichungen (20), welch' letztere linear unabhängig sind, und nach  $\xi_1$ ,  $\xi_2$  ...  $\xi_{2\lambda}$  aufgelöst werden können.

Wir betrachten zu diesem Zwecke die Determinante:

$$D \equiv egin{array}{c|cccc} 0 & a_{12} & . & . & a_{1,2\lambda} \ a_{21} & 0 & . & . & a_{2,2\lambda} \ . & . & . & . & . & . \ a_{2\lambda,1} & a_{2\lambda,2} & . & . & 0 \ \end{array} igg| \equiv P^2$$

und bezeichnen mit  $A_{ik}$  ihre Minoren, ferner mit  $D_{k\nu}$  diejenige  $2\lambda$ reihige Determinante, die aus D entsteht, indem man darin die Elemente der  $k^{\text{ten}}$  Spalte durch  $a_{1\nu}a_{2\nu}\ldots a_{2\lambda,\nu}$  ersetzt; dann folgt:

(21) 
$$D \cdot \xi_k = -D_{k,2\lambda+1} \xi_{2\lambda+1} - D_{k,2\lambda+2} \xi_{2\lambda+2} - \cdots - D_{kn} \xi_n - D_{k0} \xi_0$$
  
 $(k = 1, 2, \dots 2\lambda).$ 

Verstehen wir jetzt, ähnlich wie in Art. 21, unter dem Symbol

$$(-1)^{r+s+1}P_{rs}$$

falls r < s, dasjenige Pfaffsche Aggregat der Ordnung  $2\lambda - 2$ , das aus P durch Weglassung der Ziffern r und s entsteht, und setzen wir allgemein  $P_{sr} = -P_{rs}$ , so hat man nach Art. 21:

$$D_{k 
u} \! \equiv \sum_{i}^{2 \lambda} \! a_{i 
u} A_{i k} \! \equiv P \cdot \sum_{i}^{2 \lambda} \! i \, a_{i 
u} P_{i k} \, .$$

Nun ist für i < k:

$$(-1)^{i+k+1}P_{ik} = (1 \dots i-1, i+1 \dots k-1, k+1 \dots 2\lambda)$$

oder also nach Art. 18

$$P_{ik} = (-1)^k (i+1..k-1, k+1..2\lambda, 1..i-1);$$

ferner hat man für i > k

$$\begin{split} P_{ik} = & -P_{ki} = (-1)^{i+k} \cdot (1 \cdot k - 1, k + 1 \cdot i - 1, i + 1 \cdot 2\lambda) \\ & = (-1)^k \left( i + 1 \cdot 2\lambda, 1 \cdot k - 1, k + 1 \cdot i - 1 \right). \end{split}$$

Setzt man diese Werte in den obigen Ausdruck für  $D_{k\nu}$  ein, so erhält man eine  $2\lambda$ -gliedrige Summe

$$(-1)^{k+1}P \cdot \sum_{1}^{2\lambda} (\nu i) (i+1 \cdot \cdot i-1);$$

die Ziffernfolge in dem Koeffizienten von (vi) ergiebt sich, indem man zuerst diejenigen Zahlen in der Folge:

$$1, 2, \ldots k - 1, k + 1 \ldots 2 \lambda$$

die >i, sodann diejenigen, die < i sind, der Reihenfolge nach hinschreibt.

Nach Art. 20 ist also:

$$D_{k\nu} \equiv (-1)^{k+1} (\nu, 1, 2, ... k - 1, k + 1 ... 2\lambda) \cdot P$$
  
  $\equiv (1, 2, ... k - 1, \nu, k + 1 ... 2\lambda) \cdot P.$ 

Setzen wir demnach

$$\Pi_{k\nu} \equiv (1, 2, ... k - 1, \nu, k + 1... 2\lambda)$$

d. h. ist  $H_{k\nu}$  dasjenige Pfaffsche Aggregat der Ordnung  $2\lambda$ , das aus P entsteht, indem man die Ziffer k durch  $\nu$  ersetzt, so können wir sofort die  $n-2\lambda+1$  linear unabhängigen Lösungensysteme der linearen Gleichungen (19) (20) in der Form schreiben

Hieraus folgt, wenn  $n > 2\lambda$  vorausgesetzt wird: Das lineare Gleichungensystem

(24) 
$$a_{i1}\xi_1 + a_{i2}\xi_2 + \cdots + a_{in}\xi_n = 0 (i = 1, 2 \cdots n)$$

$$(25) a_{01}\xi_1 + a_{02}\xi_2 + \dots + a_{0n}\xi_n = 0$$

besitzt die  $n-2\lambda$  linear unabhängigen Lösungensysteme (22), wobei natürlich die letzte, aus Nullen bestehende Spalte jetzt wegzulassen ist.

Anm. Es ist für spätere Anwendungen nützlich noch einmal hervorzuheben, daß im Falle I die Gleichung (25) stets eine Folge der Gleichungen (20) und ebenso eine Folge der Gleichungen (24) ist.

32. Indem wir uns nunmehr der Betrachtung des Falles II zuwenden, setzen wir wie in Nr. 28 voraus, daß  $\varkappa = 2 \varkappa - 1$  und daß die beiden Pfaffschen Aggregate (18) nicht null seien. Da der Rang der Matrix (A) jetzt durch Streichung der ersten Zeile sich ändert, so können nach Art. 13 die n linearen Gleichungen (20) nur durch die Annahme  $\xi_0 = 0$  erfüllt werden. Wir haben also folgendes Gleichungensystem zu untersuchen:

$$(24) a_{i1}\xi_1 + a_{i2}\xi_2 + \cdots + a_{in}\xi_n = 0 (i = 1 \dots n).$$

Da die letzten  $n-2\lambda+2$  dieser Gleichungen eine Folge der

 $2\lambda - 2$  ersten sind, so ergiebt sich ein System von  $n - 2\lambda + 2$  linear unabhängigen Lösungen wie in der vor. Nr. Setzt man also

$$P' = (1, 2, \dots 2\lambda - 2)$$

$$\Pi'_{k\nu} = (1, 2, \dots k - 1, \nu, k + 1 \dots 2\lambda - 2)$$

so stellen die Größensysteme:

(26) 
$$\begin{cases} \Pi'_{1,2\lambda-1}\Pi'_{2,2\lambda-1} \dots \Pi'_{2\lambda-2,2\lambda-1} - P' & 0 \dots 0 \\ \Pi'_{1,2\lambda} & \Pi'_{2,2\lambda} & \dots \Pi'_{2\lambda-2,2\lambda} & 0 - P' \dots 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \Pi'_{1n} & \Pi'_{2n} & \dots \Pi'_{2\lambda-2,n} & 0 & 0 \dots - P' \end{cases}$$

 $n-2\lambda+2$  linear unabhängige Lösungen von (24) dar.

Betrachten wir andererseits, immer noch unter der Annahme  $\varkappa = 2\lambda - 1$ , das System der n+1 linearen Gleichungen (19) (20). Da hieraus auch jetzt wieder  $\xi_0 = 0$  folgt, so nimmt dies System die Form (24) (25) an, und die Gleichung (25) ist offenbar keine Folge von (24). Natürlich besitzen die Gleichungen (24) (25) jetzt nur dann Lösungensysteme, für welche die  $\xi_i$  nicht alle verschwinden, wenn  $\varkappa < n$  ist, was wir fortan annehmen wollen. Setzen wir nun

$$Q = (0, 1 ... 2\lambda - 2, 2\lambda - 1)$$

und verstehen wir unter  $K_{k\nu}$  dasjenige Pfaffsche Aggregat der Ordnung  $2\lambda$ , das aus Q hervorgeht, wenn darin die Ziffer k durch  $\nu$  ersetzt wird, so besitzt das Gleichungensystem (24) (25) die folgenden  $n-2\lambda+1$  linear unabhängigen Lösungensysteme:

(27) 
$$\begin{cases} K_{1,2\lambda} & K_{2,2\lambda} & \dots & K_{2\lambda-1,2\lambda} & -Q & 0 & \dots & 0 \\ K_{1,2\lambda+1} K_{2,2\lambda+1} & \dots & K_{2\lambda-1,2\lambda+1} & 0 & -Q & \dots & 0 \\ & \dots \\ K_{1n} & K_{2n} & \dots & K_{2\lambda-1,n} & 0 & 0 & \dots & -Q \end{cases}$$

In der That hat man im Falle II nach Art. 28 identisch:

$$(k, 0, 1, 2 ... 2\lambda - 1, \nu) = 0$$
  $(k = 0, 1, ... n; \nu = 1, 2, ... n)$  oder also nach Art. 20:

(28) 
$$0 \equiv (k,0) (1, 2 ... 2\lambda - 1, \nu) +$$

$$+ \sum_{i}^{2\lambda - 1} (ki) (i + 1 ... 2\lambda - 1, \nu, 0, 1 ... i - 1) +$$

$$+ (k\nu) (0, 1 ... 2\lambda - 1).$$

Da nun  $(1,2\ldots 2\lambda-1,\nu)$  der Voraussetzung nach null ist, ferner  $(i+1,\ldots 2\lambda-1,\nu,0,1\ldots i-1)\equiv -K_{i\nu},$ 

so drückt wegen  $a_{ik} = (ik)$  die Identität (28) in der That aus, daß jedes der Größensysteme (27) alle Gleichungen (24) (25) erfüllt.

Durch eine ganz ähnliche Rechnung hätten wir natürlich auch erweisen können, daß die Systeme (26) den Gleichungen (24), und daß im Falle I die Systeme (22) und (23) den Relationen (19) (20) genügen.

33. Es versteht sich von selbst, daß jedes der Systeme (27) eine lineare Kombination der  $n-2\lambda+2$  Größensysteme (26) sein muß, und zwar kann, wie der Anblick der beiden Schemata lehrt, die  $i-1^{\text{to}}$  Zeile in (27) nur durch lineare Kombination der ersten und der  $i^{\text{ton}}$  Zeile in (26) entstehen.

Man muss also haben:

(29) 
$$K_{h,2\lambda+s} = \varrho_s \Pi'_{h,2\lambda+s} + \sigma_s \Pi'_{h,2\lambda-1} \quad (s = 0, 1 ... n - 2\lambda;$$
  
 $K_{2\lambda-1, 2\lambda+s} = -\sigma_s P' \quad h = 1, 2 ... 2\lambda - 2)$   
 $-Q = -\varrho_s P'.$ 

Die zwei letzten Gleichungen bestimmen die Werte  $\varrho_s$  und  $\sigma_s$ ; durch deren Substitution in (29) wird die folgende Gleichung erhalten:

(30) 
$$P' \cdot K_{h,2\lambda+s} = Q \cdot \Pi'_{h,2\lambda+s} - K_{2\lambda-1,2\lambda+s} \Pi'_{h,2\lambda-1}$$

die für alle Indices

$$h = 1, 2, ... 2\lambda - 2; s = 0, 1, ... n - 2\lambda$$

identisch erfüllt sein muß. Dies folgt aber auch unmittelbar aus dem Satz des Art. 24. In der That, betrachten wir die  $2\lambda + 1$  Indices

(31) 
$$0, 1, 2, \dots 2\lambda - 2, 2\lambda - 1, 2\lambda + s$$

und bezeichnen wir mit  $(-1)^{\alpha} P_{\alpha}$  dasjenige Pfaffsche Aggregat der Ordnung  $2\lambda$ , dessen Indices mit der Reihe (31) übereinstimmen, nachdem daraus die Zahl  $\alpha$  fortgelassen ist, ferner mit

$$(-1)^{\alpha+\beta+\gamma+1} \cdot P_{\alpha\beta\gamma} \qquad (\alpha < \beta < \gamma)$$

das Pfaffsche Aggregat der Ordnung  $2\lambda-2$ , dessen Indicesreihe aus (31) durch Streichung der Zahlen  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  entsteht, und setzen wir wie früher fest, daß der Ausdruck  $P_{\alpha\beta\gamma}$  jedesmal sein Zeichen wechsele, wenn zwei seiner Indices vertauscht werden, so gilt nach dem citirten Art. folgende Identität:

$$P_{\alpha}P_{\beta\gamma\delta} - P_{\beta}P_{\gamma\delta\alpha} + P_{\gamma}P_{\delta\alpha\beta} - P_{\delta}P_{\alpha\beta\gamma} = 0.$$

Setzen wir hierin  $\alpha = 0$ ,  $\beta = h$ ,  $\gamma = 2\lambda - 1$ ,  $\delta = 2\lambda + s$  und beachten, daß unter den Voraussetzungen des Falles II das Pfaffsche Aggregat  $P_0$  gleich null ist, so ergiebt sich ohne weiteres die Identität (30).

34. Das erste der Größensysteme (26) erfüllt offenbar die Gleichung (25) nicht; denn der Ausdruck

 $a_{01}\Pi'_{1,\,2\lambda-1} + a_{02}\Pi'_{2,\,2\lambda-1} + \cdots + a_{0,\,2\lambda-2}\Pi'_{2\lambda-2,\,2\lambda-1} - a_{0,\,2\lambda-1} \cdot P'$  ist mit — Q identisch. Wir können daher statt des Schemas (26) auch das erste der Systeme (26) und die  $n-2\lambda+1$  Größensysteme (27) als linear unabhängige Lösungensysteme der Gleichungen (24) benutzen, und man erhält das allgemeinste Lösungensystem von (24), das der Bedingung (25) nicht genügt, in der Form:

$$\begin{array}{ll} \xi_{k} &= \varrho \, \Pi_{k,\,2\,\lambda-1}^{\prime} + \sum_{0}^{n-2\,\lambda} \varrho_{h} K_{k,\,2\,\lambda+h} \\ \xi_{2\,\lambda-1} &= -\varrho \, P^{\prime} &+ \sum_{0}^{n-2\,\lambda} \varrho_{h} K_{2\,\lambda-1,\,2\,\lambda+h} \end{array} \quad \begin{array}{ll} (k=1,\,2\,\ldots\,2\,\lambda-2) \\ (s=0,\,1\,\ldots\,n-2\,\lambda)^{\prime} \\ \xi_{2\,\lambda+s} &= -\varrho_{s} \, Q \end{array}$$

worin  $\varrho$ ,  $\varrho_0$ ,  $\varrho_1 \dots \varrho_{n-2\lambda}$  willkürliche Größen bedeuten, von denen die erste nicht verschwindet.

## § 4. Ein Determinantensatz von Sylvester. 1)

35. Wir betrachten eine n-reihige Determinante:

$$\Omega = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

und eine v-reihige Unterdeterminante derselben:

$$\omega = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1\nu} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{\nu 1} & a_{\nu 2} & \dots & a_{\nu \nu} \end{vmatrix} \quad (\nu < n).$$

Es werde nun  $\mu = n - \nu$  gesetzt und mit  $W_{ik}$  die nachstehende  $\nu + 1$ -reihige Unterdeterminante von  $\Omega$  bezeichnet:

$$W_{ik} \equiv \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1\nu} & a_{1,\nu+k} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{\nu 1} & \dots & a_{\nu \nu} & a_{\nu,\nu+k} \\ a_{\nu+i,1} & \dots & a_{\nu+i,1} & a_{\nu+i,\nu+k} \end{vmatrix}$$
  $(i, k = 1, 2 \dots \mu);$ 

dann gilt nach Sylvester folgende Identität:

<sup>1)</sup> Sylvester I; Frobenius III.

(1) 
$$\begin{vmatrix} W_{11} & W_{12} & \dots & W_{1\mu} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ W_{\mu 1} & W_{\mu 1} & \dots & W_{\mu \mu} \end{vmatrix} \equiv \omega^{\mu - 1} \cdot \Omega.$$

Bedeutet nämlich  $(-1)^{i+k}\omega_{ik}$  die  $\nu-1$ -reihige Determinante, die aus  $\omega$  durch Streichung der  $i^{\text{ten}}$  Zeile und  $k^{\text{ten}}$  Spalte hervorgeht, und entwickelt man die Determinante  $W_{ik}$  nach den Elementen der letzten Zeile und Spalte, so folgt:

$$W_{ik} = a_{\nu+i, \, \nu+k} \omega - \sum_{1}^{\nu} \sum_{1}^{\nu} \omega_{st} a_{\nu+i, \, t} \cdot a_{s, \, \nu+k}.$$

Schreibt man daher zur Abkürzung:

$$A_{\alpha\beta} = \omega_{\alpha 1} a_{\nu+\beta,1} + \omega_{\alpha 2} a_{\nu+\beta,2} + \cdots + \omega_{\alpha \nu} a_{\nu+\beta,\nu}$$

$$B_{\alpha\beta} = \omega_{1\alpha} a_{1,\nu+\beta} + \omega_{2\alpha} a_{2,\nu+\beta} + \cdots + \omega_{\nu\alpha} a_{\nu,\nu+\beta}$$

$$(\alpha = 1 \dots \nu; \beta = 1 \dots \mu),$$

und berücksichtigt man die Identitäten:

$$\begin{split} \sum_{1}^{\nu} a_{\alpha,\nu+\gamma} A_{\alpha\beta} - \omega \cdot a_{\nu+\beta,\nu+\gamma} &\equiv -W_{\beta\gamma} \\ \sum_{1}^{\nu} a_{\alpha\delta} A_{\alpha\beta} - \omega \cdot a_{\nu+\beta,\delta} &\equiv 0 \qquad (\delta \leq \nu), \end{split}$$

so liefert die spaltenweise Komposition 1) der Matrix  $\Omega$  mit dem Schema:

(2) 
$$\begin{vmatrix} \omega_{11} & \omega_{12} & \dots & \omega_{1\nu} & A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1\mu} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \\ \omega_{\nu 1} & \omega_{\nu 2} & \dots & \omega_{\nu \nu} & A_{\nu 1} & A_{\nu 2} & \dots & A_{\nu \mu} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & -\omega & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & -\omega \end{vmatrix}$$

1) Sind

$$\mid a_{ik} \mid$$
;  $\mid b_{ik} \mid$   $(i, k = 1 \dots n)$ 

zwei n-reihige Determinanten, so ist ihr Produkt jeder der nachstehenden 4 Determinanten gleich

$$\left| \begin{array}{c|c} \alpha_{ik} \end{array} \right|; \quad \left| \begin{array}{c|c} \alpha'_{ik} \end{array} \right|; \quad \left| \begin{array}{c|c} \alpha'''_{ik} \end{array} \right| \quad (i, k = 1 \ldots n),$$

wenn gesetzt wird:

$$\alpha_{ik} \equiv \sum_{1}^{n} s \, a_{is} \, b_{ks}; \; \alpha'_{ik} = \sum_{1}^{n} s \, a_{is} \, b_{sk}; \; \alpha''_{ik} = \sum_{1}^{n} s \, a_{si} \, b_{ks}; \; \alpha'''_{ik} = \sum_{1}^{n} s \, a_{si} \, b_{sk},$$

und man sagt, die erste dieser 4 Determinanten entsteht durch zeilenweise, die letzte durch spaltenweise Komposition der beiden Determinanten  $\mid a_{ik} \mid \mid b_{ik} \mid$ .

die nachstehende Determinante:

(3) 
$$\begin{vmatrix} \omega & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \omega & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \omega & 0 & 0 & \dots & 0 \\ B_{11} & B_{21} & \dots & B_{\nu 1} & -W_{11} & -W_{21} & \dots & -W_{\mu 1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ B_{1\mu} & B_{2\mu} & \dots & B_{\nu\mu} & -W_{1\mu} & -W_{2\mu} & \dots & -W_{\mu\mu} \end{vmatrix}$$

Da nun die Determinanten (2) und (3) bezw. folgenden Ausdrücken gleich sind:

$$(-1)^{\mu} \omega^{\nu-1+\mu}; \quad (-1)^{\mu} \cdot |W_{ik}| \cdot \omega^{\nu}$$

so ist die Richtigkeit der Identität (1) nachgewiesen.

36. Wir nehmen jetzt an, daß die Determinante  $\Omega$  schiefsymmetrisch sei, und schreiben 2n,  $2\mu$ ,  $2\nu$  bezw. statt n,  $\mu$ ,  $\nu$ . Ferner setzen wir:

$$P\equiv (1,2\dots 2
u)$$
  $[ik]\equiv (1,2\dots 2
u,\ 2
u+i,\ 2
u+k)\equiv -\,[ki].$ 

Man hat dann, wie leicht ersichtlich:

$$\omega \equiv P^2, \; W_{ik} \equiv P \cdot [ik],$$

und die Identität (1) nimmt folgende Form an:

(4) 
$$P^{2\mu} \begin{vmatrix} 0 & [12] & . & [1,2\mu] \\ [21] & 0 & . & [2,2\mu] \\ . & . & . & . & . \\ [2\mu,1] & [2\mu,2] & . & 0 \end{vmatrix} \equiv P^{4\mu-2} (1, .. 2\nu, 2\nu+1, .. 2n)^2.$$

Bezeichnen wir jetzt dasjenige Pfaffsche Aggregat der Ordnung  $2\mu$ , das aus den Elementen [ik] genau ebenso gebildet wird, wie der Ausdruck  $(1...2\nu)$  aus den Größen (ik), mit dem Symbol:

$$[1, 2 \dots 2\mu],$$

so ist die in (4) links stehende Determinante dem Quadrat dieses Ausdrucks gleich, und die Identität (4) liefert daher nach Ausziehung der Quadratwurzel die Relation:

(5) 
$$[1, 2, \cdots 2\mu] \equiv P^{\mu-1} \cdot (1, 2 \cdots 2\nu, 2\nu + 1 \cdots 2n).$$

Dass das Vorzeichen richtig gewählt wurde, erkennt man daraus, dass der Koeffizient des Ausdrucks  $(2\nu+1,2\nu+2...2n)$  auf beiden Seiten gleich  $P^{\mu}$  ist.

## Kapitel II.

## Lineare partielle Differentialgleichungen erster Ordnung und Systeme Pfaffscher Gleichungen.

#### § 1. Zur Theorie der Funktionen von n Veränderlichen.

37. Wir wollen in diesem § einige fundamentale Definitionen und Sätze aus der Theorie der Funktionen mehrerer komplexer Veränderlicher zusammenstellen, ohne indes auf die Beweise näher einzugehen.

Es sei eine n-fach unendliche Reihe der Form

$$(1) \qquad \sum_{0}^{\infty} \sum_{1}^{\infty} \sum_{0}^{\beta} \cdots \sum_{n=0}^{\infty} \gamma c_{\alpha\beta} \cdots \gamma (x_{1} - x_{1}^{0})^{\alpha} (x_{2} - x_{2}^{0})^{\beta} \cdots (x_{n} - x_{n}^{0})^{\gamma}$$

vorgelegt, in der die  $c_{\alpha\beta\cdots\gamma}$  und die  $x_1^{\ 0} \dots x_n^{\ 0}$  irgend welche komplexe Konstante, die  $x_1 \dots x_n$  komplexe Variable bedeuten. Dann lassen sich immer n reelle positive Zahlen  $\varrho_1 \varrho_2 \dots \varrho_n$  angeben, derart, daß die Reihe (1) für jedes komplexe Wertsystem  $x_1 x_2 \dots x_n$ , das den Bedingungen

(2) 
$$|x_1 - x_1^0| < \varrho_1; |x_2 - x_2^0| < \varrho_2 ...; |x_n - x_n^0| < \varrho_n^{-1}$$

genügt, konvergirt, dagegen für jedes Wertsystem  $x_1 \dots x_n$ , das eine der Ungleichungen

$$|x_i - x_i^0| > \varrho_i$$

erfüllt, divergirt. Die  $\varrho_i$  können teilweise oder alle gleich  $+\infty$  sein; in dem letzteren Falle konvergirt die Reihe (1) "beständig", d. h. für jedes endliche Wertsystem der  $x_i$ . Verschwinden einige  $\varrho_i$ , so sind die zugehörigen Ungleichungen (2) durch Gleichungen zu ersetzen. Ist keine der Zahlen  $\varrho_i$  null, so nennen wir die Reihe (1) "eine gewöhnliche Potenzreihe der n Größen  $x_1 - x_1^0 \dots x_n - x_n^0$ ." Eine solche Reihe werden wir häufig durch das Symbol

$$\mathfrak{P}(x_1-x_1^0, x_2-x_2^0..x_n-x_n^0)$$

bezeichnen.

Anstatt: "das Wertsystem"

$$x_1^0 x_2^0 \dots x_n^0$$

sagen wir auch "die Stelle  $x_1^0 \dots x_n^0$ ". Den Inbegriff aller Wertsysteme

<sup>1)</sup> Ist x eine komplexe Größe von der Form  $\xi + \eta \sqrt{-1}$ , so wird die positive Quadratwurzel  $\sqrt{\xi^2 + \eta^2}$  der "absolute Betrag" von x genannt, und mit |x| bezeichnet.

 $x_1 
ldots x_n$ , die den Ungleichungen (2) genügen, nennt man den "Konvergenzbezirk" der Reihe (1) oder auch "die Umgebung der Stelle (3)".

Wir sagen ferner: "Die Funktion  $f(x_1x_2...x_n)$  ist an der Stelle (3) regulär", wenn sie sich in der Umgebung der Stelle (3) durch eine gewöhnliche Potenzreihe der n Größen  $x_i - x_i^0$  "darstellen" läßt, oder anders ausgedrückt, wenn sie sich in eine gewöhnliche Potenzreihe dieser n Größen "entwickeln" läßt; damit soll gesagt sein, daß eine gewöhnliche Potenzreihe (1) existirt, die für jedes Wertsystem  $x_1...x_n$  ihres Konvergenzbereichs die Summe  $f(x_1x_2...x_n)$  besitzt. Es giebt dann auch, falls f in dem genannten Bereich eindeutig ist, nur eine einzige Potenzreihe dieser Art. Der erste Koeffizient  $c_{00...0}$  der Reihe (1) stimmt mit dem Wert überein, den f an der Stelle (3) annimmt. Sind mehrere Funktionen

$$(4) f_i(x_1 x_2 \dots x_n) (i = 1, 2 \dots r)$$

gegeben, die alle an der Stelle (3) regulär sind, wird ferner der Konvergenzbereich der Reihe

(5) 
$$\mathfrak{P}_{i}(x_{1}-x_{1}^{0},\ldots x_{n}-x_{n}^{0})$$

welche die Funktion fi darstellt, durch die Ungleichungen

$$|x_1 - x_1^0| < \varrho_1^{(i)} ... |x_n - x_n^0| < \varrho_n^{(i)}$$

definirt, und ist Qk die kleinste der positiven Zahlen

$$Q_k^{(1)}, Q_k^{(2)} \dots Q_k^{(r)},$$

so bezeichnen wir als "den gemeinsamen Konvergenzbezirk der Reihen (5)" oder auch als die Umgebung der Stelle (3) wiederum den Inbegriff aller Wertsysteme  $x_1 cdots x_n$ , die den Ungleichungen (2) genügen.

Wo immer wir im Lauf dieser Vorlesungen mehrere Funktionen (4) gleichzeitig betrachten, machen wir jedesmal implicite oder explicite die Annahme, daß eine Stelle (3) existirt, an der alle  $f_i$  regulär sind.

- 38. Wir bringen noch folgende Thatsachen in Erinnerung.
- 1) Eine Funktion  $f(x_1 cdots x_n)$ , die an der Stelle (3) regulär ist, verschwindet dann und nur dann "identisch", d. h. für jedes Wertsystem  $x_i$  in der Umgebung von (3), wenn in der Potenzreihe (1), durch die f dargestellt wird, alle Koeffizienten  $c_{\alpha\beta} cdots y$  null sind.
- 2) Ist f an der Stelle (3) regulär, so gilt dasselbe von jeder Stelle  $x_1' \dots x_n'$ , die der Umgebung von (3) angehört.

Aus diesen beiden Sätzen folgt leicht:

3) Sind mehrere Funktionen  $f_1 cdots f_r$  vorgelegt, die alle an der Stelle (3) regulär sind, und von denen keine identisch verschwindet, so läßt

sich in der Umgebung von (3) (und zwar auf unbegrenzt viele Arten) eine Stelle  $x_1' \dots x_n'$  auswählen, an der alle  $f_i$  regulär sind und keine verschwindet.

4) Ist eine Funktion f an der Stelle (3) regulär, so gilt dasselbe von allen Ableitungen  $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ ,  $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_k}$  etc.; und man erhält die Reihenentwickelungen dieser Ableitungen einfach durch gliedweise Differentiation der Reihe (1), durch die die Funktion f in der Umgebung von (3) dargestellt wird; die Koeffizienten  $c_{\alpha\beta\cdots\gamma}$  dieser Reihe sind dann durch die Formel

$$c_{\alpha\beta\cdots\gamma} = \frac{1}{\alpha!\;\beta!\cdots\gamma!} \left( \frac{\partial^{\alpha+\beta+\cdots+\gamma}f}{\partial x_1^{\alpha}\partial x_2^{\beta}\cdots\partial x_n^{\gamma}} \right)_{x_1=x_1^{\ 0}\cdots x_n=x_n^{\ 0}}$$

gegeben.

5) Sind die Funktionen f und  $\varphi$  an der Stelle (3) regulär, und verschwindet  $\varphi$  daselbst nicht, so ist auch die Funktion

$$\frac{f}{\varphi}$$

an der Stelle (3) regulär.

Dieser Satz ist ein Spezialfall des folgenden:

6) Bedeutet

$$\Phi \equiv \mathfrak{P}(f_1 - f_1^0, f_2 - f_2^0, \dots f_r - f_r^0)$$

eine gewöhnliche Potenzreihe der r eingeklammerten Größen, und ersetzt man die  $f_i$  durch Funktionen der Variabeln x, die an der Stelle (3) alle regulär sind und daselbst bezw. die Werte  $f_1^{\ 0} \dots f_n^{\ 0}$  besitzen, so verwandelt sich  $\Phi$  in eine Funktion der x, die an der Stelle (3) gleichfalls regulär ist.

Beispielsweise ist jede ganzrationale Funktion der  $f_i$  mit konstanten Koeffizienten wiederum eine an der Stelle (3) reguläre Funktion der x.

39. Die Funktionen  $f_1f_2 \dots f_n$  heißen "unabhängig", wenn keine Relation der Form

$$f_i = \varphi(f_1 \dots f_{i-1}, f_{i+1} \dots f_n)$$

identisch, d. h. für alle Wertsysteme  $x_1 
ldots x_n$  eines gewissen Bereiches (2) besteht. Dazu ist notwendig und hinreichend, dass die Determinante:

(6) 
$$\begin{vmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{vmatrix}$$

nicht identisch verschwinde. Diese Determinante heißt die "Funktional-

determinante der Funktionen  $f_1 \dots f_n$  hinsichtlich  $x_1 \dots x_n$ " und soll gelegentlich durch das Symbol

$$\binom{f_1 f_2 \cdots f_n}{x_1 x_2 \cdots x_n}$$

bezeichnet werden. Sind die unabhängigen Funktionen  $f_i$  alle an der Stelle (3) regulär, so gilt nach den Sätzen 4) und 6) des vor. Art. dasselbe von ihrer Funktionaldeterminante, und nach Satz 3) dürfen wir annehmen, daß die letztere an der Stelle (3) nicht verschwindet. Schreiben wir jetzt  $f_i^0$  statt  $f_i(x_1^0 ... x_n^0)$ , so läßt sich das Gleichungensystem

 $f_i = f_i^0 \qquad (i = 1 \dots n)$ 

in folgender Weise auflösen:

$$x_i - x_i^0 = \mathfrak{P}_i(f_1 - f_1^0, \dots f_n - f_n^0)$$
  $(i = 1 \dots n).$ 

Die  $\mathfrak{P}_i$  sind dabei gewöhnliche Potenzreihen, die an der Stelle  $f_1^0 \dots f_n^0$  alle verschwinden.

Die r Funktionen  $f_1 cdots f_r$   $(r \le n)$  heißen "unabhängig", wenn keines der f sich als Funktion der übrigen  $f_i$  allein ausdrücken läßt. Dazu ist notwendig und hinreichend, daß in der r zeiligen Matrix:

nicht alle r-reihigen Determinanten identisch verschwinden. Die Matrix (7) heifst die "Funktionalmatrix der Funktionen f hinsichtlich  $x_1 cdots x_n$ ". Ist insbesondere diejenige Determinante von (7), die aus den ersten r Spalten besteht, nicht null, so sagen wir: "die Funktionen  $f_1 cdots f_r$  sind hinsichtlich der Variabeln  $x_1 cdots x_r$  unabhängig".

Es sei nun allgemeiner  $\varrho$  der Rang der Matrix (7), d. h. die Ordnung der höchsten nicht identisch verschwindenden Unterdeterminanten; die Zahl r darf jetzt auch > n sein. Wir können dann, ohne die Allgemeinheit zu beschränken, annehmen, daß insbesondere die Determinante

(8) 
$$\left| \frac{\partial f_i}{\partial x_k} \right| \quad (i, k = 1, 2 \dots \varrho)$$

nicht identisch null sei; in der That läßt sich dies immer dadurch erreichen, daß wir die  $f_i$  und die  $x_i$  von vorneherein geeignet numeriren. Ist dann  $x_1^0 cdots x_n^0$  eine Stelle, an der alle  $f_i$  regulär sind, so können

wir nach dem Satz 3) des Art. 38 annehmen, daß die Determinante (8) an dieser Stelle nicht verschwinde. Ist dann wieder

$$f_i^0 = f_i(x_1^0 \dots x_n^0)$$

so lassen sich die Gleichungen

$$f_i = f_i^0 \qquad (i = 1, 2 \dots \varrho)$$

in folgender Form auflösen:

$$(9) \quad x_{i} - x_{i}^{0} = \mathfrak{P}_{i}(f_{1} - f_{1}^{0}, \dots f_{\varrho} - f_{\varrho}^{0}, x_{\varrho+1} - x_{\varrho+1}^{0} \dots x_{n} - x_{n}^{0})$$

$$(i = 1, 2 \dots \varrho)$$

worin die Bi gewöhnliche Potenzreihen der n Größen

(10) 
$$f_1 - f_1^0 \cdot \cdot \cdot f_\rho - f_\rho^0, \ x_{\rho+1} - x_{\rho+1}^0 \cdot \cdot \cdot x_n - x_n^0$$

bedeuten und an der Stelle  $f_1^0 cdots f_{\varrho}^0$ ,  $x_{\varrho+1}^0 cdots x_n^0$  alle verschwinden. Substituiren wir die so erhaltenen Ausdrücke (9) für  $x_1 cdots x_{\varrho}$  in die noch übrigen Funktionen  $f_{\varrho+1} cdots f_r$ , so verwandeln sich diese nach Satz 6) Art. 38 in gewöhnliche Potenzreihen der Größen (10), aus denen aber die  $x_{\varrho+1} cdots x_n$  vollständig herausfallen, d. h. man hat Relationen der Form:

$$f_{\varrho+h} = f_{\varrho+h}^{\,0} + \mathfrak{P}_h'(f_1 - f_1^{\,0}, \dots f_\varrho - f_\varrho^{\,0}) \quad (h = 1 \dots r - \varrho)$$

worin die  $\mathfrak{P}_h'$  an der Stelle  $f_1^0 \dots f_\ell^0$  verschwinden; diese Relationen bestehen identisch für alle Wertsysteme  $x_1 \dots x_n$  in der Umgebung der Stelle (3); d. h. von den Funktionen  $f_1 \dots f_r$  lassen sich die  $r-\varrho$  letzten als Funktionen der  $\varrho$  ersten ausdrücken, und diese sind hinsichtlich  $x_1 \dots x_\ell$  unabhängig. Diesen Sachverhalt drücken wir dadurch aus, dass wir sagen: "Die r Funktionen  $f_1 \dots f_r$  reduziren sich auf  $\varrho$  unabhängige".

Damit letzteres der Fall sei, ist übrigens nicht nur hinreichend, sondern auch notwendig, daß der Rang der Funktionalmatrix (7) gleich  $\varrho$  sei.

40. Wir sagen, ein Wertsystem  $x_1^0 \dots x_n^0$  "genügt" den Gleichungen

(11) 
$$f_i(x_1 x_2 \dots x_n) = 0 \qquad (i = 1 \dots r; \ r \le n)$$

oder es "erfüllt" ("befriedigt") diese Relationen, wenn alle  $f_i$  an der Stelle  $x_1^0 cdots x_n^0$  regulär sind und daselbst verschwinden. Wenn wir im Folgenden ein Gleichungensystem der Form (11) betrachten, so setzen wir jedesmal implicite die Existenz wenigstens eines Wertsystems  $x_1^0 cdots x_n^0$  voraus, das die Relationen (11) befriedigt, und für welches nicht alle r-reihigen Determinanten der Matrix (7) null sind.

Wir sagen in diesem Falle, das Gleichungensystem ist an der Stelle  $x_i^0$  regulär.

Erfüllen die r Relationen (11) die genannte Bedingung, so bezeichnen wir sie kurz als "ein r-gliedriges Gleichungensystem", oder auch als "ein System von r unabhängigen Gleichungen".  $^1$ )

Betrachten wir z. B. eine Gleichung

$$\varphi(x_1 x_2 \dots x_n) = 0$$

so nehmen wir immer implicite an, daß ein Wertsystem  $x_1^0 ... x_n^0$  existirt, das (12) erfüllt, ohne daß alle Ableitungen  $\frac{\partial \varphi}{\partial x_i}$  für  $x_1 = x_1^0 ... x_n = x_n^0$  verschwinden. Durch diese Festsetzung werden Gleichungen wie die folgende:

$$x_1^2 = 0$$

die nicht auf ihre einfachste Form  $x_1 = 0$  gebracht ist, von der Betrachtung prinzipiell ausgeschlossen.

Die eben genannte Bedingung ist natürlich für jede einzelne der Gleichungen (11) erfüllt, wenn die letzteren nach unserer Bezeichnungsweise ein r-gliedriges Gleichungensystem bilden.

Ist das System (11) an der Stelle  $x_1^0 cdots x_n^0$  regulär, und ist insbesondere diejenige Determinante des Schemas (7), die aus den r ersten Spalten besteht, an dieser Stelle nicht null, so kann man die Relationen (11) wie folgt auflösen:

(13) 
$$x_i - x_i^0 = \overline{\mathfrak{P}}_i(x_{r+1} - x_{r+1}^0, x_{r+2} - x_{r+2}^0 \dots x_n - x_n^0)$$
  $(i=1..r)$ 

wo die  $\overline{\mathfrak{P}}_i$  für  $x_{r+1} = x_{r+1}^0 \dots x_n = x_n^0$  alle verschwinden. Substituirt man die so erhaltenen Ausdrücke für  $x_1 \dots x_r$  in die Funktionen  $f_i$ , so verwandeln sich diese in identisch verschwindende Funktionen.

Im Falle r < n giebt es daher unter den gemachten Annahmen n-r-fach unendlich viele Stellen  $x_1 
ldots x_n$ , an denen das gegebene Gleichungensystem regulär ist, und zwar können die Größen  $x_{r+1} 
ldots x_n$  innerhalb des gemeinsamen Konvergenzbezirks der Potenzreihen  $\overline{\mathfrak{P}}_i$  willkürlich gewählt werden, worauf die  $x_1 
ldots x_r$  durch die Formeln (13) bestimmt sind.

Im Falle r=n liefert die eben genannte Auflösung einfach die Werte

$$x_1 = x_1^0 \dots x_n = x_n^0.$$

41. Wird eine Gleichung (12) von allen Wertsystemen  $x_1^0 cdots x_n^0$  erfüllt, die dem r-gliedrigen Gleichungensystem (11) genügen und einem gewissen Bereich (2) angehören, so sagen wir: "die Gleichung

<sup>1)</sup> Vgl. Lie II 35.

v. Weber, Das Pfaffsche Problem.

(12) ist in dem System (11) enthalten", oder: "das System (11) umfaßt die Relation (12)", oder auch: "die Relation (12) ist eine Folge des Systems (11)" oder endlich: "die Funktion  $\varphi$  verschwindet vermöge der Gleichungen (11)".

Die Bedingung, die wir oben dem Gleichungensystem (11) auferlegten, läßt sich demnach dahin aussprechen, daß nicht alle r-reihigen Determinanten der Matrix (7) vermöge des Systems (11) verschwinden sollen.

Wir betrachten jetzt den Fall, dass diese Bedingung erfüllt ist, dass aber eine von den r-reihigen Determinanten (7), etwa diese:

(14) 
$$\left| \frac{\partial f_i}{\partial x_k} \right| \quad (i, k = 1, 2 \dots r)$$

vermöge des gegebenen Systems verschwindet; natürlich muß dann r < n sein. Es sei  $\varrho$  der Rang, den diese Determinante vermöge (11) besitzt, d. h. die Ordnung der höchsten, vermöge (11) nicht verschwindenden Unterdeterminanten. Insbesondere möge die Determinante (8) vermöge unseres Gleichungensystems nicht verschwinden. Nach Art. 38, Satz 6) giebt es dann immer eine Stelle  $x_1^0 cdots x_n^0$ , derart, daß das System (11) daselbst regulär und die Determinante (8) nicht null ist. Die Gleichungen  $f_1 = 0 cdots f_{\varrho} = 0$  lassen sich jetzt wie folgt auflösen:

$$x_i - x_i^0 = \mathfrak{P}_i(x_{\varrho+1} - x_{\varrho+1}^0 \dots x_n - x_n^0) \quad (i = 1 \dots \varrho).$$

Substituirt man die erhaltenen Ausdrücke für  $x_1 
ldots x_{\varrho}$  in die  $r - \varrho$  noch übrigen Gleichungen des gegebenen Systems, so fallen aus diesen die Variabeln  $x_{\varrho+1}, x_{\varrho+2} 
ldots x_r$  vollständig heraus, und man erhält  $r - \varrho$  Relationen in den Variabeln  $x_{r+1} 
ldots x_n$  allein. Demnach können wir sagen: Verschwinden in der Determinante (14) alle  $\varrho + 1$ -reihigen, nicht aber alle  $\varrho$ -reihigen Unterdeterminanten vermöge des Systems (11), dann und nur dann umfafst das r-gliedrige Gleichungensystem (11)  $r - \varrho$  und nicht mehr unabhängige Gleichungen in den Variabeln

$$(15) x_{r+1}x_{r+2} \dots x_n$$

allein. M. a. W.: Die Variabeln  $x_1x_2 \dots x_r$  lassen sich unter den gemachten Annahmen aus dem System (11) eliminiren, und diese Elimination liefert genau  $r-\varrho$  unabhängige Gleichungen in den Variabeln (15).

42. Das r-gliedrige Gleichungensystem

(16) 
$$\varphi_i(x_1x_2..x_n) = 0 \quad (i = 1, 2..r)$$

heist "äquivalent" oder "gleichbedeutend" mit dem System (11), wenn

jede Gleichung des einen Systems eine Folge des andern ist, und umgekehrt; oder anders ausgedrückt: wenn jedes Wertsystem  $x_i^0$  eines gewissen Bereichs (2), das dem System (11) genügt, auch die Relationen (16) befriedigt und umgekehrt. Es giebt dann  $\infty^{n-r}$  Stellen  $x_i^0$ , an denen beide Gleichungensysteme regulär sind. Gestattet dann das eine der beiden Systeme eine Auflösung der Form (13), so gilt dasselbe von dem andern, und beide Auflösungen sind identisch.

43. Wir werden uns in diesen Vorlesungen häufig einer geometrischen Ausdrucksweise 1) bedienen, die darauf hinauskommt, die Größen  $x_1 
ldots x_n$  als cartesische Koordinaten der Punkte eines n-fach ausgedehnten Raumes zu interpretiren. Diesen Raum bezeichnen wir kurz mit  $R_n$  oder, wenn nötig, mit  $R_n(x_1x_2 
ldots x_n)$ . Jedes Wertsystem  $x_1^0 
ldots x_n^0$  definirt einen "Punkt" P desselben; wir sprechen kurz von dem "Punkt  $P(x_1^0 
ldots x_n^0)$ ". Den Inbegriff aller n-r-fach unendlich vielen Wertsysteme  $x_i$ , die einem r-gliedrigen Gleichungensystem der Form (11) genügen, nennen wir eine "n-r-fach ausgedehnte Punktmannigfaltigkeit des  $R_n$ " und bezeichnen sie kurz als eine  $\mu_{n-r}$ ; die Zahl n-r heißt die "Dimensionszahl" der Mannigfaltigkeit, die Gleichungen (11) sind ihre "Definitionsgleichungen". Eine  $\mu_{n-1}$  wird auch als eine "Fläche" des  $R_n$  bezeichnet; eine solche ist demnach durch eine Gleichung

$$\varphi(x_1 x_2 \dots x_n) = 0$$

definirt. Eine  $\mu_1$  heißt eine "Kurve" des  $R_n$ . Sind die Relationen (11) in den  $x_i$  ganzlinear, so wird die durch sie definirte  $\mu_{n-r}$  eine "lineare" oder "ebene Punktmannigfaltigkeit", im Falle r=1 insbesondere eine "Ebene", im Falle r=n-1 eine "Gerade" des  $R_n$  genannt. In Analogie mit dem Fall n=3, d. h. mit dem gewöhnlichen dreidimensionalen Raum, bezeichnen wir die durch die n-1 Relationen

$$x_1 = 0, \dots x_{i-1} = 0, x_{i+1} = 0, \dots x_n = 0$$

definirte Gerade des  $R_n$  als die " $x_i$ -Axe" des in unserem Raum angenommenen Koordinatensystems.

Wir sagen, "der Punkt  $P(x_1^0...x_n^0)$  liegt auf der  $\mu_{n-r}$ ," die durch (11) definirt ist, wenn das Wertsystem  $x_i^0$  dem System (11) genügt. Verschwinden nicht alle r-reihigen Determinanten des Schemas (7) an der Stelle  $x_i^0$ , so sagen wir, P ist ein regulärer Punkt unserer  $\mu_{n-r}$ .

Ferner sagen wir: "Eine  $\mu_k$  ist auf einer  $\mu_l$   $(l \ge k)$  gelegen" (oder: "enthalten"), oder auch: die  $\mu_l$  enthält die  $\mu_k$ , wenn jeder Punkt der  $\mu_k$  auch auf der  $\mu_l$  gelegen ist, m. a. W. wenn die n-l Definitions-

<sup>1)</sup> Lie I Kap. 6.

gleichungen der  $\mu_l$  eine Folge von den n-k Definitionsgleichungen der  $\mu_k$  sind.

Zwei äquivalente r-gliedrige Gleichungensysteme definiren (innerhalb eines gewissen Bereichs) dieselbe  $\mu_{n-r}$ .

44. Ist  $P(x_1 cdots x_n)$  ein regulärer Punkt der Punktmannigfaltigkeit (11), so giebt es n-r-1-fach unendlich viele, zu P benachbarte und gleichfalls auf unserer  $\mu_{n-r}$  gelegene Punkte mit den Koordinaten

$$x_1 + dx_1 \dots x_n + dx_n$$
.

entsprechend den  $\infty^{n-r-1}$  Wertsystemen, welche sich für die Verhältnisse der  $dx_i$  aus den Gleichungen

$$\sum_{1}^{n} \frac{\partial f_i}{\partial x_{\alpha}} dx_{\alpha} = 0 \qquad (i = 1 ... r)$$

ergeben. Alle diese Nachbarpunkte sind, ebenso wie P selbst, auf der ebenen  $\mu_{n-r}$  gelegen, die in laufenden Koordinaten  $\xi_1$ .,  $\xi_n$  durch die r linearen Gleichungen

$$\sum_{1}^{n} \frac{\partial f_{i}}{\partial x_{\alpha}} (\xi_{\alpha} - x_{\alpha}) = 0 \qquad (i = 1 ... r)$$

dargestellt wird. Diese ebene  $\mu_{n-r}$  bezeichnen wir daher als die "Tangential- $\mu_{n-r}$ " der Punktmannigfaltigkeit (11) im Punkte P. Jede Ebene des  $R_n$ , welche die Tangential- $\mu_{n-r}$  im Punkte P enthält, heißt eine "Tangentialebene" der Mannigfaltigkeit (11) im Punkte P. Die allgemeinste Tangentialebene dieser Mannigfaltigkeit ist sonach durch eine Gleichung der Form

$$\sum_{1}^{n} \sum_{1}^{r} \lambda_{\beta} \frac{\partial f_{\beta}}{\partial x_{\alpha}} (\xi_{\alpha} - x_{\alpha}) = 0$$

dargestellt, wo die  $\lambda$  willkürliche Größen bedeuten. In jedem regulären Punkte P einer  $\mu_{n-r}$  giebt es demnach n-r-1-fach unendlich viele Tangentialebenen. Eine Fläche (17) besitzt in jedem ihrer regulären Punkte  $P(x_1 \dots x_n)$  nur eine einzige Tangentialebene:

$$\sum_{1}^{n} \frac{\partial \varphi}{\partial x_{\alpha}} \left( \xi_{\alpha} - x_{\alpha} \right) = 0$$

eine Kurve dagegen n-2-fach unendlich viele, die alle die durch P gehende ebene Tangential- $\mu_1$  enthalten. Die zuletzt genannte Gerade wird auch kurz die "Tangente" der Kurve im Punkte P genannt; sie ist definirt durch die n-1 Relationen

(18) 
$$\frac{\xi_1 - x_1}{dx_1} = \frac{\xi_2 - x_2}{dx_2} = \dots = \frac{\xi_n - x_n}{dx_n}$$

wenn darin die Verhältnisse der dxi durch ihre aus den Gleichungen

$$df_1 = 0, \dots df_{n-1} = 0$$

folgenden Werte ersetzt werden.

Unsere Definitionen stimmen unter der Annahme n=3, also für den Fall des gewöhnlichen, dreidimensionalen Raumes mit den bekannten Begriffen "Tangentialebene einer Fläche", bezw. "Tangente, Tangentialebene einer Raumkurve" überein.

45. Giebt es eine Stelle  $x_1^0 cdots x_n^0$ , an der die rechten Seiten der Gleichungen

(19) 
$$y_i = \varphi_i(x_1 x_2 \dots x_n) \quad (i = 1, 2 \dots n)$$

alle regulär sind, und die Funktionaldeterminante derselben nicht verschwindet, und bezeichnen wir die Konstante  $\varphi_i(x_1^0 \dots x_n^0)$  mit  $y_i^0$ , so lassen sich die Relationen (19) folgendermaßen auflösen:

(20) 
$$x_i = \psi_i(y_1 y_2 \dots y_n) \quad (i = 1, 2 \dots n)$$

die  $\psi_i$  sind an der Stelle  $y_1^0 \dots y_n^0$  regulär und nehmen daselbst bez. die Werte  $x_1^0 \dots x_n^0$  an; ihre Funktionaldeterminante ist an der genannten Stelle nicht null.

Ein Gleichungensystem (19) dieser Art läßt sich auf zwei verschiedene Weisen auffassen.

Einmal können wir die Gleichungen (19) als die Definitionsgleichungen einer Variabelntransformation deuten, vermöge deren statt der  $x_i$  die neuen unabhängigen Variabeln  $y_1 cdot y_n$  eingeführt werden; dabei verwandelt sich vermöge (19) (nach Art. 38, 6)) jede an der Stelle  $x_1^0 cdot x_n^0$  reguläre Funktion der  $x_i$  in eine an der Stelle  $y_1^0 cdot y_n^0$  reguläre Funktion der  $y_i$ ; umgekehrt geht vermöge (20) jede Funktion der letzteren Art in eine der ersteren Art über; oder geometrisch ausgedrückt: Die Gleichungen (19) oder (20) vermitteln eine Abbildung des Raumes  $R_n(x_1 cdot x_n)$  auf einen Raum  $R_n'(y_1 y_2 cdot y_n)$ , derart, daß jedem Punkt P von  $R_n$  innerhalb eines gewissen Bereichs ein und nur ein Punkt P' von  $R_n'$  zugewiesen ist und umgekehrt; bei dieser Abbildung entspricht dann jeder  $\mu_k$ , auf welcher  $P(x_1^0 cdot x_n^0)$  ein regulärer Punkt ist, eine  $\mu_k$  des  $R_n'$  mit dem regulären Punkt  $y_1^0 cdot y_n^0$ , und umgekehrt.

In der That, ist die  $\mu_k$  im Raume  $R_n$  durch die Gleichungen

(21) 
$$F_i(x_1 x_2 \dots x_n) = 0 \qquad (i = 1, 2 \dots n - k)$$

definirt, und geht Fi vermöge unserer Variabelntransformation in

 $\Phi_i(y_1 \dots y_n)$  über, so sind die  $\Phi_i$  an der Stelle  $y_1^0 \dots y_n^0$  regulär und gleich null, und man hat vermöge (20) identisch:

$$\frac{\hat{c} F_i}{\partial x_l} = \sum_{1}^{n_s} \frac{\partial \Phi_i}{\partial y_s} \frac{\partial y_s}{\partial x_l}.$$

Darnach entsteht die Matrix

(22) 
$$\left\| \frac{\partial F_i}{\partial x_l} \right\| \qquad (i = 1 \dots n - k; \ l = 1 \dots n)$$

durch zeilenweise Komposition der folgenden beiden:

(23) 
$$\left\| \frac{\partial \Phi_i}{\partial y_s} \right\|$$
; (24)  $\left\| \frac{\partial y_s}{\partial x_s} \right\|$   $(i = 1 ... n - k; l, s = 1 ... n)$ 

also ist jede n-k-reihige Determinante von (22) gleich einer Summe von Produkten aus je einer n-k-reihigen Determinante von (24) in eine n-k-reihige Determinante von (23); die Determinanten der letztern Art können mithin an der Stelle  $y_1^0 cdots y_n^0$  nicht alle null sein, da sonst in der Matrix (22) an der Stelle  $x_1^0 cdots x_n^0$  alle n-k-reihigen Determinanten verschwänden. Die Umkehrung unserer Behauptung wird ebenso bewiesen. Das vorstehende Resultat läßt sich offenbar auch so formuliren:

"Sind die n Funktionen  $\varphi_i(x_1 \dots x_n)$  an der Stelle  $x_1^0 \dots x_n^0$  regulär, und nehmen sie daselbst bez. die Werte  $y_i^0$  an, ist ferner ihre Funktionaldeterminante an der genannten Stelle nicht null, so verwandelt sich das n-k-gliedrige Gleichungensystem

$$\Phi_i(y_1, y_2 \dots y_n) = 0$$
  $(i = 1, 2 \dots n - k)$ 

vermöge der Substitution  $y_k = \varphi_k$  dann und nur dann in ein Gleichungensystem in den  $x_i$ , das an der Stelle  $x_1^0 cdots x_n^0$  regulär ist, wenn es selber an der Stelle  $y_1^0 cdots y_n^0$  regulär ist."

Deuten wir andrerseits die  $y_1 cdots y_n$  als Koordinaten eines Punktes in dem Raume  $R_n(x_1 cdots x_n)$  bezogen auf das ursprüngliche Koordinatensystem, so liefern uns die Gleichungen (19) eine Punkttransformation des Raumes  $R_n$ , bei der jeder Punkt  $P(x_1 cdots x_n)$  in der Umgebung von  $x_1^0 cdots x_n^0$  in einen Punkt  $y_1 cdots y_n$  desselben Raumes, ebenso jede  $\mu_{n-r}$  mit dem regulären Punkt  $x_1^0 cdots x_n^0$  in eine andere  $\mu_{n-r}$  mit dem regulären Punkt  $y_1^0 cdots y_n^0$  transformirt wird.

Wir werden bald der einen, bald der andern dieser beiden Auffassungsweisen den Vorzug geben.

Die Begriffe "Funktionensystem, Gleichungensystem, Variabelntransformation" etc. sollen künftig immer in der Bedeutung gebraucht werden, die wir in diesem § auseinandergesetzt haben. Um jedoch die Durchführung der Beweise und den Wortlaut der Resultate nicht allzu schwerfällig zu gestalten, wollen wir uns meist einer auch sonst üblichen freieren Ausdrucksweise bedienen und die Formulirung der funktionentheoretischen Einschränkungen, unter denen die genannten Begriffe nach den Entwickelungen dieses § zu handhaben sind, vielfach dem Leser überlassen.

## § 2. Lineare partielle Differentialgleichungen erster Ordnung.

46. Unter einem "Integral" (einer "Lösung") der linearen homogenen partiellen Differentialgleichung:

$$(1) \quad a_1(x_1 \cdots x_n) \frac{\partial f}{\partial x_1} + a_2(x_1 \cdots x_n) \frac{\partial f}{\partial x_2} + \cdots + a_n(x_1 \cdots x_n) \frac{\partial f}{\partial x_n} = 0$$

versteht man bekanntlich jede Funktion f der unabhängigen Variabeln  $x_1 cdots x_n$ , die die Gleichung (1) identisch erfüllt. Wir setzen nun folgendes Theorem<sup>1</sup>) als bekannt voraus:

Sind alle Funktionen

$$\frac{a_i(x_1x_2\dots x_n)}{a_n(x_1x_2\dots x_n)} \quad (i=1,2\dots n-1)$$

an der Stelle  $x_1^0 x_2^0$ ...  $x_n^0$  regulär, so besitzt die lineare partielle Differentialgleichung (1) ein und nur ein Integral  $\omega_k$ , das an der genannten Stelle ebenfalls regulär ist und sich für  $x_n = x_n^0$  auf  $x_k$  reduzirt, also folgende Form besitzt:

(2) 
$$\omega_k \equiv x_k + (x_n - x_n^0) \mathfrak{P}_k(x_1 - x_1^0, x_2 - x_2^0 \dots x_n - x_n^0).$$
  
Die  $n-1$  Funktionen

$$\omega_1, \ \omega_2 \ldots \omega_{n-1}$$

sind offenbar unabhängig und werden "die Hauptintegrale der Gleichung (1) hinsichtlich  $x_n = x_n^{0}$ " genannt.

Es gelten die Identitäten:

Eliminirt man hieraus und aus (1) die  $a_s$ , so folgt:

(1a) 
$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{\omega_1 \omega_1 \dots \omega_{n-1}, f} \\ x_1 x_2 \dots x_{n-1}, x_n \end{pmatrix} \equiv 0$$

d. h. jede andere Lösung von (1) ist eine Funktion der  $\omega_i$  allein (Art. 39). Da nun die Funktion  $\varphi(\omega_1 \dots \omega_{n-1})$  an der Stelle  $x_1^0 \dots x_n^0$ 

<sup>1)</sup> Über die Sätze, die in diesem und dem vorigen § ohne Beweise gegeben werden vgl. die Lehrbücher der Differential- und Integralrechnung.

regulär ist, wenn dies von der Funktion  $\varphi(x_1 \dots x_{n-1})$  gilt (Art. 38, Satz 6)), so folgt sofort:

Sind die Quotienten  $\frac{a_i}{a_n}$  an der Stelle  $x_1^0 \dots x_n^0$  alle regulär, so besitzt die Gleichung (1) eine und nur eine, an dieser Stelle reguläre Lösung, die sich vermöge  $x_n = x_n^0$  auf die willkürlich vorgeschriebene Funktion  $\varphi(x_1x_2\dots x_{n-1})$  reduzirt, vorausgesetzt, daß  $\varphi$  an der Stelle  $x_1^0 \dots x_{n-1}^0$  ebenfalls regulär ist. Die genannte Lösung hat die Form:

$$\varphi(\omega_1\omega_2\ldots\omega_{n-1}).$$

Wir bezeichnen dieselbe als das "allgemeine Integral" der gegebenen Gleichung.

Irgend n — 1 Funktionen der Form

(4) 
$$\varphi_i(\omega_1\omega_2\ldots\omega_{n-1}) \qquad (i=1,2\ldots n-1)$$

sind offenbar nur dann hinsichtlich der x unabhängig, wenn sie es hinsichtlich der  $\omega_i$  sind. Man hat nun:

$$\frac{\partial \varphi_i}{\partial x_k} = \frac{\partial \varphi_i}{\partial \omega_1} \frac{\partial \omega_1}{\partial x_k} + \dots + \frac{\partial \varphi_i}{\partial \omega_{n-1}} \frac{\partial \omega_{n-1}}{\partial x_k}$$

und hieraus, nach dem Satze über die Komposition der Determinanten¹)

$$\binom{\varphi_1\varphi_2\ldots\varphi_{n-1}}{x_1x_2\ldots x_{n-1}} \equiv \binom{\varphi_1\varphi_2\ldots\varphi_{n-1}}{\omega_1\omega_2\ldots\omega_{n-1}} \binom{\omega_1\omega_2\ldots\omega_{n-1}}{x_1x_2\ldots x_{n-1}}.$$

Die Hauptintegrale  $\omega_i$  sind nun hinsichtlich der Variabeln  $x_1 \dots x_{n-1}$  unabhängig. Da ferner die Quotienten  $\frac{a_i}{a_n}$  nach Art. 38, 5 an der Stelle  $x_1^0 \dots x_n^0$  regulär sind, wenn alle  $a_i$  es sind, und  $a_n(x_1^0 x_2^0 \dots x_n^0)$  nicht verschwindet, so gilt der Satz:

"Sind alle Koeffizienten der Gleichung (1) an der Stelle  $x_1^0 \dots x_n^0$  regulär, und verschwindet  $a_n$  daselbst nicht, so sind irgend n-1 unabhängige, an der Stelle  $x_i^0$  reguläre Lösungen der Gleichung (1) insbesondere hinsichtlich der Variabeln  $x_1 x_2 \dots x_{n-1}$  unabhängig."

47. Es seien jetzt irgend n-1 unabhängige, an der Stelle  $x_i^0$  reguläre Integrale  $f_1f_2 cdots f_{n-1}$  von (1) gegeben; sie haben dann, wie wir wissen, die Form (4); ersetzt man darin  $x_n$  durch  $x_n^0$ , so verwandeln sich die Funktionen (4) in die folgenden

$$\varphi_i(x_1 \dots x_{n-1})$$
  $(i = 1 \dots n-1).$ 

Man hat daher identisch:

$$f_i(x_1 \ldots x_{n-1}, x_n^0) \equiv \varphi_i(x_1 \ldots x_{n-1}).$$

<sup>1)</sup> Vgl. die Anm. pag. 42.

Die Form der Funktionen  $\varphi_i$  ist also bekannt, und es gelten die Identitäten:

$$f_i(x_1 \ldots x_{n-1}, x_n) \equiv f_i(\omega_1 \ldots \omega_{n-1}, x_n^0) \quad (i = 1 \ldots n-1).$$

Demnach hat man den Satz:

Sind  $f_1f_2 cdots f_{n-1}$  irgend n-1 unabhängige, an der Stelle  $x_1^0 cdots x_n^0$  reguläre Lösungen von (1), und bedeutet

$$(5) x_1'x_2' \dots x_n'x_n^0$$

ein der Umgebung jener Stelle angehörendes Wertsystem, für das  $a_n$  nicht verschwindet (Art. 38, 3), so lassen sich die Gleichungen

(6) 
$$f_i(x_1x_2...x_n) = f_i(x_1'...x_{n-1}'x_n^0) \quad (i = 1...n-1)$$

in der Form

$$x_i' = \omega_i \quad (i = 1 \dots n - 1)$$

auflösen. Die rechten Seiten dieser Auflösung sind die Hauptintegrale hinsichtlich  $x_n = x_n^0$ ."

Die Gleichung (1) läfst sich offenbar in der Form

(7) 
$$\begin{pmatrix} f_1 \cdot f_{n-1} f \\ x_1 \cdot x_{n-1} x_n \end{pmatrix} \equiv \begin{vmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_1} \cdot \frac{\partial f_{n-1}}{\partial x_1} & \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots \\ \frac{\partial f_1}{\partial x_n} & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \cdot \frac{\partial f_{n-1}}{\partial x_n} & \frac{\partial f}{\partial x_n} \end{vmatrix} = 0$$

schreiben, d. h.  $a_i$  ist der mit  $(-1)^i$  multiplizirten n-1-reihigen Determinante proportional, die aus der eben hingeschriebenen durch Streichung der i-ten Zeile und letzten Spalte entsteht; daraus folgt wiederum der Schlußsatz des vor. Art.

48. Die Gleichungen (6) können auch in der Form:

$$(8) \ x_k = x_k' + (x_n^0 - x_n) \mathfrak{P}_k(x_1' - x_1^0, x_2' - x_2^0, \dots x_{n-1}' - x_{n-1}^0, x_n^0 - x_n)$$

$$(k = 1 \dots n - 1)$$

aufgelöst werden. Die rechten Seiten entstehen aus den rechten Seiten von (2) dadurch, daß man die Variabeln  $x_1 x_n$  bez. mit den Größen (5) vertauscht; denn das System (6) ist in Bezug auf diese zwei Variabelngruppen symmetrisch. Die durch (8) definirten Funktionen  $x_1 x_{n-1}$  der unabhängigen Variabeln  $x_n$  reduziren sich vermöge  $x_n = x_n^0$  auf die vorgeschriebenen Konstanten  $x_1' x_{n-1}'$  und erfüllen das simultane System gewöhnlicher Differentialgleichungen

(9) 
$$\frac{dx_i}{dx_n} = \frac{a_i(x_1 x_2 \dots x_n)}{a_n(x_1 x_2 \dots x_n)} \quad (i = 1, 2 \dots n - 1)$$

identisch für alle Werte von  $x_n$  und der Konstanten  $x_1' 
ldots x_{n-1}'$ , sind also die allgemeinsten, an der Stelle  $x_n^0$  regulären Integralfunktionen dieses Systems. Denn werden die Ausdrücke (8) in (6) eingesetzt, und die so erhaltenen Identitäten nach  $x_n$  differentiirt, so folgen aus den entstehenden Gleichungen

$$(10) \quad \frac{\partial f_i}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial f_i}{\partial x_2} dx_2 + \dots + \frac{\partial f_i}{\partial x_n} dx_n = 0 \quad (i = 1 \dots n - 1)$$

nach dem, was am Schlufs des vor. Art. über die  $a_i$  bemerkt wurde, ohne weiteres die Relationen (9). Aus der Theorie der gewöhnlichen Differentialgleichungen ist überdies bekannt, daß das simultane System (9), falls seine rechten Seiten an der Stelle (5) regulär sind, nur ein einziges System von Integralfunktionen  $x_1 
ldots x_{n-1}$  besitzt, die an der Stelle  $x_n^0$  regulär sind und daselbst die vorgeschriebenen Werte  $x_1' 
ldots x_{n-1}'$  annehmen. Die Gleichungen (6) können wir auch in der Form

(11) 
$$f_i(x_1 x_2 \dots x_n) = C_i \qquad (i = 1, 2 \dots n - 1)$$

schreiben, wo die  $C_i$  arbiträre Konstante bedeuten; sie werden als die "allgemeinen Integralgleichungen", die  $f_i$  selbst als "Integrale" des simultanen Systems (9) bezeichnet. Kennt man von dem letzteren alle an der Stelle  $x_n^0$  regulären Integralfunktionen, oder auch die allgemeinen Integralgleichungen, so kennt man auch alle an der Stelle  $x_1^0 \dots x_n^0$  regulären Lösungen von (1), und umgekehrt. Die beiden Integrationsprobleme (1) und (9) sind also vollkommen äquivalent; wir wollen (9) das zu der linearen partiellen Differentialgleichung (1) "gehörige" oder "adjungirte" simultane System nennen.

49. Die Konstanten  $x_1^0 cdots x_n^0$  und die Funktionen  $\omega_i$  seien wie in Art. 46 definirt. Wenn dann in dem r-gliedrigen Gleichungensystem

(12) 
$$\omega_i = \varphi_i(\omega_{r+1}, \omega_{r+2} \dots \omega_{n-1})$$
  $(i = 1, 2 \dots r; r < n-1)$ 

die rechten Seiten an der Stelle  $\omega_{r+h} = x_{r+h}^0$  regulär sind und bez. die Werte  $x_1^0 \dots x_r^0$  annehmen, so lassen sich die Gleichungen (12), wie leicht ersichtlich, folgendermaßen auflösen:

(13) 
$$x_i = \xi_i(x_{r+1}, x_{r+2} \dots x_{n-1} x_n) \quad (i = 1, 2 \dots r)$$

wobei die  $\xi_i$  an der Stelle  $x_{r+1}^0$  .. regulär sind und vermöge  $x_n = x_n^0$  bez. in die Funktionen  $\varphi_i(x_{r+1} \dots x_{n-1})$  übergehen. Wir behaupten, daß die linken Seiten der Gleichungen:

$$(14) \ a_{r+1} \frac{\partial x_i}{\partial x_{r+1}} + a_{r+2} \frac{\partial x_i}{\partial x_{r+2}} + \dots + a_n \frac{\partial x_i}{\partial x_n} - a_i = 0 \, ^1) \, (i = 1, 2 \cdot r)$$

<sup>1)</sup> Jacobi I Band 4, p. 7ff.

vermöge (13) verschwinden. Substituiren wir nämlich die Ausdrücke (13) in (12), und differentiiren die erhaltenen Identitäten nach  $x_{r+h}$ , so folgt:

Multipliziren wir diese Gleichung mit  $a_{r+h}$  und summiren wir nach h von 1 bis n-r, so erhält man mit Rücksicht auf (3) nach kurzer Rechnung:

$$\sum_{1}^{r} \Xi_{\alpha} \Xi_{\alpha} \frac{\partial}{\partial x_{\alpha}} (\omega_{i} - \varphi_{i}) \equiv 0 \qquad (i = 1 \dots r)$$

worin  $\Xi_i$  die linke Seite der Gleichung (14) bedeutet. Da aber die Determinante

$$\left| \begin{array}{c} \frac{\partial \left( \omega_{i} - \varphi_{i} \right)}{\partial x_{k}} \end{array} \right| \qquad (i, k = 1 \ldots r)$$

vermöge (13) nicht null ist, so verschwinden in der That alle  $\Xi_i$  vermöge (13). Die r Funktionen (13) werden daher als "Integralfunktionen" oder auch als "ein Integral" des simultanen Systems (14) partieller Differentialgleichungen bezeichnet. Darin sind die  $x_1 \dots x_r$  als unbekannte Funktionen, die  $x_{r+1}x_{r+2}\dots$  als Independente zu betrachten.

Umgekehrt, verschwinden die  $\Xi_i$  vermöge (13), sind ferner die  $\xi_i$  an der Stelle  $x_{r+1}^0$ ... regulär und nehmen sie daselbst bez. die Werte  $x_1^0$ ...  $x_r^0$  an, so können wir in das Gleichungensystem (13) statt  $x_1$ ...  $x_{n-1}$  die neuen Variabeln  $\omega_1$ ...  $\omega_{n-1}$  einführen, und erhalten so, wie man leicht erkennt, Relationen der Form

$$\omega_i = \varphi_i(\omega_{r+1} \dots \omega_{n-1}, x_n) \qquad (i = 1 \dots r)$$

worin die  $\varphi_i$  an der Stelle  $x_{r+1}^0 \dots x_n^0$  regulär sind. Diese Gleichungen reduziren sich vermöge (13) auf Identitäten, durch deren Differentiation nach  $x_{r+1} \dots x_n$  man erhält:

$$\begin{split} \frac{\partial \omega_{i}}{\partial x_{r+h}} + \sum_{1}^{r} & \frac{\partial \omega_{i}}{\partial x_{\alpha}} \frac{\partial x_{\alpha}}{\partial x_{r+h}} = \sum_{1}^{n-r-1} \frac{\partial \varphi_{i}}{\partial \omega_{r+s}} \begin{pmatrix} \partial \omega_{r+s} + \sum_{1}^{r} \frac{\partial \omega_{r+s}}{\partial x_{\alpha}} \frac{\partial x_{\alpha}}{\partial x_{r+h}} \end{pmatrix} \\ & (h = 1, 2 ... n - r - 1) \\ \frac{\partial \omega_{i}}{\partial x_{n}} + \sum_{1}^{r} & \frac{\partial \omega_{i}}{\partial x_{\alpha}} \frac{\partial x_{\alpha}}{\partial x_{n}} = \sum_{1}^{n-r-1} \frac{\partial \varphi_{i}}{\partial \omega_{r+s}} \begin{pmatrix} \frac{\partial \omega_{r+s}}{\partial x_{n}} + \sum_{1}^{r} \frac{\partial \omega_{r+s}}{\partial x_{\alpha}} \frac{\partial x_{\alpha}}{\partial x_{n}} \end{pmatrix} \\ & + \frac{\partial \varphi_{i}}{\partial x_{n}} \cdot \end{split}$$

Multipliziren wir diese Gleichungen bez. mit  $a_{r+1} \dots a_n$  und summiren

sie, so folgt wegen (3) und mit Rücksicht darauf, dass alle  $\Xi_{\alpha}$  null sind:

$$a_n \frac{\partial \varphi_i}{\partial x_n} = 0 \quad (i = 1 \dots r)$$

Da  $a_n$  vermöge (13) nicht null ist, so sind die  $\varphi_i$  von  $x_n$  frei, d. h. die betrachteten Integralfunktionen (13) sind durch ein Gleichungensystem (12) definirt.

Damit ist gezeigt:

"Ist  $x_1^0 cdots x_n^0$  eine Stelle, an der alle Funktionen  $a_1 cdots a_n$  regulär sind und  $a_n$  nicht verschwindet, bedeuten ferner

$$\varphi_i(x_{r+1}, x_{r+2} \dots x_{n-1}) \quad (i = 1, 2 \dots r; r < n-1)$$

arbiträre Funktionen, die an der Stelle  $x_{r+1}^0$ .. regulär sind und daselbst bez. die Werte  $x_1^0$ ..  $x_r^0$  annehmen, so besitzen die simultanen linearen partiellen Differentialgleichungen (14) ein und nur ein System von Integrafunktionen (13), die an der Stelle  $x_{r+1}^0$ .. regulär sind und vermöge  $x_n = x_n^0$  bez. in die vorgeschriebenen Funktionen  $\varphi_1$ ..  $\varphi_r$  übergehen; diese Integralfunktionen sind durch das Gleichungensystem (12) definirt, wenn die  $\omega_i$  die Hauptintegrale von (1) hinsichtlich  $x_n = x_n^0$  bedeuten."

Für r = 1 folgt insbesondere:

"Ist die Stelle x<sub>i</sub><sup>0</sup> wie vorhin definirt, bedeutet ferner

$$\varphi(x_2x_3\ldots x_{n-1})$$

eine an dieser Stelle reguläre Funktion, die daselbst den Wert  $x_1^0$  hat, so besitzt die nicht homogene, lineare partielle Differentialgleichung 1. Ordnung

$$(15) a_2 \frac{\partial x_1}{\partial x_2} + a_3 \frac{\partial x_1}{\partial x_2} + \dots + a_n \frac{\partial x_1}{\partial x_n} - a_1 = 0$$

eine und nur eine an der Stelle  $x_2^0 ... x_n^0$  reguläre Integralfunktion  $x_1$ , die sich vermöge  $x_n = x_n^0$  auf die vorgeschriebene Funktion  $\varphi$  reduzirt."

Die Integration eines jeden Systems partieller Differentialgleichungen von der Form (14), sowie jeder nicht homogenen linearen partiellen Differentialgleichung (15) kommt darnach auf die Integration eines simultanen Systems (9) gewöhnlicher Differentialgleichungen hinaus.

50. Sind  $f_1 
ldots f_{n-1}$  irgend n-1, an der Stelle  $x_1^0 
ldots x_n^0$  reguläre Lösungen von (1), die an dieser Stelle bez. die Werte

$$(16) f_1^0 f_2^0 \dots f_{n-1}^0$$

besitzen, so können wir annehmen (Art. 38, 3)) daß die Funktional-determinante

$$\begin{pmatrix} f_1 f_2 \cdots f_r \\ x_1 x_2 \dots x_r \end{pmatrix}$$

[51]

an der genannten Stelle nicht null sei. Ist dann das r-gliedrige Gleichungensystem

(18) 
$$\psi_i(f_1 f_2 \dots f_{n-1}) = 0 \qquad (i = 1 \dots r)$$

an der Stelle (16) regulär und nach  $f_1 cdots f_r$  auflösbar, im übrigen beliebig, so sind auch durch die Relationen (18) die allgemeinsten, an der Stelle  $x_1^0 cdots x_n^0$  regulären Integralfunktionen von (14) definirt. Die Gleichungen (18) heißen daher die allgemeinen Integralgleichungen von (14); so folgt z. B. für r=1, daß die allgemeine Integralgleichung der partiellen Differentialgleichung (15) durch:

$$\psi(f_1f_2\dots f_{n-1})=0$$

dargestellt wird. Die Annahme r=n-1 führt auf den Satz des Art. 48 zurück, wonach die allgemeinen Integralgleichungen des simultanen Systems (9) die Form (11) haben.

Wir wollen r Funktionen (13) nur dann ein Integral von (14) nennen, wenn eine Stelle  $x_1^0 cdots x_n^0$  existirt, an der die Gleichungen (13) und alle  $a_i$  regulär sind. Sind an dieser Stelle nicht alle  $a_i$  null, so können wir, wie leicht ersichtlich, immer annehmen, daßs  $a_n$  daselbst nicht verschwindet. Außer den Integralen, die nach der Methode des vor. Art. erhalten werden, können also nur noch Integrale (13) von solcher Art existiren, daß alle  $a_i$  vermöge (13) verschwinden.

51. Von der partiellen Differentialgleichung (1) seien r unabhängige Lösungen  $f_1 cdots f_r$  von vornherein bekannt; wir können dann annehmen, daß an der (wie bisher definirten) Stelle  $x_i^0$  die Determinante (17) nicht verschwinde.

Führt man jetzt in die Gleichung (1) mittels der Formeln:

$$y_i = f_i(x_1 x_2 \dots x_n); \ x_k = x_k \qquad (i = 1 \dots r; \ k = r + 1 \dots n)$$

die neuen Variabeln  $y_1 \dots y_r x_{r+1} \dots x_n$  ein, und beachtet die Identitäten

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \sum_{1}^{r_h} \frac{\partial f}{\partial y_h} \frac{\partial f_h}{\partial x_i}; \frac{\partial f}{\partial x_k} = \sum_{1}^{r_h} \frac{\partial f}{\partial y_h} \frac{\partial f_h}{\partial x_k} + \frac{\partial f}{\partial x_k} \left(i = 1 \dots r; k = r+1 \dots n\right)$$

so erhält unsere Gleichung (1) folgende Form:

(19) 
$$\sum_{1}^{n-r} \varrho_{r+h}(y_1 \dots y_r x_{r+1} \dots x_n) \frac{\partial f}{\partial x_{r+h}} = 0.$$

Der Koeffizient  $\varrho_{r+h}$  entsteht durch die obige Variabelntransformation aus  $a_{r+h}$ , ist also an der Stelle  $f_1^{\ 0} \dots f_r^{\ 0} x_{r+1}^0 \dots x_n^0$  regulär; die Funktion  $\varrho_n$  ist daselbst nicht null. Bei der Integration von (19) sind die  $y_i$  als Konstante zu behandeln; die n-r-1 unabhängigen Lösungen von (19) liefern, wenn man darin die  $y_i$  durch die  $f_i$  ersetzt, die noch fehlenden Lösungen von (1).

62

Die Bestimmung einer nicht konstanten Lösung einer linearen homogenen Gleichung (1) mit n Independenten werde eine "Operation der Ordnung n-1" oder kürzer eine "Operation n-1" genannt. Indem man dann das obige Resultat auf den Fall r=1 anwendet, folgt: Die Integration von (1), d. h. die Ermittelung von n-1 unabhängigen Lösungen dieser Gleichung, erfordert je eine Operation n-1,  $n-2,\ldots 3, 2, 1$ . Sind r Integrale schon bekannt (verschwinden z. B. r von den Koeffizienten  $a_i$  identisch), so erfordert die Integration von (1) die Operationen n-r-1,  $n-r-2,\ldots 2, 1$ .

52. Ist die Gleichung (1) integrirt, so erfordert die Integration der partiellen Differentialgleichung:

(20) 
$$\frac{\partial f}{\partial t} + a_1 \frac{\partial f}{\partial x_1} + \dots + a_n \frac{\partial f}{\partial x_n} = 0$$

worin t eine n+1<sup>te</sup> Independente bedeutet, nur noch eine Quadratur. In der That, wendet man die Transformation der vor. Nr. unter der Annahme r=n-1 an, so erhält (20) die Form

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \varrho_n(y_1 y_2 \dots y_{n-1} x_n) \frac{\partial f}{\partial x_n} = 0$$

Bezeichnet man mit  $\Omega(x_1x_2...x_n)$  die Funktion, die aus dem Integral

(21) 
$$\int_{x_n}^{x_n} \frac{dx_n}{\varrho_n(y_1 \dots y_{n-1}, x_n)}$$

hervorgeht, wenn man nach ausgeführter Integration die Konstanten  $y_i$  wieder durch die  $f_i$  ersetzt, so bilden  $f_1 cdots f_{n-1}$ ,  $\Omega - t$  ein System von n unabhängigen Lösungen der Gleichung (20). Da  $\varrho_n$  nach der vor. Nr. an der Stelle  $f_1^0 cdots f_{n-1}^0 x_n^0$  regulär und nicht null ist, so ist  $1:\varrho_n$  daselbst regulär (Art. 38, 5), das Integral (21) hat also einen eindeutig bestimmten Sinn, wenn der Integrationsweg ganz innerhalb des Konvergenzbezirks der Potenzreihe für  $1:\varrho_n$ , im übrigen beliebig gewählt wird, und  $\Omega$  ist an der Stelle  $x_1^0 cdots x_n^0$  regulär. Bedeutet  $x_1'x_2' cdots x_n'$  ein Wertsystem, das der Umgebung dieser Stelle angehört und für welches nicht alle  $a_i$  null sind, so kann man die Gleichungen:

(22) 
$$\begin{cases} f_i(x_1 x_2 \dots x_n) = f_i(x_1' x_2' \dots x_n') \\ -t + \Omega(x_1 x_2 \dots x_n) = \Omega(x_1' \dots x_n') \end{cases} \quad (i = 1, 2 \dots n - 1)$$

folgendermaßen auflösen:

(23) 
$$x_i' = x_i + t \mathfrak{P}_i(x_1 - x_1^0 \dots x_n - x_n^0, t) \quad (i = 1 \dots n)$$

oder auch so:

$$(24) x_i = x_i' - t \mathfrak{P}_i(x_1' - x_1^0 \dots x_n' - x_n^0, -t) (i = 1 \dots n)$$

wobei die  $\mathfrak{P}_i$  beidemale dieselbe Bedeutung haben. Die Gleichungen (23) schreiben wir so:

(23a) 
$$x_1' = h_1(x_1 x_2 \dots x_n t); \dots x_n' = h_n(x_1 \dots x_n, t);$$

ihre rechten Seiten sind die Hauptintegrale der Gleichung (20) hinsightlich t=0. Die Existenz dieser Hauptintegrale steht nach Art. 46 a priori fest; dass sich die Relationen (22) nach den  $x_i$  und nach den x' auflösen lassen, ergiebt sich, wenn man den Schlusssatz des Art. 46 auf die Gleichung (20) anwendet, und beachtet, dass der Koeffizient von  $\frac{\partial f}{\partial t}$  gleich eins ist.

Die Gleichungen (24) definiren diejenigen an der Stelle t=0regulären Funktionen von t, die dem simultanen System

(25) 
$$\frac{dx_i}{dt} = a_i(x_1 x_2 \dots x_n) \qquad (i = 1 \dots n)$$

genügen und sich vermöge t=0 bezw. auf die vorgeschriebenen Konstanten  $x_1' \dots x_n'$  reduziren.

Die Methode, durch die wir im Vorstehenden die Hauptintegrale  $h_1 \dots h_n$  erhielten, ist natürlich mutatis mutandis auch anwendbar, wenn zwar nicht  $a_n$ , aber irgend ein anderer Koeffizient  $a_i$  an der Stelle  $x_1' \dots x_n'$  von null verschieden ist, und wird nur dann hinfällig, wenn alle ai daselbst verschwinden, ohne dass jedoch in diesem Falle die Hauptintegrale  $h_i$  selber, oder die Gleichungen (24) zu existiren aufhörten. Ersetzt man unter der soeben gemachten Annahme die  $x_i$ durch  $x_i^0$ , so verschwinden die Potenzreihen  $\mathfrak{P}_i$ , die auf den rechten Seiten von (24) auftreten, für jedes beliebige t; letzteres findet auch statt, wenn die Stelle  $x_i^0$  wie in Art. 46 definirt ist, aber  $x_1' \dots x_n'$  ein der Umgebung dieser Stelle angehörendes Wertsystem bedeutet, für das alle ai null sind. Denn die durch (24) definirten Funktionen  $x_1 cdots x_n$  erfüllen das System (25); man hat also:

$$\left(\frac{dx_i}{dt}\right)_{t=0} = a_i(x_1' \dots x_n') = 0; \left(\frac{d^2x_i}{dt^2}\right)_{t=0} = \left(\sum_h \frac{\partial a_i}{\partial x_h} \frac{dx_h}{dt}\right)_{t=0} = 0 \text{ etc.}$$

d. h. die Funktionen (24) reduziren sich dann und nur dann auf die Konstanten  $x_i$ , wenn letztere die *n* Relationen  $a_i = 0$  befriedigen.

53. Um die bisherigen Resultate dieses § nach Art. 43 geometrisch zu interpretiren<sup>1</sup>), nennen wir den Punkt  $P(x_1' \dots x_n')$  einen "Punkt allgemeiner Lage" des Raums  $R_n$ , wenn an der Stelle  $x_1' \dots x_n'$  alle

<sup>1)</sup> Lie I Kap. 6.

Koeffizienten  $a_i$  regulär sind, aber nicht alle verschwinden. Ist  $P(x_1'...x_n')$  ein solcher Punkt, so definiren die Gleichungen (24), entsprechend den  $\infty^1$  Werten des Parameters t, einfach unendlich viele Punkte, d. h. also eine Kurve des  $R_n$ , die den Punkt  $x_1'...x_n'$  enthält. Die n-1 Definitionsgleichungen dieser Kurve können auch in der Form

(26) 
$$f_i(x_1 x_2 \dots x_n) = f_i(x_1' \dots x_n') \quad (i = 1, 2, \dots n - 1)$$

geschrieben werden. Demnach definiren die Relationen

$$(27) f_i(x_1 x_2 \dots x_n) = C_i$$

wenn man unter den  $C_i$  arbiträre Konstante versteht, eine "Zerlegung des Raums  $R_n$ " in n-1-fach unendlich viele Kurven derart, daßs durch jeden Punkt allgemeiner Lage eine und nur eine dieser Kurven hindurchgeht. Wir bezeichnen diese  $\infty^{n-1}$  Kurven als die "charakteristischen Kurven" oder kurz als die "Charakteristiken" der linearen homogenen partiellen Differentialgleichung (1) oder auch der nicht homogenen Gleichung (15). Mitunter bezeichnen wir sie auch als die "Integralkurven" des zugehörigen simultanen Systems (9). Stellt die Gleichung

$$(28) x_1 = \xi(x_2 \dots x_n)$$

eine Integralfunktion  $x_1$  von (15) dar, so nennen wir die durch (28) definirte Fläche des  $R_n$  eine Integralfläche der Gleichung (15) oder (1). Wenn wir von dem Falle absehen, daß alle  $a_i$  vermöge (28) verschwinden, so können wir nach Art. 49 behaupten: Jede Integralfläche von (1) enthält n-2-fach unendlich viele Charakteristiken oder "wird von  $\infty^{n-2}$  Charakteristiken erzeugt"; m. a. W.: enthält eine Integralfläche den Punkt allgemeiner Lage  $P(x_1' ... x_n')$ , so enthält sie die ganze durch P gehende charakteristische Kurve, oder endlich: Man gewinnt die allgemeinste Integralfläche, indem man aus den n-1-fach unendlich vielen Charakteristiken irgend  $\infty^{n-2}$  nach einem willkürlichen Gesetz herausgreift. Dies ist der geometrische Ausdruck der Thatsache, daß die Gleichung jeder Integralfläche die Form

$$\psi(f_1f_2\ldots f_{n-1})=0$$

erhalten kann.

Eine Punkt- $\mu_{n-r}$ , die durch r Relationen der Form (18) definirt wird, heiße eine "charakteristische  $\mu_{n-r}$ " der Gleichung (1) oder (15), oder auch eine "Integral- $\mu_{n-r}$ " des simultanen Systems partieller Differentialgleichungen (14). Jede solche Mannigfaltigkeit ist darnach von  $\infty^{n-r-1}$  Charakteristiken erzeugt 1).

<sup>1)</sup> Lie IV 516.

Wählt man eine  $\mu_{n-2}$  des Raums  $R_n$  beliebig, doch so, daß sie  $\infty^{n-2}$  Punkte allgemeiner Lage enthält, und bestimmt man alle Charakteristiken, die bezw. durch die Punkte dieser  $\mu_{n-2}$  hindurchgehn, so erzeugen diese  $\infty^{n-2}$  Kurven die allgemeinste Integralfläche von (1); die beliebig gewählte Ausgangs- $\mu_{n-2}$  darf natürlich keine charakteristische  $\mu_{n-2}$  sein, da wir sonst durch das geschilderte Verfahren nur  $\infty^{n-3}$  charakteristische Kurven erhielten, und auf die  $\mu_{n-2}$  zurückkämen. Ist die Ausgangs- $\mu_{n-2}$  durch die beiden Gleichungen

(29) 
$$\varphi(x_1'x_2'\ldots x_n') = 0, \ \psi(x_1', x_2'\ldots x_n') = 0$$

gegeben, so erhält man die Gleichung der durch sie bestimmten Integralfläche durch Elimination der  $x_i'$  aus den n+1 Gleichungen (26) (29).

Wählt man z. B. als Ausgangs- $\mu_{n-2}$  die folgende:

$$x_{n}' = x_{n}^{0}; \ x_{1}' = \varphi(x_{2}'x_{3}' \dots x_{n-1}'),$$

so gelangt man zu der im vorletzten Satz des Art. 49 definirten Integralfläche.

54. Wir bezeichnen die rechten Seiten der Gleichungen (24) zur Abkürzung mit  $F_i(x_1' \dots x_n', t)$  und vertauschen die beiden Variabelngruppen x und x'; die so gewonnenen Gleichungen

(30) 
$$x_i' = F_i(x_1 x_2 \dots x_n t) \qquad (i = 1, 2 \dots n)$$

definiren, den  $\infty^1$  Werten von t entsprechend, eine Schar von einfach unendlich vielen Punkttransformationen (Art. 45). Die Funktionen  $F_i$  sind offenbar nichts anderes als die Hauptintegrale der partiellen Differentialgleichung

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \sum a_i \frac{\partial f}{\partial x_i}$$

hinsichtlich t=0; sie entstehen nämlich aus den rechten Seiten von (23), wenn man t durch — t ersetzt; ferner sind die Funktionen  $F_i$ , wenn man darin  $x_1 cdots x_n$  als Konstante betrachtet, diejenigen Integralfunktionen des simultanen Systems

$$\frac{d x_i'}{d t} = a_i(x_1' x_2' \dots x_n') \quad (i = 1, 2 \dots n)$$

die sich für t=0 auf  $x_1 
ldots x_n$  reduziren. Es sei t ein bestimmter numerischer Wert; dann wird vermöge (30) der Punkt allgemeiner Lage  $P(x_1 
ldots x_n)$  in den Punkt  $P'(x_1' 
ldots x_n')$  der durch P gehenden Charakteristik übergeführt. Übt man jetzt auf P' die Transformation

(31) 
$$x_i'' = F_i(x_1' x_2' \dots x_n', \tau)$$

66

aus, die ebenfalls in der Schar (30) enthalten ist, so nimmt P' die Lage  $P''(x_1'' \dots x_n'')$  an. Da aber die Relationen (30) mit den folgenden äquivalent sind:

$$f_i(x_1'x_2'..x_n') = f_i(x_1x_2..x_n)$$

$$-t + \Omega(x_1'x_2'..x_n') = \Omega(x_1x_2..x_n)$$

und die Gleichungen (31) mit den nachstehenden:

$$f_i(x_1^{''}x_2^{''} \dots x_n^{''}) = f_i(x_1^{'}x_2^{'} \dots x_n^{'})$$

$$-\tau + \Omega(x_1^{''}x_2^{''} \dots x_n^{''}) = \Omega(x_1^{'}x_2^{'} \dots x_n^{'}),$$

so ergiebt die Elimination der  $x_i$  aus (30) und (31) die Gleichungen:

(32) 
$$x_i'' = F_i(x_1 x_2 \dots x_n, t + \tau) \quad (i = 1, 2, \dots n)$$

d. h. irgend zwei Punkttransformationen (30) und (31) unserer Schar liefern, nach einander ausgeübt, eine Transformation (32), die wiederum der Schar angehört. Eine Schar von Transformationen, der diese Eigenschaft zukommt, heißt nach Lie $^1$ ) eine "kontinuirliche Gruppe". Darnach definiren die Gleichungen (30) eine "eingliedrige $^2$ ), kontinuirliche Gruppe von Punkttransformationen". Dem Wert t=0 entspricht die "identische Transformation"

$$x_1' = x_1 \dots x_n' = x_n$$

die jeden Punkt an seiner Stelle läßt. Ersetzt man t durch  $\delta t$ , d. h. durch einen von Null sehr wenig verschiedenen Wert, so erhalten wir aus (30) eine Transformation, die jeden Punkt  $P(x_1 \dots x_n)$  in einen unendlich benachbarten  $P'(x_1 + \delta x_1 \dots x_n + \delta x_n)$  überführt, wobei die  $\delta x_i$  durch die Formeln:

$$\delta x_i = \left(\frac{\partial F_i}{\partial t}\right)_{t=0} \cdot \delta t \qquad (i = 1, 2..n)$$

bestimmt werden. Nun hat man aber nach einer Bemerkung zu Anfang dieser Nr.:

(33) 
$$\frac{\partial F_i}{\partial t} \equiv a_i(F_1 F_2 \dots F_n) \quad (i = 1 \dots n),$$

mithin, da  $(F_i)_{t=0} \equiv x_i$ :

$$\left(\frac{\partial F_i}{\partial t}\right)_{t=0} \equiv a_i(x_1 x_2 \dots x_n)$$

und es folgt

(34) 
$$\delta x_i = a_i(x_1 x_2 \dots x_n) \cdot \delta t \qquad (i = 1 \dots n).$$

<sup>1)</sup> Lie I; Einleitung.

<sup>2)</sup> Lie I, Kap. 3, Kap. 6.

Der Nachbarpunkt P' liegt natürlich auf der durch P gehenden Charakteristik. Eine Transformation, die jeden Punkt P in einen durch (34) definirten Nachbarpunkt P' überführt, heißt eine "infinitesimale Transformation"; den Ausdruck

$$a_1 \frac{\partial f}{\partial x_1} + a_2 \frac{\partial f}{\partial x_2} + \dots + a_n \frac{\partial f}{\partial x_n}$$

bezeichnen wir mit Xf und nennen ihn das "Symbol" der infinitesimalen Transformation (34). Die eingliedrige Gruppe (30) ist durch Angabe der infinitesimalen Transformation Xf vollständig bestimmt; wir sagen daher: die Gruppe (30) wird von der infinitesimalen Transformation Xf "erzeugt".

Da bei jeder Transformation der Gruppe (30) der Punkt P auf der durch ihn gehenden Charakteristik verschoben wird, so bezeichnen wir die  $\infty^{n-1}$  Charakteristiken der partiellen Differentialgleichung Xf = 0 auch als die "Bahnkurven" der Gruppe (30) oder der infinitesimalen Transformation Xf. Zu allen infinitesimalen Transformationen der Form  $\varrho(x_1 \dots x_n) \dots Xf$ , bezw. zu den von ihnen erzeugten eingliedrigen Gruppen gehört das gleiche System von  $\infty^{n-1}$  Bahnkurven.

55. Der Ausdruck Xf.  $\delta t$  giebt den Zuwachs an, den die Funktion f erleidet, wenn die  $x_i$  die Inkremente (34) erhalten. Wir sagen nun: "die Funktion f gestattet die infinitesimale Transformation Xf", wenn  $Xf \equiv 0$ , wenn also f eine Lösung der linearen partiellen Differential-gleichung (1) ist.

Wir sagen ferner, die Funktion f "gestattet alle Transformationen der eingliedrigen Gruppe (30)" wenn vermöge (30) für jedes beliebige Wertsystem  $x_1x_2 \dots x_n$ , t die Identität

$$f(x_1' \dots x_n') \equiv f(x_1 x_2 \dots x_n)$$

stattfindet. Dazu ist offenbar notwendig, daß f die infinitesimale Transformation Xf gestattet; umgekehrt, ist dies der Fall, so hat man wegen (33):

$$\frac{\partial}{\partial t} f(F_1 F_2 \dots F_n) \equiv \sum \frac{\partial f}{\partial F_i} \frac{\partial F_i}{\partial t} \equiv \sum a_i (F_1 \dots F_n) \frac{\partial f}{\partial F_i} \equiv 0,$$

d. h. die Funktion  $f(F_1 ... F_n)$  ist von t unabhängig, also mit  $f(x_1 ... x_n)$  identisch.

Damit eine Funktion f alle Transformationen der von Xf erzeugten eingliedrigen Gruppe gestatte, ist sonach notwendig und hinreichend, dafs sie die infinitesimale Transformation Xf gestatte, also eine Lösung der Gleichung Xf = 0 sei.

Durch das r-gliedrige Gleichungensystem:

$$\Omega_i(x_1 x_2 \dots x_n) = 0 \qquad (i = 1 \dots r)$$

sei eine  $\mu_{n-r}$  des  $R_n$  definirt, die  $\infty^{n-r}$  Punkte allgemeiner Lage enthält; es wird also angenommen, daß nicht alle  $a_i$  vermöge (35) verschwinden. Wir sagen dann, diese  $\mu_{n-r}$  (oder das Gleichungensystem (35)) gestattet alle Transformationen der eingliedrigen Gruppe (30), wenn die Relationen

$$\Omega_i(x_1'x_2'..x_n') = 0$$
  $(i = 1..r)$ 

eine Folge von (35) sind, wenn also jeder auf der  $\mu_{n-r}$  gelegene Punkt allgemeiner Lage durch die Transformationen (30) wiederum in Punkte der  $\mu_{n-r}$  übergeführt wird.

Dazu ist offenbar notwendig und hinreichend, daß unsere  $\mu_{n-r}$  von n-r-1-fach unendlich vielen Bahnkurven der eingliedrigen Gruppe (30) erzeugt wird, d. h. also eine charakteristische  $\mu_{n-r}$  der partiellen Differentialgleichung Xf=0 darstellt (Art. 53).

Wir sagen, das Gleichungensystem (35) gestattet die infinitesimale Transformation Xf, wenn die Relationen

eine Folge von (35) sind. Wir nehmen, um die Ideen zu fixiren, an, daß die Relationen (35) nach  $x_1x_2\dots x_r$  auflösbar seien, d. h. daß die r-reihige Determinante

(37) 
$$\left| \begin{array}{c} \frac{\partial \Omega_i}{\partial x_k} \right| \quad (i, k = 1, 2 \dots r)$$

vermöge (35) nicht verschwinde. Denkt man sich  $x_1 
ldots x_r$  aus (35) als Funktionen der andern x berechnet und wieder in (35) eingesetzt, so erhält man durch Differentiation der so entstehenden Indentitäten:

$$\frac{\partial \Omega_i}{\partial x_{r+h}} + \sum_{1}^{r} \frac{\partial \Omega_i}{\partial x_k} \frac{\partial x_k}{\partial x_{r+h}} = 0 \quad (i = 1 \dots r, \ h = 1 \dots n - r).$$

Ersetzt man in (36) die Ableitungen  $\frac{\partial \Omega_i}{\partial x_{r+h}}$  durch ihre soeben erhaltenen Werte, so folgt:

$$\sum_{1}^{r} \frac{\partial \Omega_{i}}{\partial x_{k}} \left( \sum_{1}^{n-r} a_{r+h} \frac{\partial x_{k}}{\partial x_{r+h}} - a_{k} \right) = 0 \quad (i = 1 \dots r).$$

Da nun die Determinante (37) vermöge (35) nicht null ist, so muß man vermöge dieses Systems identisch haben:

$$\sum_{1}^{h-r} a_{r+h} \frac{\partial x_k}{\partial x_{r+h}} - a_k = 0 \quad (k = 1 \dots r);$$

nach Artikel 49 ist also die Mannigfaltigkeit  $\mu_{n-r}$  notwendig eine charakteristische  $\mu_{n-r}$  der Gleichung Xf = 0, m. a. W. das Gleichungensystem (35) kann auf die Form (18) gebracht werden. Damit ist gezeigt:

Damit ein Gleichungensystem (35), vermöge dessen nicht alle  $a_i$  verschwinden, alle Transformationen der von Xf erzeugten eingliedrigen Gruppe gestatte, ist notwendig und hinreichend, daß es die infinitesimale Transformation Xf gestatte; es definirt dann eine charakteristische Mannigfaltigkeit der partiellen Differentialgleichung Xf = 0.

Beiläufig folgt noch der wichtige Satz:

Gestattet ein Gleichungensystem die infinitesimale Transformation Xf, so gestattet auch jedes äquivalente Gleichungensystem diese infinitesimale Transformation.

Dieser Satz gilt offenbar auch für solche Gleichungensysteme, vermöge deren alle  $a_i$  null sind.

56. Sind  $f_1f_2...f_{n-1}$  irgend n-1 unabhängige Lösungen der partiellen Differentialgleichung Xf=0, so besteht nach der Schlußbemerkung des Art. 47 für jedes f eine Identität der Form

(38) 
$$\varrho(x_1 x_2 ... x_n) . X f = \begin{vmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_{n-1}}{\partial x_1} & \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ & \ddots & \ddots & \ddots \\ \frac{\partial f_1}{\partial x_n} & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} & \frac{\partial f_{n-1}}{\partial x_n} & \frac{\partial f}{\partial x_n} \end{vmatrix} .$$

Bezeichnet man mit D die rechtsstehende Determinante, ferner mit  $D_{ik}$  den Koeffizienten, mit dem die Ableitung  $\frac{\partial f_i}{\partial x_k}$ ) in der Entwickelung von D behaftet ist, so hat man identisch

(39) 
$$\varrho a_k \equiv D_{nk} \qquad (k = 1, 2 \dots n).$$

Die Funktion  $\varrho$ , deren Beschaffenheit natürlich von der Wahl der Lösungen  $f_1 cdots f_{n-1}$  abhängt, heifst ein "Jacobischer Multiplikator" der partiellen Differentialgleichung Xf=0. Bezüglich dieses Multiplikators gelten folgende Sätze.

1) Jeder Multiplikator  $\varrho$  der Gleichung (1) genügt identisch der nicht homogenen, linearen partiellen Differentialgleichung:

<sup>1)</sup>  $f_n \equiv f$ .

$$\frac{\partial (\varrho \, a_1)}{\partial \, x_1} + \frac{\partial (\varrho \, a_2)}{\partial \, x_2} + \dots + \frac{\partial (\varrho \, a_n)}{\partial \, x_n} \equiv 0$$

oder also:

70

$$(40) a_1 \frac{\partial \varrho}{\partial x_1} + a_2 \frac{\partial \varrho}{\partial x_2} + \dots + a_n \frac{\partial \varrho}{\partial x_n} = -\varrho \cdot \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial a_i}{\partial x_i}.$$

In der That, ist  $D_{ik}$  der Koeffizient, mit dem das Produkt  $\frac{\partial f_i}{\partial x_k}$   $\frac{\partial f_r}{\partial x_s}$  in der Entwickelung von D multiplizirt auftritt, so hat man:

(41) 
$$\sum_{1}^{n} \frac{\partial D_{ik}}{\partial x_k} = \sum_{1}^{n} \sum_{1}^{n} \sum_{1}^{n} D_{ik} \frac{\partial^2 f_r}{\partial x_k \partial x_s} .$$

Der Koeffizient, mit dem auf der rechten Seite die Ableitung  $\frac{\partial^2 f_r}{\partial x_k \partial x_s}$  multiplizirt ist, hat die Form:

$$D_{ik} + D_{is}, \\ rs$$

verschwindet also nach einem bekannten, von Laplace herrührenden Determinantensatz identisch; jede Summe der Form (41) ist daher identisch null, und unser Satz folgt jetzt unmittelbar aus (39).

2) Sind  $\varrho$ ,  $\varrho'$  zwei Multiplikatoren der Gleichung Xf=0, so ist der Quotient  $\frac{\varrho}{\varrho'}$  konstant oder ein Integral dieser Gleichung.

In der That, multiplizirt man die Gleichung (40) mit  $\varrho'$ , ferner die analoge Gleichung, der  $\varrho'$  genügt, mit  $\varrho$  und subtrahirt, so folgt:

$$\sum_{1}^{n} a_{i} \frac{\partial}{\partial x_{i}} \left( \frac{\varrho}{\varrho'} \right) = 0.$$

3) Ist  $\varrho$  ein Multiplikator von Xf=0 und  $\omega$  eine beliebige Lösung dieser Gleichung, so ist auch  $\varrho \omega$  ein Multiplikator, und jeder Multiplikator läfst sich in dieser Form darstellen.

Der letzte Teil des Satzes folgt aus 2); der erste ergiebt sich, indem man die Identität (38) mit  $\omega$  multiplizirt, und beachtet, daß  $\omega$  eine Funktion der  $f_i$  allein ist, und daß identisch:

$$\omega \varrho D \equiv \begin{pmatrix} \Omega_1 f_2 \dots f_{n-1}, f \\ x_1 x_2 \dots x_{n-1}, x_n \end{pmatrix}$$

wenn mit & die Funktion

$$\int_{f_1}^{f_1} \boldsymbol{\omega}(f_1 f_2 \dots f_{n-1}) df_1$$

bezeichnet wird.

4) Genügt eine Funktion  $\varrho$  identisch der partiellen Differentialgleichung (40), so ist sie ein Multiplikator der Gleichung Xf = 0.

In der That, ist  $\varrho'$  ein Multiplikator und setzen wir  $\varrho = \varpi \varrho'$ , so folgen aus den gemachten Annahmen der Reihe nach die Identitäten:

$$0 \equiv \sum \frac{\partial \left(\omega \, \varrho' \, a_i\right)}{\partial \, x_i} \equiv \omega \sum \frac{\partial \left(\varrho' \, a_i\right)}{\partial \, x_i} + \varrho' \, X \omega \equiv \varrho' \, X \omega,$$

d. h.  $\omega$  ist ein Integral von Xf = 0, und infolge dessen nach 3)  $\varrho$  ein Multiplikator.

5) Verwandelt sich vermöge der Variabelntransformation

(42) 
$$y_i = \varphi_i(x_1 x_2 \dots x_n)$$
  $(i = 1 \dots n)$ 

der Ausdruck Xf in den folgenden:

$$Yf \equiv \sum_{1}^{n} b_h(y_1 y_2 \dots y_n) \frac{\partial f}{\partial y_h}$$

und ist  $\varrho$  ein Multiplikator von Xf = 0, so ist der Quotient:

$$\frac{\varrho}{\begin{pmatrix} y_1 y_2 \dots y_n \\ x_1 x_2 \dots x_n \end{pmatrix}},$$

wenn man ihn durch die  $y_i$  allein ausdrückt, ein Multiplikator der partiellen Differentialgleichung Yf = 0.

Dieser Satz folgt unmittelbar aus den vermöge (42) bestehenden Identitäten:

$$oldsymbol{arrho} X f \equiv egin{pmatrix} f_1 f_2 & \cdot & f_{n-1} f \ x_1 x_2 & \cdot & \dots & x_n \end{pmatrix} \equiv egin{pmatrix} f_1 f_2 & \cdot & f \ y_1 y_2 & \cdot & y_n \end{pmatrix} egin{pmatrix} y_1 y_2 & \cdot & y_n \ x_1 x_2 & \cdot & x_n \end{pmatrix} \equiv oldsymbol{arrho} \cdot & Y f.$$

6) Kennt man einen Multiplikator  $\varrho(x_1x_2)$  der partiellen Differentialgleichung

(43) 
$$a_1(x_1x_2)\frac{\partial f}{\partial x_1} + a_2(x_1x_2)\frac{\partial f}{\partial x_2} = 0,$$

so erhält man durch eine Quadratur ein Integral  $\omega(x_1x_2)$  derselben.

In der That, man hat der Annahme nach:

$$\frac{\partial (\varrho a_1)}{\partial x_1} \equiv -\frac{\partial (\varrho a_2)}{\partial x_2};$$

also ist der Ausdruck

$$\varrho a_2 dx_1 - \varrho a_1 dx_2$$

das exakte Differential einer Funktion  $\omega$ , die durch eine Quadratur ermittelt wird und offenbar die Gleichung (43) befriedigt.

7) Kennt man n-2 unabhängige Integrale  $f_1f_2 \dots f_{n-2}$  von

Xf = 0 und eine Funktion  $\varrho$ , die der Bedingung (40) genügt (d. h. also nach 4) einen Multiplikator), so läßt sich durch eine Quadratur eine n-1<sup>te</sup> Lösung  $f_{n-1}$  bestimmen, und zwar so, daß die Identität (38) stattfindet.

Denn vermöge der Variabelntransformation

(44) 
$$y_1 = f_1 \cdot y_{n-2} = f_{n-2}; \ y_{n-1} = x_{n-1}; \ y_n = x_n$$

nimmt Xf nach Art. 51 die Gestalt:

$$Y_f \equiv \varrho_{n-1}(y_1y_2 \dots y_n) \frac{\partial f}{\partial y_{n-1}} + \varrho_n(y_1y_2 \dots y_n) \frac{\partial f}{\partial y_n}$$

an, und der Quotient

$$\frac{Q}{\begin{pmatrix} y_1 \ y_2 \ \cdot \ y_n \\ x_1 \ x_2 \ \cdot \ x_n \end{pmatrix}} = \frac{Q}{\begin{pmatrix} f_1 \ \cdot \ f_{n-2} \\ x_1 \ \cdot \ x_{n-2} \end{pmatrix}}$$

verwandelt sich vermöge (44) in einen Multiplikator  $\sigma$  von Yf = 0; bestimmt man jetzt nach 6) mittels einer Quadratur eine Funktion  $\omega(y_1 \dots y_n)$  derart, daß

$$\frac{\partial \omega}{\partial y_{n-1}} \equiv \sigma \varrho_n, \quad \frac{\partial \omega}{\partial y_n} \equiv -\sigma \varrho_{n-1},$$

so hat man, wie leicht zu ersehen, vermöge (44) die Identitäten

$$\varrho \cdot Y_f \equiv \begin{pmatrix} y_1 \cdot y_n \\ x_1 \cdot x_n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \omega & f \\ y_{n-1} y_n \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} y_1 \cdot y_n \\ x_1 \cdot x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \cdot y_{n-2} \omega & f \\ y_1 \cdot y_{n-2} y_{n-1} y_n \end{pmatrix}.$$

Nennt man also  $f_{n-1}(x_1 \dots x_n)$  das, was aus  $\omega$  wird, wenn man die y durch ihre Werte (44) ersetzt, so erhält man die Identitäten, die beim Beweis von Satz 5) benutzt wurden, in umgekehrter Reihenfolge, womit unsere Behauptung nachgewiesen ist.

Genügen z. B. die Koeffizienten  $a_i$  der Gleichung Xf = 0 der Bedingung:

$$\frac{\partial a_1}{\partial x_1} + \frac{\partial a_2}{\partial x_2} + \dots + \frac{\partial a_n}{\partial x_n} = 0$$

d. h. besitzt Xf=0 den Multiplikator 1, und kennt man n-2 unabhängige Lösungen von Xf=0, so erhält man durch eine Quadratur das noch fehlende n-1<sup>to</sup> Integral.

Solches ist z. B. der Fall bei der Gleichung

$$\left(\frac{\partial b}{\partial z} - \frac{\partial c}{\partial y}\right)\frac{\partial f}{\partial x} + \left(\frac{\partial c}{\partial x} - \frac{\partial a}{\partial z}\right)\frac{\partial f}{\partial y} + \left(\frac{\partial a}{\partial y} - \frac{\partial b}{\partial x}\right)\frac{\partial f}{\partial z} = 0$$

mit den Independenten xyz, ferner bei der linearen partiellen Differentialgleichung

$$-\frac{\partial f}{\partial x_1} + \sum_{k=0}^{\infty} \left( \frac{\partial H}{\partial p_k} \frac{\partial f}{\partial x_k} - \frac{\partial H}{\partial x_k} \frac{\partial f}{\partial p_k} \right) = 0,$$

worin die 2m-1 Independenten mit  $x_1x_2...x_mp_2...p_m$  bezeichnet sind, und H irgend eine Funktion derselben bedeutet.

## § 3. Systeme linearer partieller Differentialgleichungen.

57. Wir nennen die partiellen Differentialgleichungen

(1) 
$$\sum_{1}^{n} \xi_{ks}(x_1 x_2 \dots x_n) \frac{\partial f}{\partial x_s} = 0 \qquad (k = 1, 2 \dots p)$$

ein p-gliedriges System partieller Differentialgleichungen, wenn sie linear unabhängig sind, d. h. wenn nicht alle p-reihigen Determinanten der Matrix

(2) 
$$\begin{vmatrix} \xi_{11} & \xi_{12} & \dots & \xi_{1n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \xi_{p1} & \xi_{p2} & \dots & \xi_{pn} \end{vmatrix}$$

identisch verschwinden. Ist  $x_1^0 cdots x_n^0$  eine Stelle, an der alle Funktionen  $\xi_{ks}$  regulär sind, so können wir (Art. 38, 3), 6)) immer annehmen, daßs die Determinante

(3) 
$$|\xi_{ik}|$$
  $(i, k = 1, 2 \dots p)$ 

an jener Stelle nicht null sei; der Punkt  $P(x_1^0 cdots x_n^0)$  heiße dann ein "Punkt allgemeiner Lage" des  $R_n$  (hinsichtlich der Gleichungen (1)).

Es erhebt sich die Frage, ob die Gleichungen (1) Integrale gemein haben können, und wie man alle etwaigen gemeinsamen Integrale findet.

Setzen wir

$$X_k f \equiv \sum_1^n \xi_{ks} \, rac{\partial f}{\partial \, x_s}$$

und ist f eine gemeinsame Lösung von (1), d. h. verschwinden alle Ausdrücke  $X_k f$  identisch, so gilt dasselbe von den beiden Ausdrücken

$$X_i(X_kf)$$
 und  $X_k(X_if)$ .

Man hat nun aber, wenn  $\varphi_1, \varphi_2$ .. irgend welche Funktionen bedeuten:

$$X_i(\varphi_1 + \varphi_2 + \cdots) \equiv X_i \varphi_1 + X_i \varphi_2 + \cdots$$
  
 $X_i(\varphi_1 \varphi_2) \equiv \varphi_2 X_i \varphi_1 + \varphi_1 X_i \varphi_2.$ 

Daraus folgt:

$$egin{aligned} X_i(X_kf) &\equiv \sum_1^s X_i(\xi_{ks}) \cdot rac{\hat{c}\,f}{\hat{c}\,x_s} + \sum_1^{n_s} \xi_{ks} X_i \left(rac{\hat{c}\,f}{\hat{c}\,x_s}
ight) \ X_k(X_if) &\equiv \sum_1^s X_k(\xi_{is}) \cdot rac{\hat{c}\,f}{\hat{c}\,x_s} + \sum_1^{n_s} \xi_{is} X_k \left(rac{\hat{c}\,f}{\hat{c}\,x_s}
ight). \end{aligned}$$

Die zweiten Summen rechts sind aber, wie die Ausrechnung lehrt, identisch, und es folgt:

$$X_i(X_kf) - X_k(X_if) = \sum_1^s (X_i\xi_{ks} - X_k\xi_{is}) \frac{\partial f}{\partial x_s},$$

so daß also die rechte Seite keine zweiten Ableitungen von f enthält. Setzen wir zur Abkürzung

$$(X_iX_k) \equiv X_i(X_kf) - X_k(X_if),$$

so können wir den Satz aussprechen:

Jede gemeinsame Lösung der Gleichungen (1) genügt auch den folgenden linearen homogenen partiellen Differentialgleichungen erster Ordnung:

(4) 
$$(X_i X_k) = 0$$
  $(i, k = 1, 2 ... p).$ 

Ist jede dieser Gleichungen eine Folge des Systems (1) (Art. 9), d. h. giebt es Funktionen  $\varrho_{iks}$  derart, daß:

$$(X_iX_k) \equiv \varrho_{ik1}X_1f + \varrho_{ik2}X_2f + \dots + \varrho_{ikp}X_pf \quad (i, k = 1 \dots p)$$

für jedes beliebige f, d. h. also, dass identisch:

$$X_i \xi_{ks} - X_k \xi_{is} \equiv \sum_{1}^{p} \varrho_{ikl} \xi_{ls} \quad (i, k = 1 \dots p)$$

so nennt man die Gleichungen (1) ein "p-gliedriges vollständiges System". Die notwendigen und hinreichenden Bedingungen für die Vollständigkeit des Systems (1) bestehen also in dem identischen Verschwinden aller p+1-zeiligen Determinanten sämtlicher Matrices der Form:

Ein n-gliedriges System ist natürlich stets vollständig.

58. Ist das System (1) unvollständig, so bilden die Relationen (1) (4) zusammen mehr als p linear unabhängige Gleichungen, die wir so schreiben:

$$X_1 f = 0$$
,  $X_p f = 0$ ,  $X_{p+1} f = 0$ , ...  $X_{p+q} f = 0$ .

Dieses System ist entweder vollständig, oder man erhält durch Bildung der Relationen

$$(X_i X_k) = 0$$
  $(i, k = 1, 2 ... p + q)$ 

neue, von den vorigen unabhängige Relationen. Da es nun ein mehr als n-gliedriges System nicht giebt, so gelangt man durch Wiederholung dieses Verfahrens in allen Fällen zu einem r-gliedrigen vollständigen System, dem alle etwaigen gemeinsamen Lösungen von (1) genügen müssen.

Die Ermittelung der gemeinsamen Lösungen eines nicht vollständigen p-gliedrigen Systems (1) kommt also stets auf die Integration eines r-gliedrigen vollständigen Systems hinaus, wo  $p < r \le n$ . Ist r = n, so haben die gegebenen Gleichungen (1) augenscheinlich keine nichtkonstante Lösung f gemein.

59. Ist das System (1) vollständig, so ist auch jedes mit (1) äquivalente System (Art. 10) vollständig. In der That, setzt man

$$\dot{X}_i'f \equiv \sum_{1}^{p} \Psi_{is} X_{s}f \qquad (i=1..p)$$

unter der Voraussetzung, dass die Determinante der  $p^2$  Funktionen  $\Psi_{is}$  nicht identisch null ist, d. h. dass auch umgekehrt die  $X_s f$  sich als lineare Kombinationen der  $X_k' f$  ausdrücken lassen, so hat der Ausdruck  $(X_i' X_k')$  die Form

$$\sum_{1}^{p} \sum_{i}^{p} \Psi_{is} \Psi_{kt}(X_s X_t) + \sigma_{ik1} X_1 f + \cdots + \sigma_{ikp} X_p f;$$

daher lassen sich die  $(X_i' X_k')$  als Linearkombinationen der Ausdrücke  $X_k f$ , mithin auch als solche der  $X_k' f$  darstellen.

Man kann die  $\Psi_{is}$  so wählen, daß alle Ausdrücke  $(X_i'X_k')$  identisch verschwinden (vgl. Art. 65); dann nennt man die Gleichungen

$$X_1'f = 0, \dots X_p'f = 0$$

ein p-gliedriges "Jacobi'sches System". Der einfachste Weg, das gegebene vollständige System durch ein äquivalentes Jacobi'sches zu ersetzen, besteht darin, es in der Form

(5) 
$$0 = A_{i}f \equiv \frac{\partial f}{\partial x_{i}} + a_{i,p+1} \frac{\partial f}{\partial x_{p+1}} + a_{i,p+2} \frac{\partial f}{\partial x_{p+2}} + \dots + a_{in} \frac{\partial f}{\partial x_{n}}$$
$$(i = 1 \dots p)$$

aufzulösen; daß dies möglich ist, können wir nach Art. 57 stets annehmen. Die Ausdrücke  $(A_iA_k)$  sind nach dem eben Gesagten lineare

Kombinationen der Aif, aber andrerseits von den Ableitungen

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} \cdots \frac{\partial f}{\partial x_p}$$

frei, also in der That identisch null.

Die notwendigen und hinreichenden Bedingungen dafür, dass p Gleichungen der Form (5) ein Jacobi'sches System bilden, schreiben sich daher folgendermaßen:

(6) 
$$A_i(a_{k,p+h}) - A_k(a_{i,p+h}) \equiv 0$$
  $(i, k = 1 ... p; h = 1, ... n - p)$  oder etwas ausführlicher:

$$\frac{\partial a_{k,p+h}}{\partial x_i} + \sum_{1}^{n-p} a_{i,p+l} \frac{\partial a_{k,p+h}}{\partial x_{p+l}} = \frac{\partial a_{i,p+h}}{\partial x_k} + \sum_{1}^{n-p} a_{k,p+l} \frac{\partial a_{i,p+h}}{\partial x_{p+l}}.$$

60. Führt man mittels der Formeln

(7) 
$$y_i = \varphi_i(x_1 \dots x_n) \qquad (i = 1 \dots n)$$

statt der  $x_i$  die neuen Variabeln  $y_1 \dots y_n$  in die Ausdrücke  $X_k f$  ein, so mögen sich diese letzteren bez. in die folgenden

$$Y_k f \equiv \sum_{1}^{n} \eta_{ks}(y_1 y_2 \dots y_n) \frac{\partial f}{\partial y_n} \quad (k = 1, 2 \dots p)$$

verwandeln. Dann geht der Ausdruck  $X_i(X_kf)$  in  $Y_i(Y_kf)$ , ebenso der Ausdruck  $X_k(X_if)$  in  $Y_k(Y_if)$ , also der Klammerausdruck  $(X_iX_k)$  direkt in  $(Y_iY_k)$  über.

"Nimmt also ein p-gliedriges (vollständiges oder unvollständiges) System (1) vermöge der Variabelntransformation (7) die Gestalt

$$Y_1 f = 0, Y_2 f = 0, \dots Y_n f = 0$$

an, so verwandelt sich gleichzeitig das Gleichungensystem

(8) 
$$X_i f = 0, (X_i X_k) = 0, (i, k = 1..p)$$

in das folgende:

$$Y_i f = 0, (Y_i Y_k) = 0$$
  $(i, k = 1 ... p)^1$ .

Wir drücken dies dadurch aus, dass wir sagen: das Gleichungensystem (8) ist mit dem System (1) "invariant verknüpft". 1)

Wenden wir den eben erhaltenen Satz auf (8) von neuem an, so ergiebt sich, daß auch das Gleichungensystem

$$X_i f = 0, \quad (X_i X_k) = 0, \quad (X_i (X_h X_l)) = 0 \quad ((X_i X_k) (X_h X_l)) = 0$$
  
 $(i, k, h, l = 1 \dots p)$ 

<sup>1)</sup> Engel II.

mit (8), oder was dasselbe besagt, mit (1) invariant verknüpft ist, d. h. sich vermöge (7) in das entsprechende, aus dem  $Y_i f$  gebildete System verwandelt; durch Wiederholung dieser Schlußweise erhält man eine gewisse Anzahl von Systemen linearer partieller Differentialgleichungen, die mit dem ursprünglichen invariant verknüpft sind.

Als Korollar dieses Satzes ergiebt sich noch, daß durch eine beliebige Variabelntransformation jedes p-gliedrige vollständige System wieder in ein solches, ebenso jedes p-gliedrige Jacobi'sche System wieder in ein p-gliedriges Jacobi'sches System verwandelt wird. Auch erkennt man sofort, daß die Gliederzahl r desjenigen vollständigen Systems, dem nach Art. 58 alle etwaigen Lösungen eines unvollständigen Systems (1) genügen, bei jeder Variabelntransformation invariant bleibt.

61. Wir wollen nunmehr die Frage nach den gemeinsamen Lösungen des p-gliedrigen Jacobi'schen Systems (5) beantworten; dies System werden wir kurz mit J bezeichnen. Es seien

(9) 
$$x_2' x_3' \dots x_p' x_{p+1}' \dots x_n'$$

n — 1 unabhängige Lösungen der partiellen Differentialgleichung

(10) 
$$0 = A_1 f \equiv \frac{\partial f}{\partial x_1} + \sum_{n=1}^n a_{1n} \frac{\partial f}{\partial x_n}.$$

Die n-1 Funktionen (9) sind hinsichtlich  $x_2 
ldots x_n$  unabhängig (Schlußsatz des Art. 46); die Funktionen  $x_2' 
ldots x_p'$  können mit  $x_2 
ldots x_p$  identifizirt werden. Wir führen dann die Funktionen (9) nebst  $x_1' \equiv x_1$  als neue Variable in J ein, wodurch dieses System nach Art. 51 die folgende Form erhält:

$$A_{1}'f \equiv \frac{\partial f}{\partial x_{1}'} = 0$$

$$(J')\begin{cases} A_{2}'f \equiv \frac{\partial f}{\partial x_{2}'} + \sum_{p+1}^{n} a_{2k}' \frac{\partial f}{\partial x_{k}'} = 0\\ \vdots & \vdots & \vdots \\ A_{p}'f \equiv \frac{\partial f}{\partial x_{p}'} + \sum_{p+1}^{n} a_{pk}' \frac{\partial f}{\partial x_{k}'} = 0. \end{cases}$$

Diese p Gleichungen bilden nach der vor. Nr. wieder ein Jacobi'sches System; insbesondere hat man:

$$(A_1'A_i') \equiv 0$$
  $(i = 2, 3...p)$ 

oder also:

$$\frac{\partial a'_{ik}}{\partial x'_{1}} = 0$$
  $(i = 2, 3 ... p; k = p + 1, p + 2 ... n),$ 

d. h. die Koeffizienten der p-1 mit J' bezeichneten Gleichungen sind von  $x_1'$  unabhängig. Durch unsere Transformation ist also die Aufsuchung der gemeinsamen Lösungen von J auf die Integration des p-1-gliedrigen Jacobi'schen Systems J' in n-1 Independenten zurückgeführt. Denn aus jeder Lösung  $\varphi(x_2'\ldots x_n')$  von J' erhält man ein Integral von J, wenn man die  $x_i'$  durch die x ausdrückt, und jede Lösung von J wird auf diesem Wege erhalten.

Auf J' wenden wir jetzt dieselbe Schlussweise an. Es seien

(11) 
$$x_3'' x_4'' \dots x_p'' x_{p+1}'' \dots x_n''$$

n-2 unabhängige Integrale der Gleichung  $A_2'f=0$ ; die p-2 ersten dieser Funktionen sind mit  $x_3'\ldots x_{p'}$  identisch. Führt man die Größen (11) nebst  $x_2''=x_2'$  als neue Variable in J' ein, so erhält man die Relation  $\frac{\partial f}{\partial x_2''}=0$  und ein p-2-gliedriges, von  $x_2''$  ganz unabhängiges Jacobi'sches System J'' mit den n-2 Independenten (11); und jede Lösung von J'' liefert eine Lösung von J und umgekehrt. Durch Wiederholung dieser Schlußweise gelangt man endlich zu einer homogenen partiellen Differentialgleichung:

$$(J^{p-1}) \qquad \frac{\partial f}{\partial x_p^{(p-1)}} + \sum_{p+1}^{n} a_{pk}^{(p-1)} \frac{\partial f}{\partial x_k^{(p-1)}} = 0^{1}),$$

deren Koeffizienten nur von den Variabeln

(12) 
$$x_p^{(p-1)}, x_{p+1}^{(p-1)} \dots x_n^{(p-1)}$$

abhängen. Jede Lösung  $\varphi(x_p^{(p-1)} \dots x_n^{(p-1)})$  dieser Gleichung liefert, wenn man der Reihe nach zu den vorhergehenden Variabelnsystemen, endlich zu den  $x_1 \dots x_n$  zurückgeht, ein Integral von  $J^{(p-2)}, J^{(p-3)} \dots J', J$ , und umgekehrt erhält man aus jeder Lösung von J durch die benutzten Variabelntransformationen eine solche der partiellen Differentialgleichung  $J^{(p-1)}$ .

Ein p-gliedriges Jacobi'sches System in n Independenten besitzt daher n — p und nicht mehr unabhängige Lösungen; sein allgemeinstes Integral ist eine arbiträre Funktion dieser letzteren.

Die Ermittelung jener n-p unabhängigen Lösungen erfordert nach dem Vorigen die Integration je einer homogenen linearen partiellen Differentialgleichung in  $n, n-1, \ldots n-p+1$  Independenten, von der bezw.  $p-1, p-2, \ldots 1, 0$  Integrale von vorneherein bekannt sind, also nach Art. 51 pmal je eine Operation  $n-p, n-p-1, \ldots 3, 2, 1$ .

<sup>1)</sup> Es wird  $x_i^{(1)} = x_i', x_i^{(2)} = x_i''$  etc. gesetzt.

62. Wir wollen nun die analytische Beschaffenheit der n-p unabhängigen Lösungen von J näher untersuchen. Es sei  $x_1^0 cdots x_n^0$  ein Punkt allgemeiner Lage (Art. 57). Dann sind alle Koeffizienten  $a_{ik}$  des Jacobi'schen Systems J, das durch Auflösung der Gleichungen (1) entsteht, an der Stelle  $x_1^0 cdots x_n^0$  regulär (Art 3; Art. 38, 5), 6)). Es werde der Einfachheit halber  $x_1^0 = 0$ , ...  $x_n^0 = 0$  angenommen. Unter den Funktionen (9) verstehen wir jetzt die Hauptintegrale der Gleichung  $A_1 f = 0$  hinsichtlich  $x_1 = 0$  (Art. 46). Die  $x_i'$  hängen dann mit den  $x_i$  folgendermaßen zusammen:

$$x_{i}' = x_{i}; \ x_{p+k}' = x_{p+k} + x_{1} \mathfrak{P}_{k}(x_{1}, x_{2}, \dots x_{n}),$$

$$(i = 1 \dots p; \ k = 1 \dots n - p)$$

$$(13) \qquad x_{i} = x_{i}'; \ x_{p+k} = x_{p+k}' - x_{1}' \mathfrak{P}_{k}(-x_{1}', x_{2}' \dots x_{n}')$$

wo  $\mathfrak{P}_k$  beidemale dieselben Potenzreihen bedeuten. Die Koeffizienten  $a_{ik}$  des Jacobi'schen Systems J' erhalten jetzt die Form:

$$a_{ik} \equiv \frac{\partial x_k'}{\partial x_i} + \sum_{r=1}^{n} a_{is} \frac{\partial x_k'}{\partial x_s} \quad (i = 2 \dots p; \ k = p+1 \dots n)$$

wenn rechts die  $x_i$  mittels (13) durch die  $x_i'$  ausgedrückt werden. Da aber  $a_{ik}'$  von  $x_1'$  frei ist, so kann man darin, ohne seinen Wert zu ändern,  $x_1'$  durch 0 ersetzen. Man hat nun:

$$\left(\frac{\partial x_k'}{\partial x_s}\right)_{x_i'=0} = 0 \ (s \ge k); \quad \left(\frac{\partial x_k'}{\partial x_k}\right)_{x_i'=0} = 1;$$

also folgt:

$$a_{ik} \equiv a_{ik}(0, x_2' x_3' \dots x_n').$$

Die Form des Jacobi'schen Systems J' kann also sofort angegeben werden, auch für den Fall, daß der Zusammenhang zwischen den  $x_i'$  und den  $x_i$  nicht bekannt wäre. Da die  $a_{ik}'$  an der Stelle  $x_2'=0$ ... $x_n'=0$  regulär sind, so können wir unter den Größen (11) die Hauptintegrale der Gleichung  $A_2'f=0$  hinsichtlich  $x_2'=0$  verstehen. Wie soeben erkennt man, daß die Koeffizienten  $a_{ik}''$  des Jacobi'schen Systems J'' nunmehr folgende Form annehmen:

$$a_{ik}^{"} \equiv a_{ik}(0, 0, x_3^{"}x_4^{"} \dots x_n^{"}).$$

Die Funktionen (11) sind gewöhnliche Potenzreihen der Größen  $x_2' \dots x_n'$ , und reduziren sich vermöge  $x_2' = 0$  bezw. auf  $x_3' \dots x_n'$ ; sie sind also, in den ursprünglichen x ausgedrückt, nach Art. 38, 6) gewöhnliche Potenzreihen von  $x_1x_2 \dots x_n$ , die sich vermöge  $x_1 = 0$ ,  $x_2 = 0$ 

<sup>1)</sup> Lie I, 80.

bezw. auf  $x_3 cdots x_n$  reduziren. Schliefst man in dieser Weise weiter, d. h. versteht man allgemein unter

$$x_k^{(k-1)}, x_{k+1}^{(k-1)} \dots x_n^{(k-1)}$$

die Hauptintegrale der ersten Gleichung des Jacobi'schen Systems  $J^{(k-2)}$  hinsichtlich  $x_{k-1}^{(k-2)} = 0$ , so gelangt man durch das Verfahren der vorigen Nr. schließlich zu einer partiellen Differentialgleichung  $J^{(p-1)}$ , deren Koeffizienten die Form

$$a_{pk}^{(p-1)} \equiv a_{pk}(0, \dots, x_p^{(p-1)} x_{p+1}^{(p-1)} \dots x_n^{(p-1)}) \quad (k = p+1 \dots n)$$

besitzen. Die  $x_i^{(p-1)}$  sind dabei gewöhnliche Potenzreihen der Variabeln

$$x_{p-1}^{(p-2)}x_p^{(p-2)}\dots x_n^{(p-2)},$$

die sich vermöge  $x_{p-1}^{(p-2)}=0$  bezw. auf  $x_p^{(p-2)}\dots x_n^{(p-2)}$  reduziren, ferner sind sie gewöhnliche Potenzreihen der Variabeln

$$x_{p-2}^{(p-3)} \dots x_n^{(p-3)},$$

die sich vermöge  $x_{p-2}^{(p-3)} = 0$ ,  $x_{p-1}^{(p-3)} = 0$  bezw. auf  $x_p^{(p-3)} \dots x_n^{(p-3)}$  reduziren, etc., schliefslich sind sie gewöhnliche Potenzreihen von  $x_1 \dots x_n$ , die für  $x_1 = 0 \dots x_{p-1} = 0$  bezw. in  $x_p \dots x_n$  übergehen.

Wir bezeichnen nun mit

$$x_{p+1}^{(p)} \dots x_n^{(p)}$$

die n-p Hauptintegrale von  $J^{(p-1)}$ , die sich für  $x_p^{(p-1)}=0$  bezw. auf  $x_{p+1}^{(p-1)}\dots x_n^{(p-1)}$  reduziren; diese liefern dann, in den ursprünglichen Variabeln x ausgedrückt, n-p Integrale  $h_1h_2\dots h_{n-p}$  des Jacobi'schen Systems J, welche gewöhnliche Potenzreihen von  $x_1\dots x_n$  sind, und sich für  $x_1=0,\dots x_p=0$  bezw. auf  $x_{p+1}\dots x_n$  reduziren. Umgekehrt, besitzt J ein derartiges System von Lösungen, so verwandelt es sich offenbar beim Übergang zu den Variabeln  $x_i^{(p-1)}$  in das System der Hauptintegrale von  $J^{(p-1)}$  hinsichtlich  $x_p^{(p-1)}=0$ . Indem wir statt der Stelle  $0,\dots 0$  einen beliebigen Punkt  $x_i^0$  allgemeiner Lage betrachten, können wir den Satz aussprechen:

"Sind alle Funktionen  $\xi_{ks}$  an der Stelle  $x_1^{\,0} \dots x_n^{\,0}$  regulär und verschwindet die Determinante (3) daselbst nicht, so besitzt das vollständige System (1) oder auch das damit äquivalente Jacobi'sche System (5) ein und nur ein System von n-p unabhängigen Lösungen:

(14) 
$$h_i(x_1x_2...x_n)$$
  $(i = 1, 2...n - p),$ 

welche an der Stelle  $x_1^0 cdots x_n^0$  regulär sind, und sich vermöge der Substitution

(15) 
$$x_1 = x_1^0, x_2 = x_2^0 \dots x_p = x_p^0$$

bezw. auf

$$x_{p+1}, x_{p+2}, \ldots x_n$$

reduziren; diese Lösungen heißen die Hauptintegrale des Systems (1) hinsichtlich  $x_1 = x_1^0 \dots x_p = x_p^0$ .

Jede andere, an der Stelle  $x_i^0$  reguläre Lösung von (1) hat die Form  $\varphi(h_1h_2 \dots h_{n-p})$ , wo  $\varphi$  an der Stelle  $x_{p+1}^0 \dots x_n^0$  regulär, im Übrigen beliebig ist. Daraus folgt:

Ist unter den Annahmen des vorigen Satzes die Funktion

$$\varphi(x_{p+1}, x_{p+2} \dots x_n)$$

an der Stelle  $x_{p+1}^0 x_{p+2}^0 \dots x_n^0$  regulär, im Übrigen willkürlich, so giebt es ein und nur ein Integral des vollständigen Systems (1), welches an der Stelle  $x_1^0 \dots x_n^0$  regulär ist und vermöge der Substitution (15) in die vorgeschriebene Funktion (16) übergeht; dieses Integral wird durch  $\varphi(h_1 \dots h_{n-p})$  dargestellt, und heißt das "allgemeine Integral des vollständigen Systems (1)".

Wir wollen kurz andeuten, wie man diesen Satz direkt beweisen kann. Denkt man sich die in dem vorigen Satze definirte Integralfunktion in eine Potenzreihe der Form (1) pag. 44 entwickelt, so sind auf Grund der Angabe, daß sich die gesuchte Funktion vermöge (15) auf  $\varphi(x_{n+1}...x_n)$  reduziren soll, alle Koeffizienten der Form

$$c_0, \ldots, c_{p+1} \cdots c_n$$

bekannt. Alle andern Koeffizienten lassen sich dann mit Rücksicht auf den Satz 4) des Art. 38 aus dem gegebenen Jacobi'schen System (5) und den Relationen, die hieraus durch unbegrenzt wiederholte partielle Differentiationen nach den  $x_i$  folgen, der Reihe nach berechnen; daß sich so für jeden Koeffizienten  $c_{\alpha_1 \cdots \alpha_n}$  immer nur je ein Wert ergiebt, erweist sich als eine Folge der Identitäten (6). Es erübrigt dann noch, die Konvergenz der so erhaltenen Reihenentwickelung nachzuweisen. 1)

63. Ganz ähnlich wie in Art. 46 schließen wir jetzt:

"Ist die Stelle  $x_1^0 cdots x_n^0$  wie vorhin definirt, so sind irgend n-p unabhängige, an der Stelle  $x_1^0 cdots x_n^0$  reguläre Lösungen

(17) 
$$f_i \equiv \varphi_i(h_1, h_2 \dots h_{n-p}) \quad (i = 1, 2 \dots n-p)$$

insbesondere hinsichtlich der Variabeln  $x_{p+1}x_{p+2}...x_n$  unabhängig."

Dies läßt sich auch folgendermaßen zeigen:

Da der Annahme nach die Identitäten:

<sup>1)</sup> Vgl. z. B. Méray I 217.

v. Weber, Das Pfaffsche Problem.

$$\sum_{1}^{n} \xi_{ks} \frac{\partial f_{i}}{\partial x_{s}} = 0 \qquad (k = 1 \dots p; \ i = 1 \dots n - p)$$

bestehen, und nicht alle n — p-reihigen Determinanten der Matrix

verschwinden, so sind die beiden Matrices (2) und (18) korrespondirend<sup>1</sup>); ist somit  $\Omega$  die p-reihige Determinante, die aus der  $k_1^{\text{ten}}$ ,  $k_2^{\text{ten}}$ .  $k_p^{\text{ten}}$  Spalte von (2) besteht, und  $\Omega'$  die dazu komplementäre n-p-reihige Determinante von (18), die also erhalten wird, wenn man die Spalten mit den Indices  $k_1 k_2 ... k_p$  aus (18) fortläfst, so existirt eine von der Wahl dieser Indices unabhängige Funktion  $\varrho(x_1 ... x_n)$ , derart, daß identisch

$$\Omega' \equiv \pm \varrho \Omega.$$

Die zu der Determinante (3) komplementäre ist die folgende

$$\begin{pmatrix} f_1 & f_2 & \cdots & f_{n-p} \\ x_{p+1} & x_{p+2} & \cdots & x_n \end{pmatrix}$$

und da  $\varrho$  nicht identisch null sein kann, so ist unsere Behauptung erwiesen.

Die Funktion  $\varrho$  heißt ein "Lie'scher Multiplikator"<sup>2</sup>) des vollständigen Systems (1); in diesem Begriff ist der des Jacobi'schen Multiplikators als Spezialfall (p=1) enthalten, und es läßt sich für ihn eine ganz analoge Theorie entwickeln, wie für den letzteren, worauf wir aber nicht eingehen können.

Ist  $x_1^0 cdots x_n^0$  ein Punkt allgemeiner Lage, und sind die  $f_i$  wie vorhin definirt, so läßt sich jede an der Stelle  $x_i^0$  reguläre Lösung des Systems (1) auch als Funktion von  $f_1f_2 cdots f_{n-p}$  allein darstellen. Daraus folgt sofort, daß das Gleichungensystem, welches sich durch Nullsetzen aller n-p+1-reihigen Determinanten der Matrix

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_{n-p}}{\partial x_1} & \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_1}{\partial x_n} & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} & \cdots & \frac{\partial f_{n-p}}{\partial x_n} & \frac{\partial f}{\partial x_n} \end{vmatrix}$$

<sup>1)</sup> s. z. B. Gordan-Kerschensteiner I 95.

<sup>2)</sup> Lie Math. Ann. 11 p. 501; Mayer Math. Ann. 12 p. 132.

ergiebt, im Sinne von Art. 10 mit dem System (1) äquivalent ist; es kann auch ersetzt werden durch die folgenden Gleichungen

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_i} & \frac{\partial f_2}{\partial x_i} & \cdots & \frac{\partial f_{n-p}}{\partial x_i} & \frac{\partial f}{\partial x_i} \\ \frac{\partial f_1}{\partial x_{p+1}} & \frac{\partial f_2}{\partial x_{p+1}} & \cdots & \frac{\partial f_{n-p}}{\partial x_{p+1}} & \frac{\partial f}{\partial x_{p+1}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \frac{\partial f_1}{\partial x_n} & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} & \cdots & \frac{\partial f_{n-p}}{\partial x_n} & \frac{\partial f}{\partial x_n} \end{vmatrix} = 0 \quad (i = 1 \dots p).$$

Denn erfüllt f diese Relationen, so verschwinden nach Art. 7 überhaupt alle n-p+1-reihigen Determinanten von obiger Funktionalmatrix, da die Determinante (19) nicht identisch null ist.

Kennt man die Lösungen  $f_1f_2 \dots f_{n-p}$ , so gewinnt man die Hauptintegrale  $h_i$ , indem man die Relationen

$$f_i(x_1x_2...x_n) = f_i(x_1^0x_2^0...x_n^0)$$
  $(i = 1...n - p)$ 

in der Form

$$x_{p+i}^0 = h_i(x_1 x_2 \dots x_n)$$
  $(i = 1 \dots n - p)$ 

auflöst.

Wir erwähnen noch folgenden Satz, der sich durch eine ganz ähnliche Betrachtung wie das Theorem des Art. 49 ergiebt:

"Ist das System (1) vollständig, und  $x_1^0 cdots x_n^0$  ein Punkt allgemeiner Lage (Art. 57), bedeutet ferner  $\psi(x_{p+1} cdots x_{n-1})$  eine arbiträre Funktion, die an der Stelle  $x_{p+1}^0 cdots x_{n-1}^0$  regulär ist und daselbst den Wert  $x_1^0$  annimmt, so besitzen die nicht homogenen, linearen partiellen Differentialgleichungen:

(20) 
$$\sum_{s=1}^{n-1} \xi_{ks} \frac{\partial x_n}{\partial x_s} - \xi_{kn} = 0 \qquad (k = 1 ... p)$$

mit der unbekannten Funktion  $x_n$  und den unabhängigen Variabeln  $x_1 cdots x_{n-1}$  eine und nur eine an der Stelle  $x_1^0 cdots x_{n-1}^0$  reguläre Integralfunktion  $x_n$ , die bei der Substitution

$$x_1 = x_1^0 \dots x_p = x_p^0$$

in die vorgeschriebene Funktion  $\psi(x_{p+1}...x_{n-1})$  übergeht. Diese Integralfunktion ergiebt sich durch Auflösung der Gleichung

$$h_{n-p} = \psi(h_1 h_2 \dots h_{n-p-1})$$

nach xn."

Die allgemeinste, an der Stelle  $x_i^0$  reguläre Integralfunktion des obigen Systems kann demnach auch durch eine willkürliche Relation der Form

$$\varphi(f_1f_2\dots f_{n-p})=0$$

definirt werden<sup>1</sup>). Außer den genannten Integralfunktionen kann das genannte System nicht homogener partieller Differentialgleichungen nur noch Integralfunktionen

$$x_n = \xi(x_1 x_2 \dots x_{n-1})$$

von der Eigenschaft besitzen, daß vermöge dieser Relation alle preihigen Determinanten der Matrix (2) null sind.

64. Bedenkt man, daß ein mehr als p-gliedriges vollständiges System nicht n-p unabhängige Lösungen besitzen kann, so erhält man mit Rücksicht auf Art. 61 den folgenden, oft zu benützenden Satz:

Besitzt ein p-gliedriges Gleichungensystem der Form (1) n-p Lösungen, die hinsichtlich  $x_{p+1}x_{p+2}\dots x_n$  unabhängig sind, so ist es vollständig und nach den Ableitungen  $\frac{\partial f}{\partial x_1} \frac{\partial f}{\partial x_2} \cdot \cdot \frac{\partial f}{\partial x_n}$  auf lösbar.

Beiläufig ergiebt sich noch:

Besitzt ein System von mehr als p linearen homogenen partiellen Differentialgleichungen in n Independenten n-p unabhängige Lösungen, so reduzirt es sich auf höchstens p linear unabhängige Gleichungen.

65. Die Gleichungen

(21) 
$$B_{i}f \equiv \sum_{1}^{n} \eta_{is} \frac{\partial f}{\partial x_{s}} = 0 \qquad (i = 1 \dots p)$$

mögen ein p-gliedriges Jacobi'sches System bilden, d. h. es sollen die Bedingungen

(22) 
$$B_i(B_k f) - B_k(B_i f) \equiv 0 \quad (i, k = 1 ... p)$$

identisch erfüllt sein. Ist dann  $\varphi$  ein Integral der Gleichung  $B_i f = 0$ , so ist auch jeder Ausdruck der Form  $B_k \varphi$  ein Integral dieser Gleichung<sup>2</sup>); dies folgt unmittelbar, wenn in (22) die Funktion f durch  $\varphi$  ersetzt wird. Es seien nun

$$(23) f_1 f_2 \dots f_{n-p}$$

unabhängige Lösungen des Jacobi'schen Systems (21); die p-1Gleichungen

(24) 
$$B_1 f = 0$$
,  $B_2 f = 0$ , ...  $B_{i-1} f = 0$ ,  $B_{i+1} f = 0$ , ...  $B_p f = 0$ 

bilden ein p-1-gliedriges Jacobi'sches System, das außer (23) noch eine

<sup>1)</sup> Einen etwas allgemeineren Satz, der demjenigen des Art. 49 analog ist, s. bei Mayer, Lpz. Ber. 1899 p. 16.

<sup>2)</sup> Jacobi I Bd. 5, pag. 29; vgl. Clebsch IV, 260.

 $n-p+1^{\text{te}}$ , von den  $f_i$  unabhängige Lösung  $\psi_i$  besitzt. Dann ist die Funktion  $B_i\psi_i$  nicht identisch null, und nach dem oben Gesagten ebenfalls eine Lösung von (24), d. h. es besteht eine Identität der Form:

$$B_i\psi_i \equiv \Psi_i(f_1, f_2 \dots f_{n-p}\psi_i).$$

Definirt man jetzt die Funktion  $\varphi_i$  durch die Formel

so ist  $B_i \varphi_i \equiv 1$ , und es folgt:

Bilden die Gleichungen (21) ein p-gliedriges Jacobi'sches System, so giebt es immer n augenscheinlich unabhängige Funktionen

$$(25) \varphi_1 \varphi_2 \dots \varphi_p, f_1 f_2 \dots f_{n-p}$$

derart, dass identisch:

(26) 
$$B_i f_k \equiv B_i \varphi_k \equiv 0$$
,  $B_i \varphi_i \equiv 1$   $(i, k = 1 \dots p; h = 1 \dots n - p)$ .

Umgekehrt, giebt es ein solches Funktionensystem, so bilden die Gleichungen (21) ein Jacobi'sches System, da ja jede der linearen partiellen Differentialgleichungen (22) von allen n unabhängigen Funktionen (25) befriedigt wird, also für jedes f identisch erfüllt sein muß.

Ist das Jacobi'sche System (21) mit dem vollständigen System (1) äquivalent, d. h. bestehen Identitäten der Form

(27) 
$$X_{i}f \equiv \sum_{1}^{p} \varrho_{is}B_{s}f \qquad (i = 1 \dots p),$$

so sind die Funktionen (23) n-p unabhängige Lösungen von (1). Ersetzt man in (27) die Funktion f durch  $\varphi_k$ , so folgt mit Rücksicht auf (26):

$$X_i \varphi_k \equiv \varrho_{ik}$$
  $(i, k = 1 \dots p).$ 

Umgekehrt, ist dies der Fall, und ist die Determinante  $|\varrho_{ik}|$  nicht identisch null, so bestehen die Identitäten (26), also bilden die Gleichungen (21) ein mit (1) äquivalentes Jacobi'sches System. Damit haben wir folgenden Satz gewonnen:

Man erhält das allgemeinste, mit dem vollständigen System (1) äquivalente Jacobi'sche System

(21) 
$$B_1 f = 0, B_2 f = 0, \dots B_p f = 0,$$

indem man p Funktionen  $\varphi_1 \varphi_2 ... \varphi_p$  beliebig wählt, doch so, daß die Determinante

$$|X_i \varphi_k| \qquad (i, k = 1 \dots p)$$

nicht identisch verschwindet, und die Relationen

$$X_i f \equiv \sum_{1}^{p} X_i \varphi_k \cdot B_k f \qquad (i = 1 \cdot p)$$

nach den Unbekannten B<sub>k</sub>f auflöst. 1)

Wählt man beispielsweise  $x_1 x_2 ... x_p$  statt der  $\varphi_i$ , so erhält man das mit (1) äquivalente Jacobi'sche System (5).

66. Ist das Jacobi'sche System (21) gegeben und kennt man n-p unabhängige Lösungen  $f_1f_2 \dots f_{n-p}$  desselben, so lassen sich die Funktionen  $\varphi_1\varphi_2 \dots \varphi_p$  durch je eine Quadratur bestimmen. Denn führt man mittels der Variabelntransformation

$$y_i = x_i, y_{k+p} = f_k$$
  $(i = 1 ... p; k = 1 ... n - p)$ 

die y statt der x ein, so nehmen die rechten Seiten von (21) bez. die Form

$$\overline{B}_i f \equiv \sum_1^p \sigma_{is}(y_1 \dots y_n) \frac{\partial f}{\partial y_s} \qquad (i = 1 \dots p)$$

an (Art. 51). Die Gleichungen  $\overline{B}_1 f = 0 ... \overline{B}_p f = 0$  sind mit

$$\frac{\partial f}{\partial y_1} = 0 \dots \frac{\partial f}{\partial y_p} = 0$$

äquivalent und bilden ein Jacobi'sches System (Art. 60); also giebt es p Funktionen  $\psi_i(y_1 \dots y_n)$ , derart, daß

$$\frac{\partial f}{\partial y_i} \equiv \sum_{s}^{p_s} \frac{\partial \psi_s}{\partial y_i} \overline{B}_s f \equiv \sum_{s}^{p_s} \sum_{t}^{p_s} \frac{\partial \psi_s}{\partial y_i} \sigma_{s t} \frac{\partial f}{\partial y_t},$$

woraus folgt:

$$egin{aligned} 0 &\equiv \sum_{1}^{p_{s}} \sigma_{s\,t} \, rac{\partial \, \psi_{s}}{\partial \, y_{i}} & (i \! \gtrless \! t) \ \ 1 &\equiv \sum_{1}^{p_{s}} \sigma_{s\,i} \, rac{\partial \, \psi_{s}}{\partial \, y_{i}} \, \cdot \end{aligned}$$

Aus diesen Gleichungen lassen sich sämtliche Ableitungen

$$\frac{\partial \psi_s}{\partial y_i} \qquad (i, s = 1 \dots p)$$

als Funktionen von  $y_1 cdots y_n$  berechnen, die  $\psi_s$  werden also durch je eine Quadratur ermittelt und sind bis auf je eine additive arbiträre Funktion von  $y_{p+1} cdots y_n$  bestimmt. Durch Übergang zu den ursprünglichen Variabeln x verwandeln sie sich in die gesuchten Funktionen  $\varphi$ , die natürlich ebenfalls nur bis auf additive arbiträre Funktionen von  $f_1 f_2 cdots f_{n-p}$  bestimmt sind.

<sup>1)</sup> Vgl. Clebsch IV 257.

67. Wir denken uns das gegebene vollständige System (1) durch ein äquivalentes Jacobi'sches System (21) ersetzt. Dann läßt sich aus dem zu Anfang des Art. 65 aufgestellten Satz folgende Methode zur Integration des Systems (21) gewinnen.

Von der partiellen Differentialgleichung

$$(28) B_1 f = 0$$

sind von vorneherein die Integrale  $\varphi_2 \varphi_3 \dots \varphi_p$  bekannt; wir denken uns ein weiteres Integral  $\chi_1$  dieser Gleichung bestimmt. Dann sind auch alle Funktionen

$$\chi_2 \equiv B_2 \chi_1; \ \chi_3 \equiv B_2 \chi_2 \dots \chi_i = B_2 \chi_{i-1}$$

Integrale der Gleichung (28). Da diese Gleichung nicht mehr als n-1 unabhängige Integrale besitzen kann, so muß es einen kleinsten Index i geben, derart, daß

$$(30) B_2 \chi_i \equiv \Phi(\varphi_2, \varphi_3 \dots \varphi_p, \chi_1, \chi_2, \dots \chi_i).$$

Es giebt dann, behaupten wir, eine Funktion

$$\Omega(\varphi_2\varphi_3\ldots\varphi_p,\ \chi_1\chi_2\ldots\chi_i),$$

welche nicht nur die Gleichung (28), sondern auch die Gleichung  $B_2 f = 0$  erfüllt. Denn die Bedingung:

$$0=B_2\Omega\equiv\sum_{3}^{p_h}rac{\partial\Omega}{\partialarphi_h}\,B_2arphi_h+\sum_{1}^{i}rac{\partial\Omega}{\partial\chi_s}\,B_2\chi_s$$

schreibt sich mit Rücksicht auf (26) (29) (30) folgendermaßen:

$$(31) \quad 0 = \frac{\partial \Omega}{\partial \varphi_2} + \chi_2 \frac{\partial \Omega}{\partial \chi_1} + \chi_3 \frac{\partial \Omega}{\partial \chi_2} + \dots + \chi_i \frac{\partial \Omega}{\partial \chi_{i-1}} + \Phi \frac{\partial \Omega}{\partial \chi_i}.$$

Dies ist eine lineare homogene partielle Differentialgleichung mit den Independenten  $\varphi_2, \chi_1 \dots \chi_i$ ; das zugehörige simultane System hat die Form

$$\frac{d\varphi_2}{1} = \frac{d\chi_1}{\chi_2} = \frac{d\chi_2}{\chi_3} = \cdots = \frac{d\chi_{i-1}}{\chi_i} = \frac{d\chi_i}{\Phi};$$

die Integration desselben kommt offenbar auf diejenige der gewöhnlichen Differentialgleichung

$$\frac{d^i \mathbf{\chi}_1}{d \boldsymbol{\varphi}_2^i} = \boldsymbol{\Phi}\bigg(\boldsymbol{\varphi}_2 \cdot \cdot \boldsymbol{\varphi}_p; \ \boldsymbol{\chi}_1, \frac{d \boldsymbol{\chi}_1}{d \boldsymbol{\varphi}_2}, \frac{d^2 \boldsymbol{\chi}_1}{d \boldsymbol{\varphi}_2^2} \cdot \cdot \frac{d^{i-1} \boldsymbol{\chi}_1}{d \boldsymbol{\varphi}_2^{i-1}}\bigg)$$

hinaus. Es sei nun  $\omega_1$  ein Integral der Gleichung (31); dann ist  $\omega_1$ , in den Variabeln  $x_1 \dots x_n$  ausgedrückt, ein Integral des zweigliedrigen Jacobi'schen Systems:

$$B_1 f = 0, B_2 f = 0$$

und augenscheinlich keine Funktion von  $\varphi_3 \dots \varphi_p$  allein. Dieses zweigliedrige Jacobi'sche System wird auch von allen Funktionen

$$\omega_2 \equiv B_3 \, \omega_1; \; \omega_3 \equiv B_3 \, \omega_2 \; ext{etc.}$$

erfüllt, und es giebt einen kleinsten Index k, derart, daß

$$B_3 \omega_k \equiv \Psi(\varphi_3 \varphi_4 \dots \varphi_p; \; \omega_1 \omega_2 \dots \omega_k).$$

Bestimmt man dann eine Lösung  $\varpi_1$  der linearen partiellen Differentialgleichung

$$0 = \frac{\partial \Omega}{\partial \varphi_3} + \omega_2 \frac{\partial \Omega}{\partial \omega_1} + \omega_3 \frac{\partial \Omega}{\partial \omega_2} + \dots + \omega_k \frac{\partial \Omega}{\partial \omega_{k-1}} + \Psi \frac{\partial \Omega}{\partial \omega_k},$$

worin  $\varphi_3$ ,  $\omega_1$ ...  $\omega_k$  als Independente figuriren, so ist  $\overline{\omega}_1$  eine gemeinsame, von  $\varphi_4$ ...  $\varphi_p$  unabhängige Lösung des dreigliedrigen Jacobi'schen Systems

$$B_1 f = 0$$
,  $B_2 f = 0$ ,  $B_3 f = 0$ .

Indem man in dieser Weise weiter schließt, gewinnt man, ausgehend von dem Integral  $\chi_1$  der Gleichung  $B_1f=0$ , schließlich mindestens eine Lösung  $\psi$  des gegebenen Jacobi'schen Systems. Führt man  $\psi$  statt einer der Variabeln x als neue Independente ein, so verwandelt sich das System (21) nach Art. 51 und 60 wiederum in ein p-gliedriges Jacobi'sches System, das die Ableitung  $\frac{\partial f}{\partial \psi}$  nicht enthält, mithin als System mit nur n-1 Independenten betrachtet werden kann. Auf dieses System läßt sich dann obiges Verfahren von neuem anwenden etc. bis alle n-p unabhängigen Lösungen von (21) gefunden sind. Oftmals erreicht man diesen letztern Zweck auch dadurch, daß man bei dem vorhin geschilderten Verfahren der Reihe nach von mehreren unabhängigen Integralen der Gleichung  $B_1f=0$  ausgeht.

Wir wollen diese Methode durch zwei Beispiele<sup>1</sup>) erläutern. Die Gleichungen

$$\begin{split} B_1 f &\equiv x_1 \frac{\partial f}{\partial x_1} - x_2 \frac{\partial f}{\partial x_2} + x_3 \frac{\partial f}{\partial x_3} - x_4 \frac{\partial f}{\partial x_4} = 0 \\ B_2 f &= x_3 \frac{\partial f}{\partial x_1} + x_4 \frac{\partial f}{\partial x_2} - x_1 \frac{\partial f}{\partial x_3} - x_2 \frac{\partial f}{\partial x_4} = 0 \end{split}$$

bilden ein zweigliedriges Jacobi'sches System;  $\chi_1 \equiv x_1 x_2$  ist ein Integral der ersten Gleichung; dasselbe gilt daher von den Funktionen:

<sup>1)</sup> Goursat I Chap. 2, p. 69.

$$egin{aligned} oldsymbol{\chi}_2 &\equiv B_2 oldsymbol{\chi}_1 \equiv x_1 x_4 + x_2 x_3 \,, \ oldsymbol{\chi}_3 &\equiv B_2 oldsymbol{\chi}_2 \equiv 2 (x_3 x_4 - x_1 x_2), \end{aligned}$$

und man hat:

$$B_2\chi_3\equiv -4\chi_2$$
.

Wir suchen eine Funktion  $\Omega(\chi_1, \chi_2, \chi_3)$ , die auch die Gleichung  $B_2 f = 0$  erfüllt. Man findet die Bedingung:

$$0 = B_2 \Omega = \chi_2 \frac{\partial \Omega}{\partial \chi_1} + \chi_3 \frac{\partial \Omega}{\partial \chi_2} - 4 \chi_2 \frac{\partial \Omega}{\partial \chi_3}$$

Das zugehörige simultane System

$$\frac{d\chi_1}{\chi_2} = \frac{d\chi_2}{\chi_3} = \frac{d\chi_3}{-4\chi_2}$$

besitzt die Integrale:

$$\chi_2^2 + \frac{1}{4} \chi_3^2 \equiv (x_1^2 + x_3^2) (x_2^2 + x_4^2)$$
 $2\chi_1 + \frac{1}{2} \chi_3 \equiv x_1 x_2 + x_3 x_4$ 

womit zwei unabhängige Lösungen des gegebenen Systems gefunden sind.

Als zweites Beispiel betrachten wir das dreigliedrige Jacobi'sche System:

$$B_1 f \equiv \frac{\partial f}{\partial x_1} + \frac{x_3^2}{2x_2x_4} \frac{\partial f}{\partial x_4} + \frac{x_3^2 x_5}{2x_2x_4^2} \frac{\partial f}{\partial x_5} = 0$$

$$B_2 f \equiv \frac{\partial f}{\partial x_2} - \frac{x_4}{2x_2} \frac{\partial f}{\partial x_4} + \frac{x_5}{2x_2} \frac{\partial f}{\partial x_5} = 0$$

$$B_3 f \equiv \frac{\partial f}{\partial x_2} + \frac{x_1 x_3}{x_2 x_4} \frac{\partial f}{\partial x_4} + \frac{x_1 x_3 x_5}{x_2 x_2^2} \frac{\partial f}{\partial x_5} = 0.$$

Die Funktion  $x_4x_5 \equiv \chi_1$  ist eine Lösung von  $B_2f = 0$ ; man hat

$$B_1 \chi_1 \equiv \chi_2 \equiv \frac{x_8^2 x_5}{x_2 x_1}; \ B_1 \chi_2 \equiv 0,$$

womit eine gemeinsame Lösung der ersten zwei Gleichungen schon gefunden ist.

Man findet ferner

$$B_{3}\,\chi_{2}\equivrac{2\,x_{3}\,x_{5}}{x_{2}\,x_{4}}\equivrac{2\,\chi_{2}}{x_{3}}\,\cdot$$

Soll daher die Funktion  $\Omega(x_3, \chi_2)$  die dritte Gleichung befriedigen, so muß man haben

$$B_{3}\Omega \equiv \frac{\partial \Omega}{\partial x_{3}} + \frac{2\chi_{2}}{x_{3}} \frac{\partial \Omega}{\partial \chi_{2}} = 0.$$

Das zugehörige simultane System hat die Form:

$$\frac{d\chi_2}{2\chi_2} = \frac{dx_3}{x_3},$$

also das Integral  $\frac{\chi_2}{x_3^2} \equiv \frac{x_5}{x_2 x_4}$ .

Die Gleichung  $B_2f=0$  besitzt ferner die Lösung  $\omega_1=x_2x_4^2$ , und man hat  $B_1\omega_1\equiv x_3^2$ ; soll daher die Funktion  $\Omega(x_1x_3\omega_1)$  der ersten Gleichung genügen, so muß man haben:

$$B_1 \Omega \equiv \frac{\partial \Omega}{\partial x_1} + x_3^2 \frac{\partial \Omega}{\partial \omega_1} = 0:$$

also  $\Omega \equiv \omega_1 - x_3^2 x_1$ ; die beiden ersten Gleichungen werden daher von der Funktion  $x_1 x_3^2 - x_2 x_4^2$  erfüllt, und dies gilt auch für die dritte Gleichung; das gegebene Involutionssystem besitzt also die unabhängigen Lösungen:

$$x_1 x_3^2 - x_2 x_4^2, \frac{x_5}{x_2 x_4}$$

68. Ist (21) ein Jacobi'sches System, dann und nur dann bilden die Gleichungen

(32) 
$$0 = \frac{\partial f}{\partial t_i} + B_i f \equiv B_i' f = 0 \qquad (i = 1, 2 \dots p)$$

ein p-gliedriges vollständiges (und zwar Jacobi'sches) System mit den Independenten  $x_1x_2\ldots x_n,\,t_1,\,t_2\ldots t_p$ . Denn die Gleichungen

$$(B_i'B_k') \equiv (B_iB_k) \equiv 0$$

können nur dann eine Folge von (32) sein, wenn sie identisch erfüllt sind. Das System (32) besitzt die n unabhängigen Lösungen

$$f_1f_2...f_{n-p}, -t_1+\varphi_1, -t_2+\varphi_2, ...-t_p+\varphi_p.$$

Sind die n Funktionen  $f_i$ ,  $\varphi_k$  an der Stelle  $x_1^0 cdots x_n^0$  regulär und ist ihre Funktionaldeterminante daselbst nicht null, bedeutet ferner  $x_1' cdots x_n'$  ein Wertsystem in der Umgebung dieser Stelle, so erhält man durch Auflösung der Relationen

(33) 
$$f_i(x_1 x_2 \dots x_n) = f_i(x_1' x_2' \dots x_n') \qquad (i = 1 \dots n - p)$$
$$-t_k + \varphi_k(x_1 x_2 \dots x_n) = \varphi_k(x_1' x_2' \dots x_n') \qquad (k = 1, \dots p)$$

die Gleichungensysteme:

(34) 
$$x_i' = x_i + \mathfrak{P}_i(x_1 - x_1^0, \dots x_n - x_n^0, t_1, t_2, \dots t_p)$$
  $(i = 1 \dots n)$ 

(35) 
$$x_i = x_i' + \mathfrak{P}_i(x_1' - x_1^0 \cdot x_n' - x_n^0, -t_1, -t_2 \cdot -t_p),$$

worin die  $\mathfrak{P}_i$  beidemale dieselben Potenzreihen bedeuten und für  $t_1=0\ldots t_p=0$  verschwinden. Die rechten Seiten von (34) sind die

Hauptintegrale des Systems (32) hinsichtlich  $t_1 = 0$ , . .  $t_p = 0$ . Die durch (35) dargestellten Funktionen genügen, wie man leicht erkennt, für jedes beliebige Konstantensystem  $x_i'$  identisch den partiellen Differentialgleichungen:

$$\frac{\partial x_i}{\partial t_k} = b_{ki}(x_1 x_2 \dots x_n),$$

wenn

$$B_k f \equiv \sum b_{ks} \frac{\partial f}{\partial x_s}$$

gesetzt wird.

69. Sind n-p Lösungen  $f_1f_2 \dots f_{n-p}$  des vollständigen Systems (1) gegeben, so definiren die Gleichungen

(36) 
$$f_i(x_1x_2..x_2) = c_i$$
  $(i = 1..n - p; c_i = arb. Konst.)$ 

eine "Zerlegung") des Raums  $R_n(x_1...x_n)$ " in n-p-fach unendlich viele Punktmannigfaltigkeiten  $\mu_p$ , welche die "Charakteristiken" des vollständigen Systems (1) heißen, und von denen wir eine einzelne mit  $C_p$  bezeichnen wollen. Durch jeden Punkt  $x_1'...x_n'$  allgemeiner Lage geht eine und nur eine dieser  $C_p$ ; sie wird durch die Relationen (33), oder auch, wenn das Jacobi'sche System (21) mit (1) äquivalent ist, durch die Gleichungen (34) oder (35) dargestellt. Nennen wir eine  $\mu_{n-1}$ , die durch eine Relation der Form

$$\varphi(f_1f_2\dots f_{n-1})=0$$

definirt wird, eine "Integralfläche" des Systems (1) oder des zugehörigen nicht homogenen Systems (20), so folgt ohne weiteres: Die allgemeinste Integralfläche wird von  $\infty^{n-p-1}$  Charakteristiken  $C_p$  erzeugt, d. h. enthält eine Integralfläche einen Punkt P allgemeiner Lage, so enthält sie die ganze durch P gehende  $C_p$ . Man kann darnach eine und nur eine Integralfläche so bestimmen, daß sie eine beliebig vorgegebene aus  $\infty^{n-p-1}$  Punkten allgemeiner Lage bestehende  $\mu_{n-p-1}$  enthält; die im Satze des Art. 63 p. 83 erwähnte Fläche erhält man z. B., wenn man die folgende  $\mu_{n-p-1}$ :

$$x_1 = x_1^0 \dots x_p = x_p^0; \ x_n = \varphi(x_{p+1}x_{p+2} \dots x_{n-1})$$

als Ausgangsmannigfaltigkeit wählt.

Die durch P gehende Charakteristik  $C_p$  enthält offenbar auch die durch P gehende charakteristische Kurve (Art. 53) jeder partiellen Differentialgleichung der Form

<sup>1)</sup> Lie I Kap. 6.

$$\sum_{1}^{p} \varrho_{s}(x_{1}x_{2} \ldots x_{n}) X_{s} f = 0,$$

insbesondere also auch die durch P gehende Charakteristik jeder einzelnen Gleichung (1); ferner ist jede  $C_p$  von  $\infty^{p-1}$  charakteristischen Kurven jeder der Gleichungen (1) erzeugt, also eine gemeinsame charakteristische  $\mu_p$  der Gleichungen (1) (Art. 53).

70. Sind nun p linear unabhängige Gleichungen (1) beliebig gegeben, und betrachten wir die durch einen Punkt P gehende charakteristische Kurve der Gleichung  $X_1f=0$ , so erzeugen die  $\infty^1$  Charakteristiken von  $X_2f=0$ , die von den Punkten jener ersten Kurve auslaufen, eine  $\mu_2$ ; ebenso alle  $\infty^2$  charakteristischen Kurven von  $X_3f=0$ , die bez. von den Punkten dieser  $\mu_2$  ausgehen, eine  $\mu_3$  etc. So gelangen wir schließlich zu einer charakteristischen  $\mu_p$  der Gleichung  $X_pf=0$ . Hierbei wurden die Gleichungen (1) in einer bestimmten Reihenfolge benutzt; wählt man eine andere, so erhält man eine charakteristische  $\mu_p$  irgend einer andern Gleichung  $X_if=0$ . Sind nun die Gleichungen (1) beliebig, so werden die so erhaltenen  $\mu_p$  im allgemeinen verschieden ausfallen.

Damit die Gleichungen (1) ein vollständiges System bilden, ist notwendig und hinreichend, daß alle auf diese Weise erhaltenen, durch P gehenden  $\mu_p$  identisch sind, und daß dies für jeden Punkt P allgemeiner Lage zutrifft. Die Notwendigkeit der genannten Bedingung folgt unmittelbar aus der Schlußbemerkung der vor. Nr.; umgekehrt, ist diese Bedingung erfüllt, so ist eine Zerlegung des Raums in  $\infty^{n-p}$  Mannigfaltigkeiten  $\mu_p$  definirt, welch' letztere durch ein Gleichungensystem der Form (36) dargestellt werden. Da aber die genannten  $\mu_p$  gemeinsame charakteristische  $\mu_p$  aller Gleichungen (1) sein müssen, so sind die  $f_i$  nach Art. 53 gemeinsame Lösungen dieser Gleichungen. Die letzteren bilden sonach ein vollständiges System (Art. 64).

Hat man z. B. im  $R_3\left(xyz\right)$  zwei lineare partielle Differential-gleichungen:

, 
$$Xf \equiv X \frac{\partial f}{\partial x} + Y \frac{\partial f}{\partial y} + Z \frac{\partial f}{\partial z} = 0; X'f \equiv X' \frac{\partial f}{\partial x} + Y' \frac{\partial f}{\partial y} + Z' \frac{\partial f}{\partial z} = 0$$

und betrachten wir die durch P(xyz) gehenden charakteristischen Kurven C und C' dieser beiden Gleichungen, so erzeugen die durch die Punkte von C' gehenden  $\infty^1$  charakteristischen Kurven von Xf = 0, und ebenso die von den Punkten von C auslaufenden Charakteristiken von X'f = 0 je eine Fläche. Diese beiden Flächen sind im allgemeinen verschieden; sind sie aber für jeden Punkt P identisch, dann und nur

dann giebt es  $\infty^1$  gemeinsame Integralflächen  $\varphi(xyz)=c$  der beiden gegebenen Gleichungen. Wie man sieht, sind in diesem Falle die  $\infty^1$  Charakteristiken  $C_2$  des vollständigen Systems mit den Integralflächen identisch. Dies gilt natürlich für jedes n-1-gliedrige vollständige System in n Independenten, und nur für ein solches.

## § 4. Systeme linearer totaler Differentialgleichungen.

71.¹) Wir sagen: ein Punkt  $P(x_1 ... x_n)$  und ein zu ihm unendlich benachbarter Punkt  $P'(x_1 + dx_1 ... x_n + dx_n)$  bestimmen zusammen "eine durch P gehende Richtung", nämlich die Richtung der Verbindungsgeraden von P und P', welche durch die Gleichungen (18) des Art. 44 definirt ist. Sind nun einem Punkte P durch die p Systéme von Relationen

$$\frac{d x_1}{\xi_{i1}} = \frac{d x_2}{\xi_{i2}} = \frac{d x_n}{\xi_{in}} \qquad (i = 1 \cdot p)$$

ebenso viele durch ihn gehende Richtungen zugewiesen, so sagen wir, dieselben seien "linear unabhängig", wenn die p Größensysteme  $\xi_{i1}...\xi_{in}$  es sind, d. h. wenn nicht alle p-reihigen Determinanten der Matrix (2) pag. 73 verschwinden, oder geometrisch ausgedrückt: wenn die zu den p Richtungen gehörigen, durch p gehenden Geraden nicht in einer und derselben ebenen p liegen. Daß beide Aussagen gleichbedeutend sind, erkennt man daraus, daß unter den gemachten Annahmen genaup linear unabhängige Größensysteme p linear unabhängige Größensysteme

(1) 
$$\sum_{1}^{n} \xi_{is} \eta_{ks} = 0 \qquad (i = 1 \dots p; \ k = 1 \dots n - p)$$

genügen, dass also eine lineare  $\mu_p$ 

(2) 
$$\sum_{1}^{n} \eta_{ks}(\xi_s - x_s) = 0 \qquad (k = 1 \dots n - p)$$

aber keine lineare  $\mu_q(q < p)$  existirt, welche die in Rede stehenden p Geraden sämtlich enthält. Die allgemeinste, durch P gehende Richtung, die ebenfalls in die lineare Mannigfaltigkeit (2) hineinfällt, ist durch die Gleichungen

(3) 
$$dx_i = \left(\sum_{1}^{p} \varrho_h \, \xi_{hi}\right) dt \qquad (i = 1 \dots n)$$

<sup>1)</sup> Lie I 101 ff.

definirt, wobei dt eine unendlich kleine Konstante und die  $\varrho_h$  willkürliche Größen bedeuten. Die Gesamtheit dieser  $\infty^{p-1}$  Richtungen nennt man ein "Büschel".

72. Ein beliebiges p-gliedriges System partieller Differential-gleichungen

(4) 
$$X_{i}f \equiv \sum_{i=1}^{n} \xi_{is} \frac{\partial f}{\partial x_{s}} \qquad (i = 1, 2...p)$$

ordnet jedem Punkt allgemeiner Lage ein Büschel von  $\infty^{p-1}$  Richtungen, oder auch: eine ganz bestimmte, durch P gehende lineare  $\mu_p$  zu; jenes Büschel wird durch die Gleichungen (3) oder auch durch die Relationen

(5) 
$$\sum_{1}^{n} \eta_{ks}(x_1 x_2 \dots x_n) dx_s = 0 \qquad (k = 1 \dots n - p)$$

dargestellt, wenn die  $\eta_{ks}$  wie oben definirt sind. Die lineare  $\mu_p$ , welche dieses Büschel enthält, besitzt die Definitionsgleichungen (2); sie ist, falls das System (4) vollständig ist, offenbar nichts anderes als die Tangential- $\mu_p$ , welche zu der durch P gehenden Charakteristik  $C_p$  im Punkte P gehört (Art. 44 und 69).

Das n-p-gliedrige System (5) linearer totaler Differential-gleichungen und das p-gliedrige System (4) linearer partieller Differential-gleichungen bestimmen sich wechselseitig und heißen zu einander "adjungirt". Im Falle p=n-1 erhalten wir die Beziehung zwischen einer linearen partiellen Differentialgleichung und dem adjungirten System gewöhnlicher Differentialgleichungen (Art. 48). Wegen (1) sind die beiden Matrices  $\|\xi_{is}\|$  und  $\|\eta_{ks}\|$  korrespondirend. Man schließt daraus leicht, daß ein mit (5) äquivalentes Gleichungensystem erhalten wird, wenn man in der Matrix

alle p+1-reihigen Determinanten gleich null setzt, daß ferner ein mit (4) gleichbedeutendes System durch Nullsetzen aller n-p+1-reihigen Determinanten des Schema's

(7) 
$$\begin{vmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} & \frac{\partial f}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f}{\partial x_n} \\ \eta_{11} & \eta_{12} & \cdots & \eta_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \eta_{n-p,1} & \eta_{n-p,2} & \cdots & \eta_{n-p,n} \end{vmatrix}$$

hervorgeht, endlich daß die Gleichungen (5) hinsichtlich  $dx_{p+1} dx_{p+2}$ ...  $dx_n$  aufgelöst werden können, wenn das System (4) nach  $\frac{\partial f}{\partial x_1}$ ...  $\frac{\partial f}{\partial x_p}$  auflösbar ist, und umgekehrt. Hat die letztgenannte Auflösung die Form:

(8) 
$$A_{i}f \equiv \frac{\partial f}{\partial x_{i}} + a_{i,p+1} \frac{\partial f}{\partial x_{n+1}} + \dots + a_{in} \frac{\partial f}{\partial x_{n}} \quad (i = 1 \dots p),$$

so lautet die Auflösung des adjungirten Systems (5) folgendermaßen

(9) 
$$dx_{p+k} = a_{1,p+k}dx_1 + a_{2,p+k}dx_2 + \dots + a_{p,p+k}dx_p \ (k=1 \dots n-p)$$

73. Wir betrachten nun einen beliebigen Pfaff'schen Ausdruck

$$\nabla \equiv \sum_{1}^{n} \eta_{s}(x_{1} x_{2} \dots x_{n}) dx_{s}$$

und gleichzeitig eine beliebige infinitesimale Transformation

$$Xf \equiv \sum_{1}^{n} \xi_{s}(x_{1}x_{2} \dots x_{n}) \frac{\partial f}{\partial x_{s}}$$

Vermöge der Variabelntransformation

(10) 
$$y_i = \varphi_i(x_1 x_2 \dots x_n) \\ x_i = \psi_i(y_1 y_2 \dots y_n)$$
  $(i = 1, 2 \dots n)$ 

verwandle sich  $\nabla$  in  $\nabla'$  und Xf in X'f, wobei gesetzt ist:

$$abla' \equiv \sum_1^n \eta_s'(y_1 y_2 \dots y_n) dy_s; \quad X' f \equiv \sum_1^n \xi_s'(y_1 \dots y_n) \frac{\partial f}{\partial y_s}.$$

Nun hat man vermöge (10) identisch:

$$\eta_s' \equiv \sum_h \eta_h rac{\partial x_h}{\partial y_s}; \;\; \xi_s' \equiv \sum_k \xi_k rac{\partial y_s}{\partial x_k},$$

wo auf den rechten Seiten alles durch die y auszudrücken ist. Mithin folgt:

$$\sum_1^n \eta_s' \xi_s' \equiv \sum_1^n \sum_1^n \sum_1^n \eta_h \, \xi_k \, rac{\partial \, x_h}{\partial \, y_s} \, rac{\partial \, y_s}{\partial \, x_k} \; .$$

Bezeichnet jetzt  $\delta_{hk}$  die Einheit, wenn h = k, und die Null, wenn  $h \geq k$ , so hat man:

(11) 
$$\sum_{s} \frac{\partial x_{h}}{\partial y_{s}} \frac{\partial y_{s}}{\partial x_{k}} = \delta_{hk} \quad (h, k = 1 \dots n)$$

und infolge dessen:

Dieser Thatsache geben wir dadurch Ausdruck, daß wir sagen: Die Funktion  $\Lambda \equiv \Sigma \xi_s \eta_s$  ist "eine simultane Invariante der infinitesimalen Transformation Xf und des Pfaff'schen Ausdrucks  $\nabla$ ". Darnach drückt die Bedingung  $\Lambda \equiv 0$  eine invariante Beziehung zwischen Xf und  $\nabla$  aus. Nennen wir  $\nabla_k$  die linken Seiten der Pfaff'schen Gleichungen (5), bedenken wir ferner, daß jede infinitesimale Transformation Xf, die mit allen Pfaff'schen Ausdrücken  $\nabla_i$  in der eben genannten invarianten Beziehung steht, die Form:

$$\varrho_1 X_1 f + \varrho_2 X_2 f + \dots + \varrho_p X_p f$$

besitzt, und bezeichnen wir den Inbegriff aller infinitesimalen Transformationen (13) als die zu dem System (5) adjungirte Schar infinitesimaler Transformationen, so können wir den Satz aussprechen: "Die zu (5) adjungirte Schar infinitesimaler Transformationen ist mit dem System (5) Pfaff'scher Gleichungen invariant verknüpft, m. a. W.: verwandelt sich vermöge der Variabelntransformation (10) das System (5) in das folgende:

(14) 
$$\nabla_{k'} \equiv \sum_{1}^{n} \eta_{k's}(\dot{y}_1 y_2 \dots y_n) dy_s = 0,$$

so geht gleichzeitig eine beliebige infinitesimale Transformation Xf der adjungirten Schar (13) in eine infinitesimale Transformation

$$X'f = \sum \xi_i' \frac{\partial f}{\partial y_i}$$

der zu (14) adjungirten Schar über. Dabei verwandelt sich natürlich auch das zu (5) adjungirte System (4) in das zu (14) adjungirte System:

$$0 = X_i' f \equiv \sum \xi_{is}'(y_1 \dots y_n) \frac{\partial f}{\partial y_s}, \quad (i = 1 \dots p)$$

dessen Koeffizienten also den Identitäten

$$\sum \xi'_{is} \eta'_{ks} = 0$$
  $(i = 1 ... p; k = 1 ... n - p)$ 

genügen; d. h. die Beziehung zwischen einem System linearer partieller Differentialgleichungen und dem adjungirten System Pfaff'scher Gleichungen ist gegenüber allen Punkttransformationen des Raums  $R_n$  invariant.

74. Ist f eine gemeinsame Lösung der linearen partiellen Differentialgleichungen (4), so verschwinden alle n-p+1-reihigen Determinanten der Matrix (7); es giebt also dann n-p Funktionen  $\varrho_1 \varrho_2 \ldots \varrho_{n-p}$  derart, daß identisch:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \varrho_1 \eta_{1i} + \varrho_2 \eta_{2i} + \dots + \varrho_{n-p} \eta_{n-p,i} \quad (i = 1 \dots n)$$

d. h. dass für alle Werte der xi und ihrer Differentiale:

$$df = \varrho_1 \nabla_1 + \varrho_2 \nabla_2 + \cdots + \varrho_{n-p} \nabla_{n-p}.$$

Umgekehrt: ist dies der Fall, so ist f eine gemeinsame Lösung der Gleichungen (4). Eine lineare Kombination der Ausdrücke  $\nabla_s$ , welche in der Form df darstellbar ist, heißt eine "integrable Kombination" der Ausdrücke  $\nabla_s$  oder der Pfaff'schen Gleichungen (5) und f selbst wird auch als ein "Integral" des Systems (5) bezeichnet. Jedem gemeinsamen Integral der Gleichungen (4) entspricht demnach eine integrable Kombination (ein Integral) der Gleichungen (5) und umgekehrt. Besitzt das Gleichungensystem (4) k und nicht mehr unabhängige Integrale  $f_1 \dots f_k$ , so existiren k und nicht mehr linear unabhängige integrable Kombinationen:

$$df_i \equiv \varrho_1^{(i)} \nabla_1 + \varrho_2^{(i)} \nabla_2 + \dots + \varrho_{n-n}^{(i)} \nabla_{n-n} \quad (i = 1 \dots k)$$

und umgekehrt.<sup>1</sup>) In der That, verschwänden alle k-reihigen Determinanten der Matrix

$$\| \varrho_h^{(i)} \|$$
  $(i = 1 ... k; h = 1, 2 ... n - p)$ 

d. h. bestände eine Identität  $\sum_{i=1}^{k} \sigma_i df_i \equiv 0$ , so wären die Funktionen  $f_i$  nicht unabhängig, und umgekehrt.

Die Aufsuchung aller etwaigen integrabeln Kombinationen der Gleichungen (5) kommt darnach auf die Ermittelung aller etwaigen gemeinsamen Lösungen der partiellen Differentialgleichungen (4) hinaus.

Ein n-p-gliedriges System Pfaff'scher Gleichungen (5), das n-p linear unabhängige integrable Kombinationen  $df_1df_2...df_{n-p}$  zuläfst, dessen adjungirtes System (4) also vollständig ist, heißt "unbeschränkt integrabel". Ein derartiges System kann auf unbegrenzt viele Arten ersetzt werden durch ein System "exakter Gleichungen"

$$d\varphi_1 = 0, \ d\varphi_2 = 0, \dots d\varphi_{n-p} = 0,$$

worin die  $\varphi_i$  irgend n-p unabhängige Funktionen der  $f_i$  bedeuten.

Aus dem Begriff des unbeschränkt integrablen Systems folgt unmittelbar, daß vermöge einer beliebigen Variabelntransformation jedes unbeschränkt integrable System wiederum in ein solches übergeht.

Die notwendigen und hinreichenden Bedingungen für die un-

<sup>1)</sup> Boole I Supplementary Volume Chap. 25 = Philosophical Transactions 1862 p. 437. Goursat I Kap. III.

v. Weber, Das Pfaffsche Problem.

beschränkte Integrabilität des Systems (5) bestehen nach dem eben Gesagten darin, daß das adjungirte System (4) vollständig sei, und werden sonach, wenn das System (5) in der Form (9) aufgelöst wird, durch die Relationen<sup>1</sup>)

(15) 
$$A_i a_{ks} - A_k a_{is} \equiv 0$$
  $(i, k = 1...p; s = p + 1, p + 1, ...n)$  dargestellt (vgl. Art. 59).

75. Es sei q < n - p, und es werde angenommen, daß in den n - p - q letzten Gleichungen (9), d. h. also in den Pfaff'schen Gleichungen

(16) 
$$dx_{p+q+h} = a_{1,p+q+h} dx_1 + \dots + a_{p,p+q+h} dx_p$$

$$(h = 1, 2 \dots n - p - q)$$

alle Koeffizienten von den Variabeln  $x_{p+1}, x_{p+2} \dots x_{p+q}$  unabhängig seien. Schreiben wir dann

$$A_i'f \equiv \frac{\partial f}{\partial x_i} + \sum_{p+q+1}^n a_{ih} \frac{\partial f}{\partial x_h},$$

so nehmen diejenigen unter den Bedingungen (15), für die s>p+q ist, folgende Form an:

$$A'_i a_{ks} - A'_k a_{is} = 0$$
  $(i, k = 1 ... p; s = p + q + 1 ... n).$ 

Da nun die p Gleichungen  $A_i'f = 0$  das zu (16) adjungirte System darstellen, so bilden die Pfaff'schen Gleichungen (16), falls das System (5) unbeschränkt integrabel ist, für sich genommen ebenfalls ein unbeschränkt integrables System mit n-q Variabeln:

$$x_1, \ldots x_p, x_{p+q+1} \ldots x_n.$$

Damit ist der wichtige, später oft zu benützende Satz<sup>2</sup>) bewiesen:

"Ist q < n-p, und erhält man aus dem n-p-gliedrigen unbeschränkt integrabeln System Pfaff'scher Gleichungen

(5) 
$$\sum_{1}^{n} \eta_{is}(x_1 x_2 \dots x_n) dx_s = 0 \quad (i = 1, 2, \dots n - p)$$

durch Bildung linearer Kombinationen n-p-q und nicht mehr linear unabhängige Gleichungen, die gewisse q unter den Variabeln, etwa  $x_{p+1}x_{p+2}\dots x_{p+q}$ , weder in den Differentialen, noch auch in den Koeffizienten enthalten, so bilden diese Gleichungen für sich genommen ein n-p-q-gliedriges unbeschränkt integrables System in n-q Va

<sup>1)</sup> Deahna I.

<sup>2)</sup> Natani I.

riabeln. Das zu diesen Gleichungen adjungirte p-gliedrige System partieller Differentialgleichungen entsteht aus dem adjungirten System von (5) dadurch, dass man daraus alle Terme fortläst, die mit einer der Ableitungen  $\frac{\partial f}{\partial x_{p+1}} \cdot \frac{\partial f}{\partial x_{p+q}}$  multiplizirt sind."

76. Es ist von Wichtigkeit, die Bedingungen der unbeschränkten Integrabilität eines Systems Pfaff'scher Gleichungen auch für die unaufgelöste Form (5) anzugeben. Zu diesem Zwecke bezeichnen wir mit  $u_1 
ldots u_n$  und  $v_1 
ldots v_n$  irgend zwei Funktionensysteme, die den linearen Gleichungen:

(17) 
$$\sum_{1}^{n} \eta_{i\alpha} u_{\alpha} = 0, \quad \sum_{1}^{n} \eta_{i\alpha} v_{\alpha} = 0 \quad (i = 1 \dots n - p)$$

identisch genügen, und es werde

$$Uf \equiv \sum u_{eta} rac{\partial f}{\partial x_{eta}}; \quad Vf \equiv \sum v_{eta} rac{\partial f}{\partial x_{eta}}$$

geschrieben. Dann sind Uf = 0 und Vf = 0 zwei beliebige Gleichungen des zu (5) adjungirten Systems. Damit dieses vollständig sei, ist notwendig und hinreichend, dass in ihm jede Gleichung der Form:

$$(UV) \equiv \sum_{1}^{n} (Uv_{\alpha} - Vu_{\alpha}) \frac{\partial f}{\partial x_{\alpha}} = 0$$

enthalten sei, m. a. W., dass vermöge (17) die Identitäten:

(18) 
$$\sum_{1}^{n} \sum_{i=1}^{n} \eta_{i\alpha} \left( u_{\beta} \frac{\partial v_{\alpha}}{\partial x_{\beta}} - v_{\beta} \frac{\partial u_{\alpha}}{\partial x_{\beta}} \right) \equiv 0 \quad (i = 1 \dots n - p)$$

stattfinden. Man findet aber:

(19) 
$$0 = \frac{\partial}{\partial x_{\beta}} \sum_{\alpha} \eta_{i\alpha} v_{\alpha} \equiv \sum_{\alpha} v_{\alpha} \frac{\partial \eta_{i\alpha}}{\partial x_{\beta}} + \sum_{\alpha} \eta_{i\alpha} \frac{\partial v_{\alpha}}{\partial x_{\beta}} \quad (\beta = 1 ... n)$$

(20) 
$$0 \equiv \frac{\partial}{\partial x_{\beta}} \sum_{\alpha} \eta_{i \alpha} u_{\alpha} \equiv \sum_{\alpha} u_{\alpha} \frac{\partial \eta_{i \alpha}}{\partial x_{\beta}} + \sum_{\alpha} \eta_{i \alpha} \frac{\partial u_{\alpha}}{\partial x_{\beta}} \quad (\beta = 1 ... n).$$

Multiplizirt man die n Identitäten (19) mit  $u_1 cdots u_n$ , die Identitäten (20) mit  $-v_1 cdots -v_n$  bezw., so folgt durch Addition:

$$\sum_{1}^{n} \sum_{1}^{n} \eta_{i\,\alpha} \left( u_{\beta} \frac{\partial v_{\alpha}}{\partial x_{\beta}} - v_{\beta} \frac{\partial u_{\alpha}}{\partial x_{\beta}} \right) \equiv \sum_{1}^{n} \sum_{1}^{n} u_{\alpha} v_{\beta} \left( \frac{\partial \eta_{i\,\alpha}}{\partial x_{\beta}} - \frac{\partial \eta_{i\,\beta}}{\partial x_{\alpha}} \right).$$

Setzen wir daher zur Abkürzung:

$$H^{(i)}_{lphaeta} \equiv -\,H^{(i)}_{etalpha} \equiv rac{\partial\,\eta_{i\,lpha}}{\partial\,x_{eta}} - rac{\partial\,\eta_{i\,eta}}{\partial\,x_{lpha}} \quad (lpha,\,eta = 1 \ldots n;\,\,i = 1 \ldots n - p)$$

so können wir den Satz aussprechen:

"Damit das System (5) unbeschränkt integrabel sei, ist notwendig und hinreichend, daß die n — p Bilinearformen

(21) 
$$\sum_{1}^{n} \alpha \sum_{i}^{n} H_{\alpha\beta}^{(i)} u_{\alpha} v_{\beta} (i = 1 \dots n - p)$$

für jedes Funktionensystem  $u_1 \dots u_n$ ,  $v_1 \dots v_n$ , das den linearen Gleichungen

(17) 
$$\sum_{\alpha} \eta_{i\alpha} u_{\alpha} = 0 \quad \sum_{\alpha} \eta_{i\alpha} v_{\alpha} = 0 \quad (i = 1 \dots n - p)$$

genügt, alle identisch verschwinden."1)

77. Um für die soeben erhaltenen Bedingungen der unbeschränkten Integrabilität eines Systems (5) noch eine andere Ausdrucksform abzuleiten, die auf dem Begriff "infinitesimale Transformation" beruht, schicken wir in dieser und der nächsten Nr. einige Hülfsbetrachtungen voraus. Es sei

$$Xf \equiv \sum \xi_i(x_1x_2 \dots x_n) \frac{\partial f}{\partial x_i}$$

das Symbol einer beliebigen infinitesimalen Transformation, ferner

$$abla \equiv \sum a_i(x_1x_2\ldots x_n)dx_i$$

ein beliebiger Pfaff'scher Ausdruck. Dann definiren wir das Symbol  $X\nabla$  durch die folgende Identität:

(22) 
$$X \nabla \equiv \sum_{i=1}^{n} X a_{i} \cdot dx_{i} + \sum_{i=1}^{n} a_{i} d\xi_{i}.$$

Diese Definition ist keineswegs willkürlich gewählt, sondern befindet sich mit unseren früheren Festsetzungen im Einklang (Art. 55). In der That, setzen wir

$$\delta x_i \equiv \xi_i \delta t,$$

unter  $\delta t$  eine unendlich kleine Konstante verstanden, so werden wir nach Art. 55 unter  $X\nabla \cdot \delta t$  den unendlich kleinen Zuwachs zu verstehen haben, den  $\nabla$  erleidet, wenn man darin die  $x_i$  durch  $x_i + \delta x_i$  ersetzt, und unendlich kleine Größen dritter Ordnung vernachlässigt. Geht durch die genannte Ersetzung  $\nabla$  in  $\nabla'$  über, so hat man

<sup>1)</sup> Frobenius I p. 267-282.

$$\nabla' \equiv \sum_{1}^{n} a_{i}(x_{1} + \delta x_{1}, \dots x_{n} + \delta x_{n}) d(x_{i} + \delta x_{i})$$

$$\equiv \nabla + \sum_{1}^{n} \sum_{1}^{n} \sum_{i}^{n} \frac{\partial a_{i}}{\partial x_{k}} \delta x_{k} dx_{i} + \sum_{1}^{n} a_{i} d\delta x_{i}.$$

Berücksichtigt man jetzt die Gleichungen (23), so ergiebt sich für die Differenz  $\nabla' - \nabla$  in der That die mit  $\delta t$  multiplizirte rechte Seite von (22).

Bezüglich des Symbols  $X\nabla$  gelten augenscheinlich folgende Rechnungsregeln:

$$X(
abla + 
abla_1) \equiv X 
abla + X 
abla_1$$
 $X(df) \equiv d(Xf)$ 
 $X(
abla 
abla) \equiv 
abla X 
abla + 
abla \cdot X 
abla$ 

wenn o und f beliebige Funktionen der xi bedeuten.

78. Aus der Identität (22) schließen wir nun weiter:

(24) 
$$X \nabla \equiv \sum_{i=1}^{n} X a_{i} \cdot dx_{i} + d \left( \sum_{i=1}^{n} a_{i} \xi_{i} \right) - \sum_{i=1}^{n} \xi_{k} da_{k}$$

$$\equiv dA + \sum_{i=1}^{n} \sum_{i=1}^{n} \xi_{k} \left( \frac{\partial a_{i}}{\partial x_{k}} - \frac{\partial a_{k}}{\partial x_{i}} \right) dx_{i}$$

wenn mit  $\Lambda$  die schon in Art. 73 eingeführte simultane Invariante des Pfaff'schen Ausdrucks  $\nabla$  und der infinitesimalen Transformation Xf bezeichnet wird. Wir sagen nun: "Der Pfaff'sche Ausdruck  $\nabla$  gestattet die infinitesimale Transformation Xf", oder auch "wird von derselben in sich übergeführt", oder endlich: "Xf läßt den Ausdruck  $\nabla$  invariant", wenn der Pfaff'sche Ausdruck  $X\nabla$  identisch null ist, d. h. wenn die Beziehungen

$$-\frac{\partial A}{\partial x_i} \equiv \sum_{1}^{n} \xi_k \left( \frac{\partial a_i}{\partial x_k} - \frac{\partial a_k}{\partial x_i} \right) \quad (i = 1 \dots n)$$

erfüllt sind. Wir sagen ferner "die Pfaff'sche Gleichung  $\nabla = 0$  gestattet die infinitesimale Transformation Xf", oder auch: "Xf führt die Gleichung  $\nabla = 0$  in sich über, oder läßt die Gleichung  $\nabla = 0$  invariant", wenn der Ausdruck  $X\nabla$  in der Form  $\varrho \cdot \nabla$  darstellbar ist, d. h. also vermöge  $\nabla = 0$  verschwindet. Endlich sagen wir, das System Pfaff'scher Gleichungen

(5) 
$$\nabla_i \equiv \sum_{1}^{n} \eta_{is} dx_s = 0 \quad (i = 1 \dots n - p)$$

"gestattet die infinitesimale Transformation Xf, oder wird von ihr in sich übergeführt (invariant gelassen)", wenn n-p Funktionensysteme  $\varrho_1^{(i)}\varrho_2^{(i)}\ldots\varrho_{n-p}^{(i)}$  existiren, derart, daß für alle Werte der  $x_i$  und ihrer Differentiale identisch:

$$X\nabla_{s} = \varrho_{1}^{(s)}\nabla_{1} + \varrho_{2}^{(s)}\nabla_{2} + \dots + \varrho_{n-n}^{(s)}\nabla_{n-n}$$
  $(s = 1 \dots n - p),$ 

wenn also die Gleichungen  $X\nabla_s = 0$  eine Folge des Systems (5) sind. Ist Xf eine infinitesimale Transformation der zu (5) adjungirten Schar (Art. 73), so gelten die Identitäten:

(25) 
$$0 \equiv \sum_{1}^{n} \xi_{s} \eta_{is} \equiv A_{i} \quad (i = 1 \dots n - p).$$

Aus (24) folgt daher

(26) 
$$X\nabla_{s} = \sum_{1}^{n} \sum_{1}^{n} \xi_{k} \left( \frac{\partial \eta_{si}}{\partial x_{k}} - \frac{\partial \eta_{sk}}{\partial x_{i}} \right) dx_{i}.$$

Daraus ergiebt sich beiläufig: Gestattet das System (5) Pfaff'scher Gleichungen die infinitesimale Transformation Xf der adjungirten Schar, so gestattet es auch alle infinitesimalen Transformationen der Form  $\varrho Xf$ . Ferner: gestattet das System (5) die der adjungirten Schar angehörenden infinitesimalen Transformationen  $X_1f ... X_kf$ , so gestattet es auch alle infinitesimalen Transformationen der Form

$$\varrho_1 X_1 f + \varrho_2 X f + \cdots + \varrho_k X_k f.$$

Das System (5) gestattet nun dann und nur dann alle infinitesimalen Transformationen der adjungirten Schar, wenn die rechten Seiten von (26) vermöge (5) und (25) identisch verschwinden. Diese rechten Seiten verwandeln sich aber in die Bilinearformen (21), wenn man  $u_k$  statt  $\xi_k$  und  $v_i$  statt  $dx_i$  schreibt. Demnach können wir sagen:

"Damit das System (5) Pfaff'scher Gleichungen unbeschränkt integrabel sei, ist notwendig und hinreichend, daß es alle infinitesimalen Transformationen der adjungirten Schar gestatte".

79. Ehe wir die Bedingungen des Art. 76 weiter umformen, verwenden wir sie zum Beweise des folgenden Theorems: 1)

"Sind die  $n^2$  Funktionen  $a_{ik}$  aus n beliebigen Funktionen  $a_1 ... a_n$  der Variabeln x in folgender Weise gebildet:

(27) 
$$a_{ik} = -a_{ki} \equiv \frac{\partial a_i}{\partial x_k} - \frac{\partial a_k}{\partial x_i} \quad (i, k = 1 \dots n),$$

<sup>1)</sup> Frobenius I pag. 286.

so stellen die unabhängigen unter den Pfaff'schen Gleichungen:

(28) 
$$\sum_{s=1}^{n} a_{is} dx_{s} = 0 \quad (i = 1 \dots n)$$

ein unbeschränkt integrables System dar."

Der Satz wird bedeutungslos, wenn n eine gerade Zahl und der Rang der schiefsymmetrischen Matrix

(29) 
$$||a_{ik}|| \quad (i, k = 1 \dots n)$$

gleich n ist, da dann das System (28) mit dem folgenden

$$dx_1 = 0, \dots dx_n = 0$$

äquivalent ist. Wir nehmen daher an, daß der Rang 2l der Matrix (29) (Art. 25) kleiner als n ist. Es mögen nun die Funktionensysteme u, v den Relationen:

(30) 
$$\sum_{\alpha} a_{\beta\alpha} u_{\alpha} = 0, \quad \sum_{\alpha} a_{\beta\alpha} v_{\alpha} = 0 \quad (\beta = 1 \dots n)$$

genügen; dann folgt:

$$\sum_{\alpha} \frac{\partial a_{\beta\alpha}}{\partial x_i} \cdot v_{\alpha} \equiv -\sum_{\alpha} a_{\beta\alpha} \frac{\partial v_{\alpha}}{\partial x_i} \quad (i = 1 \dots n).$$

Indem wir diese Gleichungen bezw. mit  $u_1 cdots u_n$  multipliziren und addiren, so erhalten wir mit Rücksicht auf (30)

(31) 
$$\sum_{\alpha} \sum_{\beta} v_{\alpha} u_{\beta} \frac{\partial a_{\beta \alpha}}{\partial x_{i}} = 0 (i = 1 ... n)$$

vorausgesetzt, daß die  $u_i v_i$  den Relationen (30) genügen. Nun besteht aber vermöge (27) die Identität:

$$\frac{\partial a_{\beta\alpha}}{\partial x_i} + \frac{\partial a_{\alpha i}}{\partial x_{\beta}} + \frac{\partial a_{i\beta}}{\partial x_{\alpha}} = 0; \quad (\alpha, \beta, i = 1..n)$$

ersetzt man  $\frac{\partial a_{\beta\alpha}}{\partial x_i}$  durch seinen hieraus folgenden Wert, so erhält man aus (31) die vermöge (30) bestehenden Identitäten:

$$\sum_{\alpha} \sum_{\beta} v_{\alpha} u_{\beta} \left( \frac{\partial a_{i\beta}}{\partial x_{\alpha}} - \frac{\partial a_{i\alpha}}{\partial x_{\beta}} \right) = 0 \quad (i = 1, ... n),$$

was zu zeigen war.

Wir können den soeben bewiesenen Satz auch so formuliren:

Sind die  $n^2$  Funktionen  $a_{ik}$  durch die Formeln (27) definirt, und ist 2l der Rang der Matrix

$$||a_{ik}||$$
,

bedeuten ferner

$$\eta_1^{(i)} \eta_2^{(i)} \dots \eta_n^{(i)} \quad (i = 1, 2, \dots n - 2l)$$

irgend n-2l linear unabhängige Lösungensysteme der linearen Gleichungen:

$$\sum_{k} a_{ik} \eta_k = 0 \quad (i = 1 \dots n),$$

so bilden die Gleichungen

$$X_{i}f = \eta_{1}^{(i)} \frac{\partial f}{\partial x_{1}} + \eta_{2}^{(i)} \frac{\partial f}{\partial x_{2}} + \dots + \eta_{n}^{(i)} \frac{\partial f}{\partial x_{n}} = 0$$

ein n — 21-gliedriges vollständiges System."

80. Wir wenden uns nunmehr dazu, die in Art. 76 erhaltenen Integrabilitätsbedingungen auf eine übersichtlichere Form zu bringen.<sup>1</sup>)

Zu diesem Zwecke schreiben wir die Gleichungen (17) in der Gestalt

(17) 
$$U_i = 0, \quad V_i = 0 \quad (i = 1 ... n - p).$$

Die n Gleichungen  $U_i = 0$  besitzen genau p linear unabhängige Lösungensysteme

$$u_1^{(k)}u_2^{(k)}\dots u_n^{(k)} \qquad (i=1\dots p).$$

Damit nun die in Art. 76 genannten n-p Bilinearformen vermöge (17) verschwinden, ist offenbar notwendig und hinreichend, daß die p(n-p) Ausdrücke

(32) 
$$\sum_{\alpha} \sum_{\beta} H_{\alpha\beta}^{(s)} u_{\alpha}^{(k)} v_{\beta} \quad (s = 1 \dots n - p; \ k = 1 \dots p),$$

als Linearformen in den Variabeln v betrachtet, vermöge der Relationen  $V_i = 0$  verschwinden, d. h. also in der Form:

(33) 
$$\sigma_1^{(s,k)} V_1 + \sigma_2^{(s,k)} V_2 + \dots + \sigma_{n-p}^{(s,k)} V_{n-p}$$

darstellbar seien, wobei die  $\sigma$  gewisse Funktionen der x bedeuten (vgl. Art. 9 und 10). Indem wir die Koeffizienten der Variabeln  $v_{\beta}$  in den Ausdrücken (32) und (33) vergleichen, erhalten wir den Satz:

"Damit das System Pfaff'scher Gleichungen (5) unbeschränkt integrabel sei, ist notwendig und hinreichend, daß jedes der n-p Gleichungensysteme mit den Unbekannten  $u_1 \dots u_n \sigma_1 \dots \sigma_{n-p}$ :

<sup>1)</sup> Frobenius I 276f.

$$(s=1,2\ldots n-p) \begin{cases} \displaystyle \sum_{1}^{n} H_{\alpha\beta}^{(s)} u_{\alpha} = \sum_{1}^{n-p} \sigma_{h} \eta_{h\beta} & (\beta=1\ldots n) \\ \displaystyle \sum_{1}^{n} \sigma_{h\alpha} u_{\alpha} = 0 & (h=1,2\ldots n-p) \end{cases}$$

genau p linear unabhängige Lösungensysteme zulasse, mit andern Worten, (vgl. Art. 11) das jede der n-p schiefsymmetrischen Matrices:

$$(34) \begin{vmatrix} 0 & H_{12}^{(s)} & H_{13}^{(s)} & \dots & H_{1n}^{(s)} & \eta_{11} & \eta_{21} & \dots & \eta_{n-p,1} \\ H_{21}^{(s)} & 0 & H_{23}^{(s)} & \dots & H_{2n}^{(s)} & \eta_{12} & \eta_{22} & \dots & \eta_{n-p,2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ H_{n1}^{(s)} & H_{n2}^{(s)} & H_{n3}^{(s)} & \dots & 0 & \eta_{1n} & \eta_{2n} & \dots & \eta_{n-p,n} \\ -\eta_{11} & -\eta_{12} & -\eta_{13} & \dots & -\eta_{1n} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots \\ -\eta_{n-p,1} & \dots & \dots & -\eta_{n-p,n} & 0 & 0 & \dots & 0 \end{vmatrix}$$

den Rang 2n-2p besitze. Ist das gegebene System Pfaff'scher Gleichungen (5) nach  $dx_{p+1}dx_{p+2}$ .  $dx_n$  auflösbar, so ist die n-p-reihige Determinante

(35) 
$$|\eta_{ik}|$$
  $(i = 1 ... n - p; k = p + 1 ... n)$ 

nicht identisch null. Dem Quadrate dieser Determinante aber ist nach dem Laplace'schem Theorem diejenige 2n-2p-reihige Hauptunterdeterminante gleich, die aus (34) durch Streichung der p ersten Zeilen und Spalten entsteht, und die wir mit D bezeichnen wollen. Um also auszudrücken, daß 2n-2p der Rang der Matrix (34) sei, haben wir nach Art. 26 nur alle diejenigen 2n-2p+2-reihigen Hauptunterdeterminanten, welche D enthalten, gleich null zu setzen. Um die in Art. 18 eingeführte Symbolik benutzen zu können, setzen wir

(36) 
$$\begin{cases} (i,k)^{(s)} \equiv H_{ik}^{(s)} = \frac{\partial \eta_{si}}{\partial x_k} - \frac{\partial \eta_{sk}}{\partial x_i} & (i,k=1,\ldots n) \\ (i,n+l)^{(s)} \equiv -(n+l,i)^{(s)} \equiv \eta_{li} & (i=1\ldots n;\ l=1\ldots n-p) \\ (n+h,n+l)^{(s)} = 0 & (h,l=1,2\ldots n-p). \end{cases}$$

Wird nun das Pfaff'sche Aggregat

$$(k_1 k_2 \dots k_{2r})^{(s)}$$

genau so mit Hülfe der Elemente (36) gebildet, wie das auf pag. 24 definirte Pfaff'sche Aggregat mittels der Elemente (ik), so schreiben sich die notwendigen und hinreichenden Bedingungen dafür, das das

System (5) unbeschränkt integrabel sei, folgendermaßen:

(37) 
$$(i, k, p + 1, p + 2, \dots n, n + 1 \dots 2n - p)^{(s)} = 0$$
 
$$(i, k = 1, 2 \dots p; s = 1, 2 \dots n - p).$$

81. Eine Pfaff'sche Gleichung

(38) 
$$\nabla = \sum_{1}^{n} a_i(x_1 x_2 \dots x_n) dx_i = 0,$$

deren linke Seite die Form

$$\nabla \equiv \varrho(x_1 x_2 \dots x_n) d\varphi(x_1 \dots x_n)$$

erhalten kann, die also mit einer Relation der Form  $d\varphi = 0$  äquivalent ist, heifst eine exakte Gleichung. Wir können  $a_n$  als nicht identisch verschwindend voraussetzen. Damit dann die Gleichung (38) exakt sei, oder anders ausgedrückt, damit die n-1 partiellen Differentialgleichungen, die sich durch Nullsetzen aller zweireihigen Determinanten der Matrix

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} & \frac{\partial f}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f}{\partial x_n} \\ a_1 & a_2 & \dots & a_n \end{vmatrix}$$

ergeben, eine Lösung  $\varphi(x_1 \dots x_n)$  gemein haben, ist nach dem vorigen Artikel notwendig und hinreichend, dass der Rang der Matrix

worin die  $a_{ik}$  durch die Formeln (27) definirt sind, gleich zwei ist, mit andern Worten, daß alle diejenigen 4-reihigen Hauptunterdeterminanten verschwinden, welche die zweireihige Determinante

$$\begin{vmatrix} 0 & a_n \\ -a_n & 0 \end{vmatrix}$$

als Unterdeterminante enthalten. Wir kommen so auf die folgenden Bedingungen:

$$(40) \quad 0 = \left(\frac{\partial a_i}{\partial x_k} - \frac{\partial a_k}{\partial x_i}\right) a_n + \left(\frac{\partial a_k}{\partial x_n} - \frac{\partial a_n}{\partial x_k}\right) a_i + \left(\frac{\partial a_n}{\partial x_i} - \frac{\partial a_i}{\partial x_n}\right) a_k$$

$$(i, k = 1, 2 \dots n - 1).$$

Sind diese befriedigt, so sind überhaupt alle Relationen der Form:

$$0 = \left(\frac{\partial a_i}{\partial x_k} - \frac{\partial a_k}{\partial x_i}\right) a_l + \left(\frac{\partial a_k}{\partial x_l} - \frac{\partial a_l}{\partial x_k}\right) a_i + \left(\frac{\partial a_l}{\partial x_i} - \frac{\partial a_i}{\partial x_l}\right) a_k$$

$$(i, k, l = 1 \dots n)$$

erfüllt, und es verschwinden auch alle übrigen, aus dem Schema (39) zu bildenden Pfaff'schen Aggregate der Ordnung 4 (Art. 26).

So schreibt sich z.B. die notwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass die Pfaff'sche Gleichung

$$Xdx + Ydy + Zdz = 0$$

exakt sei, folgendermaßen:

$$0 = X \left( \frac{\partial Y}{\partial z} - \frac{\partial Z}{\partial y} \right) + Y \left( \frac{\partial Z}{\partial x} - \frac{\partial X}{\partial z} \right) + Z \left( \frac{\partial X}{\partial y} - \frac{\partial Y}{\partial x} \right).$$

## § 5. Die Mayer'sche Transformation. 1)

82. Es sei ein k-gliedriges Gleichungensystem

(1) 
$$\varphi_s(x_1 x_2 \dots x_n) = 0$$
  $(s = 1, 2 \dots k)$ 

vorgelegt. Wir denken uns mittels desselben k der Größen x, etwa  $x_{n-k+1}$ ,  $x_{n-k+2}$ ...  $x_n$ , als Funktionen der übrigen Variabeln  $x_1$ ...  $x_{n-k}$  dargestellt und die so erhaltenen Ausdrücke in ein System Pfaff'scher Gleichungen

(2) 
$$\sum_{1}^{n} \eta_{is}(x_1 \dots x_n) dx_s = 0 \qquad (i = 1, 2 \dots n - p)$$

substituirt, wodurch sich deren linke Seiten in lineare homogene Ausdrücke in  $dx_1 cdots dx_{n-k}$  verwandeln, deren Koeffizienten nur von  $x_1 cdots x_{n-k}$  abhängen. Haben nun die Relationen (1) die Eigenschaft, daß alle diese Substitutionsresultate identisch verschwinden, d. h. daß die Koeffizienten der Differentiale  $dx_1 cdots dx_{n-k}$  für jedes beliebige Wertsystem  $x_1 cdots x_{n-k}$  null sind, so sagen wir: die Relationen (1) "befriedigen" das System (2), oder auch sie bilden ein "Integraläquivalent" des Systems (2); die durch (1) definirte Punktmannigfaltigkeit heißt dementsprechend eine "Integral- $\mu_{n-k}$ " des Systems Pfaff'scher Gleichungen (2).

Selbstverständlich wird dabei vorausgesetzt, daß es eine Stelle  $x_1^0 \dots x_n^0$  giebt, an der nicht nur die Gesamtheit der Funktionen  $\eta_{si}$ , sondern auch das Gleichungensystem (1) im Sinne von Art. 40 regulär ist.

<sup>1)</sup> Mayer I p. 458f.; Goursat I Kap. 2.

108

Aus der Definition des Integraläquivalents folgt unmittelbar:

"Erfüllen die k Gleichungen (1) das System Pfaff'scher Gleichungen (2), so gilt dasselbe von jedem mit (1) äquivalenten Gleichungensystem." "Verwandelt sich bei einer beliebigen Variabelntransformation das System (2) in ein System (2)' mit den Variabeln  $y_1 \dots y_n$ , so verwandelt sich gleichzeitig jedes k-gliedrige Integraläquivalent von (2) in ein k-gliedriges Integraläquivalent des Systems (2)'."

83. Ist das System (2) unbeschränkt integrabel, und sind  $f_1f_2...f_{n-p}$  unabhängige Lösungen des adjungirten Systems

(3) 
$$X_k f = \sum_{1}^{n} \xi_{ks}(x_1 x_2 \dots x_n) \frac{\partial f}{\partial x_s} \quad (k = 1, 2 \dots p)$$

so sind die Gleichungen

$$df_1 = 0, df_2 = 0, \dots df_{n-p} = 0$$

einerseits mit (2) äquivalent (Art. 74), andererseits identisch erfüllt, wenn man darin die durch Auflösung des Systems

$$(4) f_i(x_1 x_2 \dots x_n) = c_i (c_i = \text{arb. Konst.})$$

erhaltenen Ausdrücke für  $x_{p+1} 
ldots x_n$  substituirt. Die Gleichungen (4) bilden daher für jedes Wertsystem der Konstanten  $c_i$  ein Integral der Pfaff'schen Gleichungen (2), und werden das "allgemeine Integral" oder auch die "allgemeinen Integralgleichungen" des Systems (2) genannt.

Ist also das System (2) unbeschränkt integrabel, dann und nur dann besitzt es n-p-fach unendlich viele p-fach ausgedehnte Integralmannigfaltigkeiten, die offenbar mit den Charakteristiken  $C_p$  des adjungirten Systems (3) identisch sind. Kann das System (3) auf die Form

(5) 
$$0 = \frac{\partial f}{\partial x_i} + \sum_{n=1}^{n} a_{ih} \frac{\partial f}{\partial x_h} \equiv A_i f \quad (i = 1 \dots p)$$

und mithin das System (2) auf die Gestalt

(6) 
$$dx_{p+k} = a_{1,p+k}dx_1 + a_{2,p+k}dx_2 + \cdots + a_{p,p+k}dx_p \ (k=1..n-p)$$
 gebracht werden, und sind alle  $a_{ih}$  sowie die  $f_i$  an der Stelle  $x_1^0...x_n^0$  regulär, bedeutet ferner

(7) 
$$x_1^0 \dots x_p^0 x_{p+1}' \dots x_n'$$

eine Stelle in der Umgebung von  $x_1^0 \dots x_n^0$ , so lassen sich die Relationen

(8) 
$$f_i(x_1x_2...x_n) = f_i(x_1^0...x_p^0x_{p+1}'...x_n')$$

auf folgende beiden Arten auflösen:

$$(9) \quad x_{p+k}' = x_{p+k} + \mathfrak{P}_k(x_1 - x_1^0, x_2 - x_2^0 \dots x_n - x_n^0) \quad (k = 1 \dots n - p),$$

(10) 
$$x_{p+k} = x'_{p+k} + \mathfrak{P}_k(x_1^0 - x_1, \dots x_p^0 - x_p, x'_{p+1} - x_{p+1}^0 \dots x'_n - x_n^0)$$
  
 $(k = 1, 2, \dots n - p),$ 

wobei die Bk vermöge der Substitution

$$(11) x_1 = x_1^0 \dots x_p = x_p^0$$

alle verschwinden. Die rechten Seiten von (9) sind nichts anderes als die Hauptintegrale  $h_k$  des Systems (3) hinsichtlich  $x_1 = x_1^0 ... x_p = x_p^0$ . Die durch (10) definirten Funktionen befriedigen nach dem eben Gesagten die Pfaff'schen Gleichungen (6) identisch, sie erfüllen also auch die folgenden partiellen Differentialgleichungen

(12) 
$$\frac{\partial x_{p+k}}{\partial x_i} = a_{i, p+k}(x_1 x_2 \dots x_n) \quad (i = 1, \dots p; \ k = 1, \dots n-p);$$

sie sind ferner an der Stelle  $x_1^0 cdots x_p^0$  regulär und nehmen daselbst bezw. die Werte  $x_{p+1}' cdots x_n'$  an. Wir behaupten nun, daß es auch nur ein einziges Funktionensystem

$$x_{p+k} = \xi_k(x_1 x_2 \dots x_p)$$

mit diesen Eigenschaften geben kann. Denken wir uns nämlich die Funktionen  $\xi_k$  in Potenzreihen entwickelt

$$\xi_k = \sum_{\alpha_1 = 0}^{\infty} \sum_{\alpha_2 = 0}^{\infty} \cdots \sum_{\alpha_n = 0}^{\infty} c_{\alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_p}^k (x_1 - x_1^0)^{\alpha_1} (x_2 - x_2^0)^{\alpha_2} \cdots (x_p - x_p^0)^{\alpha_p},$$

so sind die Koeffizienten  $c_{0\cdots 0}^k$  von vornherein bekannt, nämlich bezw. gleich  $x_{p+k}'$ . Da ferner die  $\xi_k$  den Gleichungen (12) identisch genügen sollen, so kennt man die Werte, welche die Ableitungen  $\frac{\partial \xi_k}{\partial x_i}$  an der Stelle (11) annehmen, also alle Konstanten  $c_{100\cdots}^k$  sie sind bezw. gleich  $a_{i,p+k}(x_1^0 \dots x_p^0 x_{p+1}' \dots x_n')$ . Ferner folgt durch Differentiation von (12):

$$\frac{\partial^2 x_{p+k}}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial a_{i, p+k}}{\partial x_j} + \sum_{p+1}^{n} \frac{\partial a_{i, p+k}}{\partial x_h} \frac{\partial x_h}{\partial x_j} \quad (i, j = 1 \dots p),$$

womit auch alle zweiten Ableitungen der  $\xi_k$  an der Stelle (11), und demnach alle Koeffizienten  $c_2^k$ ,  $c_{110}^k$ ,  $c_{020}^k$ , etc. bekannt sind. Man erkennt so, daß alle Koeffizienten  $c_{\alpha_1 \dots \alpha_p}^k$  der Reihe nach bestimmt werden können. Daß die Gleichungen, die zur successiven Bestimmung dieser Koeffizienten dienen, auch immer mit einander verträglich sind,

110

daß man also z. B. durch Differentiation der Gleichung für  $\frac{\partial x_{p+k}}{\partial x_i}$ nach  $x_i$  für die Ableitung

$$\left( \frac{\partial^2 x_{p+k}}{\partial x_i \partial x_j} \right)_{\substack{x_1 = x_1^0 \cdots x_p = x_p^0} }$$

denselben Wert findet wie durch Differentiation der Gleichung für  $\frac{\partial x_{p+k}}{\partial x_j}$  nach  $x_i$ , schließt man ohne weiteres aus der oben bewiesenen Existenz eines Funktionensystems der geforderten Eigenschaften; es läßt sich aber mit Hülfe der Identitäten

(13) 
$$A_i(a_{ks}) - A_k(a_{is}) = 0$$
  $(i, k = 1 ... p; s = p + 1 ... n),$ 

denen die Funktionen  $a_{ks}$  unseren Voraussetzungen nach genügen (Art. 74), auch direkt nachweisen. 1)

Ein System partieller Differentialgleichungen der Form (12), dessen rechte Seiten den Identitäten (13) genügen, heißt ein "Mayer'sches System". Bezüglich eines solchen Systems gilt nach dem Obigen folgender Satz:

"Bilden die partiellen Differentialgleichungen (12) ein Mayer'sches System, und sind alle Funktionen  $a_{i, p+k}$  an der Stelle

(7) 
$$x_1^0 \dots x_p^0 x_{p+1}' x_{p+2}' \dots x_n'$$

regulär, so giebt es ein und nur ein System von Funktionen  $x_{p+1}$ ,  $x_{p+2} 
ldots x_n$  der unabhängigen Veränderlichen  $x_1 
ldots x_p$ , die an der Stelle  $x_1^0 
ldots x_p^0$  regulär sind, daselbst die vorgeschriebenen Werte  $x'_{p+1} 
ldots x'_n$  annehmen, und die partiellen Differentialgleichungen (12) identisch befriedigen."

Die Ermittelung dieser n-p Funktionen (10) kommt nach dem Obigen auf die Bestimmung der Hauptintegrale des Jacobi'schen Systems (5) hinaus; die Gleichungen (10) definiren die durch den Punkt (7) gehende Charakteristik  $C_n$  dieses Jacobi'schen Systems.

84. Es ist nützlich, die Existenz der Integrale eines Mayer'schen Systems (12) bezw. des zugehörigen unbeschränkt integrabeln Systems (6) noch auf einem etwas andern Wege zu erweisen, ohne die Existenz der Lösungen eines vollständigen Systems als bekannt vorauszusetzen. Zu diesem Zwecke betrachten wir die in (12) enthaltenen Gleichungen:

<sup>1)</sup> Auch die Thatsache, daß die für die  $\xi_k$  erhaltenen Reihenentwickelungen konvergiren, läßt sich direkt begründen, und damit ein von der Theorie der vollständigen Systeme unabhängiger Beweis für das im Texte folgende Theorem erbringen; vgl. Bouquet I.

(14) 
$$\frac{\partial x_{p+1}}{\partial x_1} = a_{1, p+1}; \quad \frac{\partial x_{p+2}}{\partial x_1} = a_{1, p+2}; \quad \dots \quad \frac{\partial x_n}{\partial x_1} = a_{1n},$$

die als ein System gewöhnlicher Differentialgleichungen mit den Unbekannten  $x_{p+1} \dots x_n$  und der Independenten  $x_1$  aufgefast werden können, wenn  $x_2 \dots x_p$  Parameter bedeuten. Es seien

$$\omega_{p+1}(x_1 \dots x_p x_{p+1} \dots x_n) = \alpha_{p+1}$$

$$\dots \dots \dots \dots$$

$$\omega_n(x_1 \dots x_p x_{p+1} \dots x_n) = \alpha_n$$

die allgemeinen Integralgleichungen dieses simultanen Systems. Da wir wissen, dass die Funktionen  $\omega_i$  hinsichtlich  $x_{p+1} \dots x_n$  unabhängig sind (Art. 46), so können wir sie statt dieser Variablen in das System (12), oder was dasselbe besagt, in das System (6) als neue Veränderliche einführen. Nun erhält man vermöge (6) für das totale Differential  $d\omega_{n+i}$ 

(15) 
$$d\omega_{p+i} \equiv \sum_{s=1}^{p} A_s \omega_{p+i} \cdot dx_s \quad (i = 1 \dots n-p).$$

Durch unsere Variabelntransformation verwandelt sich also das System (6) in (15), wenn darin rechts alles durch  $x_1 \dots x_p \omega_{p+1} \dots \omega_n$  ausgedrückt wird. Es ist aber  $A_1 \omega_{p+i} \equiv 0$ , da ja die  $\omega$  Integrale der partiellen Differentialgleichung  $A_1 f = 0$  sind. Aus demselben Grunde sind nach einer Bemerkung des Art. 65 auch alle Ausdrücke  $A_s \omega_{p+i}$  Integrale dieser Gleichung, mithin durch

$$x_2 \dots x_p \omega_{p+1} \dots \omega_n$$

allein ausdrückbar. Ferner ist das transformirte System (15) wieder unbeschränkt integrabel, da das adjungirte System partieller Differential-gleichungen nach Art. 60 wiederum vollständig ist. Endlich erhält man aus jedem Integral von (15) durch Rückübergang zu den alten Variabeln offenbar ein Integral von (6).

Durch unsere Transformation ist also die Integration von (6) auf diejenige eines n-p-gliedrigen unbeschränkt integrablen Systems mit nur n-1 Variabeln zurückgeführt.

Wir schreiben nun die allgemeinen Integralgleichungen des simultanen Systems (14) insbesondere in der Form

(16) 
$$x'_{p+i} = x_{p+i} + (x_1 - x_1^0) \mathfrak{P}_i(x_1 - x_1^0 \dots x_n - x_n^0) \ (i = 1 \dots n - p)$$

so dass also die rechten Seiten die außer  $x_2 
ldots x_p$  noch vorhandenen Hauptintegrale von  $A_1 f = 0$  hinsichtlich  $x_1 = x_1^0$  bedeuten, und führen die so definirten Funktionen  $x'_{p+i}$  statt der  $x_{p+i}$  in (6) ein. Durch Auflösung von (16) folgt:

(17)  $x_{p+i} = x'_{p+i} + (x_1^0 - x_1) \mathfrak{P}_i(x_1^0 - x_1, x_2 - x_2^0 \dots x'_n - x_n^0)$  und hieraus:

(18) 
$$dx_{p+i} = dx'_{p+i} - \mathfrak{P}_i dx_1 + (x_1 - x_1^0) d\mathfrak{P}_i.$$

Die so bestimmten Werte der  $x_{p+i}$  und ihrer Differentiale substituiren wir in (6). Wir wissen aber bereits, daß die so entstehenden Gleichungen die Variable  $x_1$  weder in den Koeffizienten noch in der Form  $dx_1$  enthalten, also vollständig ungeändert bleiben, wenn man  $x_1$  durch den Spezialwert  $x_1^0$  ersetzt. Das transformirte System hat daher die Form:

(19) 
$$dx'_{p+k} = \sum_{s=2}^{p} a_{s,p+k}(x_1^0 x_2 \dots x_p x'_{p+1} \dots x'_n) dx_s \quad (k = 1 \dots n - p).$$

Auf dieses System, das nach dem Obigen gleichfalls unbeschränkt integrabel ist, können wir jetzt wiederum dasselbe Verfahren anwenden, wie auf (6), und gelangen durch Wiederholung dieser Methode schließlich zu einem n-p-gliedrigen System Pfaff'scher Gleichungen mit nur n-p+1 Variabeln, d. h. also zu einem simultanen System gewöhnlicher Differentialgleichungen, aus dessen n-p Integralen diejenigen des ursprünglichen Systems (6) durch Rückübergang zu den alten Variabeln gewonnen werden. Wie man sieht, ist dieses Verfahren von dem in Art. 62 auseinandergesetzten nicht wesentlich verschieden. Der ganze Unterschied besteht darin, daß statt der a. a. O. gebrauchten successiven vollständigen Systeme J, J... jedesmal die adjungirten unbeschränkt integrabeln Systeme Pfaff'scher Gleichungen benutzt werden.

85. Aus der Form (19), die das gegebene unbeschränkt integrable System vermöge unserer Variabelntransformation annimmt, läßt sich aber noch ein anderer wichtiger Schluß ziehen. Verschwänden nämlich alle Funktionen

$$a_{2, p+k}, a_{3, p+k} \dots a_{p, p+k} \qquad (k = 1 \dots n - p)$$

vermöge der Substitution  $x_1 = x_1^0$  identisch, so hätte das transformirte System (19) die Form

$$dx'_{p+1} = 0, \ dx'_{p+2} = 0, \ \dots \ dx'_n = 0;$$

die Aufgabe, das gegebene System zu integriren, wäre somit auf die Integration einer einzigen partiellen Differentialgleichung  $A_1f=0$  in n-p+1 Independenten, bezw. des simultanen Systems (14) zurückgeführt. Es ist nun eine bemerkenswerte Thatsache, daß durch eine einfache Variabelntransformation der genannte Fall stets realisirt werden

kann. Setzt man nämlich unter der Annahme, daß alle  $a_{i, p+k}$  an der Stelle  $x_1^0 \dots x_n^0$  regulär sind:

(20) 
$$x_1 = x_1^0 + y_1$$
;  $x_2 = x_2^0 + y_1 y_2$ ,  $x_3 = x_3^0 + y_1 y_3 ... x_p = x_p^0 + y_1 y_p$  so folgt:

$$dx_1 = dy_1; dx_k = y_1 dy_k + y_k dy_1$$
  $(k = 2 ... p)$ 

und das System (6) nimmt vermöge der Transformation (20) folgende Form an:

Darin bedeutet  $[a_{ik}]$  die Funktion, in die sich  $a_{ik}$  vermöge der Substitution (20) verwandelt. Da die  $a_{ik}$  der Annahme nach gewöhnliche Potenzreihen der n Größen  $x_i - x_i^0$  bedeuten, so sind auch die  $[a_{ik}]$  gewöhnliche Potenzreihen der n Größen

$$(22) y_1, y_1 y_2, \dots y_1 y_p, x_{p+1} - x_{p+1}^0 \dots x_n - x_n^0.$$

Es seien nun  $\psi_1 \dots \psi_{n-p}$  die Hauptintegrale hinsichtlich  $y_1 = 0$  der linearen partiellen Differentialgleichung

$$(23) \frac{\partial f}{\partial y_1} + \sum_{1}^{n-p} ([a_1, p+h] + y_2 [a_2, p+h] + \dots + y_p [a_p, p+h]) \frac{\partial f}{\partial x_{p+h}} = 0,$$

worin  $y_2 \dots y_p$  als Konstante betrachtet werden; die  $\psi_i$  sind also an der Stelle

$$y_1 = 0, x_{p+1} = x_{p+1}^0 \dots x_n = x_n^0$$

regulär, und gehen vermöge  $y_1 = 0$  bezw. in  $x_{p+i}$  über. Führt man jetzt in das System (21) die  $\psi_i$  statt der  $x_{p+i}$  als neue Veränderliche ein, und beachtet man, daß die Koeffizienten der Differentiale  $dy_2 ... dy_p$  alle mit dem Faktor  $y_1$  behaftet sind, so reduzirt sich unser System in der That auf das folgende:

$$d\psi_1 = 0, \ d\psi_2 = 0, \ \dots \ d\psi_{n-n} = 0,$$

und die Integration des Systems (6) oder des Jacobi'schen Systems (5) ist sonach mit Hülfe der Variabelntransformation (20) auf diejenige der linearen partiellen Differentialgleichung (23) bezw. des zugehörigen simultanen Systems:

$$(24) \frac{d x_{p+i}}{d y_1} = [a_{1, p+i}] + y_2 [a_{2, p+i}] + \dots + y_p [a_{p, p+i}] \quad (i = 1 \dots n - p)$$

zurückgeführt.

Die Variabel<br/>ntransformation (20) wollen wir kurz als die "Mayer'sche Transformation<br/>"¹) bezeichnen.

Das vorstehende wichtige Resultat läßt sich auch unmittelbar aus der Betrachtung des Jacobi'schen Systems (5) ableiten. Führt man nämlich in dieses System statt  $x_1 
ldots x_p$  mittels der Formeln (20) die neuen Independenten  $y_1 
ldots y_p$  ein, so erhält man mit Hülfe der Beziehungen:

$$\frac{\partial f}{\partial y_1} = \frac{\partial f}{\partial x_1} + y_2 \frac{\partial f}{\partial x_2} + \dots + y_p \frac{\partial f}{\partial x_p}; \quad \frac{\partial f}{\partial y_2} = y_1 \frac{\partial f}{\partial x_2}; \quad \frac{\partial f}{\partial y_p} = y_1 \frac{\partial f}{\partial x_p}$$

die nachstehenden transformirten Gleichungen:

$$(23) \frac{\partial f}{\partial y_1} + \sum_{1}^{n-p} ([a_{1,p+h}] + y_2 [a_{2,p+h}] + \dots + y_p [a_{p,p+h}]) \frac{\partial f}{\partial x_{p+h}} = 0,$$

(25) 
$$\frac{\partial f}{\partial y_k} + y_1 \sum_{1}^{n-p} \left[ a_{k,\, p+h} \right] \frac{\partial f}{\partial x_{p+h}} = 0 \qquad (k=2,3,\ldots p).$$

Gleichzeitig verwandeln sich die Hauptintegrale  $h_1 ... h_{n-p}$  des Jacobi'schen Systems (5) in Integrale der Gleichung (23), die sich durch gewöhnliche Potenzreihen der n Größen (22) darstellen lassen, und vermöge der Substitution  $y_1 = 0$  bezw. in  $x_{p+1}, x_{p+2}, \dots x_n$  übergehen. wissen aber, dass die lineare partielle Differentialgleichung (23), wenn man darin lediglich die Variabeln  $y_1, x_{p+1}, \dots x_n$  als Independente, die y2 ... yp aber als konstante Parameter betrachtet, ein und nur ein System von Hauptintegralen  $\psi_1 \dots \psi_{n-p}$  besitzt, die sich vermöge  $y_1 = 0$  auf  $x_{p+1} \dots x_n$  reduziren. Die Funktionen  $h_i$  müssen daher bezw. mit  $\psi_i$  identisch werden, wenn man die  $x_1 \dots x_p$  durch ihre Werte (20) ersetzt. Auch erkennen wir jetzt hinterher, dass die Integrale  $\psi_i$  der Gleichung (23) die Parameter  $y_2 \dots y_p$  lediglich in den Verbindungen  $y_1y_2$ ,  $y_1y_3$  ...  $y_1y_p$  enthalten können, insbesondere, daß sie gewöhnliche Potenzreihen der n Größen (22) sind, und daß die Koeffizienten dieser Potenzreihen von den Parametern y2...yp nicht abhängen.

Damit ist folgender Satz bewiesen:

"Die Hauptintegrale hinsichtlich  $y_1 = 0$  der linearen partiellen Differentialgleichung (23) verwandeln sich direkt in die Hauptintegrale des Jacobi'schen Systems (5) hinsichtlich  $x_1 = x_1^0 \dots x_p = x_p^0$ , wenn man die  $y_i$  mittels der Formeln (20) wieder durch die x ausdrückt."

Die Integration eines p-gliedrigen vollständigen Systems in n Inde-

<sup>1)</sup> Für den Spezialfall n=3 wurde diese Methode im Wesentlichen bereits von Du-Bois Reymond angegeben; vgl. Du-Bois I, II. Siehe auch Art. 367, 369.

pendenten kommt auf diejenige einer einzigen linearen partiellen Differentialgleichung in n-p+1 Independenten hinaus, erfordert also je eine Integrationsoperation der Ordnung

$$n-p, n-p-1, \ldots 3, 2, 1$$

Kennt man n-p beliebige unabhängige Integrale

$$f_i(y_1, y_2, \dots y_p, x_{p+1}x_{p+2} \dots x_n)$$
  $(i = 1, 2 \dots n - p)$ 

der Gleichung (23) oder was dasselbe besagt, des simultanen Systems (24), so erhält man die Hauptintegrale  $\psi_i$ , indem man die n-p Relationen

$$f_i(y_1 \dots y_p, x_{p+1} \dots x_n) = f_i(0, y_2 \dots y_p, \psi_1 \dots \psi_{n-p}) \quad (i = 1 \dots n - p)$$

nach  $\psi_1 \dots \psi_{n-p}$  auflöst. Diejenige Lösung des Jacobi'schen Systems (5), die sich vermöge  $x_1 = x_1^0 \dots x_p = x_p^0$  auf die vorgeschriebene Funktion  $\varphi(x_{p+1} \dots x_n)$  reduzirt, ergiebt sich dann, indem man mittels (20) die  $y_i$  aus der Funktion  $\varphi(\psi_1 \dots \psi_{n-p})$  eliminirt.

86. Wir wollen das erhaltene Resultat durch eine geometrische Betrachtung<sup>1</sup>) erläutern.

Die p Gleichungen

$$(26) x_1 = x_1^0 \dots x_p = x_p^0$$

definiren im Raum  $R_n(x_1 
ldots x_n)$  eine n-p-fach ausgedehnte ebene Punktmannigfaltigkeit, die mit A bezeichnet werde. Es sei P ein beliebiger auf A gelegener Punkt mit den Koordinaten  $x_1^0 
ldots x_n^0$ . Ist P hinsichtlich des Jacobi'schen Systems (5) von allgemeiner Lage, d. h. sind alle  $a_{ik}$  an der Stelle  $x_i^0$  regulär, so geht durch P eine und nur eine Integral- $\mu_p$  des unbeschränkt integrabeln Systems (6), oder, was dasselbe besagt, eine und nur eine Charakteristik  $C_p$  des Jacobi'schen Systems (5) hindurch. Diese  $C_p$  ist definirt durch die Gleichungen

(27) 
$$x_{n+i}^0 = h_i(x_1 - x_1^0 \dots x_n - x_n^0) \quad (i = 1 \dots n - p).$$

Verstehen wir unter  $y_2 \dots y_p$  willkürliche Parameter, so stellen die Gleichungen

(28) 
$$x_k - x_k^0 = y_k(x_1 - x_1^0) (k = 2, ... p)$$

ein System von p-1-fach unendlich vielen ebenen, n-p+1-fach ausgedehnten Punktmannigfaltigkeiten  $\mu_{n-p+1}$  dar, die sämtlich die Mannigfaltigkeit A enthalten. Wir können dieses System als ein

<sup>1)</sup> Vgl. Lie Math. Ann. 9.

"Büschel", die Mannigfaltigkeit A als dessen "Axe", endlich die Größen  $y_2 \dots y_p$  als die "Parameter" des Büschels bezeichnen. Es sei nun E irgend eine der  $\infty^{p-1}$  Mannigfaltigkeiten (28); unter  $y_2 \dots y_p$  wollen wir also für den Augenblick bestimmte numerische Werte verstehen. Setzen wir noch zur Abkürzung

$$(29) x_1 - x_1^0 = y_1$$

so können wir die Größen

$$(30) y_1, x_{p+1} \dots x_n$$

als Koordinaten eines beliebigen Punktes von E interpretiren: wir können E geradezu als einen n-p+1-fach ausgedehnten Raum mit den Punktkoordinaten (30) betrachten. Der Raum E schneidet nun die durch P gehende Charakteristik  $C_p$  nach einer, natürlich durch P gehenden, einfach ausgedehnten Mannigfaltigkeit ("Kurve"); in der That stellen ja die Gleichungen (27) (28) zusammen ein n-1-gliedriges Gleichungensystem dar. Die Definitionsgleichungen dieser Kurve lauten, in Punktkoordinaten des Raums E geschrieben, folgendermaßen:

(31) 
$$x_{p+i}^0 = h_i(y_1, y_1 y_2 \dots y_1 y_p, x_{p+1} - x_{p+1}^0 \dots x_n - x_n^0)$$
  $(i=1..n-p)$ .

Wir erhalten auf diese Weise, entsprechend den  $\infty^{n-p}$  Lagen des Punktes P auf der Axe A, im Raume E ein System von n-p-fach unendlich vielen Kurven, die sich andererseits als Integralkurven eines ganz bestimmten Systems von n-p gewöhnlichen Differentialgleichungen in den Variabeln (30) deuten lassen; dieses simultane System ist nun offenbar das System (24), wie sich sofort daraus ergiebt, daß die Gleichungen (6) in dieses System übergehen, wenn man darin die  $x_1 \dots x_p$  durch ihre aus (28) (29) oder auch aus (20) folgenden Ausdrücke ersetzt, und  $y_2 \dots y_p$  als Konstante behandelt.

Aus dieser Betrachtung folgt nun wieder wie oben, das die rechten Seiten von (31) mit den Hauptintegralen  $\psi_i$  der partiellen Differentialgleichung (23) hinsichtlich  $y_1 = 0$  identisch sind, und dass umgekehrt aus den letzteren Integralen durch Elimination der  $y_i$  mittels (20) die Hauptintegrale des Jacobi'schen Systems hervorgehen. Diese Elimination gestattet aber jetzt eine anschauliche geometrische Deutung. Denkt man sich nämlich unter Festhaltung des Punktes P den Parametern  $y_2 ... y_p$  alle möglichen Werte beigelegt, so durchläuft die Mannigfaltigkeit E der Reihe nach alle Mannigfaltigkeiten des Büschels (28), m. a. W., sie dreht sich um die Axe A, wobei sie  $\infty^{p-1}$  Lagen annimmt. In jeder dieser Lagen enthält sie eine gewisse Kurve, nämlich die durch P gehende Integralkurve des zugehörigen

simultanen Systems (25); man erhält solcherweise  $\infty^{p-1}$  von P auslaufende Kurven, welche die durch P gehende Charakteristik  $C_p$  des Jacobi'schen Systems (5) erzeugen.

Wählt man auf der Axe A eine n-p-1-fach ausgedehnte Punktmannigfaltigkeit M, bestehend aus allen Punkten  $P(x_1^0 cdots x_n^0)$ , die der Relation

$$\varphi(x_{p+1}^0 \dots x_n^0) = 0$$

genügen, so bilden die bezw. durch die Punkte von M hindurchgehenden Integralkurven des Systems (25) eine in E gelegene  $\mu_{n-p}$ . Diese  $\mu_{n-p}$  erzeugt, wenn E innerhalb des Büschels (28) alle  $\infty^{p-1}$  Lagen annimmt, eine *Integralfläche* des Jacobi'schen Systems (5), diejenige nämlich, welche durch die Gleichung

$$\varphi(h_1 h_2 \dots h_{n-p}) = 0$$

dargestellt wird (Art. 69). Wesentliche Voraussetzung dabei ist, daßs die Gleichung (32) von  $y_2 \dots y_p$  vollkommen unabhängig, d. h. also, daßs die Mannigfaltigkeit M für alle Mannigfaltigkeiten E des Büschels (28) dieselbe sei.

87. Ist  $\varphi(y_1y_2...y_px_{p+1}...x_n)$  ein Integral der Gleichung (23), das an der Stelle

(33) 
$$y_1 = 0, x_{p+1} = x_{p+1}^0 \dots x_n = x_n^0$$

regulär ist, und vermöge  $y_1 = 0$  in eine von  $y_2 
ldots y_p$  unabhängige Funktion  $\omega(x_{p+1} 
ldots x_n)$  übergeht, dann und nur dann ist  $\varphi$  eine gewöhnliche Potenzreihe der n Größen (22), mit Koeffizienten, die von den Parametern  $y_2 
ldots y_p$  nicht abhängen; es genügt ferner auch den partiellen Differentialgleichungen (25), verwandelt sich also, wenn man die  $y_i$  mittels (20) durch die  $x_i$  ausdrückt, in ein an der Stelle  $x_1^0 
ldots x_n^0$  reguläres Integral  $f(x_1 
ldots x_n)$  des ursprünglichen Jacobi'schen Systems (5), und geht vermöge  $x_1 
ldots x_n^0 
ldots x_n^0$  in  $\omega$  über.

Diese Behauptungen folgen unmittelbar aus der Zusammenstellung der folgenden drei Thatsachen: 1) das Jacobi'sche System (5) besitzt ein und nur ein Integral f mit den angegebenen Eigenschaften; 2) das Integral f verwandelt sich durch die Transformation (20) in eine Lösung  $\phi$  des Jacobi'schen Systems (23) (25), die vermöge  $y_1 = 0$  in  $\phi$  übergeht und an der Stelle (33) regulär ist; 3) die Gleichung (23) besitzt ein und nur ein Integral  $\phi$  mit diesen Eigenschaften.

Kennt man nun eine Lösung  $\varphi$  der Gleichung (23), derart, daß die Funktion  $\varphi(0, y_2 \dots y_p x_{p+1} \dots x_n)$  von den Parametern  $y_2 \dots y_p$  nicht unabhängig ist, aber mindestens eine der Variabeln  $x_{p+i}$  wirklich

[87]

118 enthält, so fragt es sich, welchen Nutzen man aus dieser Kenntnis für

die Integration des Jacobi'schen Systems (5) ziehen kann. Es seien  $\psi_1 \dots \psi_{n-p}$ , wie früher, die (unbekannten) Hauptintegrale

von (23) hinsichtlich  $y_1 = 0$ ; dann läßt sich  $\varphi$  in folgender Weise darstellen:

$$\varphi \equiv \varphi(0, y_2 \dots y_p, \psi_1 \dots \psi_{n-p}).$$

Die rechte Seite dieser Gleichung enthält der Voraussetzung nach mindestens eine der Größen  $\psi_i$  etwa  $\psi_i$ ; durch Auflösung nach  $\psi_i$ erhalte man:

(34) 
$$\psi_1 = \chi_1(0, y_2 \dots y_p, x_{p+1} \dots x_n, \psi_2 \dots \psi_{n-p}).$$

Ist die Funktion χ, von den ψ frei, so haben wir das Hauptintegral  $\psi_1$  von (23), und damit eine Lösung von (5) gefunden; im entgegengesetzten Falle beachten wir, dass alle w auch den partiellen Differentialgleichungen (23) (25) genügen, dass also, wenn die rechten Seiten dieser Gleichungen mit  $Y_1 f \dots Y_p f$  bezeichnet werden:

$$(35) Y_i \psi_1 = Y_i \chi_1 \equiv \frac{\partial \chi_1}{\partial y_i} + \sum_{n=1}^n \frac{\partial \chi_1}{\partial x_n} Y_i x_n = 0 (i = 2 ... p).$$

Der Ausdruck  $Y_1 \chi_1$  verschwindet identisch, da  $\chi_1$  eine Funktion der Größen  $y_2 \dots y_p$ ,  $\varphi$ ,  $\psi_2 \dots \psi_{n-p}$  allein ist.

Die Relationen (35) sind Gleichungen in den Variabeln

$$(36) y_1 \dots y_p, x_{p+1} \dots x_n, \psi_2 \dots \psi_{n-p}$$

und verwandeln sich in Identitäten, wenn man die  $\psi$  durch ihre Ausdrücke in  $y_1 \dots y_p x_{p+1} \dots x_n$  ersetzt denkt. Enthalten also die Gleichungen (35) die Größen  $\psi_i$  überhaupt nicht, so sind sie identisch erfüllt, und es ist dann χ1 ein gemeinsames Integral des Jacobi'schen Systems (23) (25), wenn man die  $\psi$  durch beliebige Konstante ersetzt, liefert also nach Elimination der y mittels (20) eine Lösung des ursprünglich gegebenen Jacobi'schen Systems (5). Im entgegengesetzten Falle läßt sich mindestens eine der Gleichungen (35) nach einer der Größen  $\psi_i$  etwa nach  $\psi_2$  auflösen; es sei

$$\psi_2 = \chi_2(y_1 y_2 \dots y_p, x_{p+1} \dots x_n, \psi_3 \dots \psi_{n-p})$$

diese Auflösung. Dann bilden wir die Gleichungen

$$(37) \hat{Y}_i \chi_2 \equiv \frac{\partial \chi_2}{\partial y_i} + \sum_{p=1}^n \frac{\partial \chi_2}{\partial x_h} Y_i x_h = 0 (i = 1, 2, \dots p).$$

Es sind dies Relationen in den Größen

$$y_1y_2 \dots y_px_{p+1} \dots x_n\psi_3 \dots \psi_{n-p};$$

enthalten sie die  $\psi$  nicht, so sind sie identisch erfüllt, und  $\chi_2$  liefert eine gemeinsame Lösung des Gleichungensystems (23) (25), also auch des Jacobi'schen Systems (5), wenn man die  $\psi_3$ .  $\psi_{n-p}$  durch irgend welche Konstante ersetzt. Im entgegengesetzten Falle löse man eine der Relationen (37) etwa nach  $\psi_3$  auf etc. Solcherweise gelangt man schliefslich entweder zu einer Relation der Form:

(38) 
$$\psi_k = \chi_k(y_1 \dots y_p x_{p+1} \dots x_n, \psi_{k+1}, \psi_{k+2} \dots \psi_{n-p})$$

derart, dass alle Relationen

$$Y_i \chi_k \equiv \frac{\partial \chi_k}{\partial y_i} + \sum_{n=1}^{n} \frac{\partial \chi_k}{\partial x_n} Y_i x_n = 0 \quad (i = 1 \dots p)$$

von  $\psi_{k+1} \dots \psi_{n-p}$  unabhängig sind, also identisch bestehen, und es ist dann  $\chi_k$ , wenn man darin die  $\psi_i$  durch irgend welche Konstanten ersetzt, eine Lösung des Jacobi'schen Systems (23) (25), liefert also ein Integral von (5), wenn die y mittels (20) daraus eliminirt werden; oder man erhält ein System von n-p Gleichungen der Form (38), welche alle  $\psi_k$  als Funktionen der Variabeln  $y_1 \dots y_p x_{p+1} \dots x_n$  darzustellen erlauben, und findet damit alle Hauptintegrale der Gleichung (23), mithin auch alle Hauptintegrale  $h_1 \dots h_{n-p}$  des Jacobi'schen Systems (5).

Damit ist der folgende wichtige Satz bewiesen: Kennt man von der partiellen Differentialgleichung

$$(23) \ \frac{\partial f}{\partial y_1} + \sum_{1}^{n-p} ([a_{1,\,p+h}] + y_2 [a_{2,\,p+h}] + \dots + y_p [a_{p,\,p+h}]) \frac{\partial f}{\partial x_{p+h}} = 0$$

eine beliebige Lösung  $\varphi(y_1 \dots y_p x_{p+1} \dots x_n)$ , die nicht eine Funktion der Parameter  $y_2, y_3 \dots y_p$  allein ist, so kann man daraus mindestens eine Lösung des Jacobi'schen Systems

(5) 
$$A_{i}f = \frac{\partial f}{\partial x_{i}} + \sum_{1}^{n-p} a_{i, p+h} \frac{\partial f}{\partial x_{p+h}} = 0 \qquad (i = 1 \dots p).$$

durch bloße Differentiationen und Eliminationen ableiten.

88. Nach dem vorigen Satze erfordert die Ermittelung eines Integrals eines p-gliedrigen vollständigen Systems in n Variabeln außer gewissen Differentiationen und Eliminationen eine Operation n-p (Art. 51). Kennt man von einem p-gliedrigen vollständigen System k unabhängige Lösungen, und führt man dieselben statt ebensovieler Variabeln x als neue Independente ein, so verwandelt sich das System in ein p-gliedriges vollständiges System mit nur n-k Variabeln; daraus folgt:

120

Sind von einem n-aliedrigen vollständigen System in n Independenten k unabhängige Lösungen von vorneherein bekannt, so erfordert die Aufsuchung eines weiteren Integrals eine Operation n-p-k, und die Ermittelung der übrigen n-p-k-1 unabhängigen Lösungen je eine Operation

$$n-p-k-1, n-p-k-2, \dots 3, 2, 1.$$

89. Wir wollen die Sätze dieses § durch zwei Beispiele erläutern.

1) Die Koeffizienten des Jacobi'schen Systems:

$$\begin{split} &\frac{\partial f}{\partial x_1} - x_2 \frac{\partial f}{\partial x_4} + (x_1 x_2 - x_2^2 - x_4) \frac{\partial f}{\partial x_5} = 0 \\ &\frac{\partial f}{\partial x_2} - x_1 \frac{\partial f}{\partial x_4} - (2x_1 x_2 - x_1^2) \frac{\partial f}{\partial x_5} = 0 \\ &\frac{\partial f}{\partial x_8} - \frac{\partial f}{\partial x_4} + x_1 \frac{\partial f}{\partial x_5} = 0 \end{split}$$

sind an der Stelle 0..0 regulär; wenden wir die Mayer'sche Transformation

$$(39) x_1 = y_1; x_2 = y_1 y_2; x_3 = y_1 y_3$$

an, so wird die erste der transformirten Gleichungen:

$$\frac{\partial f}{\partial y_1} - (2y_1y_2 + y_3)\frac{\partial f}{\partial x_4} + (2y_1^2y_2 - 3y_1^2y_2^2 + y_1y_3 - x_4)\frac{\partial f}{\partial x_5} = 0.$$

Ihre Hauptintegrale hinsichtlich  $y_1 = 0$  sind:

$$x_4 + y_1^2 y_2 + y_1 y_3$$
;  $x_5 + y_1^3 y_2^2 + y_1 x_4$ ;

also besitzt das gegebene Jacobi'sche System hinsichtlich  $x_1 = 0$ ,  $x_2 = 0$ ,  $x_3 = 0$  die Hauptintegrale:

$$x_4 + x_1 x_2 + x_3; x_5 + x_1 (x_2^2 + x_4).$$

2) Auf das Jacobi'sche System:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_1} + x_3 \frac{x_2 + x_5}{1 + x_1} \frac{\partial f}{\partial x_4} - \frac{x_2 + x_5}{1 + x_1} \frac{\partial f}{\partial x_5} &= 0 \\ \frac{\partial f}{\partial x_2} - \frac{x_8}{1 + x_1} \frac{\partial f}{\partial x_4} - \frac{x_1}{1 + x_1} \frac{\partial f}{\partial x_5} &= 0 \\ \frac{\partial f}{\partial x_8} - (x_2 + x_5) \frac{\partial f}{\partial x_4} &= 0 \end{aligned}$$

läst sich die Mayer'sche Transformation (39) ebenfalls anwenden; man erhält dadurch die transformirten Gleichungen;

$$0 = (1 + y_1) \frac{\partial f}{\partial y_1} - (2y_1y_2y_3 + y_3x_5) \frac{\partial f}{\partial x_4} - (2y_1y_2 + x_5) \frac{\partial f}{\partial x_5}$$

$$0 = \frac{\partial f}{\partial y_2} - \frac{y_1^2 y_5}{1 + y_1} \frac{\partial f}{\partial x_4} - \frac{y_1^2}{1 + y_1} \frac{\partial f}{\partial x_5} = Y_2 f$$

$$0 = \frac{\partial f}{\partial y_2} - y_1(y_1y_2 + x_5) \frac{\partial f}{\partial x_5} = X_3 f.$$

Die erste dieser Gleichungen besitzt das unmittelbar ersichtliche Integral:

$$\varphi \equiv x_4 - y_3 x_5;$$

sind also  $\psi_1$  und  $\psi_2$  die Hauptintegrale dieser Gleichung hinsichtlich  $y_1 = 0$ , so hat man:

$$\varphi \equiv \psi_1 - y_3 \psi_2$$
;

oder also:

$$\psi_1 = x_4 - y_3 x_5 + y_3 \psi_2.$$

Hieraus folgt:

$$Y_2 \psi_1 \equiv Y_2 x_4 - y_3 \cdot Y_2 x_5 \equiv 0$$
  
 $Y_3 \psi_1 \equiv -x_5 - y_1 (y_1 y_2 + x_5) + \psi_2 = 0.$ 

Man findet also:

$$\psi_2 \equiv x_5(1+y_1) + y_1^2 y_2$$

und hieraus

$$\psi_1 \equiv x_4 + y_1 y_3 x_5 + y_1^2 y_2 y_3.$$

Das ursprüngliche Jacobi'sche System besitzt darnach hinsichtlich  $x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0$  die Hauptintegrale:

$$x_4 + x_3(x_2 + x_5); x_5 + x_1(x_2 + x_5).$$

## § 6. Exakte Gleichungen und exakte Differentiale.

90. In diesem  $\S$  sollen die Theorien des gegenwärtigen Kapitels für den Fall p=n-1 noch besonders behandelt werden. Wir betrachten zunächst die Annahme  $p=2,\ n=3,\ d.$  h. den Fall einer einzigen Pfaff'schen Gleichung

$$\Delta \equiv adx + bdy + cdz = 0,$$

die wir unter der Voraussetzung  $c \equiv 0$  so schreiben wollen:

(2) 
$$dz = H(xyz)dx + K(xyz)dy.$$

Das adjungirte System linearer partieller Differentialgleichungen lautet hier:

(3) 
$$Xf \equiv \frac{\partial f}{\partial x} + H \frac{\partial f}{\partial z} = 0; \quad Yf \equiv \frac{\partial f}{\partial y} + K \frac{\partial f}{\partial z} = 0.$$

Damit dieses System vollständig, die Gleichung (2) also "unbeschränkt integrabel" oder "exakt" sei, ist notwendig und hinreichend, daß für jedes Wertsystem xyz:

$$0 = XK - YH = \frac{\partial K}{\partial x} - \frac{\partial H}{\partial y} + H \frac{\partial K}{\partial z} - K \frac{\partial H}{\partial z},$$

oder, was dasselbe sagt, daß die Identität:

$$0 = a \left( \frac{\partial b}{\partial z} - \frac{\partial c}{\partial y} \right) + b \left( \frac{\partial c}{\partial x} - \frac{\partial a}{\partial z} \right) + c \left( \frac{\partial a}{\partial y} - \frac{\partial b}{\partial x} \right)$$

bestehe. Sind dann die Funktionen H, K an der Stelle  $x_0y_0z_0$  regulär, so besitzt das Jacobi'sche System (3) ein und nur ein an dieser Stelle reguläres Integral  $\varphi(xyz)$ , das sich vermöge der Substitution

$$(4) x = x_0, y = y_0$$

identisch auf z reduzirt, also die Form

$$\varphi \equiv z + \Re(x - x_0, y - y_0, z - z_0)$$

besitzt, wobei die Potenzreihe  $\mathfrak P$  vermöge (4) verschwindet. Ist jetzt  $x_0\,y_0\,\bar z$  ein Wertsystem in der Umgebung von  $x_0y_0z_0$ , so liefert uns die Gleichung

(5) 
$$z = \bar{z} + \Re(x_0 - x, y_0 - y, \bar{z} - z_0)$$

diejenige Integralfunktion z des Mayer'schen Systems

$$\frac{\partial z}{\partial x} = H(xyz); \ \frac{\partial z}{\partial y} = K(xyz),$$

die sich vermöge (4) auf die vorgeschriebene Konstante  $\bar{z}$  reduzirt. Ist f(xyz) irgend ein an der Stelle  $x_0y_0z_0$  reguläres Integral des Jacobi'schen Systems (3), so erhält man die Gleichung  $z_0=\varphi$ , indem man die Relation

$$(6) f(xyz) = f(x_0y_0z_0)$$

hinsichtlich zo auflöst.

Deuten wir xyz als rechtwinklige Koordinaten eines Raumes  $R_3$ , so stellen uns die Gleichungen

$$f(xyz) = C$$

die einfach unendlich vielen Integralflächen der Pfaff'schen Gleichung (1) dar. Der Punkt  $P(x_0y_0z_0)$  heifst ein Punkt "allgemeiner Lage" wenn die Funktionen H, K an der Stelle  $x_0y_0z_0$  regulär sind. Durch jeden solchen Punkt P geht eine und nur eine Integralfläche; sie wird durch (6) dargestellt. Denken wir uns nun durch P die zur z-Axe parallele Gerade gezogen, und betrachten wir das Ebenenbüschel, das

diese Gerade zur Axe hat. Eine beliebige Ebene E dieses Büschels hat die Gleichung

$$(7) y - y_0 = y'(x - x_0)$$

wo y' einen Parameter bezeichnet. Setzen wir noch

$$(8) x - x_0 = x'$$

so können wir x' und z als Koordinaten eines beliebigen Punktes der Ebene E deuten; offenbar sind dann

$$\xi = \frac{x'}{\sqrt{1+y'^2}}, \ \xi = z$$

gewöhnliche cartesische Koordinaten in der Ebene E, wobei als  $\xi$ -Axe die Schnittlinie von E mit der xy-Ebene, als  $\xi$ -Axe die durch P gehende, zur z-Axe parallele Gerade genommen ist. Es sei nun  $P'(x_0y_0\overline{z})$  ein beliebiger, auf dieser Geraden gelegener Punkt allgemeiner Lage. Dann schneidet die durch P' gehende Integralfläche von (3) die Ebene E nach einer durch P' gehenden Curve; wir erhalten so, entsprechend den  $\infty^1$  Lagen des Punktes P' einfach unendlich viele Kurven in der Ebene E. Es sind dies die Integralkurven der gewöhnlichen Differentialgleichung

(9) 
$$\frac{dz}{dx'} = H(x_0 + x', y_0 + x'y', z) + y' \cdot K(x_0 + x', y_0 + x'y', z)$$

die aus (2) entsteht, wenn man darin mittels (7) (8), d. h. also mittels der Formeln

(10) 
$$x = x_0 + x', \quad y = y_0 + x'y'$$

x, y durch x', y' ausdrückt, und y' als Konstante behandelt. Ist jetzt

$$\omega(x'y'z) = \text{konst.}$$

die allgemeine Integralgleichung von (9), so stellt die Gleichung

(11) 
$$\omega(x'y'z) = \omega(0, y', \bar{z})$$

in den Koordinaten x', z die durch P' gehende Integralkurve von (9) dar. Löst man die zuletzt hingeschriebene Gleichung nach  $\bar{z}$  auf:

$$\bar{z} = \psi(x', y'z)$$

so ist  $\psi$  das Hauptintegral hinsichtlich x'=0 der zu (9) adjungirten Gleichung

$$\frac{\partial f}{\partial x'} + \left[ H(x_0 + x', y_0 + x'y', z) + y' K(x_0 + x', \ldots) \right] \frac{\partial f}{\partial z} = 0.$$

also eine gewöhnliche Potenzreihe der drei Größen  $x', x'y', z - z^0$ , und

reduzirt sich unmittelbar auf das oben genannte Integral  $\varphi$  des Jacobi'schen Systems (3), wenn man die x'y' mittels (10) eliminirt, oder geometrisch ausgedrückt: Läfst man, ohne den Punkt P' zu ändern, die Ebene E innerhalb des Büschels mit der Axe (4) der Reihe nach alle  $\infty^1$  Lagen annehmen, so wird auch die von P' auslaufende, durch (11) definirte Integralkurve der Gleichung (9) der Reihe nach  $\infty^1$  Lagen durchlaufen, und auf diese Weise die durch P' gehende Integralfläche der exakten Gleichung (1) erzeugen.

91. Wir betrachten ferner eine exakte Gleichung in n Variabeln:

(12) 
$$\Delta \equiv \sum_{1}^{n} a_{i}(x_{1}x_{2} \dots x_{n})dx_{i} = 0$$

die wir unter der Annahme  $a_n \equiv 0$  und unter Gebrauch der Bezeichnungen

$$\alpha_k \equiv -\frac{a_k}{a_n} \qquad (k = 1 \cdot . n - 1)$$

so schreiben wollen:

$$(13) dx_n = \alpha_1 dx_1 + \alpha_2 dx_2 + \dots + \alpha_{n-1} dx_{n-1}.$$

Die notwendigen und hinreichenden Bedingungen der unbeschränkten Integrabilität, die in Art. 81 angegeben wurden, können auch in der Form:

$$(14) \quad 0 = \frac{\partial \alpha_i}{\partial x_k} - \frac{\partial \alpha_k}{\partial x_i} + \alpha_k \frac{\partial \alpha_i}{\partial x_n} - \alpha_i \frac{\partial \alpha_k}{\partial x_n} \quad (i, k = 1 \dots n - 1)$$

geschrieben werden. Sind diese Bedingungen erfüllt, und alle  $\alpha_i$  an der Stelle  $x_1^0 \dots x_n^0$  regulär, so reduzirt sich die Integration des Jacobi'schen Systems

(15) 
$$\frac{\partial f}{\partial x_i} + \alpha_i(x_1 x_2 \dots x_n) \frac{\partial f}{\partial x_n} = 0 \qquad (i = 1 \dots n - 1)$$

auf die Integration einer einzigen gewöhnliche Differentialgleichung:

(16) 
$$\frac{d x_n}{d y_1} = [\alpha_1] + y_2[\alpha_2] + \dots + y_{n-1}[\alpha_{n-1}],$$

worin  $x_n$  die unbekannte Funktion,  $y_1$  die Independente, endlich  $y_2 \dots y_{n-1}$  Parameter bedeuten, und

$$[\alpha_i] = \alpha_i (x_1^0 + y_1, x_2^0 + y_1 y_2, x_{n-1}^0 + y_1 y_{n-1}, x_n)$$

gesetzt wurde. Ist nämlich:

$$\omega(y_1y_2\dots y_{n-1}x_n)=c$$

irgend eine Form der allgemeinen Integralgleichung von (16), und löst man die Relation

$$\omega(y_1y_2\ldots y_{n-1}x_n)=\omega(0,y_2\ldots y_{n-1}x_n')$$

folgendermaßen auf:

$$x_n' = \varphi'(y_1 \dots y_{n-1}, x_n)$$

so verwandelt sich  $\varphi'$  direkt in das Hauptintegral  $\varphi$  des Jacobi'schen Systems (15) hinsichtlich  $x_1 = x_1^0 \dots x_{n-1} = x_{n-1}^0$ , wenn man die  $y_i$  mittels der Formeln

$$x_1 - x_1^0 = y_1, x_k - x_k^0 = y_1 y_k \quad (k = 2 ... n - 1)$$

eliminirt.

Ist f irgend ein Integral des Jacobi'schen Systems (15), d. h. also eine Funktion von  $\varphi$  allein, so bestehen Identitäten der Form:

(17) 
$$a_i \equiv \varrho(x_1 x_2 \dots x_n) \cdot \frac{\partial f}{\partial x_i} \qquad (i = 1 \dots n).$$

Man erkennt sonach, dass der Pfaff'sche Ausdruck  $\Delta$ , falls die Bedingungen (14) erfüllt sind, durch eine einzige Operation 1 auf die Form  $\varrho df$  gebracht werden kann; ist f gefunden, so ergiebt sich  $\varrho$  aus irgend einer der Gleichungen (17).

92. Die Integrabilitätsbedingungen (40) pag. 106 sind erfüllt, wenn die Identitäten

(18) 
$$\frac{\partial a_i}{\partial x_k} - \frac{\partial a_k}{\partial x_i} = 0 \qquad (i, k = 1 \dots n)$$

stattfinden. Jetzt ist aber nicht nur die Gleichung (12), sondern auch die folgende:

$$(19) dz - a_1 dx_1 - \cdots - a_n dx_n = 0$$

in der z eine n+1<sup>te</sup> Independente bedeutet, unbeschränkt integrabel, d. h. die adjungirten Gleichungen

(20) 
$$X_i'f \equiv \frac{\partial f}{\partial x_i} + a_i \frac{\partial f}{\partial z} = 0 \qquad (i = 1 .. n)$$

bilden ein vollständiges System, da ja

$$X_i'a_k-X_i'a_i\equivrac{\partial\,a_i}{\partial\,x_k}-rac{\partial\,a_k}{\partial\,x_i}\equiv 0.$$

Sind jetzt alle  $a_i$  an der Stelle  $x_1^0 cdots x_n^0$  regulär, und verwandelt sich  $a_i$  vermöge der Substitution

$$(21) x_1 = x_1^0 + y_1; x_2 = x_2^0 + y_1 y_2 \dots x_n = x_n^0 + y_1 y_n$$

in [ai], so kommt die Integration von (19) auf diejenige der Gleichung

(22) 
$$\frac{dz}{dy_1} = [a_1] + y_2[a_2] + \dots + y_n[a_n]$$

hinaus. Nennt man die rechte Seite dieser Gleichung  $\psi(y_1 \dots y_n)$ , so ist diejenige Integralfunktion von (22), die sich für  $y_1 = 0$  auf die Konstante c reduzirt, durch die Gleichung

(23) 
$$z = \int_{0}^{y_1} \psi dy_1 + c \equiv \Psi + c$$

gegeben, wenn bei der Ausführung der Quadratur die  $y_2 \dots y_n$  als Konstante behandelt werden.

Die Funktionen  $[a_i]$  sind der Annahme nach in folgender Form darstellbar:

$$[a_i] \equiv \sum_{\alpha_1=0}^{\infty} \cdot \cdot \sum_{\alpha_n=0}^{\infty} c_{\alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_n}^{(i)} y_1^{\alpha_1} (y_1 y_2)^{\alpha_2} \cdots (y_1 y_n)^{\alpha_n}.$$

Deutet man nun die Werte der komplexen Variabeln  $y_1 = \xi + \sqrt{-1} \cdot \eta$  in bekannter Weise als Punkte einer Ebene mit den cartesischen Koordinaten  $\xi$ ,  $\eta$ , und verbinden wir die beiden Punkte 0 und  $y_1$  dieser Ebene durch eine beliebige Kurve (c), die lauter Punkte  $y_1'$  von der Eigenschaft enthält, daß die Potenzreihen  $[a_i]$  an der Stelle

$$y_1', y_1'y_2 \dots y_1'y_n$$

regulär sind, so hat das Integral (23) bekanntlich einen ganz bestimmten Sinn, wenn (c) als Integrationsweg gewählt wird; auch kann man die Kurve (c), immer unter Beobachtung der soeben ausgesprochenen Bedingung, sonst aber beliebig variiren, ohne das Resultat der Integration zu ändern. Man erhält durch gliedweise Integration

$$\int_{0}^{y_1} [a_i] dy_1 \equiv \sum_{\alpha_1=0}^{\infty} \cdot \sum_{\alpha_n=0}^{\infty} \gamma_{\alpha_1 \cdots \alpha_m}^{(i)} y_1 \cdot y_1^{\alpha_1} (y_1 y_2)^{\alpha_2} \cdots (y_1 y_n)^{\alpha_n} \equiv \Psi_i$$

wenn gesetzt wird:

$$\left(1+\sum \alpha_i\right)\gamma_{\alpha_1\cdots\alpha_m}^{(i)}=c_{\alpha_1\cdots\alpha_m}^{(i)} \quad (\alpha_1=0,\ldots\infty;\ \ldots\alpha_n=0,\ldots\infty).$$

Daher ist die Funktion

$$\Psi \equiv \Psi_1 + y_2 \Psi_2 + \ldots + y_n \Psi_n$$

eine gewöhnliche Potenzreihe der n Größen

$$y_1, y_1y_2, \ldots y_1y_n,$$

und die Koeffizienten dieser Potenzreihe hängen von  $y_2 cdots y_n$  nicht ab; also verwandelt sich  $\Psi$  vermöge (21) in eine an der Stelle  $x_1^0 cdots x_n^0$  reguläre Funktion von  $x_1 cdots x_n$  und man hat den Satz:

Sind die Bedingungen (18) erfüllt, und alle  $a_i$  an der Stelle  $x_1^0 cdots x_n^0$  regulär, so giebt es eine und nur eine Funktion  $f(x_1 cdots x_n)$ , die an jener Stelle regulär ist, daselbst den vorgeschriebenen Wert c annimmt, und der Gleichung

$$(24) df \equiv a_1 dx_1 + a_2 dx_2 + \dots + a_n dx_n$$

identisch genügt.

Der Satz folgt auch leicht aus der Existenz eines Hauptintegrals des Jacobi'schen Systems (20).

Natürlich sind die Bedingungen (18) zum Bestehen einer Identität der Form (24) auch notwendig.

93. Wenn die Matrix

den Rang zwei besitzt, so gilt nach Art. 27 dasselbe von der Matrix (39) pag. 106, also läßt sich der Pfaff'sche Ausdruck  $\Delta$  mit Hülfe einer einzigen Operation 1 auf die Form  $\varrho df$  bringen. Die Funktionen  $\varrho$  und f sind offenbar von einander unabhängig; denn wäre  $\varrho$  in der Form  $\psi(f)$  darstellbar, so ließe sich eine Funktion F(f) derart bestimmen, daß

$$\Delta \equiv \psi(f)df \equiv dF$$

d. h.  $\Delta$  wäre ein exaktes Differential, es verschwänden also alle  $a_{ik}$ , und die Matrix (25) besäße den Rang eins. Damit ist gezeigt:

"Besitzt die Matrix (25) den Rang 2, dann und nur dann läßt sich der Pfaff'sche Ausdruck  $\Delta$  auf die "Normalform"  $\varrho$  · df bringen, in der die beiden Funktionen  $\varrho$  und f von einander unabhängig sind."

"Besitzt die Matrix (25) den Rang 1, dann und nur dann lässt sich ⊿ auf die Form df bringen."

Hat man in dem zuerst genannten Fall irgendwie zwei verschiedene Normalformen  $\varrho df$  und  $\sigma d\varphi$  des Pfaff'schen Ausdrucks  $\varDelta$  ermittelt, so folgt aus der Identität

$$\varrho \, df \equiv \sigma \, d\varphi, \quad \text{oder} \quad \varrho \, \frac{\partial f}{\partial \, x_i} = \sigma \, \frac{\partial \, \varphi}{\partial \, x_i}$$

ohne weiteres das Verschwinden aller 2-reihigen Determinanten der zu den Funktionen f und  $\varphi$  gehörigen Funktionalmatrix, d. h.  $\varphi$  ist eine Funktion von f allein.

Aus einer speziellen Normalform  $\varrho df$  des Pfaff'schen Ausdrucks  $\Delta$  erhält man also die allgemeinste Normalform  $\sigma d\varphi$ , wenn man unter  $\varphi$  eine beliebige Funktion F(f), unter  $\sigma$  den Quotienten  $\varrho : \frac{dF}{df}$  versteht.

Die Verallgemeinerung der Resultate dieser Nr. für den Fall, daß der Rang z der Matrix (25) beliebig ist, bildet einen der Hauptgegenstände der Theorie des Pfaff'schen Problems.

94. Eine Funktion  $\mu$  von der Eigenschaft, daß der Ausdruck  $\mu \Delta$  ein exaktes Differential ist, heißt ein "Euler'scher Multiplikator" der exakten Gleichung  $\Delta = 0$ . Damit  $\mu$  ein Euler'scher Multiplikator sei, ist also notwendig und hinreichend, daß die Identitäten:

$$0 \equiv \frac{\partial (\mu a_i)}{\partial x_k} - \frac{\partial (\mu a_k)}{\partial x_i} \equiv \mu a_{ik} - a_k \frac{\partial \mu}{\partial x_i} + a_i \frac{\partial \mu}{\partial x_k} \quad (i, k = 1, 2 ... n)$$

erfüllt sind. Ist  $\varrho df$  eine beliebige Normalform von  $\varDelta$ , so ist  $\frac{1}{\varrho}$  ein Euler'scher Multiplikator. Ist der Quotient zweier verschiedener Multiplikatoren  $\mu$ ,  $\mu'$  nicht konstant, so kann die allgemeine Integralgleichung der exakten Gleichung  $\varDelta = 0$  in der Form

$$\frac{\mu}{\mu'}$$
 = konst.

geschrieben werden.

Der Euler'sche Multiplikator der exakten Gleichung  $\Delta=0$  ist nichts anderes als der Lie'sche Multiplikator des adjungirten, n-1-gliedrigen vollständigen Systems (Art. 63).

## Kapitel III.

Die Klasse eines Pfaff'schen Ausdrucks.

§ 1. Die Invarianz der Zahlen  $\varkappa$ ,  $\varkappa_1$ ,  $\varkappa_2$ .

95. Zwei Pfaff'sche Ausdrücke in gleichviel Variabeln:

(1) 
$$\Delta \equiv \sum_{i=1}^{n} a_i(x_1 x_2 \dots x_n) dx_i$$

(2) 
$$\Delta \equiv \sum_{1}^{n} b_{i}(y_{1}y_{2} \dots y_{n}) dy_{i}$$

heißen "äquivalent", wenn eine Variabelntransformation

(3) 
$$y_i = \varphi_i(x_1 x_2 \dots x_n) \quad (i = 1 \dots n)$$

$$(4) x_i = \psi_i(y_1 y_2 \dots y_n)$$

existirt, welche den Ausdruck  $\varDelta$  in  $\varDelta'$  überführt, vermöge deren also die Identität

$$(5) \qquad \qquad \Delta' \equiv \Delta$$

stattfindet. Es entsteht die Frage:

Welches sind die notwendigen und hinreichenden Bedingungen dafür, dass zwei Pfaff'sche Ausdrücke  $\Delta$  und  $\Delta'$  äquivalent sind? oder etwas anders ausgedrückt: Welche Eigenschaften eines Pfaff'schen Ausdrucks  $\Delta$  bleiben bei jeder beliebigen Punkttransformation des Raumes  $R_n(x_1x_2...x_n)$  invariant?

96. Um zunächst eine notwendige Bedingung für die Äquivalenz zweier Ausdrücke \( \Delta \) und \( \Delta' \) aufzustellen, betrachten wir gleichzeitig die drei fundamentalen Matrices

(A) 
$$\begin{vmatrix} a_{1} & a_{2} & \dots & a_{n} \\ 0 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & 0 & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & 0 \end{vmatrix};$$
 (B) 
$$\begin{vmatrix} 0 & a_{1} & a_{2} & \dots & a_{n} \\ -a_{1} & 0 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ -a_{2} & a_{21} & 0 & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ -a_{n} & a_{n1} & a_{n2} & \dots & 0 \end{vmatrix};$$
(C) 
$$\begin{vmatrix} 0 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & 0 & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & 0 \end{vmatrix}$$
,

in denen die aik, wie bisher, die Bedeutung

$$a_{i\,k} \equiv -\,a_{k\,i} \equiv rac{\partial\,a_i}{\partial\,x_k} - rac{\partial\,a_k}{\partial\,x_i}$$

haben, und die wir in diesen Vorlesungen immer als die "Matrices (A) (B) (C)" bezeichnen wollen.

Es sei  $\varkappa$  der Rang der Matrix (A), d. h. also die Ordnung der höchsten, nicht identisch verschwindenden Unterdeterminanten von (A); diese Zahl  $\varkappa$  heißt die "Klasse des Pfaff'schen Ausdrucks  $\Delta$ ". Die Rangzahlen der beiden schiefsymmetrischen Matrices (B) und (C) sollen  $\varkappa_1$  und  $\varkappa_2$  genannt werden; sie sind nach Art. 27 durch Angabe von  $\varkappa$  eindeutig bestimmt; ist nämlich  $\varkappa$  einer geraden Zahl  $2\lambda$  gleich, so ist  $\varkappa_1 = \varkappa_2 = \varkappa$ ; ist aber  $\varkappa = 2\lambda - 1$ , so ist  $\varkappa_1 = 2\lambda$ ,  $\varkappa_2 = 2\lambda - 2$ , und immer hat man

$$2\varkappa=\varkappa_1+\varkappa_2.$$

Wie man die Zahlen  $\varkappa$ ,  $\varkappa_1$ ,  $\varkappa_2$  ermittelt, falls der Pfaff'sche Ausdruck  $\varDelta$  beliebig gegeben ist, wurde in Art. 30 auseinandergesetzt.

97. Um die Symbolik der Theorie der Pfaff'schen Aggregate gebrauchen zu können, führen wir wie früher die Bezeichnungen ein:

$$(i,k) \equiv -(k,i) \equiv a_{ik}$$
  $(i,k=1..n);$ 

außerdem setzen wir noch:

$$(0,i) \equiv -(i,0) \equiv a_i \quad (i=1..n).$$

Die Bedeutung des Pfaff'schen Aggregats

$$(k_1 k_2 \dots k_{2\nu}),$$

worin die  $k_i$  irgendwelche Zahlen der Reihe 0, 1, ..., n bedeuten, ist dann aus dem § 2 des ersten Kapitels ohne weiteres zu entnehmen.

Ist nun zunächst die Klasse z des Ausdrucks  $\Delta$  gleich  $2\lambda$ , so können wir nach Art. 28, ohne die Allgemeinheit zu beschränken, die Voraussetzung machen, dass insbesondere das Pfaff'sche Aggregat:

$$P \equiv (1, 2, \dots 2\lambda - 1, 2\lambda)$$

nicht identisch null sei; nötigenfalls läßt sich dies ja immer dadurch erreichen, daß wir die Variabeln x des Problems von vorneherein passend numeriren. Ferner dürfen wir annehmen, daß nicht alle Pfaff'schen Aggregate

$$\Pi_{1,0}, \Pi_{2,0}, \dots \Pi_{2\lambda,0}$$
 (vgl. pag. 38)

identisch verschwinden. In der That hat man ja nach Art. 31 die Identitäten

$$\sum_{1}^{2\lambda} a_{is} \Pi_{s0} + a_i \cdot P \equiv 0 \quad (i = 1 \dots n).$$

Verschwänden also alle Aggregate  $\Pi_{s0}$ , so verschwänden entweder alle  $a_i$  oder die Funktion P identisch. Wir können nun offenbar, ohne die Allgemeinheit zu beschränken, insbesondere die Funktion

$$\Pi_{2\lambda,0} \equiv (1,2,\ldots 2\lambda-1,0)$$

als nicht identisch verschwindend voraussetzen.

Der Fall  $\varkappa=2\,\lambda$  ist also nach Art. 28 vollständig charakterisirt durch die Bedingungen:

(6) 
$$\begin{cases} P \equiv 0; & \Pi_{2\lambda,0} \equiv 0 \\ (1, 2, \dots 2\lambda, \varrho, \sigma) \equiv 0; & \varrho, \sigma = 0, 2\lambda + 1, 2\lambda + 2, \dots n. \end{cases}$$

Ist ferner  $\varkappa = 2 \lambda - 1$ , so dürfen wir nach Art. 28 die beiden Aggregate:

$$P' \equiv (1, 2, \dots 2\lambda - 2)$$

$$Q \equiv (0, 1, \dots 2\lambda - 2, 2\lambda - 1)$$

als nicht identisch verschwindend annehmen. Darnach ist der Fall  $\varkappa = 2\lambda - 1$  durch die Bedingungen

(7) 
$$\begin{cases} P' \rightleftharpoons 0; & Q \rightleftharpoons 0; \\ (1, 2, \dots 2 \lambda - 2, \varrho, \sigma) \rightleftharpoons 0; & \varrho, \sigma = 2 \lambda - 1, 2 \lambda, \dots n \end{cases}$$

vollkommen charakterisirt.

Die Zahl  $\varkappa$  ist natürlich niemals größer als die Variabelnzahl n. Im Falle  $\varkappa=n$  unterliegen die Funktionen  $a_i$  und die aus ihnen abgeleiteten Funktionen  $a_{ik}$  gar keinen Bedingungsgleichungen; ein Pfaff'scher Ausdruck  $\varDelta$ , dessen Klasse gleich der Variabelnzahl' ist, heißt aus diesem Grunde ein "bedingungsloser" Ausdruck; ist dagegen  $\varkappa < n$ , so wird  $\varDelta$  ein "bedingter" Ausdruck genannt.

98. Wir behaupten nun: Die Klasse z ist eine Invariante des Pfaff'schen Ausdrucks  $\Delta$  gegenüber beliebigen Punkttransformationen, m. a. W.: verwandelt sich  $\Delta$  vermöge der Variabelntransformation (3) (4) in  $\Delta$ , so besitzt  $\Delta$ , als Pfaff'scher Ausdruck in den neuen Variabeln  $y_i$  betrachtet, dieselbe Klasse wie  $\Delta$ .

Um unsere Behauptung zu beweisen, beachten wir die aus (5) folgenden Gleichungen:

(8) 
$$a_i \equiv \sum_{i=1}^{n} b_h \frac{\partial y_h}{\partial x_i} \qquad (i = 1 \dots n)$$

die identisch bestehen, wenn die  $y_i$  durch die Funktionen  $\varphi_i$  ersetzt werden. Wir erhalten hieraus:

(9) 
$$\frac{\partial a_i}{\partial x_k} = \sum_{1}^{n} \sum_{1}^{n} \frac{\partial b_h}{\partial y_l} \frac{\partial y_h}{\partial x_i} \frac{\partial y_l}{\partial x_k} + \sum_{1}^{n} b_h \frac{\partial^2 y_h}{\partial x_i \partial x_k}$$

(10) 
$$\frac{\partial a_k}{\partial x_i} = \sum_{1}^{n} \sum_{i}^{n} \frac{\partial b_i}{\partial y_h} \frac{\partial y_h}{\partial x_i} \frac{\partial y_i}{\partial x_k} + \sum_{1}^{n} b_h \frac{\partial^2 y_h}{\partial x_i \partial x_k}$$

(11) 
$$a_{ik} \equiv \sum_{1}^{n} \sum_{1}^{n} b_{hl} \frac{\partial y_h}{\partial x_i} \frac{\partial y_l}{\partial x_k},$$

wenn gesetzt wird

$$b_{h\,l} \equiv rac{\partial\,b_h}{\partial\,y_l} - rac{\partial\,b_l}{\partial\,y_h}.$$

Aus (11) folgt, dass die Matrix (C) durch zeilenweise Komposition (pag. 42, Anm.) der folgenden beiden Schemata entsteht:

(12) 
$$\begin{vmatrix} \sum_{l} b_{1l} \frac{\partial y_{l}}{\partial x_{1}}, & \sum_{l} b_{2l} \frac{\partial y_{l}}{\partial x_{1}} & \cdots & \sum_{l} b_{nl} \frac{\partial y_{l}}{\partial x_{1}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \sum_{l} b_{1l} \frac{\partial y_{l}}{\partial x_{n}}, & \sum_{l} b_{2l} \frac{\partial y_{l}}{\partial x_{n}} & \cdots & \sum_{l} b_{nl} \frac{\partial y_{l}}{\partial x_{n}} \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial y_{1}}{\partial x_{1}} & \frac{\partial y_{2}}{\partial x_{1}} & \cdots & \frac{\partial y_{n}}{\partial x_{1}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial y_{1}}{\partial x_{n}} & \frac{\partial y_{2}}{\partial x_{n}} & \cdots & \frac{\partial y_{n}}{\partial x_{n}} \end{vmatrix}$$

Es sei D diejenige  $\nu$ -reihige Unterdeterminante von (C), in deren Elementen sich die Zeilen mit den Indices  $i_1 i_2 \dots i_{\nu}$  und die Spalten  $k_1 k_2 \dots k_{\nu}$  schneiden. Dann entsteht D durch zeilenweise Komposition der beiden  $\nu$ -zeiligen Schemata:

Nach einem bekannten Determinantensatz ist also D gleich der Summe aller Produkte aus je einer  $\nu$ -zeiligen Determinante von (14) in die entsprechende  $\nu$ -zeilige Determinante von (15). Das Schema (14) entsteht nun aber seinerseits durch Zeilenkomposition der folgenden beiden:

Jede  $\nu$ -reihige Determinante der Matrix (14) ist also nach dem soeben angeführten Determinantensatz gleich einer Summe von Produkten aus je einer  $\nu$ -reihigen Determinante von (16) in eine  $\nu$ -reihige Determinante von (C'). Schließlich erkennen wir, daß D gleich einer Summe von Produkten aus je drei Faktoren ist; der erste Faktor ist jedesmal eine  $\nu$ -reihige Determinante der Matrix (C'), die beiden andern Faktoren

sind  $\nu$ -reihige Determinanten, die dem Schema (13) entnommen werden. Verschwinden also alle  $\nu$ -reihigen Determinanten von (C') identisch, so verschwinden auch alle  $\nu$ -reihigen Determinanten von (C).

Aus der Identität (5) folgen aber auch die Gleichungen

(17) 
$$b_i \equiv \sum_{1}^{n} a_h \frac{\partial x_h}{\partial y_i} \qquad (i = 1 \dots n),$$

welche identisch bestehen, wenn man darin die  $x_i$  durch die rechten Seiten der Gleichungen (3) ersetzt. Demnach bleiben die Formeln (8)—(11) richtig, wenn man darin überall die Buchstaben a mit b, und x mit y vertauscht. Wir schließen daraus genau wie vorhin: Verschwinden alle  $\nu$ -reihigen Determinanten von (C), so gilt dasselbe auch von allen  $\nu$ -reihigen Determinanten von (C').

Die beiden Matrices (C), (C') besitzen also denselben Rang x<sub>2</sub>.

Aus den Identitäten (8) (11) folgt ferner, daß die Matrix (B) durch zeilenweise Komposition der folgenden beiden entsteht:

(18) 
$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \frac{\partial y_2}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial y_n}{\partial x_1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \frac{\partial y_1}{\partial x_n} & \frac{\partial y_2}{\partial x_n} & \cdots & \frac{\partial y_n}{\partial x_n} \end{vmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & b_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ \sum b_h \frac{\partial y_h}{\partial x_1}, & \sum b_{1h} \frac{\partial y_h}{\partial x_1}, & \sum b_{2h} \frac{\partial y_h}{\partial x_1}, & \cdots & \sum b_{nh} \frac{\partial y_h}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum b_h \frac{\partial y_h}{\partial x_n}, & \sum b_{1h} \frac{\partial y_h}{\partial x_n}, & \sum b_{2h} \frac{\partial y_h}{\partial x_n}, & \cdots & \sum b_{nh} \frac{\partial y_h}{\partial x_n} \end{vmatrix}$$

Die zuletzt hingeschriebene Matrix aber ergiebt sich ihrerseits durch Zeilenkomposition des Schemas (18) mit dem folgenden:

Ganz ähnlich wie vorhin schließt man jetzt: verschwinden alle  $\nu$ -reihigen Determinanten in (B'), so verschwinden auch alle  $\nu$ -reihigen Determinanten in (B). Da sich nun aus den Identitäten (17) die Umkehrung dieser Thatsache in ganz ähnlicher Weise ergiebt, so folgt,

dafs die beiden Matrices (B) (B') denselben Rang  $\varkappa_1$  besitzen. Die Klasse von  $\Delta'$  ist also in der That gleich der Klasse von  $\Delta$ , nämlich gleich  $\frac{1}{2}(\varkappa_1 + \varkappa_2)$ .

Die Zahlen  $\varkappa_1$  und  $\varkappa_2$  sind ebenfalls Invarianten des Pfaffschen Ausdrucks  $\varDelta$  gegenüber beliebigen Punkttransformationen; sie sind aber durch Angabe von  $\varkappa$  schon mitbestimmt, und es genügt sonach, die eine invariante Zahl  $\varkappa$  zu betrachten.

Damit zwei Pfaff'sche Ausdrücke \( \Delta\) und \( \Delta'\) äquivalent seien, ist nach dem soeben Bewiesenen jedenfalls notwendig, dass sie dieselbe Klasse \( \mu\) besitzen. Im Laufe des nächsten Kapitels wird sich herausstellen, dass diese Bedingung zur Aquivalenz auch hinreicht.

## § 2. Die Frobenius'schen Sätze. 1)

99. Wir fragen: "Wie ändert sich die Klasse eines Pfaff'schen Ausdrucks

$$\Delta \equiv \sum a_i(x_1 x_2 \dots x_n) dx_i,$$

wenn man ihn mit einer nicht identisch verschwindenden Funktion  $\varrho(x_1x_2...x_n)$  multiplizirt?" oder anders ausgedrückt: "Ist  $\varkappa$  die Klasse von  $\Delta$ , und setzen wir:

$$\Delta' \equiv \sum a_i' \, dx_i \equiv \varrho \Delta; \quad a_i' \equiv \varrho a_i$$

welches ist die Klasse von d'"?

Aus den Elementen

$$a_{ik} = \frac{\partial a_i'}{\partial x_k} - \frac{\partial a_k'}{\partial x_i} = \varrho a_{ik} + a_i \frac{\partial \varrho}{\partial x_k} - a_k \frac{\partial \varrho}{\partial x_i}$$
  $(i, k = 1...n)$ 

bilden wir die schiefsymmetrische Matrix

Der Rang dieser Matrix wird nach Art. 12 nicht geändert, wenn man alle ihre Elemente mit  $\varrho$  dividirt, ferner die mit  $\frac{\partial \log \varrho}{\partial x_i}$  multiplizirte erste Zeile zu der  $i+1^{\rm ten}$  Zeile, sowie die mit  $\frac{\partial \log \varrho}{\partial x_k}$  multiplizirte erste Spalte zu der  $k+1^{\rm ten}$  Spalte addirt, und diese Änderung für alle Indices  $i,k=1\ldots n$  durchführt.

<sup>1)</sup> Frobenius I und II.

Durch diese Umformungen verwandelt sich aber die Matrix (2) in die Matrix (B), ihr Rang ist also gleich  $\varkappa_1$ . Demnach ist die Klasse von  $\Delta'$  entweder  $\varkappa_1$  oder  $\varkappa_1$  — 1 und wir haben die Sätze:

- 1) Ist die Klasse  $\varkappa$  von  $\varDelta$  eine gerade Zahl  $2\lambda$ , so ist diejenige . des Ausdrucks  $\varrho \varDelta$  entweder gleich  $\varkappa$  oder gleich  $\varkappa-1$ .
- 2) Ist die Klasse n des Ausdrucks  $\Delta$  eine ungerade Zahl, so besitzt  $o\Delta$  entweder die Klasse n oder die Klasse n+1.

Darnach bleibt die Klasse eines bedingungslosen Ausdrucks mit ungerader Variabelnzahl durch Multiplikation mit einem beliebigen Faktor stets ungeändert.

100. Das vorstehende Resultat läßt sich für die einfachsten Fälle  $\alpha=1$  und  $\alpha=2$  direkt verifiziren. In der That kann nach Nr. 93 ein Pfaff'scher Ausdruck  $\Delta$  der Klasse zwei, und nur ein solcher, auf die Form  $\sigma d\varphi$  gebracht werden, worin die Funktionen  $\sigma$  und  $\varphi$  von einander unabhängig sind; multiplizirt man nun  $\Delta$  mit einem Euler'schen Multiplikator (Art. 94), dann und nur dann wird  $\mu \cdot \Delta$  mit einem exakten Differential identisch, erhält also die Klasse 1; multiplizirt man aber  $\Delta$  mit einer beliebigen Funktion  $\varrho$ , so verwandelt es sich in  $\varrho \sigma d\varphi$ , worin die Funktionen  $\varrho \cdot \sigma$  und  $\varphi$  unabhängig sind, behält also die Klasse 2. Multiplizirt man ferner einen Ausdruck der Klasse 1, d. h. ein exaktes Differential df, mit einer Funktion  $\psi(f)$ , so verwandelt er sich wieder in ein exaktes Differential  $dF = \psi(f)df$ ; durch Multiplikation mit einer beliebigen Funktion  $\varrho$  dagegen erhöht sich seine Klasse um eine Einheit.

Als eine weitere Anwendung des obigen Satzes geben wir noch folgendes, leicht zu verifizirende Theorem:

Ist ein Pfaff'scher Ausdruck  $\Delta'$  in n-1 Variabeln

$$\varDelta' \equiv \sum_{i=1}^{n-1} b_i(x_1 x_2 \dots x_{n-1}) dx_i$$

mit der Klasse  $\varkappa'$  vorgelegt, und bedeutet  $x_n$  eine  $n^{\text{te}}$  unabhängige Variabele, so besitzt der Ausdruck  $x_n \cdot \Delta'$  die Klasse  $\varkappa'$  oder  $\varkappa' + 1$ , je nachdem  $\varkappa'$  gerade oder ungerade; seine Klasse ist also unter allen Umständen gerade.

101. Wir bezeichnen zwei Pfaff'sche Gleichungen:

(3) 
$$\Delta \equiv \sum_{1}^{n} a_i(x_1 x_2 \dots x_n) dx_i = 0$$

$$\Delta' \equiv \sum_{1}^{n} b_i(y_1 y_2 \dots y_n) dy_i = 0$$

als äquivalent, wenn eine Variabelntransformation existirt, vermöge deren die eine dieser Gleichungen in die andere übergeführt wird, vermöge deren also eine Identität der Form

$$\Delta' \equiv \varrho(x_1 x_2 \dots x_n) \Delta$$

stattfindet. Nach Art. 99 wird nun die Invariante  $\varkappa_1$  des Pfaff'schen Ausdrucks nicht geändert, wenn man  $\Delta$  mit einer beliebigen Funktion  $\varrho$  multiplizirt. Darnach ist  $\varkappa_1$  eine für die Pfaff'sche Gleichung  $\Delta = 0$  charakteristische Zahl; ist  $\Delta' = 0$  eine mit  $\Delta = 0$  äquivalente Gleichung, so besitzt der Ausdruck  $\Delta'$  wiederum dieselbe Invariante  $\varkappa_1$ ; m. a. W.:

"Der Rang  $u_1$  der Matrix (B) ist eine Invariante der Pfaff'schen Gleichung  $\Delta = 0$  gegenüber allen Punkttransformationen des Raumes  $R_n(x_1 \dots x_n)$ ."

Wir wollen diese Zahl kurz als den Rang der Pfaff'schen Gleichung bezeichnen.

Damit zwei Pfaff'sche Gleichungen in gleich viel Variabeln äquivalent seien, ist also jedenfalls notwendig, dass sie denselben Rang  $\varkappa_1$  besitzen. Im nächsten Kapitel wird sich zeigen, dass diese Bedingung auch hinreichend ist.

Schreiben wir die Pfaff'sche Gleichung (3) unter der Voraussetzung  $a_n \equiv 0$  in der Form:

(4) 
$$dx_n - \alpha_1 dx_1 - \cdots - \alpha_{n-1} dx_{n-1} = 0 \left( a_i \equiv -\frac{a_i}{a_n} \right)$$

und setzen wir

$$\alpha_{ik} \equiv \frac{\partial \alpha_i}{\partial x_k} - \frac{\partial \alpha_k}{\partial x_i} + \alpha_k \frac{\partial \alpha_i}{\partial x_n} - \alpha_i \frac{\partial \alpha_k}{\partial x_n^i} \quad (i, k = 1 ... n - 1)$$

bezeichnet ferner 21 den Rang der schiefsymmetrischen Matrix,

$$\|\alpha_{ik}\|$$
  $(i, k = 1 \dots n-1)$ 

so besitzt, wie man leicht erkennt, die Pfaff'sche Gleichung (3) oder (4) den Rang 2l + 2; der Rang einer exakten Gleichung ist 2.

102. Den Sätzen des Art. 99 lassen sich analoge an die Seite stellen, die sich auf die Änderung der Klasse  $\varkappa$  bei Addition eines exakten Differentials  $d\Omega$  beziehen. Setzt man

$$arDelta' \equiv \sum_{1}^{n} a_i' dx_i \equiv arDelta + d\Omega(x_1 x_2 \dots x_n)$$

also:

$$a_i' \equiv a_i + \frac{\partial \Omega}{\partial x_i}$$

so folgt:

$$a_{ik} \equiv rac{\partial \, a_i'}{\partial \, x_k} - rac{\partial \, a_k'}{\partial \, x_i} \equiv a_{ik} \, .$$

Der Rang der Matrix (C) bleibt also ungeändert, wenn man zu dem Ausdruck ⊿ ein beliebiges exaktes Differential hinzufügt, und man hat die Sätze:

1) Ist die Klasse n von  $\Delta$  eine gerade Zahl, so ist die Klasse des Pfaff'schen Ausdrucks  $\Delta + d\Omega$  entweder n oder n + 1.

2) Ist die Klasse  $\mathbf{z}$  von  $\Delta$  ungerade, so besitzt der Ausdruck  $\Delta + d\Omega$  die Klasse  $\mathbf{z}$  oder  $\mathbf{z} - 1$ .

Die Klasse eines bedingungslosen Ausdrucks mit gerader Variabelnzahl bleibt bei Hinzufügung eines Differentials stets ungeändert.

Addirt man z. B. zu einem Ausdruck der Klasse 1, d. h. zu einem Differential df ein beliebiges anderes  $d\Omega$ , so erhält man wiederum einen Ausdruck  $d(f + \Omega)$  der Klasse eins; addirt man aber d(-f), so entsteht ein Ausdruck der Klasse 0, d. h ein identisch verschwindender Ausdruck.

Ferner verifizirt man leicht folgende Behauptungen:

Ist  $\Delta$  ein Ausdruck der Klasse 2, also von der Form  $\varrho df$ , so ist die Klasse des Ausdrucks  $\varrho df + d\Omega$  gleich zwei oder gleich drei, je nachdem  $\Omega$  eine Funktion von  $\varrho$  und f allein ist, oder nicht.

Ist ein Pfaff'scher Ausdruck  $\Delta'$  in n-1 Variabeln  $x_1 
ldots x_{n-1}$  und mit der Klasse  $\varkappa'$  gegeben, und bedeutet  $x_n$  eine  $n^{\text{to}}$  unabhängige Veränderliche, so ist die Klasse des Ausdrucks  $dx_n + \Delta'$  gleich  $\varkappa'$  oder  $\varkappa' + 1$ , je nachdem  $\varkappa'$  ungerade oder gerade ist, in allen Fällen also eine ungerade Zahl.

103. Um von den Resultaten dieses § eine weitere Anwendung zu geben, schicken wir folgende Bemerkungen voraus, die sich unmittelbar aus Art. 31 und 32 ergeben:

1) Die Klasse u des Pfaff'schen Ausdrucks ⊿ ist gerade oder ungerade, je nachdem die lineare Gleichung

(5) 
$$a_1 \xi_1 + a_2 \xi_2 + \dots + a_n \xi_n = 0$$

eine Folge (Art. 9) des Gleichungensystems

(6) 
$$a_{i1}\xi_1 + a_{i2}\xi_2 + \cdots + a_{in}\xi_n = \xi_0 a_i \quad (i = 1 \dots n)$$

ist, oder nicht.

2) Die Klasse n des Pfaff'schen Ausdrucks  $\Delta$  ist ungerade oder gerade, je nachdem die Gleichung  $\xi_0 = 0$  eine Folge des Systems (6) ist, oder nicht.

104. Wir betrachten nun einen "homogenen" Pfaff'schen Ausdruck (1), d. h. einen solchen, dessen Koeffizienten  $a_i$  alle in den Variabeln x homogen derselben Ordnung g sind, also den Euler'schen Identitäten:

Genüge leisten.

Setzen wir

$$(8) x_1a_1 + x_2a_2 + \cdots + x_na_n \equiv a,$$

so folgt durch Differentiation:

$$x_1 \frac{\partial a_1}{\partial x_i} + x_2 \frac{\partial a_2}{\partial x_i} + \cdots + x_n \frac{\partial a_n}{\partial x_i} + a_i = \frac{\partial a}{\partial x_i},$$

also durch Subtraktion von der Gleichung (7):

(9) 
$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n \equiv (g+1)a_i - \frac{\partial a}{\partial x_i}$$
  $(i = 1 \dots n)$ .

Aus diesen Gleichungen ergeben sich der Reihe nach folgende Thatsachen:

1) Ist die Funktion  $a \equiv 1, 1$  so ist g = -1, und die Klasse n des homogenen Ausdrucks  $\Delta$  ungerade.

Denn a ist homogen der Ordnung g + 1, also ist g = -1; ferner hat man jetzt wegen der Gleichungen (9):

(10) 
$$a_1 x_1 + \cdots + a_n x_n \equiv 1$$
$$a_{i1} x_1 + \cdots + a_{in} x_n \equiv 0 \qquad (i = 1 \dots n).$$

Das Wertsystem  $\xi_i = x_i$ ,  $\xi_0 = 0$  erfüllt also die linearen Gleichungen (6), nicht aber (5), also ist die letztere Gleichung keine Folge von (6) (Art. 10).

2) Ist  $a \equiv 0$ , aber  $g \neq -1$ , so ist die Klasse n des homogenen Ausdrucks  $\Delta$  gerade.

Denn aus (9) folgt jetzt:

$$a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n \equiv (g+1)a_i; \quad (i=1...n)$$

also werden die Gleichungen (6) durch die Werte  $\xi_i = x_i$  und den nicht verschwindenden Wert  $\xi_0 = g + 1$  erfüllt, d. h.  $\xi_0 = 0$  ist keine Folge von (6).

3) Ist z gerade, und a nicht identisch null, so besitzt der homogene Pfaff'sche Ausdruck

$$\frac{1}{a}\left(a_1\,dx_1+\cdots+a_n\,dx_n\right)$$

die Klasse x - 1.

<sup>1)</sup> oder  $\equiv$  einer nicht verschwindenden Konstanten.

Denn dieser Ausdruck genügt den Bedingungen des Satzes 1), also ist seine Klasse ungerade, mithin nach Art. 99 1) gleich  $\varkappa-1$ .

Als Korollar folgt hieraus:

4) Ist die Pfaff'sche Gleichung

$$\Delta \equiv a_1 dx_1 + \dots + a_n dx_n = 0$$

exakt, sind ferner die  $a_i$  alle homogen derselben Ordnung, und ist die Funktion  $a \equiv \sum a_i x_i$  nicht identisch null, so ist  $\frac{1}{a}$  ein Euler'scher Multiplikator dieser Gleichung, d. h. der Ausdruck (11) ist ein exaktes Differential.

5) Ist die Klasse x des homogenen Ausdrucks △ ungerade, und ist q nicht gleich — 1, so ist die Klasse des (homogenen) Ausdrucks

$$\Delta' \equiv \Delta - d \, \frac{a_1 x_1 + \dots + a_n x_n}{g+1}$$

gleich x-1.

Denn schreibt man  $\Delta'$  in der Form  $\sum a_i' dx_i$ , so folgt

$$a_i' \equiv \frac{1}{g+1} \left( g a_i - \sum_1^n x_s \, \frac{\partial \, a_s}{\partial \, x_i} \right);$$

hieraus erhält man mit Rücksicht auf (7) sofort:

$$\sum x_i a_i' \equiv 0,$$

d. h.  $\Delta'$  erfüllt die Bedingungen des Satzes 2), seine Klasse ist also gerade, mithin nach Art. 102 2) gleich  $\varkappa - 1$ .

Als Korollar ergiebt sich hieraus:

6) Ist  $\Delta$  ein homogener Pfaff'scher Ausdruck, und gleichzeitig ein exaktes Differential, so hat man, falls  $g \neq -1$  ist:

$$\Delta \equiv \frac{1}{g+1} d(a_1 x_1 + \cdots + a_n x_n).$$

Verschwindet also die Funktion a identisch, ohne daß dies für sämtliche Koeffizienten  $a_i$  der Fall ist, so kann  $\Delta$  nur dann ein exaktes Differential sein, wenn g = -1 ist.

7) Ist  $a \equiv 0$ , und n ungerade, so ist die Klasse  $\varkappa$  des homogenen Ausdrucks  $\Delta$  kleiner als n.

Denn die Identitäten (8) (9) zeigen jetzt, daß die linearen Gleichungen (5) (6) das Lösungensystem  $\xi_i = x_i$ ,  $\xi_0 = g + 1$  besitzen; nach Art. 11 ist also der Rang  $u_1$  der zu  $\Delta$  gehörigen Matrix (B) (Art. 96) kleiner als n + 1, mithin, da er gerade ist, auch kleiner als n; und unsere Behauptung folgt aus der Thatsache  $u \leq u_1$ .

8) Ist  $\Delta$  homogen, ferner  $a \equiv 0$ , and g = -1, so ist  $\kappa < n$ .

Denn aus (10) folgt, daß der Rang  $\varkappa_2$  der Matrix (C) (Art. 96) kleiner als n ist. Ist also n gerade, so ist  $\varkappa < n$ ; für ungerades n ist die Behauptung schon erwiesen.

9) Ist  $\Delta$  homogen,  $a \equiv 0$ ,  $g \neq -1$ , n gerade und  $\kappa = n$ , bedeutet ferner w irgend eine homogene Funktion der Ordnung g + 1, so ist die Klasse des Ausdrucks  $\frac{1}{w} \Delta$  gleich n - 1.

Denn dieser Ausdruck erfüllt die Bedingungen des vorigen Satzes, also ist seine Klasse < n, mithin nach Art. 99 gleich n-1.

105. Die vorstehenden Sätze sollen nun auf den homogenen Ausdruck

$$\Delta \equiv a_1 dx_1 + a_2 dx_2 + a_3 dx_3$$

angewendet werden, wobei die  $a_i$  ganzrationale homogene Funktionen zweiten Grades der drei Variabeln  $x_1 x_2 x_3$  bedeuten.

Wir haben jetzt die Fälle  $\varkappa = 1, 2, 3$  zu unterscheiden.

Der Fall  $\varkappa = 1$  erledigt sich nach Satz 6) der vor. Nr. Im Falle  $\varkappa = 2$  setzen wir wiederum

$$a \equiv a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3$$
.

Ist a nicht identisch null, so ist nach Satz 3) der Ausduck  $\frac{1}{a} \Delta$  ein exaktes Differential df, d. h.  $\Delta$  hat die Form adf, und die Funktionen a und f sind unabhängig.

Ist  $a \equiv 0$ , so ist nach Satz 2)  $\varkappa$  notwendig gleich 2, d. h. die Gleichung  $\Delta = 0$  ist exakt, und die  $a_i$  erfüllen nach Art. 81 die Bedingung

$$(13) a_1 a_{93} + a_9 a_{31} + a_3 a_{12} \equiv 0.$$

Die  $a_{ik}$  sind ganzlineare homogene Funktionen von  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ . Dasselbe gilt also auch von den Ausdrücken

(14) 
$$A_1 \equiv \frac{1}{3} a_{23} + hx_1; A_2 \equiv \frac{1}{3} a_{31} + hx_2; A_3 \equiv \frac{1}{3} a_{12} + hx_3,$$

wo h eine beliebige Konstante bedeutet; man hat daher

$$(15) A_i \equiv c_{1i}x_1 + c_{2i}x_2 + c_{3i}x_3 (i = 1, 2, 3).$$

Die Gleichungen (9) liefern hier mit Rücksicht auf (14)

$$3a_1 \equiv a_{12}x_2 + a_{13}x_3 \equiv 3(x_2A_3 - x_3A_2),$$

also

$$a_1 \equiv x_2 A_3 - x_3 A_2$$
,  $a_2 = x_3 A_1 - x_1 A_3$ ;  $a_3 \equiv x_1 A_2 - x_2 A_1$ .

Umgekehrt, sind die  $A_i$  beliebige Linearformen der x, und die  $a_i$  durch

die soeben hingeschriebenen Gleichungen definirt, so ist  $\sum a_i x_i$  identisch null, also ist nach Satz 2) des vor. Art. die Pfaff'sche Gleichung:

$$(16) (x_2A_3 - x_3A_2)dx_1 + (x_3A_1 - x_1A_3)dx_2 + (x_1A_2 - x_2A_1)dx_3 = 0$$
 exakt.

Die Integration dieser Gleichung ist von Jacobi <sup>1</sup>) ausgeführt worden. Ihre allgemeine Integralgleichung hat die Form:

(17) 
$$L_1^{\lambda_2-\lambda_3} \cdot L_2^{\lambda_3-\lambda_1} \cdot L_3^{\lambda_1-\lambda_2} = \text{konst.}$$

Dabei bedeuten  $\lambda_1$ ,  $\lambda_2$ ,  $\lambda_3$  die (als verschieden vorausgesetzten) Wurzeln der kubischen Gleichung:

$$\begin{vmatrix} c_{11} - \lambda & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} - \lambda & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} - \lambda \end{vmatrix} = 0;$$

die Linearformen Li sind durch die Formeln gegeben:

und die & sind beliebige Konstante.

Ist endlich die Klasse des Ausdrucks (12) gleich 3, so ist nach Satz 5) des vor. Art. die Klasse des Ausdrucks

$$\Delta' \equiv \Delta - d\left(\frac{1}{3} a\right) \equiv \sum_{i=1}^{3} a_i' dx_i$$

gleich 2; da ferner die  $a_i'$  ganzrationale homogene Funktionen  $2^{\text{ter}}$  Ordnung sind, und der Identität  $\sum a_i' x_i \equiv 0$  genügen, so wird die allgemeine Integralgleichung der exakten Gleichung  $\Delta' = 0$  wie soeben gefunden. Ist (17) diese Gleichung, und bezeichnet man ihre linke Seite mit  $\omega$ , so findet man für  $\Delta$  folgende Darstellung:

$$\Delta \equiv d\left(\frac{1}{3}a\right) + \varrho d\omega,$$

wobei e aus irgend einer der 3 Gleichungen

$$a_i = \frac{1}{3} \frac{\partial a}{\partial x_i} + \varrho \frac{\partial \omega}{\partial x_i}$$
  $(i = 1, 2, 3)$ 

berechnet wird. Die Funktionen  $\frac{1}{3}$   $\alpha$ ,  $\varrho$ ,  $\omega$ , sind, wie man leicht erkennt, unabhängig (Art. 123), und homogen bezw. von den Ordnungen 3, 3, 0.

<sup>1)</sup> Jacobi Werke Bd. 4 p. 257; vgl. Frobenius II.

# Kapitel IV.

#### Die Pfaff-Grassmann'sche Reduktionsmethode.

#### § 1. Die Pfaff'sche Reduktion.

106. Wie schon in der Einleitung bemerkt wurde, nahm die Theorie des Pfaff'schen Problems ihren Ausgangspunkt von der zuerst von Pfaff in einem speziellen Fall gelösten Aufgabe, eine gegebene totale Differentialgleichung

$$\Delta \equiv a_1 dx_1 + \cdots + a_n dx_n = 0$$

auf eine reduzirte Form

$$F_1 df_1 + F_2 df_2 + \cdots + F_r df_r = 0$$

zu bringen, in welcher die F und f gewisse Funktionen der ursprünglichen Variabeln x bedeuten, und die Zahl r der Terme (oder, wie wir auch sagen wollen, der "Differentialelemente  $df_i$ ") möglichst klein ist.

Um diese Frage zu beantworten, stellte sich Pfaff zunächst folgende Aufgabe: Es sollen in die Gleichung  $\Delta = 0$  neue Variabeln

$$(2)$$
  $y_1, y_2, \ldots y_{n-1}, t$ 

eingeführt werden, derart dass die transformirte Gleichung nur mehr die n-1 Variabeln  $y_1 \dots y_{n-1}$  enthält, m. a. W.: Man soll die Funktionen  $\psi_1 \dots \psi_n$  derart bestimmen, dass vermöge der Variabelntransformation:

(3) 
$$x_i = \psi_i(y_1 y_2 \dots y_{n-1}, t) \quad (i = 1, 2 \dots n)$$

eine Identität von folgender Form besteht:

Indem wir uns in  $\Delta$  die x durch die Funktionen  $\psi$  ersetzt denken, und die Koeffizienten von dt,  $dy_i$  links und rechts vergleichen, folgt:

(5) 
$$a_1 \frac{\partial \psi_1}{\partial t} + a_2 \frac{\partial \psi_2}{\partial t} + \dots + a_n \frac{\partial \psi_n}{\partial t} \equiv 0$$

(6) 
$$a_1 \frac{\partial \psi_1}{\partial y_i} + a_2 \frac{\partial \psi_2}{\partial y_i} + \dots + a_n \frac{\partial \psi_n}{\partial y_i} \equiv \varrho b_i \quad (i = 1 \dots n - 1).$$

Dabei sind natürlich auch in den  $a_i$  die x durch die  $\psi$  zu ersetzen.

Differentiiren wir (5) nach  $y_i$ , (6) nach t, und beachten, daß  $b_i$  von t nicht abhängt, so folgt:

(7) 
$$\sum_{1}^{n} \frac{\partial \psi_{k}}{\partial t} \left( \frac{\partial a_{k}}{\partial x_{1}} \frac{\partial \psi_{1}}{\partial y_{i}} + \dots + \frac{\partial a_{k}}{\partial x_{n}} \frac{\partial \psi_{n}}{\partial y_{i}} \right) + \sum_{1}^{n} a_{k} \frac{\partial^{*} \psi_{k}}{\partial t \partial y_{i}} \equiv 0$$

$$(8) \sum_{1}^{n} \frac{\partial \psi_{l}}{\partial y_{i}} \left( \frac{\partial a_{l}}{\partial x_{1}} \frac{\partial \psi_{1}}{\partial t} + \dots + \frac{\partial a_{l}}{\partial x_{n}} \frac{\partial \psi_{n}}{\partial t} \right) + \sum_{1}^{n} a_{k} \frac{\partial^{2} \psi_{k}}{\partial t \partial y_{i}} \equiv b_{i} \frac{\partial \varrho}{\partial t}$$

Nun ist aber wegen (6)

(9) 
$$b_i \frac{\partial \varrho}{\partial t} \equiv \mu \sum_{l=1}^{n} a_l \frac{\partial \psi_l}{\partial y_i},$$

wenn gesetzt wird

(10) 
$$\mu \equiv \frac{1}{\varrho} \frac{\partial \varrho}{\partial t};$$

also ergiebt sich durch Subtraktion der Gleichung (7) von (8):

(11) 
$$\sum_{1}^{n} \sum_{l}^{n} \frac{\partial \psi_{k}}{\partial t} \frac{\partial \psi_{l}}{\partial y_{i}} \left( \frac{\partial a_{l}}{\partial x_{k}} - \frac{\partial a_{k}}{\partial x_{l}} \right) \equiv \mu \sum_{1}^{n} a_{l} \frac{\partial \psi_{l}}{\partial y_{i}}$$

oder endlich, unter Gebrauch der Symbole aik:

(12) 
$$\sum_{1}^{n} \frac{\partial \psi_{l}}{\partial y_{i}} \left( -\mu a_{l} + \sum_{1}^{n} a_{lk} \frac{\partial \psi_{k}}{\partial t} \right) \equiv 0 \quad (i = 1 \dots n).$$

Aber mit Rücksicht auf (5) besteht auch noch die Identität

(13) 
$$\sum_{1}^{n} \frac{\partial \psi_{l}}{\partial t} \left( -\mu a_{l} + \sum_{1}^{n} a_{lk} \frac{\partial \psi_{k}}{\partial t} \right) \equiv 0.$$

Die nach den Variabeln (2) genommene Funktionaldeterminante der  $\psi$  verschwindet nun nicht identisch; indem wir also die Relation (5) noch einmal aufschreiben, erhalten wir aus (12) und (13):

(14) 
$$\begin{cases} 0 \equiv a_1 \quad \frac{\partial \psi_1}{\partial t} + a_2 \quad \frac{\partial \psi_2}{\partial t} + \dots + a_n \quad \frac{\partial \psi_n}{\partial t} \\ \mu a_1 \equiv \quad * \quad + a_{12} \frac{\partial \psi_2}{\partial t} + \dots + a_{1n} \frac{\partial \psi_n}{\partial t} \\ \mu a_2 \equiv a_{21} \quad \frac{\partial \psi_1}{\partial t} + \quad * \quad + \dots + a_{2n} \frac{\partial \psi_n}{\partial t} \\ \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \\ \mu a_n \equiv a_{n1} \frac{\partial \psi_1}{\partial t} + a_{n2} \frac{\partial \psi_2}{\partial t} + \dots + \quad * \end{cases}$$

107. Es gilt aber auch umgekehrt der Satz:

Existiren n+1 Funktionen  $\mu, \psi_1 \dots \psi_n$  der Variabeln (2), derart daß die Identitäten (14) bestehen, wenn man in den  $a_i$  die x durch die  $\psi$ 

ersetzt, und sind die  $\psi_i$  hinsichtlich der n Variabeln (2) unabhängig, so gilt vermöge der Transformationsformeln (3) eine Identität der Form (4), und zwischen den Funktionen  $\mu$  und  $\varrho$  besteht der durch (10) definirte Zusammenhang.

In der That, sind die Identitäten (14) erfüllt, so gilt das Gleiche von den Relationen (12), (11), (7). Bezeichnet man daher die linke Seite von (5) mit T, die linke Seite von (6) mit  $Y_i$ , so kann die Identität (11) so geschrieben werden:

$$\frac{\partial Y_i}{\partial t} - \frac{\partial T}{\partial y_i} \equiv \mu Y_i \equiv \frac{\partial Y_i}{\partial t} \qquad (i = 1 \dots n - 1).$$

Darnach können wir setzen

$$Y_i \equiv \varrho b_i$$

worin die  $b_i$  nur von  $y_1y_2...y_{n-1}$  abhängen, und  $\varrho$  mit  $\mu$  durch die Formel (10) zusammenhängt. Unsere Behauptung ist damit bewiesen.

Damit also vermöge der Variabelntransformation (3) eine Identität der Form (4) bestehe, ist notwendig und hinreichend, daß die Funktionen  $\psi_i$  einem Gleichungensystem der Form

$$\frac{\partial \psi_i}{\partial t} = \xi_i(\psi_1 \psi_2 \dots \psi_n)$$

genügen, wobei die Funktionen  $\xi_i(x_1x_2...x_n)$  und  $\mu(x_1...x_n)$  die linearen Gleichungen

(15) 
$$0 = a_1 \xi_1 + \dots + a_n \xi_n \\ \mu a_i = a_{i1} \xi_1 + \dots + a_{in} \xi_n \qquad (i = 1 \dots n)$$

identisch erfüllen. Die  $\psi_i$  müssen also für jedes beliebige Wertsystem der (als arbiträre Konstanten zu betrachtenden) Größen  $y_1 \dots y_{n-1}$  Integralfunktionen des simultanen Systems

$$\frac{d x_i}{dt} = \xi_i(x_1 x_2 \dots x_n) \qquad (i = 1 \dots n)$$

sein. Löst man daher die Gleichungen (3) in der Form

(16) 
$$y_i = \varphi_i(x_1 x_2 \dots x_n); \quad t = \chi(x_1 x_2 \dots x_n)$$

auf, so müssen die  $\varphi_i$  unabhängige Lösungen der linearen partiellen Differentialgleichung

(17) 
$$\xi_1 \frac{\partial f}{\partial x_1} + \xi_2 \frac{\partial f}{\partial x_2} + \dots + \xi_n \frac{\partial f}{\partial x_n} = 0$$

oder des zugehörigen simultanen Systems

$$dx_1:dx_2:\cdots:dx_n=\xi_1:\xi_2:\cdots:\xi_n$$

sein, während  $\chi$  von den  $\varphi_i$  unabhängig sein muß, im übrigen aber beliebig gewählt werden kann. Damit ist folgender Satz bewiesen:

"Man erhält die allgemeinste Variabelntransformation, vermöge deren der Pfaff'sche Ausdruck ⊿ die Form

(18) 
$$\varrho(y_1y_2 \cdot y_{n-1}t) \cdot \sum_{i=1}^{n-1} b_i(y_1y_2 \cdot y_{n-1}) dy_i$$

annimmt, indem man ein beliebiges Lösungensystem  $\xi_1 \dots \xi_n, \mu$  der linearen Gleichungen

$$\sum a_k \xi_k = 0$$
,  $\sum a_{ik} \xi_k = \xi_0 a_i$   $(i = 1 ... n)$ 

derart bestimmt, dass nicht alle  $\xi_i$  null sind, und irgend n-1 unabhängige Integrale der linearen partiellen Differentialgleichung

$$\xi_1 \frac{\partial f}{\partial x_1} + \dots + \xi_n \frac{\partial f}{\partial x_n} = 0$$

nebst einer beliebigen andern Funktion  $\chi$  als neue Variabeln  $y_1 \dots y_{n-1}$ , t in  $\Delta$  einführt."

Ist eine solche Transformation gefunden, so ergeben sich die Verhältnisse der  $b_i$  aus den Relationen (6); die Funktion  $\varrho$  ist bis auf einen willkürlichen, nur von  $y_1 \dots y_{n-1}$  abhängenden Faktor bestimmt.

Ist der Rang der Matrix (B) (p. 129) kleiner als n+1, so besitzen die linearen Gleichungen (15) immer ein Lösungensystem, für das nicht alle  $\xi_i$  verschwinden. Also folgt: Es ist dann, aber auch nur dann unmöglich den Pfaff'schen Ausdruck  $\Delta$  durch Einführung neuer Variabeln auf die Form (18) zu bringen, wenn die Zahl der Variabeln x ungerade, und  $\Delta$  bedingungslos ist.

108. Wir betrachten nun zunächst einen bedingungslosen Ausdruck  $\Delta$  mit gerader Variabelnzahl  $n=2\nu$ . Da dann das Pfaff'sche Aggregat

$$P \equiv (1, 2 \dots 2\nu)$$

nicht null ist (Art. 97), so ist nach Art. 31 das allgemeinste Lösungensystem der linearen Gleichungen (15) durch die Formeln

(19) 
$$\xi_i \equiv \sigma \Pi_{i, 0}; \quad \xi_0 \equiv -\sigma P$$

gegeben, wo  $\sigma$  eine arbiträre Funktion der x bedeutet, und  $\Pi_{i,\,0}$  aus P dadurch entsteht, daß man die Ziffer i durch 0 ersetzt. Die allgemeinste Transformation, welche die Überführung von  $\Delta$  in die verlangte Form leistet, wird also erhalten, wenn in (16) unter den  $\varphi_i$  irgend n-1 unabhängige Lösungen der linearen partiellen Differentialgleichung

(20) 
$$\Pi_{10} \frac{\partial f}{\partial x_1} + \Pi_{20} \frac{\partial f}{\partial x_2} + \dots + \Pi_{n0} \frac{\partial f}{\partial x_n} = 0$$

und unter  $\psi$  eine willkürliche Funktion verstanden wird. Wir dürfen annehmen, daß  $H_{n0}$  nicht identisch null ist (Art. 97), und daß eine Stelle  $x_1^0 \dots x_n^0$  existirt, an der alle  $a_i$ , also nach Art. 38, 6) auch alle  $H_{i0}$  regulär sind, und an der  $H_{n0}$  nicht verschwindet (Art. 38, 3)). Die lineare partielle Differentialgleichung (20) besitzt dann hinsichtlich  $x_n = x_n^0 n - 1$  Hauptintegrale  $h_1 \dots h_{n-1}$  (Art. 46), und  $\chi$  kann mit  $x_n$  identifizirt werden. Jetzt erhält  $\Delta$  vermöge der Transformation

(21) 
$$y_1 = h_1(x_1 \dots x_n); \dots y_{n-1} = h_{n-1}(x_1 \dots x_n); x_n = x_n$$
 die Form

$$\Delta \equiv \varrho \Delta_1 \equiv \varrho \cdot \sum_{i=1}^{n-1} b_i(y_1 \dots y_{n-1}) dy_i.$$

Ersetzt man hierin  $x_n$  durch  $x_n^0$ , und beachtet, dass die  $y_i$  Hauptintegrale sind, so folgt durch Vergleichung der Koeffizienten von  $dx_i$ 

$$a_i(x_1 \ldots x_{n-1}, x_n^0) \equiv \varrho(x_1 \ldots x_{n-1} x_n^0) \cdot b_i(x_1 \ldots x_{n-1}),$$

mithin

$$b_i(y_1 \dots y_{n-1}) \equiv \frac{a_i(y_1 \dots y_{n-1}, x_n^0)}{\varrho(y_1 \dots y_{n-1}, x_n^0)};$$

die aus der Pfaff'schen Gleichung  $\Delta = 0$  vermöge unserer Variabelntransformation hervorgehende Gleichung ist sonach:

$$\sum_{i=1}^{n-1} a_i(y_1 \dots y_{n-1}, x_n^0) dy_i = 0,$$

kann also der Form nach angegeben werden, auch wenn die  $h_i$  unbekannt sind.

109. Durch die Methode der vor. Nr., die man als die "gerade Pfaff'sche Reduktion" bezeichnet, wird ein bedingungsloses  $\Delta$  in n=2v Variabeln auf eine Form mit nur n-1 Differentialelementen gebracht. Dies läßt sich aber auch für einen bedingungslosen Ausdruck mit 2v-1 Veränderlichen

(22) 
$$\Delta \equiv \sum_{1}^{2\nu-1} a_i(x_1 x_2 \dots x_{2\nu-1}) dx_i \qquad (2\nu-1 \ge 3)$$

erreichen. Nach Art. 97 dürfen wir nämlich jetzt das Aggregat  $P' \equiv (1, 2, \dots 2\nu - 2)$ 

als nicht identisch verschwindend voraussetzen. Dann ist also der Pfaff'sche Ausdruck:

$$(23) \Delta' \equiv a_1 dx_1 + a_2 dx_2 + \dots + a_{2\nu-2} dx_{2\nu-2}$$

ein bedingungsloser Ausdruck in den  $2\nu-2$  Variabeln  $x_1 \dots x_{2\nu-2}$ , wenn die Größe  $x_{2\nu-1}$  als eine Konstante betrachtet wird. Schreiben wir demnach:

$$\Pi'_{k_0} \equiv (1, 2, ... k - 1, 0, k + 1... 2\nu - 2) \quad (k = 1, 2, ... 2\nu - 2)$$

so können wir annehmen, dass  $\Pi_{2\nu-2,0}$  nicht identisch null ist (Art. 97). Sind jetzt die Funktionen

$$\varphi_1(x_1 \ldots x_{2\nu-1}), \ \varphi_2(x_1 \ldots x_{2\nu-1}) \ldots \varphi_{2\nu-3}(x_1 \ldots x_{2\nu-1})$$

irgend  $2\nu-3$  unabhängige Lösungen der partiellen Differentialgleichung:

(24) 
$$H'_{10} \frac{\partial f}{\partial x_1} + H'_{20} \frac{\partial f}{\partial x_2} + \dots + H'_{2\nu-2, 0} \frac{\partial f}{\partial x_{2\nu-2}} = 0,$$

so sind sie hinsichtlich  $x_1 x_2 \dots x_{2\nu-3}$  von einander unabhängig (Art. 46). Wählt man dann  $\psi(x_1 \dots x_{2\nu-1})$  beliebig, aber so, dass die Funktionen  $\varphi_1 \dots \varphi_{2\nu-3}, \psi$  hinsichtlich  $x_1 \dots x_{2\nu-2}$  unabhängig sind, so liefern die Formeln

(25) 
$$x_i' = \varphi_i(x_1 \dots x_{2\nu-1}), \ x_{2\nu-2}' = \psi(x_1 \dots x_{2\nu-1}) \quad (i = 1 \dots 2\nu - 3)$$

die allgemeinste Transformation der Variabeln  $x_1 \dots x_{2\nu-2}$ , vermöge deren der Pfaff'sche Ausdruck (23) in die Gestalt

(26) 
$$\Delta' \equiv \sigma'(x_1' \dots x_{2\nu-3}', x_{2\nu-2}', x_{2\nu-1}) \sum_{i=1}^{2\nu-3} b_i(x_1' \dots x_{2\nu-3}', x_{2\nu-1}) dx_i'$$

übergeht. Diese Identität besteht vermöge (25) identisch für jedes Wertsystem der Variabeln  $x_1 \dots x_{2\nu-1}$  und der Differentiale  $dx_1 \dots dx_{2\nu-2}$ , wobei indes bei der Ausrechnung der Differentiale  $dx_i' = d\varphi_i$  die Größe  $x_{2\nu-1}$  als Konstante zu behandeln ist. Bezieht man aber, wie gewöhnlich, das Differentiationssymbol d auf alle  $2\nu-1$  Variabeln x, so müssen wir die Identität (26) so schreiben:

(27) 
$$\underline{\mathcal{A}} \equiv \underline{\sigma}' \cdot \sum_{1}^{2\nu-3} b_i' dx_i' - \underline{\sigma}' \cdot \left( \sum_{1}^{2\nu-3} b_i' \frac{\partial x_i'}{\partial x_{2\nu-1}} \right) \cdot dx_{2\nu-1}.$$

Führen wir diese Darstellung von d' in den gegebenen Ausdruck (22) ein, und schreiben wir:

$$a_i'(x_1' \dots x_{2\nu-2}', x_{2\nu-1}) \equiv \sigma' \cdot b_i' \qquad (i = 1, 2, \dots 2\nu - 3)$$

$$\bar{a}(x_1' \dots x_{2\nu-2}', x_{2\nu-1}) \equiv a_{2\nu-1} - \sigma' \sum_{1}^{2\nu-3} b_{h'} \frac{\partial x_{h'}}{\partial x_{2\nu-1}},$$

wobei in der Funktion  $a_{2\nu-1}$  die Variabeln  $x_1 \dots x_{2\nu-2}$  mittels der 10\*

Formeln (25) durch  $x_1' cdots x_{2\nu-1}'$ ,  $x_{2\nu-1}$  auszudrücken sind, so nimmt  $\Delta$  die Form an

(28) 
$$\Delta \equiv \sum_{1}^{2r-3} a_i' dx_i' + \bar{a} dx_{2r-1}.$$

Ein bedingungsloser Ausdruck  $\Delta$  in  $n=2\nu-1$  Variabeln kann also stets in einen Ausdruck mit ebenso viel Variabeln transformirt werden, in welchem aber die Anzahl der Differentialelemente gleich n-1 ist. Wir wollen dies Verfahren als die "ungerade Pfaff'sche Reduktion" bezeichnen.

110. Um den Ausdruck ⊿ des vorigen Artikels weiter zu behandeln, schreiben wir die Identität (26) in der Form

$$\Delta' \equiv \sigma' \Delta_1'$$
.

Nun ist die Invariante  $u_1$  des Pfaff'schen Ausdrucks  $\Delta'$ , wenn darin nur  $x_1 \dots x_{2\nu-2}$  als Variable gelten, gleich  $2\nu-2$ . Nach Art. 98 gilt also dasselbe für den Ausdruck  $\sigma' \Delta_1'$  mit den Variabeln  $x_1' \dots x_{2\nu-2}$ , mithin auch für den Pfaff'schen Ausdruck  $\Delta_1'$  (Art. 99). Also ist der Pfaff'sche Ausdruck

$$\varDelta_{1}' \equiv \sum_{1}^{2r-3} b_{i}(x_{1}' \dots x_{2r-3}', x_{2r-1}) dx_{i}'$$

für jeden beliebigen Wert der (als Parameter zu betrachtenden) Größe  $x_{2\nu-1}$  ein bedingungsloser Ausdruck mit  $2\nu-3$  Variabeln  $x_1'\ldots x_{2\nu-3}$ .

Ist nun  $2\nu-3\geq 3$ , d. h.  $2\nu-1\geq 5$ , so können wir auf  $\mathcal{A}_1'$  wiederum die ungerade Reduktion anwenden. Zu diesem Zwecke können wir, analog wie oben, die Variabeln  $x_1'x_2'$ .. von vornherein so numerirt denken, daß der Ausdruck

$$\varDelta'' \equiv \sum_{1}^{2\nu-4} b_h'(x_1' \dots x_{2\nu-3}', x_{2\nu-1}) dx_i'$$

einen bedingungslosen Ausdruck in den 2v - 4 Variabeln

$$(29) x_1' x_2' \dots x_{2\nu-4}'$$

darstellt, wenn  $x_{2\nu-3}$  und  $x_{2\nu-1}$  als Parameter gelten. Dann lassen sich statt der Variabeln (29) neue Veränderliche

(30) 
$$x_i'' \equiv \varphi_i'(x_1'x_2' \dots x_{2\nu-4}', x_{2\nu-3}', x_{2\nu-1})$$
  $(i = 1, 2 \dots 2\nu - 4)$  so einführen, daß identisch:

(31) 
$$\Delta'' \equiv \sigma''(x_1'' \dots x_{2\nu-4}', x_{2\nu-3}', x_{2\nu-1}) \cdot \sum_{1}^{2\nu-5} b_h'' dx_h''$$

worin die bh" lediglich von den Variabeln

$$x_1'' \dots x_{2\nu-5}'', x_{2\nu-3}', x_{2\nu-1}$$

abhängen. Die Identität (31) besteht vermöge (30) für alle Werte der  $2\nu-2$  Variabeln

$$(32) x_1'' \dots x_{2r-4}'', x_{2r-3}', x_{2r-1}$$

und bei der Auswertung der Differentiale  $dx_i'' \equiv d\varphi_i'$  sind  $x_{2\nu-3}$  und  $x_{2\nu-1}$  als Konstante zu behandeln. Bezieht sich aber das Differentiationssymbol d auch auf  $x_{2\nu-3}$  und  $x_{2\nu-1}$ , so haben wir zu setzen:

$$\Delta'' \equiv \sigma'' \sum_{1}^{2\nu-5} b_h'' dx_h'' - \sigma'' \left( \sum_{1}^{2\nu-5} b_h'' \frac{\partial x_h''}{\partial x_2'_{\nu-3}} \right) dx_2'_{\nu-3}$$

$$- \sigma'' \left( \sum_{1}^{2\nu-5} b_h'' \frac{\partial x_h''}{\partial x_2_{\nu-1}} \right) dx_{2\nu-1} .$$

Mit diesem Wert von d" erhält der ursprüngliche Ausdruck d folgende Gestalt:

Darin ist gesetzt:

$$\begin{split} a_{i}'' &\equiv \mathbf{\sigma}' \mathbf{\sigma}'' b_{i}'' \qquad (i = 1, 2 ... 2 \nu - 5) \\ \bar{a}' &\equiv \mathbf{\sigma}' \left( b_{2'\nu - 3}' - \mathbf{\sigma}'' \sum_{1}^{2\nu - 5} b_{h''} \frac{\partial x_{h''}}{\partial x_{2'\nu - 8}'} \right) \\ a &\equiv \bar{a} - \mathbf{\sigma}' \mathbf{\sigma}'' \sum_{1}^{2\nu - 5} b_{h''} \frac{\partial x_{h''}}{\partial x_{2\nu - 1}}; \end{split}$$

und sowohl in a' als auch in der am Schluss der vor. Nr. definirten Funktion  $\bar{a}$  sind die Variabeln  $x_1' \dots x_{2r-4}'$  mittels der Formeln (30) durch die Variabeln (32) auszudrücken.

Die Identität (33) besteht für alle Werte der Variabeln  $x_1 cdots x_{2\nu-1}$  und ihrer Differentiale, wenn man die  $x_i'$  und  $x_i''$  mittels der Formeln (25) (30) durch die x ausdrückt.

Schreiben wir jetzt die Identität (31) in der Form

$$\Delta'' \equiv \sigma'' \Delta_1''$$

so ist  $\Delta_1''$  wiederum ein bedingungsloser Ausdruck in  $2\nu - 5$  Variabeln  $x_1'' cdot x_{2\nu-5}''$  etc. Durch  $\nu - 1$ -malige Wiederholung dieser Schlußweise erhalten wir für  $\Delta$  eine Darstellung<sup>1</sup>) der Form:

<sup>1)</sup> Es wird gesetzt  $x_i^{(0)} = x_i$ ,  $x_i^{(1)} \equiv x_i'$ ,  $x_i^{(2)} \equiv x_i''$  etc.

(34) 
$$\Delta \equiv a \, dx_{2\nu-1} + a' \, dx_{2\nu-3}' + \dots + a^{(\nu-1)} \, dx_1^{(\nu-1)};$$

auf der rechten Seite steht ein Pfaff'scher Ausdruck in  $n=2\nu-1$  Variabeln:

$$x_1^{(v-1)}, x_2^{(v-1)}, x_3^{(v-2)}, x_4^{(v-2)}, \dots x_{2\nu-3}^{'}, x_{2\nu-2}^{'}, x_{2\nu-1}.$$

Die Funktionen a, a' . .  $a^{(\nu-1)}$  sind Funktionen dieser Variabeln; die Variabeln  $x^{(k)}$  hängen mit den  $x^{(k-1)}$  so zusammen:

$$(35) \ x_{h}^{(k)} \equiv \varphi_{h}^{(k-1)}(x_{1}^{(k-1)}x_{2}^{(k-1)} \dots x_{2\nu-2k+1}^{(k-1)}, \ x_{2\nu-2k+3}^{(k-2)} \dots x_{2\nu-3}^{'}x_{2\nu-1}^{})$$

$$(h = 1, 2 \dots 2\nu - 2k)$$

und dies gilt für jeden Index k der Reihe  $1, 2, \dots \nu - 1$ .

Drückt man mittels der Formeln (35) die Variabeln  $x_i'x_i'' \dots x_i^{(k)}$  der Reihe nach durch die ursprünglichen Variabeln  $x_1 \dots x_{2\,r-1}$  aus, so verwandelt sich (34) in eine Identität, die für jedes Wertsystem der  $x_i$  und ihrer Differentiale stattfindet. Indem wir also die Bezeichnung etwas ändern, folgt der Satz:

"Jeder bedingungslose Pfaff'sche Ausdruck  $\Delta$  in  $2\nu-1$  Variabeln  $x_1 \dots x_{2\nu-1}$  läßt sich durch  $\nu-1$  successive ungerade Reduktionen auf die Form:

$$(36) F_1 df_1 + F_2 df_2 + \dots + F_r df_r$$

bringen, worin die F, f gewisse Funktionen von  $x_1 cdots x_{2r-1}$  bedeuten."

111. Zwischen den  $2\nu$  Funktionen F, f besteht natürlich mindestens eine identische Relation der Form

(37) 
$$\Phi(F_1 \dots F_r, f_1 \dots f_r) \equiv 0.$$

Es kann aber auch nur eine solche Relation geben; ließen sich nämlich  $r \ge 2$  der Funktionen F, f durch die übrigen ausdrücken, und würde man die letzteren als neue Independente in den Ausdruck (36) einführen, so erhielte man einen Ausdruck in nur  $2\nu-r$  Variabeln, der also nicht die Klasse  $2\nu-1$  besitzen könnte. Die Relation (37) muß ferner nach einer der Größen F auflösbar sein; denn andernfalls ließe sich eines der f, etwa  $f_1$  durch  $f_2 \dots f_{\nu}$  allein ausdrücken: Dann aber würde sich (36) auf einen Ausdruck mit nur  $\nu-1$  Differentialelementen reduziren, der seinerseits durch Einführung neuer Veränderlicher in einen Ausdruck mit höchstens  $2\nu-2$  unabhängigen Variabeln verwandelt werden könnte.

Eines der Differentialelemente  $df_1 \dots df_r$ , etwa  $df_1$  ist nach der vor. Nr. mit  $dx_{2r-1}$  identisch. Es läßt sich aber leicht erreichen, daß  $f_1$  mit einer ganz beliebigen Funktion von  $x_1 \dots x_{2r-1}$  identisch

wird: wir brauchen zu diesem Zweck blos statt der x beliebige neue Variable ξ<sub>1</sub>...ξ<sub>2r-1</sub> in Δ einzuführen, und den so erhaltenen Ausdruck auf die Form (36) zu bringen; dann stimmt df, mit d\(\xi\_{2}\), "iberein.

112. Ist \( \Delta \) ein bedingungsloser Ausdruck in  $2\nu$  Variabeln  $x_1 \dots x_{2n}$ . so denken wir ihn uns durch eine gerade Pfaff'sche Reduktion auf die Form o A, gebracht. Der Pfaff'sche Ausdruck o A, mit den Variabeln  $y_1 \dots y_{2\nu-1}$ , t besitzt dann die Invariante  $\varkappa_1 = 2\nu$ , und dasselbe gilt nach Art. 99 auch für den Ausdruck 1, der nur von den u abhängt: daher ist  $\Delta_1$  ein bedingungsloser Ausdruck in  $2\nu-1$  Variabeln, kann also nach Art. 109 auf eine Form mit nur v Differentialelementen gebracht werden. Daher gilt der Satz:

Jeder bedingungslose Ausdruck in  $2\nu$  Variabeln  $x_1 \dots x_{2\nu}$  kann mit Hülfe von einer geraden und v-1 ungeraden Reduktionen auf die Form (36) gebracht werden, worin die Fi, fi gewisse Funktionen von  $x_1 \dots x_{2\nu}$  bedeuten.

Diese Funktionen sind jetzt von einander unabhängig. Es folgt dies entweder daraus, dass im entgegengesetzten Fall der Ausdruck (36) auf eine Form mit weniger als 2v Variabeln gebracht werden könnte, also eine Klasse  $\varkappa < 2\nu$  besäße, oder auch unmittelbar aus den Bemerkungen der vor. Nr., wenn man dieselben auf A1 anwendet, und beachtet, dass o im gegenwärtigen Fall wegen (10) von der Variabeln t nicht unabhängig ist.

Wir wollen die Resultate der letzten drei Nummern folgendermaßen resumiren:

Jeder bedingungslose Pfaff'sche Ausdruck in  $2\nu-1$  Variabeln  $x_1 \dots x_{2\nu-1}$  läßt sich durch Einführung neuer unabhängiger Veränderlicher  $z_1 \dots z_{2\nu-1}$  auf die Form

(38) 
$$\sigma(z_1, z_2, \cdots z_{2\nu-1}) \cdot (dz_{\nu} + z_{\nu+1}dz_1 + z_{\nu+2}dz_2 + \cdots + z_{2\nu-1}dz_{\nu-1})$$

reduziren.

Jeder bedingungslose Pfaff'sche Ausdruck in  $2\nu$  Variabeln  $x_1 \dots x_{2\nu}$ läst sich durch Einführung neuer unabhängiger Veränderlicher  $z_1 z_2 \dots z_{2\nu}$ auf die Form

$$(39) z_{r+1}dz_1 + z_{r+2}dz_2 + \dots + z_{2r}dz_r$$

reduziren.

113. Es versteht sich von selbst, daß auch umgekehrt jeder Pfaff'sche Ausdruck der Form (38) die Klasse 2v - 1 besitzt, wenn o eine beliebige Funktion der z bedeutet; dabei ist es nach Art. 98 gleichgültig, ob man (38) als einen Ausdruck in dem  $2\nu-1$  Independenten  $z_1 \dots z_{2\nu-1}$  ansieht, oder ob man diese Größen als unabhängige Funktionen irgend welcher Variabeln  $x_1 
ldots x_{2\nu-1}$  betrachtet und dementsprechend unter  $\Delta$  einen Pfaff'schen Ausdruck in  $x_1 
ldots x_{2\nu-1}$  versteht.

Ebenso ist die Klasse des Ausdrucks (39) gleich  $2\nu$ , gleichviel ob die  $z_i$  unabhängige Veränderliche oder unabhängige Funktionen von  $2\nu$  Variabeln  $x_1 \dots x_{2\nu}$  bedeuten.

Doch ist es nützlich diese Behauptungen direkt zu verifiziren. Wir zeigen zunächst, daß der Ausdruck

$$(40) dz_{\nu} + z_{\nu+1}dz_{1} + \cdots + z_{2\nu-1}dz_{\nu-1}$$

die Klasse  $2\nu-1$  besitzt, wenn die  $z_1 \dots z_{2\nu-1}$  unabhängige Variable bedeuten. Wir setzen

$$a_1 \equiv z_{\nu+1} \dots a_{\nu-1} \equiv z_{2\nu-1}; \quad a_{\nu} \equiv 1, \ a_{\nu+1} = 0, \dots a_{2\nu-1} = 0$$

$$a_{ik} = -a_{ki} \equiv \frac{\partial a_i}{\partial z_k} - \frac{\partial a_k}{\partial z_i} \qquad (i, k = 1 \dots 2\nu - 1)$$

und bilden aus diesen Elementen die zu (40) gehörige Matrix (B):

Diese  $2\nu$ -reihige Determinante hat den Wert 1, also den Rang  $2\nu$ ; streicht man die erste Zeile und Spalte, so entsteht ein Schema vom Rang  $2\nu-2$ , also ist die Klasse von (40) gleich  $2\nu-1$ . Da aber die Klasse eines bedingungslosen Ausdrucks mit  $2\nu-1$  Variabeln durch Multiplikation mit einem Faktor sich nicht ändert (Art. 99) so besitzt auch der Ausdruck (38) die Klasse  $2\nu-1$ . Streicht man ferner in dem obigen Schema die  $\nu+1$ <sup>te</sup> Zeile und Spalte, so erhält man die zu dem Ausdruck

$$(41) z_{\nu+1}dz_1 + z_{\nu+2}dz_2 + \dots + z_{2\nu-1}dz_{\nu-1}$$

gehörige Matrix (B); diese besitzt den Rang  $2\nu-2$ , und dasselbe gilt von dem Schema, das entsteht, wenn auch noch die erste Zeile und Spalte weggelassen wird. Also ist  $2\nu-2$  die Klasse von (41), und daraus folgt nach leichter Anderung der Bezeichnungsweise, daß  $2\nu$  die Klasse von (39) ist.

Wir verzichten darauf, die hier auseinandergesetzte Pfaff'sche Reduktionsmethode, ebenso wie die nun folgende Grassmann'sche, durch spezielle Beispiele zu erläutern, da wir später weit einfachere Methoden kennen lernen werden.

# § 2. Die Grassmann'sche Reduktion und das Grassmann'sche Theorem.

114. Wir betrachten nunmehr den Fall eines bedingten Ausdrucks  $\Delta$  in n Variabeln, dessen Klasse  $\varkappa$  sonach < n ist, und zwar zunächst unter der Annahme, daßs  $\varkappa$  einer geraden Zahl  $2\lambda$  gleich sei. Nach Art. 97 können wir in diesem Fall annehmen, daßs die beiden Pfaffschen Aggregate

$$P = (1, 2, ... 2\lambda), \quad \Pi_{2\lambda,0} \equiv (1, 2, ... 2\lambda - 1, 0)$$

nicht identisch null seien. Nach Art. 31 besitzen dann die Gleichungen

(1) 
$$0 = a_1 \xi_1 + \dots + a_n \xi_n \\ a_i \xi_0 = a_{i1} \xi_1 + \dots + a_{in} \xi_n$$
  $(i = 1 \dots n)$ 

das Lösungensystem:

(2)  $\xi_1 = \Pi_{10} ... \xi_{2\lambda} = \Pi_{2\lambda,0}, \quad \xi_{2\lambda+1} = 0 ... \xi_n = 0, \quad \xi_0 = -P.$  Bezeichnen wir mit

$$\varphi_2(x_1 \ldots x_n), \ldots \varphi_{2\lambda}(x_1 \ldots x_n), x_{2\lambda+1} \ldots x_n$$

n-1 unabhängige Integrale der linearen partiellen Differential-gleichung:

(3) 
$$\Pi_{10} \frac{\partial f}{\partial x_1} + \Pi_{20} \frac{\partial f}{\partial x_2} + \dots + \Pi_{2\lambda,0} \frac{\partial f}{\partial x_{2\lambda}} = 0$$

und mit  $\psi(x_1 ... x_n)$  eine beliebige Funktion, die nur der einen Bedingung zu genügen hat, dass die Funktionen  $\psi \varphi_2 ... \varphi_{2\lambda}$  hinsichtlich  $x_1 ... x_{2\lambda}$  unabhängig sind, so erhält  $\Delta$  nach Art. 107 vermöge der Variabelntransformation:

(4)  $y_1 = \varphi_2, y_2 = \varphi_3 ... y_{2\lambda-1} = \varphi_{2\lambda}; y_{2\lambda} = x_{2\lambda+1} ... y_{n-1} = x_n; t = \psi$  die Form

(5) 
$$\Delta \equiv \varrho(y_1 \dots y_{n-1}, t) \cdot \sum_{i=1}^{n-1} b_i(y_1 y_2 \dots y_{n-1}) dy_i,$$

und da die Funktion, die in Art. 106 und 107 mit  $\mu$  bezeichnet wurde, gleich — P, also nicht identisch null ist, so ist wegen

$$\mu \equiv \frac{1}{\varrho} \, \frac{\partial \varrho}{\partial t}$$

die Funktion o von t nicht unabhängig.

Ist  $x_1^0 cdots x_n^0$  eine Stelle, an der alle  $a_i$  regulär, und  $\Pi_{2\lambda,0}$  nicht null ist (Art. 38, 3), 6)), so können wir unter den  $\varphi_i$  insbesondere Hauptintegrale der Gleichung (3) hinsichtlich

$$(7) x_{2\lambda} = x_{2\lambda}^0$$

verstehen, so daß sich also  $\varphi_i$  vermöge (7) auf  $x_{i-1}$  reduzirt; ferner dürfen wir in (4) die Funktion  $\psi$  mit  $x_{2\lambda}$  identifiziren. Setzen wir dann in der Identität (5)  $x_{2\lambda} = x_{2\lambda}^0$ , so folgt:

$$\sum_{i=1}^{n} a_{i}(x_{1} \dots x_{2\lambda-1}, x_{2\lambda}^{0}, x_{2\lambda+1} \dots x_{n}) dx_{i}$$

$$\equiv \varrho(x_{1} \dots x_{2\lambda-1}, x_{2\lambda+1} \dots x_{n}, x_{2\lambda}^{0}) \left[ \sum_{1}^{2\lambda-1} b_{i}(x_{1} \dots x_{2\lambda-1}, x_{2\lambda+1} \dots x_{n}) dx_{i} + \sum_{1}^{n-1} b_{k}(x_{1} \dots x_{2\lambda-1}, x_{2\lambda+1} \dots x_{n}) dx_{k} \right],$$

man findet somit:

$$b_{i}(y_{1}...y_{n-1}) \equiv \frac{a_{i}(y_{1}...y_{2\lambda-1}, x_{2\lambda}^{0}, y_{2\lambda}...y_{n-1})}{\varrho(y_{1}...y_{n-1}, x_{2\lambda}^{0})} \quad (i = 1, ... 2\lambda - 1),$$

$$b_{k}(y_{1}...y_{n-1}) \equiv \frac{a_{k+1}(y_{1}...x_{2\lambda}^{0}...)}{\varrho(y_{1}...y_{n-1}...x_{2\lambda}^{0})} \quad (k = 2\lambda ... n - 1),$$

d. h. die Pfaff'sche Gleichung

$$\Delta_1 \equiv \sum_{i=1}^{n-1} b_i \, dy_i = 0,$$

die sich durch unsere Transformation aus  $\Delta = 0$  ergiebt, kann der Form nach angegeben werden, auch wenn die Hauptintegrale  $\varphi_i$  nicht bekannt sind.

115. Es sei zweitens die Klasse z von ∠ gleich einer ungeraden
 Zahl 2λ — 1. Jetzt dürfen wir die beiden Pfaff'schen Aggregate

$$P' \equiv (1, 2 \dots 2\lambda - 2), \ Q \equiv (0, 1, \dots 2\lambda - 2, 2\lambda - 1)$$

als nicht identisch verschwindend annehmen. Die Gleichungen (1) können jetzt nur durch die Annahme  $\xi_0 \equiv 0$  erfüllt werden. Haben die Symbole  $K_{ik}$  dieselbe Bedeutung wie in Art. 32, so besitzen die Gleichungen (1) u. a. das Lösungensystem:

$$\xi_1 = K_{1,n}, \; \xi_2 = K_{2,n} \dots \xi_{2\lambda-1} = K_{2\lambda-1,n}; \; \; \xi_{2\lambda} = 0, \dots \xi_{n-1} = 0, \\ \xi_n = -Q, \; \xi_0 \equiv 0.$$

Es seien:

$$\varphi_1(x_1...x_n)...\varphi_{2\lambda-1}(x_1...x_n), x_{2\lambda}, x_{2\lambda+1}...x_{n-1}$$

irgend n-1 unabhängige Lösungen der linearen partiellen Differentialgleichung:

[116, 117] § 2. Die Grassmann'sche Reduktion u. d. Grassmann'sche Theorem.

(8) 
$$K_{1n}\frac{\partial f}{\partial x_1} + K_{2n}\frac{\partial f}{\partial x_2} + \dots + K_{2\lambda-1,n}\frac{\partial f}{\partial x_{2\lambda-1}} - Q\frac{\partial f}{\partial x_n} = 0$$

und  $\psi(x_1...x_n)$  eine Funktion derart, dass die  $\varphi_1...\varphi_{2\lambda-1}\psi$  hinsichtlich  $x_1 \dots x_{2\lambda-1}, x_n$  unabhängig sind. Dann nimmt  $\Delta$  vermöge der Transformation:

(9) 
$$y_1 = \varphi_1; \dots y_{2\lambda-1} = \varphi_{2\lambda-1}; y_{2\lambda} = x_{2\lambda} \dots y_{n-1} = x_{n-1}; t = \psi$$
 die Form an:

worin die Funktion o von t unabhängig ist; dies folgt aus (6), da hier  $\mu \equiv \xi_0 \equiv 0$  ist. Ist  $x_1^0 \dots x_n^0$  eine Stelle, an der alle  $a_i$  regulär und Q nicht null ist, so dürfen wir statt der  $\varphi_i$  in (9) die Hauptintegrale von (8) hinsichtlich  $x_n = x_n^0$  wählen. Machen wir unter dieser Annahme in (10) die Substitution  $x_n = x_n^0$ , so folgt:

$$\sum_{i=1}^{n-1} a_i(x_1 \dots x_{n-1} x_n^0) dx_i \equiv \varrho(x_1 \dots x_{n-1}) \sum_{i=1}^{n-1} b_i(x_1 \dots x_{n-1}) dx_i.$$

Die aus  $\Delta = 0$  durch die Transformation (10) hervorgehende Pfaff'sche Gleichung ist also:

$$\sum_{i=1}^{n-1} a_i (y_1 \dots y_{n-1} x_n^0) dy_i = 0.$$

- 116. Die Aufgabe, den Ausdruck \( \Delta \) auf die Form (10) zu bringen, worin  $\varrho$  von t ganz unabhängig ist, hätte sich auch im Falle  $\varkappa = 2\lambda$ (und < n) dadurch lösen lassen, dass wir statt des Lösungensystems (2) der linearen Gleichungen (1) irgend eines der Lösungensysteme (22) des Art. 31 gewählt hätten, für die  $\xi_0 \equiv 0$  ist. Wir können daher unter Wiederholung eines schon in Art. 107 erhaltenen Resultats folgende Sätze aussprechen:
- 1) Die Aufgabe, eine Pfaff'sche Gleichung  $\Delta = 0$  mit n Variabeln in eine Gleichung mit weniger als n Variabeln zu transformiren, ist dann und nur dann unmöglich, wenn n ungerade und die Klasse von \( \Delta \) gleich n ist.
- 2) Die Aufgabe, den Pfaff'schen Ausdruck \( \Delta \) in einen Ausdruck mit weniger als n Variabeln zu reduziren, ist dann und nur dann unmöglich, wenn n = n ist.
- 117. Die Lösung der Aufgabe, einen Ausdruck zter Klasse in n Variabeln auf die Form  $\varrho \Delta_1$  zu bringen, worin  $\Delta_1$  nur noch von n-1 Variabeln abhängt, soll als "Grassmann'sche Reduktion" be-

zeichnet werden. Dieses Reduktionsverfahren umfaßt, wie man sieht, die gerade Pfaff'sche Reduktion als einen Spezialfall.

Es werde nun zunächst  $\varkappa=2 \lambda-1$  angenommen. Durch die Grassmann'sche Reduktion der Nr. 114 geht  $\varDelta$  über in einen Ausdruck  $\varrho \varDelta_1$ , der nur von n-1 Variabeln abhängt, und natürlich wieder die Klasse  $\varkappa$  besitzt. Ist nun  $\varkappa < n-1$ , so läßt sich der Ausdruck  $\varrho \varDelta_1$  durch eine abermalige Grassmann'sche Reduktion auf eine Form  $\sigma \varDelta_2$  bringen, die nur noch n-2 Variable enthält. Durch  $n-\varkappa$ -malige Ausführung der Grassmann'schen Reduktion erhält sonach  $\varDelta$  schließlich die Form  $\tau \varDelta_{n-\varkappa}$ , die einen Ausdruck der Klasse  $\varkappa$  mit  $\varkappa$  Veränderlichen, also einen bedingungslosen Ausdruck in  $2\lambda-1$  Veränderlichen darstellt. Nach Art. 111 kann derselbe die folgende Form erhalten

(11) 
$$\sigma(z_1z_2...z_{2\lambda-1})(dz_{\lambda}+z_{\lambda+1}dz_1+z_{\lambda+2}dz_2+\cdots+z_{2\lambda-1}dz_{\lambda-1}),$$

worin die  $z_i$  unabhängige Funktionen der  $2\lambda - 1$  in  $\tau \Delta_{n-z}$  auftretenden Variabeln, also auch unabhängige Funktionen der ursprünglichen Variabeln  $x_1 \dots x_n$  bedeuten.

Ist zweitens die Klasse  $\varkappa$  des Ausdrucks  $\varDelta$  gleich  $2\lambda$  (< n), so erhält  $\varDelta$  durch die Grassmann'sche Reduktion der Nr. 113 die Form  $\varrho \varDelta_1$ , wobei  $\varDelta_1$  nur die Variabeln  $y_1 \dots y_{n-1}$  enthält, während  $\varrho (y_1 \dots y_{n-1}t)$  von der Veränderlichen t nicht unabhängig ist. Da  $\varrho \varDelta_1$  als Ausdruck in den Variabeln  $y_1 \dots y_{n-1}t$  betrachtet, wiederum die Klasse  $2\lambda$  besitzt, so ist die Klasse von  $\varDelta_1$  entweder  $2\lambda$  oder  $2\lambda-1$  (Art. 99, 1). Ist die Klasse von  $\varDelta_1$  gleich  $2\lambda-1$ , so können wir diesen Ausdruck durch  $n-1-(2\lambda-1)$  successive Grassmann'sche Reduktionen auf einen bedingungslosen Ausdruck in  $2\lambda-1$  Variabeln reduziren.

Ist aber  $2\lambda$  die Klasse von  $\Delta_1$ , so erhält  $\Delta_1$  durch Anwendung der Reduktion des Art. 113 die Form  $\varrho_2\Delta_2$ , wo  $\Delta_2$  nur mehr n-2 Veränderliche enthält. Für  $\Delta_2$  bestehen nunmehr wiederum dieselben Möglichkeiten wie für  $\Delta_1$ , und durch Wiederholung obiger Schlußweise ergiebt sich, daß der eine oder der andere der folgenden beiden Fälle stattfinden muß:

- 1) Es giebt eine Zahl  $k \leq n-\varkappa$  derart, daß man durch k-malige Anwendung der Grassmann'schen Reduktion des Art. 113 zu einem Ausdruck  $\Delta_k$  in n-k Variabeln gelangt, dessen Klasse gleich  $2\lambda-1$  ist, während alle vorhergehenden Ausdrücke  $\Delta_1, \Delta_2, \ldots \Delta_{k-1}$  die Klasse  $2\lambda$  besitzen; nach dem obigen läßt sich dann  $\Delta_k$  durch  $n-k-\varkappa+1$ -malige Anwendung der Grassmann'schen Reduktion auf einen bedingungslosen Ausdruck  $\Delta_{n-2\,\lambda+1}$  mit  $2\lambda-1$  Variabeln reduziren.
- 2) Durch  $n-\varkappa$ -malige Anwendung der Reduktion des Art. 113 erhält man der Reihe nach die folgenden Darstellungen für  $\varDelta$

$$\Delta \equiv \varrho_1 \Delta_1 \equiv \varrho_1 \varrho_2 \Delta_2 \equiv \cdots \equiv \varrho_1 \varrho_2 \ldots \varrho_{n-\varkappa} \Delta_{n-\varkappa}$$

worin  $\Delta_i$  einen Pfaff'schen Ausdruck mit n-i Variabeln bedeutet, und sämtliche Ausdrücke  $\Delta_1, \Delta_2, \ldots$  die Klasse  $\varkappa = 2\lambda$  besitzen.

Im Falle  $\varkappa = 2\lambda$  kann daher  $\Delta$  durch wiederholte Anwendung der Grassmann'schen Reduktionen auf die Form 6 d gebracht werden: darin bedeutet  $\Delta$  entweder einen bedingungslosen Ausdruck in  $2\lambda-1$ Veränderlichen, und o ist durch die letzteren nicht allein ausdrückbar: oder es ist \( \Delta \) ein bedingungsloser Ausdruck in  $2\lambda$  Veränderlichen. Nach Art. 111 kann daher  $\Delta$  im Falle  $\kappa = 2\lambda$  stets auf die Form

$$(12) z_{\lambda+1} dz_1 + z_{\lambda+2} dz_2 + \cdots + z_{2\lambda} dz_{\lambda}$$

gebracht werden, worin die z<sub>1</sub>...z<sub>2</sub> unabhängige Funktionen der Variabeln  $x_1 \dots x_n$  darstellen.

118. Da nach Art. 113 auch umgekehrt einem Ausdruck der Form (11) die Klasse  $2\lambda - 1$ , und einem Ausdruck der Form (12) die Klasse  $2\lambda$  zukommt, gleichviel ob man die  $z_i$  als unabhängige Variable oder als unabhängige Funktionen von  $x_1 cdots x_n$  betrachtet, so ergiebt sich der folgende wichtige Doppelsatz, den wir als das "Grassmann'sche Theorem" bezeichnen wollen:

"Ist die Klasse u eines Pfaff'schen Ausdrucks \( \Delta \) in n Variabeln  $x_1 \dots x_n$  gleich  $2\lambda$ , dann und nur dann läßt sich  $\Delta$  auf die Form

$$z_{\lambda+1}dz_1 + z_{\lambda+2}dz_1 + \cdots + z_{2\lambda}dz_{\lambda}$$

reduziren, worin z<sub>1</sub>z<sub>2</sub>...z<sub>2</sub> unabhängige Funktionen der Variabeln  $x_1 \dots x_n$  bedeuten."

"Ist die Klasse x eines Pfaff'schen Ausdrucks 1 in n Variabeln  $x_1 \dots x_n$  gleich  $2\lambda - 1$ , dann und nur dann läßt sich  $\Delta$  auf die Form

(11) 
$$\sigma(z_1 z_2 \dots z_{2\lambda-1}) (dz_{\lambda} + z_{\lambda+1} dz_1 + z_{\lambda+2} dz_2 + \dots + z_{2\lambda-1} dz_{\lambda-1})$$

bringen, worin  $z_1 cdots z_{2\lambda-1}$  unabhängige Funktionen von  $x_1 cdots x_n$  und  $\sigma$ eine gewisse Funktion von z, z, .. bezeichnet."

- 119. Wir wollen diesem Satze noch einige, leicht zu verifizirende Korollare hinzufügen:
- 1) Ist x die Klasse eines Pfaff'schen Ausdrucks \( \Delta \) in n Variabeln, so läst sich A durch Einführung neuer Variabeln auf eine Form bringen, die nur mehr x Veränderliche enthält; eine weitere Verringerung der Variabelnzahl ist unmöglich.
- 2) Eine Pfaff'sche Gleichung vom Range x, (Art. 101) kann durch Einführung neuer Veränderlicher auf eine Gleichung mit nur 2 - 1 Veründerlichen reduzirt werden; eine weitere Reduktion der Variabelnzahl ist nicht möglich.

Diese beiden Sätze enthalten die Theoreme des Art. 116 als Spezialfall.

- 3) Kann ein Pfaff'scher Ausdruck  $\Delta$  oder eine Pfaff'sche Gleichung  $\Delta = 0$  in n Veränderlichen auf eine Form gebracht werden, die nur  $h \leq \frac{1}{2} n$  Differentialelemente enthält, so ist die Invariante  $\kappa_1$  des Ausdrucks  $\Delta$  höchstens gleich 2h.
- 4) Ein Pfaff'scher Ausdruck  $\Delta$  (oder eine Pfaff'sche Gleichung  $\Delta = 0$ ) mit der Invariante  $\varkappa_1$  kann durch Einführung neuer Variabeln auf eine Gestalt gebracht werden, die nur  $\frac{1}{2} \varkappa_1$  Differentialelemente enthält; eine weitere Verringerung der Zahl der Differentialelemente ist unmöglich.
- 5) Eine Pfaff'sche Gleichung  $\Delta = 0$  mit den Variabeln  $x_1 \dots x_n$  läßt sich dann und nur dann auf die Form

$$df + F_1 df_1 + \dots + F_{\lambda-1} df_{\lambda-1} = 0$$

bringen, worin die  $2\lambda - 1$  Funktionen f, F von einander unabhängig sind, wenn der Rang  $u_1$  der Gleichung  $\Delta = 0$  gleich  $2\lambda$  ist.

120. Wir sind jetzt in der Lage, die Invariantentheorie einer Pfaff'schen *Gleichung* vollkommen zu erledigen. Es gilt nämlich der Satz:

Damit zwei Pfaff'sche Gleichungen

(13) 
$$\Delta \equiv \sum_{1}^{n} a_i(x_1 x_2 \dots x_n) dx_i = 0$$

(14) 
$$\Delta' \equiv \sum_{i=1}^{n} a_i'(x_1'x_2'..x_n') dx_i' = 0$$

äquivalent seien, d. h. damit eine Variabelntransformation

$$(15) x_i' \equiv \varphi_i(x_1 \dots x_n) (i = 1 \dots n)$$

und eine Funktion  $\varrho(x_1..x_n)$  existire von der Eigenschaft, daß vermöge (15) die Identität

 $\Delta' \equiv \varrho \Delta$ 

stattfindet, ist nicht nur notwendig, sondern auch hinreichend, daß die beiden Gleichungen (13) und (14) denselben Rang  $n_1$  besitzen" (vgl. Nr. 101).

In der That, besitzt der Ausdruck  $\Delta$  die Invariante  $\varkappa_1 = 2\lambda$ , so ist seine Klasse  $\varkappa$  gleich  $2\lambda$  oder  $2\lambda - 1$ ; in beiden Fällen kann  $\Delta$  auf folgende Form gebracht werden

$$\Delta \equiv \sigma (dz_{\lambda} + z_{\lambda+1} dz_1 + \cdots + z_{2\lambda-1} dz_{\lambda-1}),$$

worin die Funktionen  $z_1, z_2 ... z_{2\lambda-1}$  von einander unabhängig sind. Im Falle  $\varkappa = 2\lambda$  genügt es ja zu diesem Zwecke, in dem Ausdruck (12)  $\sigma$  statt  $z_{2\lambda}$  und  $\sigma z_{\lambda+i}$  an Stelle von  $z_{\lambda+i}$  zu setzen. Besitzt nun  $\Delta'$  ebenfalls die Invariante  $2\lambda$ , so läßt es sich auf eine analoge Form

$$\Delta' \equiv \sigma'(dz_{\lambda}' + z_{\lambda+1}' dz_{\lambda}' + \cdots + z_{2\lambda-1}' dz_{\lambda-1}'),$$

wobei  $z_1', z_2' \dots z_{2\lambda-1}$  unabhängige Funktionen der Variabeln  $x_1' \dots x_n'$  bedeuten. Dann kann man  $n-2\lambda+1$  weitere Funktionen  $z_{2\lambda}, z_{2\lambda+1} \dots z_n$  der Variabeln x und ebensoviele Funktionen  $z_2', z_2', z_2', z_2' \dots z_n'$  der Variabeln x' der art wählen, daß die Funktionen  $z_1 \dots z_n$  hinsichtlich der x und die  $z_1' \dots z_n'$  hinsichtlich der x' unabhängig sind. Die Gleichungen

$$z_i'(x_1'x_2'\ldots x_n') = z_i(x_1x_2\ldots x_n) \qquad (i=1\ldots n)$$

lassen sich nunmehr sowohl nach den x', als auch nach den x auflösen, liefern also eine Variabelntransformation, vermöge deren augenscheinlich die Identität

$$\Delta' \equiv \frac{\sigma'}{\sigma} \cdot \Delta$$

stattfindet.

Der Rang  $\varkappa_1$  ist somit thatsächlich die einzige Invariante einer Pfaff'schen Gleichung gegenüber beliebigen Punkttransformationen des Raums  $R_n$ .

## § 3. Die Jacobi'sche Reduktion; das Fundamentaltheorem.

121. Die reduzirte Form (11), die für einen Pfaff'schen Ausdruck ungerader Klasse im vorigen § aufgestellt wurde, gestattet noch eine weitere Vereinfachung. Wir wollen zu diesem Zwecke zunächst folgende Frage beantworten:

Kann man in einen Pfaff'schen Ausdruck

(1) 
$$\Delta \equiv \sum_{1}^{n} a_i(x_1 x_2 \dots x_n) dx_i$$

mit der Klasse  $\varkappa$  neue Variable  $y_1y_2...y_{n-1}$ , t derart einführen, daß identisch:

daß sich also  $\Delta$  in die Summe aus einem exakten Differential und einem Ausdruck in n-1 Variabeln verwandelt?

Die gesuchten Transformationsformeln seien

(3) 
$$x_i = \chi_i(y_1 y_2 \dots y_{n-1} t) \qquad (i = 1 \dots n)$$

oder nach den  $y_i$  und t aufgelöst:

(4) 
$$y_i = \varphi_i(x_1 \dots x_n), \ t = \psi(x_1 \dots x_n) \quad (i = 1 \dots n-1).$$

Setzen wir für die  $x_i$  ihre Ausdrücke (3) in (2) ein, so folgt durch Vergleichung der beiderseitigen Koeffizienten von  $dy_1 \dots dy_{n-1}, dt$ :

$$(5) a_1 \frac{\partial \chi_1}{\partial t} + a_2 \frac{\partial \chi_2}{\partial t} + \dots + a_n \frac{\partial \chi_n}{\partial t} = \frac{\partial \Psi}{\partial t},$$

(6) 
$$a_1 \frac{\partial \chi_1}{\partial y_i} + a_2 \frac{\partial \chi_2}{\partial y_i} + \dots + a_n \frac{\partial \chi_n}{\partial y_i} \equiv \frac{\partial \Psi}{\partial y_i} + b_i(y_1 \dots y_{n-1})$$
$$(i = 1, 2, \dots n-1).$$

Diese Identitäten bestehen vermöge (3) für jedes Wertsystem  $y_1 ... y_{n-1}t$ . Differentiirt man (5) nach  $y_i$ , (6) nach t, so folgt:

$$\sum_{1}^{n} \sum_{i}^{n} \frac{\partial a_{k}}{\partial x_{i}} \frac{\partial \chi_{k}}{\partial t} \frac{\partial \chi_{i}}{\partial y_{i}} + \sum_{1}^{n} a_{h} \frac{\partial^{2} \chi_{h}}{\partial t \partial y_{i}} \equiv \frac{\partial^{2} \Psi}{\partial t \partial y_{i}}$$

$$\sum_{i}^{n} \sum_{i}^{n} \frac{\partial a_{i}}{\partial x_{k}} \frac{\partial \chi_{k}}{\partial t} \frac{\partial \chi_{i}}{\partial y_{i}} + \sum_{1}^{n} a_{h} \frac{\partial^{2} \chi_{h}}{\partial t \partial y_{i}} \equiv \frac{\partial^{2} \Psi}{\partial t \partial y_{i}}$$

und durch Subtraktion:

(7) 
$$\sum_{1}^{n} \frac{\partial \chi_{t}}{\partial y_{i}} \left( \sum_{1}^{n} a_{k t} \frac{\partial \chi_{k}}{\partial t} \right) \equiv 0,$$

ferner hat man wegen  $a_{kl} \equiv -a_{lk}$  die identische Gleichung

(8) 
$$\sum_{1}^{n} \frac{\partial \chi_{l}}{\partial t} \left( \sum_{1}^{n} a_{k l} \frac{\partial \chi_{k}}{\partial t} \right) \equiv 0.$$

Da nun die nach  $y_1 cdots y_{n-1}t$  genommene Funktionaldeterminante der  $\chi_i$  nicht identisch null sein kann, so folgt aus (7), (8):

(9) 
$$\begin{cases} * + a_{12} \frac{\partial \chi_2}{\partial t} + \dots + a_{1n} \frac{\partial \chi_n}{\partial t} = 0 \\ a_{21} \frac{\partial \chi_1}{\partial t} + * + \dots + a_{2n} \frac{\partial \chi_n}{\partial t} = 0 \\ \dots \dots \dots \dots \dots \\ a_{n1} \frac{\partial \chi_1}{\partial t} + a_{n2} \frac{\partial \chi_2}{\partial t} + \dots + * = 0. \end{cases}$$

Umgekehrt, erfüllen die Funktionen  $\chi_i$  diese Relationen identisch, wenn man in den  $a_{ik}$  die x durch die  $\chi$  ersetzt, so gelten auch die Beziehungen (7) identisch. Bezeichnet man daher die linke Seite von (5) mit T, die linke Seite von (6) mit  $Y_i$ , so gelten die Identitäten:

$$\frac{\partial T}{\partial y_i} \equiv \frac{\partial Y_i}{\partial t}$$
  $(i = 1, 2 ... n - 1).$ 

Bestimmen wir also mittels einer Quadratur eine Funktion  $\Psi(y_1 \dots y_{n-1}t)$  derart, daß

$$T\!\equiv\!rac{\partial\,\Psi}{\partial\,t},$$

so erhalten wir

$$\frac{\partial Y_i}{\partial t} \equiv \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial \Psi}{\partial y_i} \right) \qquad (i = 1, 2 \dots n - 1).$$

Demnach besitzen die Ausdrücke Y, folgende Form:

$$Y_i \equiv \frac{\partial \Psi}{\partial y_i} + b_i(y_1 y_2 \dots y_{n-1}),$$

d. h. es besteht eine Identität der Form (2).

122. Durch eine ganz analoge Überlegung wie in Art. 107 erhalten wir nunmehr den Satz:

Stellen die Funktionen  $\eta_1 \eta_2 \dots \eta_n$  der Variabeln  $x_1 \dots x_n$  ein beliebiges Lösungensystem der n linearen Gleichungen

(10) 
$$\sum_{1}^{n} a_{ik} \eta_{k} = 0 \qquad (i = 1 \dots n)$$

dar, so erhält man eine Variabelntransformation (4), vermöge deren  $\Delta$  die Form (2) annimmt, indem man irgend n-1 unabhängige Integrale  $\varphi_1 \varphi_2 \dots \varphi_{n-1}$  der linearen partiellen Differentialgleichung

$$\eta_1 \frac{\partial f}{\partial x_1} + \eta_2 \frac{\partial f}{\partial x_2} + \dots + \eta_n \frac{\partial f}{\partial x_n} = 0,$$

sowie eine beliebige andere, von den  $\varphi_i$  unabhängige Funktion  $\psi$  als neue Variable  $y_1 \dots y_{n-1}$ , bezw. t in den Ausdruck  $\Delta$  einführt; und jede Transformation dieser Eigenschaft kann auf dem angegebenen Wege erhalten werden.

Ist eine solche Transformation (3) oder (4) gefunden, so ergiebt sich  $\Psi$  durch eine Quadratur hinsichtlich t, und ist infolge dessen blos bis auf eine additive arbiträre Funktion der Variabeln  $y_1 \dots y_{n-1}$  bestimmt. Hat man  $\Psi$  irgendwie fixirt, so folgen die  $b_i$  aus (6).

Wir wollen die Lösung des Problems, den Ausdruck \( \Delta \) auf die Form (2) zu bringen, als eine "Jacobi'sche Reduktion" bezeichnen.\( \text{1} \))

Offenbar ist die Jacobi'sche Reduktion nur dann unausführbar, wenn die Gleichungen (10) nur das Lösungensystem 0..0 besitzen, d. h. wenn der Rang  $\varkappa_2$  der zu  $\varDelta$  gehörigen Matrix (C) (Art. 96) gleich n ist. Also:

Im Falle eines bedingungslosen Pfaff'schen Ausdrucks mit gerader Variabelnzahl, und nur in diesem, ist die Jacobi'sche Reduktion unmöglich.

<sup>1)</sup> S. Jacobi Werke Bd. 4, p. 424, woselbst das hier behandelte Problem in etwas anderer Form auftritt; vgl. auch die historische Übersicht.

v. Weber, Das Pfaffsche Problem.

[123, 124]

123. Aus der Beziehung (5) folgt, dass die Funktion  $\Psi$  dann und nur dann von t frei wird, wenn das bei der Jacobi'schen Reduktion benutzte Funktionensystem  $\eta_1 \eta_2 \dots \eta_n$  die Gleichung

$$\Sigma a_i \eta_i = 0$$

erfüllt. Dies ist natürlich nur möglich, wenn der Rang der Matrix (A), d. h. die Klasse  $\varkappa$  von  $\varDelta < n$  ist, und die Jacobi'sche Reduktion kommt dann auf die Grassmann'sche hinaus. In der That, benutzt man beim Verfahren der Art. 114 u. 115 ein Lösungensystem der dort mit (1) bezeichneten Gleichungen, von der Eigenschaft, daß  $\xi_0 \equiv 0$  ist, so verwandelt sich  $\varDelta$  in einen Ausdruck der Form

$$\sum_{1}^{n-1} b_i'(y_1 \dots y_{n-1}) \, dy_i,$$

der ohne weiteres in der Form:

$$d \Psi(y_1 \dots y_{n-1}) + \sum_{j=1}^{n-1} b_i dy_i \quad \left(b_i \equiv b_i' - \frac{\partial \Psi}{\partial y_i}\right)$$

geschrieben werden kann. Da im Falle  $\varkappa=2\lambda$  die Gleichung (11) stets eine Folge von (10) ist, so liefert uns die Jacobi'sche Reduktion nur im Falle  $\varkappa=2\lambda-1$  etwas neues, wenn die  $\eta_i$  so gewählt werden, daß die Relation (11) nicht stattfindet. Das allgemeinste Lösungensystem der Gleichungen (10), welches die Relation (11) nicht erfüllt, ist in Art. 34 angegeben worden.

124. Wir betrachten nun den Fall  $\varkappa=2\lambda-1=n,$  d. h. einen bedingungslosen Ausdruck in  $2\lambda-1$  Variabeln. Die Gleichungen (10) besitzen jetzt nur ein einziges Lösungensystem, das in der Bezeichnungsweise des Art. 32 so lautet

$$\eta_n = -P'; \ \eta_i = \Pi'_{i,n} \quad (i = 1, 2 \dots n - 1),$$

worin P' wie gewöhnlich das Pfaff'sche Aggregat  $(1, 2...2\lambda - 2)$  bedeutet. Da die Funktionen  $\eta_i$  die Relation (11) nicht erfüllen, so liefern sie eine Jacobi'sche Reduktion, vermöge deren  $\Delta$  die Form (2) erhält, und  $\Psi$  von t nicht unabhängig ist. Führt man also  $\Psi$  neben  $y_1 ... y_{n-1}$  als neue Veränderliche ein, so nimmt  $\Delta$  folgende Gestalt an:

$$\Delta \equiv dy_n + \sum_{i=1}^{n-1} b_i(y_1 \dots y_{n-1}) dy_i \equiv dy_n + \Delta'.$$

Die Klasse von  $\Delta'$  ist nun nach Art. 102 2) gleich  $\varkappa-1$ ; denn sie kann wegen  $\varkappa=n$  nicht gleich  $\varkappa$  sein. Mithin ist  $\Delta'$  ein bedingungsloser Ausdruck in  $n-1=2\lambda-2$  Variabeln und kann daher durch

eine Reihe Pfaff'scher Reduktionen auf eine Form mit nur  $\lambda-1$  Differentialelementen gebracht werden.

Bringen wir diesen Satz mit den Ergebnissen des vorigen § in Verbindung, so gelangen wir schliefslich zu dem nachfolgenden Theorem, das den Mittelpunkt der ganzen Theorie des Pfaff'schen Problems bildet, und aus diesem Grunde immer als der "Fundamentalsatz" unserer Theorie zitirt werden soll:

"Ist die Klasse eines Pfaff'schen Ausdrucks  $\Delta$  in n Veränderlichen  $x_1 \dots x_n$  gleich  $2\lambda$ , dann und nur dann kann  $\Delta$  auf die Form:

$$(12) z_{2+1} dz_1 + z_{2+2} dz_2 + \cdots + z_{2\lambda} dz_{\lambda}$$

gebracht werden, worin  $z_1 cdots z_{2\lambda}$  unabhängige Funktionen von  $x_1 cdots x_n$  bedeuten.

Ist die Klasse eines Pfaff'schen Ausdrucks  $\Delta$  in n Veränderlichen  $x_1 \dots x_n$  gleich  $2\lambda - 1$ , dann und nur dann kann  $\Delta$  die Form:

$$(13) dz_{\lambda} + z_{\lambda+1} dz_{1} + z_{\lambda+2} dz_{2} + \cdots + z_{2\lambda-1} dz_{\lambda-1}$$

erhalten, worin  $z_1 z_2 \dots z_{2\lambda-1}$  unabhängige Funktionen von  $x_1 \dots x_n$  bedeuten.

Wir wollen einen Ausdruck der Form (12) oder (13), in dem alle vorkommenden Größen z entweder unabhängige Variable oder auch unabhängige Funktionen irgendwelcher anderer Variablen bedeuten, als eine "Normalform" bezeichnen. Die Klasse z eines Ausdrucks  $\Delta$  ist also gleich der Anzahl der in seiner Normalform vorkommenden unabhängigen Funktionen. Aus unsern bisherigen Entwickelungen folgert man leicht, daß jedes  $\Delta$ , dessen Klasse > 1 ist, unbegrenzt viele Normalformen besitzt; eine Methode, um aus einer speziellen Normalform die allgemeinste zu erhalten, werden wir in Kap. VIII kennen lernen.

125. Durch den Fundamentalsatz erledigt sich auch ohne weiteres die Frage, die wir in Art. 95 aufgeworfen haben; es gilt nämlich der Satz:

Damit zwei Pfaff'sche Ausdrücke

$$arDelta \equiv \sum_{1}^{n} a_i \left( x_1 x_2 \dots x_n \right) dx_i$$
 $arDelta' \equiv \sum_{1}^{n} a_i' \left( x_1' x_2' \dots x_n' \right) dx_i'$ 

äquivalent seien, ist nicht nur notwendig, sondern auch hinreichend, daß beide dieselbe Klasse z besitzen.

In der That, ist diese Bedingung erfüllt, und ist  $\varkappa$  etwa gleich  $2\lambda - 1$ , so hat  $\varDelta$  die Normalform (13), ebenso  $\varDelta$  die Normalform

$$dz_{2}' + z_{2+1}' dz_{1}' + \cdots + z_{2}' - 1 dz_{2-1}'$$

Bestimmt man dann die Funktionen  $z_{2\lambda} \dots z_n$  und  $z'_{2\lambda} \dots z'_n$  so, daß  $z_1 \dots z_n$  hinsichtlich der x und  $z'_1 \dots z'_n$  hinsichtlich der Variabeln  $x'_i$  unabhängig sind, so definiren die Gleichungen

$$z_i'(x_1'x_2'\ldots x_n') = z_i(x_1x_2\ldots x_n) \qquad (i=1\ldots n)$$

eine Variabelntransformation, vermöge deren  $\Delta' \equiv \Delta$  ist, und analog erledigt sich auch der Fall  $\varkappa = 2 \lambda$ .

Die Klasse z ist also in der That die einzige Invariante eines Pfaff'schen Ausdrucks gegenüber beliebigen Transformationen der x.

126. Es ist nützlich die vorstehenden Entwickelungen auf den Spezialfall n=3 anzuwenden. Ein Pfaff'scher Ausdruck

(14) 
$$\Delta \equiv X(xyz) dx + Y(xyz) dy + Z(xyz) dz$$

besitzt die Klasse 3 dann und nur dann, wenn die Funktion

(15) 
$$X\left(\frac{\partial Y}{\partial z} - \frac{\partial Z}{\partial y}\right) + Y\left(\frac{\partial Z}{\partial x} - \frac{\partial X}{\partial z}\right) + Z\left(\frac{\partial X}{\partial y} - \frac{\partial Y}{\partial x}\right)$$

nicht für jedes beliebige Wertsystem xyz verschwindet; das Quadrat dieser Funktion ist nämlich nichts anderes als die zu (14) gehörige, 4 reihige Determinante (B) (Art. 96).

Unter der eben gemachten Annahme verschwinden auch nicht alle drei Ausdrücke

(16) 
$$\frac{\partial Y}{\partial z} - \frac{\partial Z}{\partial y}; \quad \frac{\partial Z}{\partial x} - \frac{\partial X}{\partial z}; \quad \frac{\partial X}{\partial y} - \frac{\partial Y}{\partial x}$$

identisch; und wir können, um die Ideen zu fixiren, annehmen, der erste dieser Ausdrücke sei nicht null. Sind jetzt

(17) 
$$\varphi_1(xyz) = c_1; \quad \varphi_2(xyz) = c_2$$

die allgemeinen Integralgleichungen des simultanen Systems:

(18) 
$$dx:dy:dz = \left(\frac{\partial Y}{\partial z} - \frac{\partial Z}{\partial y}\right): \left(\frac{\partial Z}{\partial x} - \frac{\partial X}{\partial z}\right): \left(\frac{\partial X}{\partial y} - \frac{\partial Y}{\partial x}\right)$$

oder also  $\varphi_1 \varphi_2$  zwei unabhängige Lösungen der partiellen Differentialgleichung

(19) 
$$\left(\frac{\partial Y}{\partial z} - \frac{\partial Z}{\partial y}\right) \frac{\partial f}{\partial x} + \left(\frac{\partial Z}{\partial x} - \frac{\partial X}{\partial z}\right) \frac{\partial f}{\partial y} + \left(\frac{\partial X}{\partial y} - \frac{\partial Y}{\partial x}\right) \frac{\partial f}{\partial z} = 0,$$

so sind die Funktionen  $\varphi_1 \varphi_2$  hinsichtlich y und z unabhängig (Art. 46); daher stellen die Gleichungen

(20) 
$$x' = x, y' = \varphi_1(xyz); z' = \varphi_2(xyz)$$

eine Variabelntransformation dar; und wir wissen aus Art. 122, daß vermöge dieser Transformation der Ausdruck 🗸 die Form

(21) 
$$\Delta \equiv d \Psi(x'y'z') + M(y'z') dy' + N(y'z') dz'$$

erhält, wobei die Funktion  $\Psi$  in folgender Weise gewonnen wird. Man löse die Gleichungen (20) nach x, y, z auf:

$$x = x', y = \psi_1(x'y'z'); z = \psi_2(x'y'z')$$

und ersetze in dem Ausdruck

$$X + Y \frac{\partial \psi_1}{\partial x'} + Z \frac{\partial \psi_2}{\partial x'}$$

die Variabeln xyz durch x',  $\psi_1\psi_2$ , wodurch man die Funktion  $\Phi(x'y'z')$  erhalte. Dann ist  $\Psi$  durch die Formel

$$\Psi = \int \Phi dx' + \text{arb. Funktion v. } y'z'$$

definirt, und die Funktionen M und N ergeben sich hinterher aus der Vergleichung der linken und rechten Seite von (21), wenn links alles durch die x'y'z' ersetzt wird. Ist dann

$$\omega(y'z') = c$$

die allgemeine Integralgleichung der gewöhnlichen Differentialgleichung

$$Mdy' + Ndz' = 0,$$

so hat man eine Identität der Form

$$Mdy' + Ndz' \equiv \varrho(y'z') d\omega(y'z'),$$

wodurch schliefslich  $\Delta$  die Gestalt  $d\Psi + \varrho d\omega$  erhält, in der  $\Psi$ ,  $\varrho$ ,  $\omega$  drei unabhängige Funktionen der ursprünglichen Variabeln xyz bedeuten. 1)

Ist die Klasse des Ausdrucks (14) gleich zwei, so dürfen wir annehmen, daßs zwar die Funktion (15), nicht aber die Funktion  $\frac{\partial Y}{\partial z} - \frac{\partial Z}{\partial y}$  identisch null ist. Auch jetzt liefern uns die Formeln (21) eine Variabelntransformation, vermöge deren  $\Delta$  nach § 2 die Form:

$$\Delta' \equiv P(y'z') dy' + Q(y'z') dz'$$

annimmt, also nach Integration der gewöhnlichen Differentialgleichung  $\Delta'=0$  auf die Gestalt  $\varrho d\omega$  gebracht werden kann. Wie man sieht, ist dies Verfahren, das zuweilen als "Bertrand'sche Methode" zitirt wird, bedeutend umständlicher als das in Art. 90 angegebene.

<sup>1)</sup> Vgl. auch das in Art. 105 behandelte Beispiel.

## Kapitel V.

## Die vollständigen Systeme V und W.

- $\S$  1. Die vollständigen Systeme V und W für den Fall einer geraden Klasse.
  - 127. Nach dem Fundamentalsatz kann ein Pfaff'scher Ausdruck

$$\Delta \equiv \sum_{i=1}^{n} a_i(x_1 x_2 \dots x_n) dx_i,$$

dessen Klasse  $\varkappa = 2\lambda$  ist, auf die Normalform

$$\Delta \equiv F_1 df_1 + F_2 df_2 + \dots + F_{\lambda} df_{\lambda}$$

gebracht werden, worin die Funktionen  $f_1 
ldots f_{\lambda} F_1 
ldots F_{\lambda}$  von einander unabhängig sind. Aus der Identität (1) folgt, indem man die Koeffizienten von  $dx_1 
ldots dx_n$  links und rechts vergleicht:

(2) 
$$a_i \equiv F_1 \frac{\partial f_1}{\partial x_i} + F_2 \frac{\partial f_2}{\partial x_i} + \dots + F_k \frac{\partial f_k}{\partial x_i} \quad (i = 1 \dots n)$$

und hieraus:

(3) 
$$a_{ik} \equiv \frac{\partial a_i}{\partial x_k} - \frac{\partial a_k}{\partial x_i} \equiv \sum_{1}^{k} \left( \frac{\partial F_s}{\partial x_k} \frac{\partial f_s}{\partial x_i} - \frac{\partial F_s}{\partial x_i} \frac{\partial f_s}{\partial x_k} \right).$$

Bilden wir demnach die beiden zu A gehörigen Matrices

(B) 
$$\begin{vmatrix} 0 & a_1 & a_2 & \dots & a_n \\ -a_1 & 0 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ -a_n & a_{n1} & a_{n2} & \dots & 0 \end{vmatrix} ; (C) \parallel a_{ik} \parallel (i, k = 1 \dots n)$$

so zeigen die Identitäten (3), daß die Matrix (C) entsteht, indem man die folgenden beiden Matrices:

$$(4) \begin{vmatrix} \frac{\partial F_{1}}{\partial x_{1}} & \frac{\partial F_{\lambda}}{\partial x_{1}} & \frac{\partial f_{1}}{\partial x_{1}} & \cdots & \frac{\partial f_{\lambda}}{\partial x_{1}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{\partial F_{1}}{\partial x_{n}} & \frac{\partial F_{\lambda}}{\partial x_{n}} & \frac{\partial f_{1}}{\partial x_{n}} & \cdots & \frac{\partial f_{\lambda}}{\partial x_{n}} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \frac{\partial f_{1}}{\partial x_{1}} & \frac{\partial f_{\lambda}}{\partial x_{1}} & \cdots & \frac{\partial F_{\lambda}}{\partial x_{1}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots \\ \frac{\partial F_{1}}{\partial x_{n}} & \frac{\partial F_{\lambda}}{\partial x_{n}} & \frac{\partial f_{1}}{\partial x_{n}} & \cdots & \frac{\partial F_{\lambda}}{\partial x_{n}} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \frac{\partial f_{1}}{\partial x_{1}} & \cdots & \frac{\partial f_{\lambda}}{\partial x_{1}} & \cdots & \frac{\partial F_{\lambda}}{\partial x_{n}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \\ \frac{\partial f_{1}}{\partial x_{n}} & \cdots & \frac{\partial f_{\lambda}}{\partial x_{n}} & \cdots & \frac{\partial F_{\lambda}}{\partial x_{n}} \end{vmatrix}$$

zeilenweise komponirt. Ebenso ergiebt sich die Matrix (B) durch zeilenweise Komposition der nachstehenden beiden Schemata:

$$(5) \begin{vmatrix} F_1 & \cdot & F_{\lambda} & 0 & \cdot & 0 \\ \frac{\partial F_1}{\partial x_1} & \cdot & \frac{\partial F_{\lambda}}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdot & \frac{\partial f_{\lambda}}{\partial x_1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{\partial F_1}{\partial x_n} & \cdot & \frac{\partial F_{\lambda}}{\partial x_n} & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} & \cdot & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 0 & \cdot & 0 & -F_1 & \cdot & -F_{\lambda} \\ \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdot & \frac{\partial f_{\lambda}}{\partial x_1} & \vdots & \frac{\partial F_1}{\partial x_1} & \cdot & \frac{\partial F_{\lambda}}{\partial x_1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{\partial f_1}{\partial x_n} & \cdot & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} & \cdot & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} & \cdot & \frac{\partial F_1}{\partial x_n} & \cdot & \frac{\partial F_{\lambda}}{\partial x_n} \end{vmatrix}.$$

Da in einer Matrix, die durch Zeilenkomposition zweier Matrices mit nur  $2\lambda$  Spalten entsteht, bekanntlich alle Determinanten von höheren als dem  $2\lambda^{\text{ten}}$  Grade identisch null sind, so folgt aus dem obigen die schon früher bewiesene Thatsache, daß ein Ausdruck mit einer Normalform (1) notwendig die Klasse  $2\lambda$  besitzen muß.

Nach Art. 97 dürfen wir im gegenwärtigen Falle annehmen, daß die Determinante

$$\left|egin{array}{ccccc} 0 & a_{12} & \ldots & a_{1,\,2\,\lambda} \ & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \ a_{2\,\lambda,\,1} & a_{2\,\lambda,\,2} & \ldots & 0 \end{array}
ight|\equiv (1,\,2,\,\ldots\,2\,\lambda)^2 \equiv P^2$$

nicht identisch null ist. Diese Determinante entsteht aber, indem man von den beiden Matrices (4) je die  $2\lambda$  ersten Zeilen komponirt, und es folgt

$$P \equiv (1, 2...2\lambda) \equiv \pm \begin{pmatrix} F_1 \dots F_{\lambda} f_1 \dots f_{\lambda} \\ x_1 x_2 \dots x_{2\lambda} \end{pmatrix}$$

Um das Vorzeichen zu bestimmen, beachten wir, dass diese Identität stattfinden muß, was auch die Funktionen F, f bedeuten mögen; es genügt daher, für diese Funktionen irgend eine spezielle Annahme einzuführen. Wir setzen

$$F_i \equiv x_{2i}, f_i \equiv x_{2i-1} \quad (i = 1 \dots \lambda);$$

dann werden die Größen:

(6) 
$$a_{12}, a_{34} \ldots a_{2\lambda-1, 2\lambda}$$

alle gleich 1, die übrigen  $a_{ik}$  dagegen alle null, und P reduzirt sich auf das Produkt der Elemente (6), d. h. auf die Einheit, während die nach  $x_1 
ldots x_2 
ldots$  genommene Funktionaldeterminante der F, f den Wert  $(-1)^{\frac{1}{2}\lambda(\lambda+1)}$  annimmt. Man hat daher:

$$(7) P \equiv (-1)^{\frac{1}{2}\lambda(\lambda+1)} \begin{pmatrix} F_1 F_2 \dots F_{\lambda} f_1 f_2 \dots f_{\lambda} \\ x_1 x_2 \dots x_{2\lambda} \end{pmatrix}.$$

Hieraus folgt zunächst: "Ist die Klasse  $\varkappa$  eines Pfaff'schen Ausdruckes  $\Delta$  gleich  $2\lambda$ , und ist das Pfaff'sche Aggregat P nicht null, so

sind die  $2\lambda$  Funktionen  $F_i$ ,  $f_i$ , die in irgend einer Normalform von  $\Delta$  auftreten, hinsichtlich der Variabeln  $x_1x_2...x_{2\lambda}$  von einander unabhängig."

Hat das Symbol  $\Pi_{k,\nu}$  dieselbe Bedeutung wie in Art. 31, so erhält man ohne Weiteres die Identität:

(8) 
$$\Pi_{k,\nu} \equiv (-1)^{\frac{1}{2}\lambda(\lambda+1)} \begin{pmatrix} F_1 & \dots & F_{\lambda}f_1 & \dots & f_2 \\ x_1 & \dots & x_{k-1}x_{\nu}x_{k+1} & \dots & x_{2\lambda} \end{pmatrix}$$
$$(\nu = 2\lambda + 1, 2\lambda + 2, \dots n).$$

Ferner entsteht der in Art. 31 mit  $\Pi_{k,0}$  bezeichnete Ausdruck dadurch aus P, daß man in der Funktionaldeterminante auf der rechten Seite von (7) die Zeile:

$$\frac{\partial F_1}{\partial x_k} \frac{\partial F_2}{\partial x_k} \cdot \cdot \cdot \frac{\partial F_\lambda}{\partial x_k} \frac{\partial f_1}{\partial x_k} \frac{\partial f_2}{\partial x_k} \cdot \cdot \cdot \frac{\partial f_\lambda}{\partial x_k}$$

durch die folgende ersetzt:

$$F_1F_2 \dots F_{\lambda} 0 0 \dots 0.$$

Entwickelt man die so erhaltene Determinante nach den Elementen dieser Zeile, so folgt:

$$(9) \quad II_{k,0} \equiv (-1)^{\frac{1}{2}\lambda(\lambda+1)+k} \sum_{1}^{\lambda} (-1)^{s} F_{s} \begin{pmatrix} F_{1} \dots F_{s-1} F_{s+1} \dots F_{\lambda} f_{1} \dots f_{\lambda} \\ x_{1} \dots x_{k-1} x_{k+1} \dots x_{2\lambda} \end{pmatrix}.$$

128. Ist  $\varkappa = 2\lambda$  die Klasse von  $\varDelta$ , und das Pfaff'sche Aggregat P nicht identisch null, so besitzen die linearen Gleichungen

(10) 
$$a_{i1}\xi_1 + a_{i2}\xi_2 + \cdots + a_{in}\xi_n = a_i\xi_0 \quad (i = 1, 2, \ldots n)$$

genau  $n-\varkappa+1$  linear unabhängige Lösungensysteme, die in Art. 31 angegeben wurden. Wir wollen diese Lösungensysteme folgendermaßen bezeichnen

(11) 
$$\xi_1(s)\xi_2(s) \dots \xi_n(s), 0 \qquad (s = 1, 2, \dots n - \varkappa)$$

(12) 
$$\xi_1^{(0)}\xi_2^{(0)}...\xi_n^{(0)}, \xi_0^{(0)}$$

so dass also gesetzt wird

(13) 
$$\xi_{i}^{(s)} \equiv \Pi_{i, 2\lambda + s}; \; \xi_{2\lambda + s}^{(s)} \equiv -P; \; \xi_{2\lambda + t}^{(s)} \equiv 0$$
$$(i = 1, 2, \dots 2\lambda; \; s, t = 1, 2, \dots n - 2\lambda; \; s \geqslant t)$$

(14) 
$$\xi_i^{(0)} \equiv \Pi_{i0}; \; \xi_{2\lambda+k}^{(0)} \equiv 0, \; \xi_0^{(0)} \equiv -P \quad (i=1..2\lambda; \; k=1..n-2\lambda).$$

Wir setzen jetzt zur Abkürzung

$$X_s f \equiv \xi_1^{(s)} \frac{\partial f}{\partial x_1} + \xi_2^{(s)} \frac{\partial f}{\partial x_2} + \cdots + \xi_n^{(s)} \frac{\partial f}{\partial x_n}$$

oder ausführlicher geschrieben:

$$egin{aligned} X_0 f &\equiv \varPi_{10} \, rac{\partial f}{\partial \, x_1} + \varPi_{20} \, rac{\partial f}{\partial \, x_2} + \cdots + \varPi_{2\,\lambda,0} \, rac{\partial f}{\partial \, x_{2\,\lambda}} \ X_\hbar f &\equiv \varPi_{1,\,2\,\lambda+\hbar} \, rac{\partial f}{\partial \, x_1} + \cdots + \varPi_{2\,\lambda,\,2\,\lambda+\hbar} \, rac{\partial f}{\partial \, x_{2\,\lambda}} - P \, rac{\partial f}{\partial \, x_{2\,\lambda+\hbar}} \ (h = 1,\,2,\ldots n-2\,\lambda) \end{aligned}$$

und betrachten die folgenden beiden Systeme linearer partieller Differentialgleichungen, die wir mit V und W bezeichnen, und von denen das erste alle Gleichungen des zweiten enthält:

$$(V) X_s f \equiv 0 (s = 0, 1 \dots n - \varkappa)$$

(W) 
$$X_h f = 0$$
  $(h = 1, 2, ... n - \varkappa).$ 

Dann gelten die Sätze:

Das System V ist ein  $n - \kappa + 1$ -gliedriges vollständiges System, und die Funktionen

(15) 
$$\frac{F_1}{F_2}, \frac{F_2}{F_2} \cdots \frac{F_{\lambda-1}}{F_2}, f_1, f_2, \cdots f_{\lambda}$$

sind z — 1 unabhängige Integrale desselben.

Das System W ist ein n-x-gliedriges vollständiges System und besitzt die x unabhängigen Integrale

$$(16) F_1, F_2, \dots F_{\lambda}, f_1, f_2, \dots f_{\lambda}.$$

Im Falle  $\varkappa = n$ , d. h. wenn  $\varDelta$  einen bedingungslosen Ausdruck mit gerader Variabelnzahl bedeutet, existirt überhaupt kein System W, und V enthält blos eine Gleichung (nämlich die Gleichung (20) des Art. 108).

Der zweite Teil des obigen Satzes ergiebt sich unmittelbar aus den Formeln (7) (8); man findet:

$$(-1)^{rac{1}{2}\lambda(\lambda+1)} X_s f \equiv \sum_1^{2\lambda} rac{\partial f}{\partial x_k} \cdot inom{F_1 \dots F_\lambda}{x_1 \dots x_{k-1} x_2 \lambda + s} x_{k+1} \dots f_\lambda}{x_2 \lambda + s} - rac{\partial f}{\partial x_2 \lambda + s} inom{F_1 \dots f_\lambda}{x_1 \dots x_2 \lambda}$$

und demnach:

$$(-1)^{\frac{1}{2}\lambda(\lambda+1)}X_sf \equiv -\begin{pmatrix} f, F_1 & \dots & F_{\lambda}f_1 & \dots & f_{\lambda} \\ x_{2\lambda+s}x_1 & \dots & x_{\lambda}x_{\lambda+1} & \dots & x_{2\lambda} \end{pmatrix} \quad (s=1,2\dots n-2\lambda);$$

daher sind die Gleichungen W in der That erfüllt, wenn f eine will-

kürliche Funktion der Größen (16) bedeutet; nach Art. 64 ist also W ein  $n-\varkappa$ -gliedriges vollständiges System.

Dieses vollständige System ist hinsichtlich der Ableitungen

$$\frac{\partial f}{\partial x_{\varkappa+1}} \frac{\partial f}{\partial x_{\varkappa+2}} \cdot \cdot \frac{\partial f}{\partial x_n}$$

auflösbar, und dies steht mit der Thatsache, daß die Funktionen (16) hinsichtlich  $x_1 \dots x_{22}$  unabhängig sind, im Einklang.

Um auch den ersten Teil des obigen Theorems nachzuweisen, beachten wir, dass vermöge (9) und (14) identisch:

$$(-1)^{\frac{1}{2}^{\lambda(\lambda+1)}}X_0f \equiv \sum_{1}^{2\lambda} \sum_{1}^{\lambda} (-1)^{i+s} \frac{\partial f}{\partial x_i} F_s \binom{F_1..F_{s-1}F_{s+1}..F_{\lambda}f_1..f_{\lambda}}{x_1..x_{i-1} \ x_{i+1} \ ... \ x_{2\lambda}}$$

also, wie man leicht verifizirt:

$$(-1)^{\frac{1}{2}\lambda(\lambda+1)}X_0f \equiv - \begin{vmatrix} 0 & F_1 & \cdots & F_{\lambda} & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{\partial f}{\partial x_1} & \frac{\partial F_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial F_{\lambda}}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_{\lambda}}{\partial x_1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_{2\lambda}} & \frac{\partial F_1}{\partial x_{2\lambda}} & \cdots & \frac{\partial F_{\lambda}}{\partial x_{2\lambda}} & \frac{\partial f_1}{\partial x_{2\lambda}} & \cdots & \frac{\partial f_{\lambda}}{\partial x_{2\lambda}} \end{vmatrix}.$$

Diese  $2\lambda+1$ -reihige Determinante verschwindet identisch, wenn f durch eines der  $f_i$  ersetzt wird. Subtrahirt man ferner die Elemente der mit  $\frac{F_1}{F_\lambda}$  multiplizirten  $\lambda+1^{\rm ten}$  Spalte von denjenigen der zweiten, und ersetzt in der so umgeformten Determinante die Funktion f durch den Quotienten  $\frac{F_1}{F_\lambda}$ , so werden die Elemente der beiden ersten Spalten proportional. In derselben Weise zeigt man, daß die Gleichung  $X_0f=0$  durch den Quotienten irgend zweier Funktionen  $F_i$  befriedigt wird. Das System V besitzt darnach in der That die  $\varkappa-1$  Integrale (15), und ist daher nach Art. 64 vollständig.

Man erkennt gleichzeitig: Ist das Pfaff'sche Aggregat  $\Pi_{2\lambda,0}$  nicht identisch null, was nach Art. 97 immer vorausgesetzt werden darf, so ist das vollständige System V nach den Ableitungen

$$\frac{\partial f}{\partial x_{\varkappa}} \frac{\partial f}{\partial x_{\varkappa+1}} \cdots \frac{\partial f}{\partial x_{n}}$$

auflösbar, und die Funktionen (15) sind daher hinsichtlich  $x_1 \dots x_{2\lambda-1}$  von einander unabhängig. Übrigens verifizirt man mit Hülfe der

Identität (9) leicht, daß  $H_{2\lambda,0}$  der mit  $\pm F_{\lambda}^{\lambda}$  multiplizirten, nach  $x_1 \dots x_{2\lambda-1}$  genommenen Funktionaldeterminante der  $2\lambda-1$  Funktionen (15) gleich ist.

# $\S$ 2. Die vollständigen Systeme V und W für den Fall einer ungeraden Klasse.

129. Wir wenden uns nunmehr zu der Betrachtung eines Pfaff'schen Ausdrucks  $\Delta$  mit der Klasse  $\varkappa = 2\lambda - 1$ . In diesem Falle können wir die beiden Pfaff'schen Aggregate

$$P' \equiv (1, 2, \dots 2\lambda - 2); \ Q \equiv (0, 1, \dots 2\lambda - 2, 2\lambda - 1)$$

als nicht identisch verschwindend voraussetzen. Denken wir uns daher den Pfaff'schen Ausdruck ⊿ nach der Methode von § 2 des vor. Kap. auf die Form

$$F_1 df_1 + \cdots + F_{\lambda} df_{\lambda}$$

gebracht, so folgt aus der Identität (7) des vorigen  $\S$ , da P jetzt  $\equiv 0$  ist, daß zwischen den Funktionen  $F_1 \dots F_{\lambda} f_1 \dots f_{\lambda}$  eine identische Relation besteht, aber auch nur eine; denn beachtet man, daß das Pfaff'sche Aggregat Q mit  $-\Pi_{2\lambda,0}$  identisch ist, so folgt aus der Schlußbemerkung des vorigen  $\S$ , daß die Funktionen

$$\frac{F_1}{F_\lambda}\frac{F_2}{F_\lambda}\cdots\frac{F_{\lambda-1}}{F_\lambda},\,f_1,\,f_2,\,\ldots\,f_\lambda$$

hinsichtlich der Variabeln  $x_1, x_2, \dots x_{2\lambda-1}$  unabhängig sind. Diese Thatsache läßt sich offenbar auch so aussprechen:

"Ist der Rang z<sub>1</sub> einer Pfaff'schen Gleichung

$$\Delta \equiv \sum a_i(x_1 x_2 \dots x_n) dx_i = 0$$

gleich  $2\lambda$ , so darf man, ohne die Allgemeinheit zu beschränken, das Pfaff'sche Aggregat

$$Q \equiv (0, 1, \dots 2\lambda - 2, 2\lambda - 1)$$

als nicht identisch verschwindend voraussetzen. Hat man dann die Gleichung  $\Delta = 0$  auf irgend eine reduzirte Form

(1) 
$$dz_{\lambda} + z_{\lambda+1}dz_{1} + z_{\lambda+2}dz_{2} + \dots + z_{2\lambda-1}dz_{\lambda-1} = 0$$

mit  $\lambda$  Differentialelementen gebracht, so sind die Funktionen  $z_1z_2\dots z_{2\lambda-1}$  insbesondere hinsichtlich der Variabeln  $x_1x_2\dots x_{2\lambda-1}$  von einander unabhängig."

130. Wir denken uns jetzt den Ausdruck ⊿ auf irgend eine Normalform

(2) 
$$\Delta \equiv df_{\lambda} + F_1 df_1 + F_2 df_2 + \dots + F_{\lambda-1} df_{\lambda-1}$$

gebracht. Dann gelten die Identitäten:

$$(3) a_i = \frac{\partial f_{\lambda}}{\partial x_i} + F_1 \frac{\partial f_1}{\partial x_i} + F_2 \frac{\partial f_2}{\partial x_i} + \dots + F_{\lambda-1} \frac{\partial f_{\lambda-1}}{\partial x_i}$$

(4) 
$$a_{ik} \equiv \sum_{1}^{\lambda-1} \left( \frac{\partial F_s}{\partial x_k} \frac{\partial f_s}{\partial x_i} - \frac{\partial F_s}{\partial x_i} \frac{\partial f_s}{\partial x_k} \right) \quad (i, k, = 1 \dots n).$$

Die zu dem Pfaff'schen Ausdruck \( \Delta \) gehörige Matrix (C) entsteht also durch zeilenweise Komposition der folgenden beiden:

ebenso erhält man die Matrix (B) durch Zeilenkomposition der Schemata

$$\begin{vmatrix} 1, & 0, & F_1, & F_2, & \cdots & F_{\lambda-1}, & 0, & 0, & \cdots & 0 \\ 0, & \frac{\partial f_{\lambda}}{\partial x_1} & \frac{\partial F_1}{\partial x_1} & \frac{\partial F_2}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial F_{\lambda-1}}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_{\lambda-1}}{\partial x_1} \\ \vdots & \vdots \\ 0, & \frac{\partial f_{\lambda}}{\partial x_n} & \frac{\partial F_1}{\partial x_n} & \frac{\partial F_2}{\partial x_n} & \cdots & \frac{\partial F_{\lambda-1}}{\partial x_n} & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} & \cdots & \frac{\partial f_{\lambda-1}}{\partial x_n} \\ \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 0, & -1, & 0, & 0, & \cdots & 0, & -F_1, & -F_2, & \cdots & -F_{\lambda-1} \\ \frac{\partial f_{\lambda}}{\partial x_1} & 0, & \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_{\lambda-1}}{\partial x_1} & \frac{\partial F_1}{\partial x_1} & \frac{\partial F_2}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial F_{\lambda-1}}{\partial x_1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_{\lambda}}{\partial x_n} & 0, & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} & \cdots & \frac{\partial f_{\lambda-1}}{\partial x_n} & \frac{\partial F_1}{\partial x_n} & \frac{\partial F_2}{\partial x_n} & \cdots & \frac{\partial F_{\lambda-1}}{\partial x_n} \end{vmatrix}$$

Aus diesen Thatsachen folgert man auch umgekehrt leicht, daß eine Normalform (2) nur einem Ausdruck der Klasse  $2\lambda - 1$  zukommt.

Ferner erhält man ganz ähnlich wie im vorigen § die nachstehenden Identitäten, in denen die Bezeichnungsweise des Art. 32 benutzt wird:

$$(5) P' \equiv (-1)^{\frac{1}{2}\lambda(\lambda-1)} {F_1 F_2 \dots F_{\lambda-1} f_1 f_2 \dots f_{\lambda-1} \choose x_1 \ x_2 \ \dots \ x_{2\lambda-2}};$$

(6) 
$$\Pi'_{k\nu} \equiv (-1)^{\frac{1}{2}\lambda(\lambda-1)} {F_1 \cdots F_{\lambda-1}f_1 \cdot f_{\lambda-1} \choose x_1 \cdot x_{k-1}x_{\nu}x_{k-1} \cdot x_{2\lambda-2}};$$
$$(k = 1, 2, \dots 2\lambda - 2; \ \nu = 2\lambda - 1, 2\lambda, \dots n);$$

[131] § 2. Die vollständigen Systeme V und W bei ungeradem z.

(7) 
$$Q \equiv (-1)^{\frac{1}{2}\lambda(\lambda-1)} \begin{pmatrix} f_{\lambda}, F_{1} \dots F_{\lambda-1} f_{1} \dots f_{\lambda-1} \\ x_{1} & x_{2} & \dots & x_{2\lambda-1} \end{pmatrix};$$

(8) 
$$K_{k,\nu} \equiv (-1)^{\frac{1}{2}\lambda(\lambda-1)} \begin{pmatrix} f_{\lambda}, F_{1} & \dots & f_{\lambda-1} \\ x_{1} & x_{2} \dots x_{k-1} x_{\nu} x_{k+1} \dots x_{2\lambda-1} \end{pmatrix};$$
$$(k = 1, 2, \dots 2\lambda - 1; \ \nu = 2\lambda, 2\lambda + 1, \dots n).$$

Das Vorzeichen in (7) wird dadurch bestimmt, daß man die spezielle Annahme

$$f_{\lambda} \equiv x_1; f_i = x_{2i}; F_i \equiv x_{2i+1} \quad (i = 1, 2, ... \lambda - 1)$$

einführt, für welche  $Q\equiv 1$ , die in (7) rechtsstehende Funktionaldeterminante aber gleich  $(-1)^{\frac{1}{2}\lambda(\lambda-1)}$  wird.

Aus (5) und (7) folgt zunächst:

Unter den über \( \Delta \) gemachten Annahmen sind die in der Normalform auftretenden Funktionen

(9) 
$$f_{\lambda}, F_1 F_2 \dots F_{\lambda-1}, f_1, f_2, \dots f_{\lambda-1}$$

hinsichtlich  $x_1 \dots x_{2\lambda-1}$ , und die Funktionen

$$(10) F_1 F_2 \dots F_{\lambda-1} f_1 f_2 \dots f_{\lambda-1}$$

hinsichtlich der Variabeln  $x_1 cdots x_{2\lambda-2}$  unabhängig."

131. Unter den gegenwärtigen Voraussetzungen besitzen die Gleichungen

(11) 
$$a_{i1}\xi_1 + a_{i2}\xi_2 + \dots + a_{in}\xi_n = 0 \quad (i = 1 \dots n)$$

$$(12) a_1 \xi_1 + a_2 \xi_2 + \dots + a_n \xi_n = 0$$

genau n — z linear unabhängige Lösungensysteme

$$\xi_1^{(s)}\xi_2^{(s)}\dots\xi_n^{(s)}$$
  $(s=1,2,\dots n-\varkappa).$ 

Dabei können wir nach Art. 32 setzen:

(13) 
$$\xi_{i}^{(s)} \equiv K_{i, z+s}; \quad \xi_{z+s}^{(s)} \equiv -Q; \quad \xi_{z+t}^{(s)} \equiv 0$$
$$(i = 1, 2, \dots 2\lambda - 1; \ s, t = 1, 2, \dots n - 2\lambda + 1; \ s \geqslant t).$$

Die Gleichungen (11) besitzen außerdem noch ein  $n-\varkappa+1^{\text{tes}}$ Lösungensystem, das (12) nicht befriedigt:

$$\xi_1^{(0)}\xi_2^{(0)}\dots\xi_n^{(0)}$$
.

Dieses Lösungensystem kann mit dem folgenden identifizirt werden:

(14) 
$$\Pi_{1,2\lambda-1}'\Pi_{2,2\lambda-1}'\ldots\Pi_{2\lambda-2,2\lambda-1}'\ldots P', 0, \ldots 0.$$

Wir setzen jetzt zur Abkürzung:

$$X_s f \equiv \xi_1^{(s)} \frac{\partial f}{\partial x_1} + \xi_2^{(s)} \frac{\partial f}{\partial x_2} + \cdots + \xi_n^{(s)} \frac{\partial f}{\partial x_n}$$

oder ausführlicher geschrieben:

$$X_{0}f \equiv H_{1,2\lambda-1}^{\prime} \frac{\partial f}{\partial x_{1}} + \dots + H_{2\lambda-2,2\lambda-1}^{\prime} \frac{\partial f}{\partial x_{2\lambda-2}} - P^{\prime} \frac{\partial f}{\partial x_{2\lambda-1}}$$

$$X_{h}f \equiv K_{1,\kappa+h} \frac{\partial f}{\partial x_{1}} + \dots + K_{\kappa,\kappa+h} \frac{\partial f}{\partial x_{2\lambda-1}} - Q \frac{\partial f}{\partial x_{\kappa+h}}$$

$$(h = 1, 2, \dots n - 2\lambda + 1)$$

und betrachten die folgenden beiden Systeme partieller Differentialgleichungen:

$$(V)$$
  $X_s f = 0$   $(s = 0, 1, ... n - \varkappa)$ 

(W) 
$$X_h f = 0$$
  $(h = 1, 2, ..., n - \varkappa).$ 

Dann gelten folgende Sätze:

Die Gleichungen V bilden ein  $n-\varkappa+1$ -gliedriges vollständiges System mit den  $\varkappa-1$  unabhängigen Integralen

$$(10) F_1 F_2 \dots F_{\lambda-1} f_1 f_2 \dots f_{\lambda-1}.$$

Die Gleichungen W bilden ein  $n - \varkappa$ -gliedriges vollständiges System mit den  $\varkappa$  unabhängigen Lösungen

(9) 
$$f_{\lambda}, F_{1} \dots F_{\lambda-1}, f_{1} \dots f_{\lambda-1}$$

Man findet nämlich mit Rücksicht auf die Identitäten (5) bis (8) und die vorhin definirte Bedeutung der Koeffizienten  $\xi_i^{(s)}$ :

$$(-1)^{\frac{1}{2}\lambda(\lambda-1)} X_{s} f \equiv -\begin{pmatrix} f, f_{\lambda}, F_{1} \dots F_{\lambda-1} f_{1} \dots f_{\lambda-1} \\ x_{\varkappa+s}, x_{1} & \dots & x_{2\lambda-1} \end{pmatrix} (s=1, \dots n-\varkappa)$$

$$(15) (-1)^{\frac{1}{2}\lambda(\lambda-1)} X_0 f \equiv -\begin{pmatrix} f, & F_1 \dots & F_{\lambda-1}f_1 \dots f_{\lambda-1} \\ x_{2\lambda-1}x_1 & \dots & x_{2\lambda-2} \end{pmatrix}$$

woraus nach Art. 64 die Richtigkeit unserer Behauptungen sofort folgt.

Auch ersieht man ohne weiteres, daß das vollständige System V
nach den Ableitungen

$$\frac{\partial f}{\partial x_*} \frac{\partial f}{\partial x_{*\perp 1}} \cdots \frac{\partial f}{\partial x_*}$$

und das vollständige System W nach den Ableitungen

$$\frac{\partial f}{\partial x_{\varkappa+1}} \cdots \frac{\partial f}{\partial x_n}$$

aufgelöst werden kann, was mit der Thatsache übereinstimmt, daß die Funktionen (10) hinsichtlich  $x_1 cdots x_{x-1}$ , und die Funktionen (9) hinsichtlich  $x_1 cdots x_x$  unabhängig sind. (Art. 63).

#### § 3. Verschiedene Eigenschaften der Systeme V und W.

132. Die Resultate der letzten zwei Paragraphen lassen sich folgendermaßen resumiren:

Zu jedem Pfaff'schen Ausdruck  $\Delta$  der Klasse  $\varkappa$  gehören zwei ganz bestimmte vollständige Systeme V und W; das System V ist  $n-\varkappa+1$ -gliedrig, besteht aus allen Gleichungen

(1) 
$$Xf \equiv \xi_1 \frac{\partial f}{\partial x_1} + \dots + \xi_n \frac{\partial f}{\partial x_n} = 0,$$

deren Koeffizienten einem linearen Relationensystem der Form

$$(2) a_{i1}\xi_1 + a_{i2}\xi_2 + \cdots + a_{in}\xi_n = a_i\xi_0^{-1}) (i = 1, 2, \dots n)$$

genügen, und ist unter den Voraussetzungen des Art. 97 nach den Ableitungen:

$$\frac{\partial f}{\partial x_{z}} \frac{\partial f}{\partial x_{z+1}} \cdots \frac{\partial f}{\partial x_{n}}$$

auflösbar; ist  $\varkappa = 2\lambda$ , und

$$\Delta \equiv F_1 df_1 + \dots + F_{\lambda} df_{\lambda},$$

so bilden die  $f_i$  und die Verhältnisse der  $F_i$  ein System von  $\varkappa-1$  unabhängigen Integralen des Systems V; ist  $\varkappa=2\,\lambda-1$  und

$$\Delta \equiv df_{\lambda} + F_{1}df_{1} + \cdots + F_{\lambda-1}df_{\lambda-1}$$

so sind  $F_1 \dots F_{\lambda-1} f_1 \dots f_{\lambda-1}$  die unabhängigen Lösungen von V.

Das System W ist  $n - \varkappa$ -gliedrig, in V enthalten und besteht aus allen Gleichungen (1), deren Koeffizienten den linearen Gleichungen:

(5) 
$$\sum_{k=1}^{n} a_{ik} \xi_{k} = 0, \quad \sum_{k=1}^{n} a_{k} \xi_{k} = 0 \quad (i = 1 \dots n)$$

genügen; unter den Annahmen des Art. 97 läfst es sich nach den Ableitungen

$$\frac{\partial f}{\partial x_{z+1}} \frac{\partial f}{\partial x_{z+2}} \cdot \cdot \frac{\partial f}{\partial x_n}$$

auflösen; seine Integrale sind die zu unabhängigen, in irgend einer Normalform von Zuuftretenden Funktionen; hat man im Falle

<sup>1)</sup> bei ungeradem x ist  $\xi_0 \equiv 0$  eine Folge von (2).

 $\varkappa=2\lambda-1$  den Ausdruck  $\varDelta$  nach der Grassmann'schen Methode auf die Form

$$\sigma(z_1 \cdots z_{2\lambda-1})(dz_{\lambda} + z_{\lambda+1}dz_1 + \cdots + z_{2\lambda-1}dz_{\lambda-1})$$

gebracht, so bilden auch die Funktionen  $z_1 cdots z_{2\lambda-1}$  ein System unabhängiger Integrale von W.

133. Für einen bedingungslosen Ausdruck  $\Delta$  giebt es kein System W, und V reduzirt sich auf eine Gleichung:

(6) 
$$I_{10} \frac{\partial f}{\partial x_1} + I_{20} \frac{\partial f}{\partial x_2} + \dots + I_{n0} \frac{\partial f}{\partial x_n} = 0$$

beziehungsweise:

(7) 
$$\Pi_{1n} \frac{\partial f}{\partial x_1} + \Pi_{2n} \frac{\partial f}{\partial x_2} + \dots + \Pi_{n-1, n} \frac{\partial f}{\partial x_{n-1}} - P' \frac{\partial f}{\partial x_n} = 0,$$

je nachdem  $n = 2\lambda$  oder  $2\lambda - 1$  ist. Dabei haben  $\Pi_{ik}$  und  $\Pi'_{ik}$  die in Art. 31 und 32 erklärte Bedeutung. So besteht z. B. für den Pfaff'schen Ausdruck:

$$\nabla \equiv Xdx + Ydy + Zdz$$

im Falle  $\varkappa = 3$  das vollständige System V aus der einen Gleichung:

(9) 
$$\left( \frac{\partial Y}{\partial z} - \frac{\partial Z}{\partial y} \right) \frac{\partial f}{\partial x} + \left( \frac{\partial Z}{\partial x} - \frac{\partial X}{\partial z} \right) \frac{\partial f}{\partial y} + \left( \frac{\partial X}{\partial y} - \frac{\partial Y}{\partial y} \right) \frac{\partial f}{\partial z} = 0.$$

Diese Gleichung repräsentirt, falls  $\varkappa=2$ , also die Gleichung  $\nabla=0$  exakt ist, das vollständige System W, während jetzt V aus den 2 Relationen besteht, die sich durch Nullsetzen aller zweireihigen Determinanten des Schemas

$$\left\| egin{array}{ll} rac{\partial f}{\partial x}, & rac{\partial f}{\partial y}, & rac{\partial f}{\partial z} \ X, & Y, & Z \end{array} 
ight\|$$

ergeben. Hat man den Ausdruck (8) auf die Normalform  $\varrho df$  gebracht, so sind die Funktionen  $\varrho$  und f die beiden unabhängigen Integrale der Gleichung (9) und f ist die Lösung des zweigliedrigen Systems V.

Bei der Integration von (9) kann man sich des Satzes bedienen, daß diese Gleichung den Jacobi'schen Multiplikator eins besitzt (Art. 56); hat man also ein Integral derselben durch eine Operation 2 bestimmt, so erhält man das zweite durch eine Quadratur. Allgemein zeigt die Identität (15) des Art. 131, daß die partielle Differentialgleichung (7), auf welche sich das vollständige System V im Falle  $\varkappa=2\lambda-1=n$  reduzirt, den Jacobi'schen Multiplikator 1 besitzt, und es läßst sich auch direkt leicht nachweisen, daß die Identität

$$\frac{\partial \Pi_{1n}^{'}}{\partial x_{1}} + \frac{\partial \Pi_{2n}^{'}}{\partial x_{2}} + \dots + \frac{\partial \Pi_{n-1,n}^{'}}{\partial x_{n-1}} - \frac{\partial P^{'}}{\partial x_{n}} = 0$$

stattfindet.

Im Falle  $\varkappa=2$  (und nur in diesem) besteht das vollständige System V aus den n-1 unabhängigen Gleichungen, die sich durch Nullsetzen aller zweireihigen Determinanten der Matrix

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} & \frac{\partial f}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f}{\partial x_n} \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{vmatrix}$$

ergeben, also aus dem zu der Gleichung  $\Delta = 0$  adjungirten System partieller Differentialgleichungen; das System W ist dann n-2-gliedrig und enthält alle Gleichungen der Form:

(10) 
$$a_{ik} \frac{\partial f}{\partial x_i} + a_{kl} \frac{\partial f}{\partial x_i} + a_{li} \frac{\partial f}{\partial x_k} = 0 \quad (i, k, l = 1, \dots n).$$

Hat man etwa  $a_{12} \neq 0$ , so genügt es, diejenigen dieser Gleichungen beizubehalten, für die i = 1, k = 2 ist; die Gleichungen (10) besitzen die Integrale  $\varrho$  und f, weun  $\varrho df$  eine Normalform von  $\Delta$  bedeutet.

Im Falle  $\varkappa = 1$  wird V n-gliedrig, also bedeutungslos, und W ist mit dem zu  $\Delta = 0$  adjungirten System identisch.

134. Aus der Definition der beiden vollständigen Systeme V und W ergiebt sich fast unmittelbar eine wichtige Eigenschaft derselben. Führen wir nämlich in den Ausdruck  $\Delta$  statt der  $x_i$  neue Veränderliche  $y_1 \dots y_n$  ein, wodurch  $\Delta$  in  $\Delta'$  übergehe, so verwandeln sich die in der Normalform von  $\Delta$  auftretenden  $\varkappa$  Funktionen F, f in gewisse Funktionen  $\Phi$ ,  $\varphi$  der Variabeln y, d. h. die Normalform von  $\Delta$  geht direkt in eine Normalform von  $\Delta'$  über. Da nun ein p-gliedriges vollständiges System durch Angabe von n-p unabhängigen Integralen bestimmt ist, so erkennen wir, daß die beiden vollständigen Systeme V und W vermöge unserer Variabelntransformation in die zu  $\Delta'$  gehörigen vollständigen Systeme V bezw. W mit den Independenten  $y_1 \dots y_n$  überbeführt werden. Wir geben dieser Thatsache dadurch Ausdruck, daß wir sagen: Die beiden vollständigen Systeme V und W sind mit dem Pfaff'schen Ausdruck  $\Delta$  "invariant verknüpft" oder auch "covariant".

135. Unter der Annahme  $\varkappa = 2\lambda$  besteht eine Identität:

$$\Delta \equiv F_{\lambda}(d\xi_{\lambda} + \xi_{\lambda+1}d\xi_{1} + \cdots + \xi_{2\lambda-1}d\xi_{\lambda-1})$$

wobei  $\xi_i \equiv f_i, \; \xi_{\lambda+k} \equiv \frac{F_k}{F_\lambda}$  gesetzt wurde. Dabei ist

(11) 
$$\Delta_1 \equiv d\xi_{\lambda} + d\xi_{\lambda+1}d\xi_1 + \dots + \xi_{2\lambda-1}d\xi_{\lambda-1}$$

v. Weber, Das Pfaffsche Problem.

ein bedingungsloser Pfaff'scher Ausdruck in  $\varkappa-1$  Variabeln. Führen wir daher in  $\varDelta_1$  mittels der Transformation

$$y_i = \psi_i(\xi_1 \xi_2 \dots \xi_2 \lambda_{i-1})$$
  $(i = 1, 2, \dots 2\lambda - 1)$ 

neue Veränderliche  $y_1 cdots y_{\varkappa-1}$  ein, so erhalten wir einen bedingungslosen Ausdruck in  $y_1 cdots y_{\varkappa-1}$ . Da nun die  $\varkappa-1$  Funktionen  $\psi_i$  das allgemeinste Lösungensystem von V darstellen, so ist der Satz bewiesen:

Führt man unter der Voraussetzung  $n=2\lambda$  in den Pfaff'schen Ausdruck  $\Delta$  irgend n=1 unabhängige Integrale

(12) 
$$y_i = \varphi_i(x_1 x_2 \dots x_n) \quad (i = 1, 2, \dots 2\lambda - 1)$$

des vollständigen Systems V nebst beliebigen andern Funktionen  $y_x$ ,  $y_{x+1} \dots y_n$  statt der x als neue Veränderliche ein, so erhält  $\Delta$  die Form:

$$arDelta \equiv \sigma arDelta' \equiv \sigma \cdot \sum_{1}^{arkappa-1} b_i(y_1 y_2 \cdots y_{arkappa-1}) dy_i$$

worin  $\Delta'$  einen bedingungslosen Ausdruck in den n-1 Variabeln  $y_1 \dots y_{n-1}$  bedeutet, und  $\sigma$  nicht durch  $y_1 \dots y_{n-1}$  allein ausdrückbar ist.

Umgekehrt kann ein bedingungsloser Ausdruck  $\Delta'$  in  $\varkappa-1$  Variabeln  $y_1 \dots y_{\varkappa-1}$  stets die Form (11) erhalten; man schließt daraus leicht, daß unsere Transformation die allgemeinste von der angegebenen Beschaffenheit ist.

Die Funktionen  $\varphi_1 \dots \varphi_{\varkappa-1}$  sind hinsichtlich  $x_1 \dots x_{\varkappa-1}$  unabhängig (Art. 128 und 63); also stellen die Gleichungen (12) zusammen mit den folgenden:

$$y_h = x_h \qquad (h = \varkappa, \varkappa + 1 \dots n)$$

eine Variabelntransformation dar, die nach den x aufgelöst so lauten möge:

(13) 
$$x_i = \psi_i(y_1 y_2 \dots y_n); x_h = y_h \quad (i = 1 \dots \varkappa - 1; h = \varkappa, \dots n).$$

Aus der Identität  $\Delta \equiv \sigma \Delta'$  folgt jetzt:

(14) 
$$\sum a_s(x_1 \dots x_n) \frac{\partial x_s}{\partial y_i} \equiv \sigma \cdot b_i(y_1 \dots y_{\varkappa-1})$$
$$\sum a_s(x_1 \dots x_n) \frac{\partial x_s}{\partial y_h} \equiv 0 \quad (i = 1 \dots \varkappa - 1; h = \varkappa, \dots n)$$

worin die  $x_i$  überall durch ihre Ausdrücke (13) zu ersetzen sind. Da die Gleichungen (14) blos die Verhältnisse der  $b_i$  bestimmen, können wir  $b_1 \equiv 1$  setzen, wodurch  $\sigma$  und übrigen  $b_i$  bestimmt sind. Da nun die Funktionen  $\sigma \equiv F_{\lambda}$  und  $\varphi_1 \dots \varphi_{\kappa-1}$  ein System von  $\kappa$  unabhängigen

Integralen des vollständigen Systems W darstellen, so ergiebt sich der Satz:

Kennt man im Falle  $\varkappa = 2 \lambda$  ein System von  $\varkappa - 1$  unabhängigen Integralen des vollständigen Systems V, so ergiebt sich das noch fehlende  $\varkappa^{\text{te}}$  Integral von W durch bloße Differentiationen und Eliminationen.

136. Durch eine ganz ähnliche Betrachtung wie in der vor. Nr. erhalten wir noch den Satz:

Führt man unter der Annahme  $\varkappa=2\lambda$  in den Ausdruck  $\Delta$  irgend  $\varkappa$  unabhängige Integrale  $z_1 \ldots z_\varkappa$  von W als neue Variable ein, so verwandelt sich  $\Delta$  in einen bedingungslosen Ausdruck mit  $\varkappa$  Variabeln  $z_1 \ldots z_\varkappa$ , und man erhält auf diesem Wege die allgemeinste Variabelntransformation der genannten Beschaffenheit.

Hat z. B.  $\Delta$  die Form (8) und ist  $\varkappa=2$ , so besteht W aus der einen Gleichung (9), und der vorige Satz liefert Bertrand's Methode (Art. 126). Es zeigt sich auch jetzt wieder, daß diese Methode einen Umweg bedeutet. In der That genügt es ja nach dem Obigen, um  $\Delta$  auf die Normalform  $\varrho df$  zu bringen, das Integral f des zu  $\Delta=0$  adjungirten zweigliedrigen Systems V durch eine Operation 1 zu bestimmen, worauf  $\varrho$  aus der Identität  $\Delta\equiv\varrho df$  ohne weiteres folgt, während bei Bertrand's Methode die Operationen 2, 0 (Art. 133) und außerdem noch eine Operation 1 erfordert wird.

137. Unter der Annahme  $\varkappa = 2\lambda - 1$  besteht eine Identität

$$\Delta \equiv df_{\lambda} + F_{1}df_{1} + \cdots + F_{\lambda-1}df_{\lambda-1} \equiv df_{\lambda} + \Delta_{1}.$$

Setzen wir nun

$$y_i = \psi_i(F_1 \dots F_{\lambda-1}, f_1 \dots f_{\lambda-1}) \quad (i = 1, 2, \dots 2\lambda - 2)$$

wobei die  $\psi_i$  irgend  $2\lambda - 2$  unabhängige Funktionen der einge-klammerten Größen, also irgend  $2\lambda - 2$  unabhängige Lösungen von V bedeuten, so wird  $\Delta_1$  ein bedingungsloser Ausdruck in den  $2\lambda - 2$  Variabeln  $y_1 \dots y_{\kappa-1}$ .

Führt man also im Fall  $\varkappa=2 \, \lambda-1$  irgend  $\varkappa-1$  unabhängige Integrale

$$(15) y_i = \varphi_i(x_1 \dots x_n) (i = 1 \dots \varkappa - 1)$$

des Systems V nebst beliebigen andern Funktionen  $\varphi_z ... \varphi_n$  als neue Variable  $y_1 ... y_n$  ein, so erhält  $\Delta$  die Form:

$$\Delta \equiv d\psi + \Delta_1 \equiv d\psi + \sum_{1}^{\varkappa-1} b_s(y_1 \dots y_{\varkappa-1}) dy_s$$

wobei  $\varDelta_1$  einen bedingungslosen Ausdruck in den  $2\lambda-2$  Veränderlichen

 $y_1 ldots y_{x-1}$  bedeutet, und die Funktion  $\psi$  nicht durch  $y_1 ldots y_{x-1}$  allein ausgedrückt werden kann. Offenbar giebt es auch keine andere Variabelntransformation der angegebenen Eigenschaft.

Da die  $\varphi_1 \dots \varphi_{\varkappa-1}$  hinsichtlich  $x_1 \dots x_{\varkappa-1}$  unabhängig sind, so bilden die Gleichungen (15) zusammen mit

$$y_h = x_h \quad (h = \varkappa, \varkappa + 1, \ldots n)$$

eine Transformation, die, nach den x aufgelöst, so lauten möge:

(16) 
$$x_i = \chi_i(y_1 \dots y_n); x_h = y_h \quad (i = 1 \dots \varkappa - 1; h = \varkappa, \dots n).$$

Vermöge dieser Gleichungen bestehen dann Identitäten der Form:

$$\sum_{1}^{n} a_{s} \frac{\partial \chi_{s}}{\partial y_{h}} \equiv \frac{\partial \psi(y_{1} \dots y_{n})}{\partial y_{h}} \qquad (h = \varkappa, \varkappa + 1 \dots n)$$

$$\sum_{1}^{n} a_{s} \frac{\partial \chi_{s}}{\partial y_{i}} \equiv \frac{\partial \psi}{\partial y_{i}} + b_{i}(y_{1} \dots y_{\varkappa - 1}) \quad (i = 1 \dots \varkappa - 1)$$

wobei die  $a_s$  vermöge (16) durch die y auszudrücken sind. Da die Existenz einer Funktion  $\psi$ , die diesen Identitäten genügt, und nur bis auf eine additive willkürliche Funktion von  $y_1 \dots y_{z-1}$  bestimmt ist, von vorneherein feststeht, so ist der Ausdruck:

$$\Omega_z dy_z + \Omega_{z+1} dy_{z+1} + \cdots + \Omega_n dy_n$$

worin

$$\Omega_h \equiv \sum_1^s a_s \, rac{\partial \, \chi_s}{\partial \, y_h}$$

gesetzt wurde, ein exaktes Differential  $d\psi$ , wenn die Größen  $y_1 \dots y_{\varkappa-1}$  als willkürliche Konstante gelten. Die Ermittelung von  $\psi$  erfordert demnach eine einzige Quadratur. Sind an der Stelle  $x_1^0 \dots x_n^0$  alle  $a_i$  regulär und P' und Q nicht null, so können wir unter den Funktionen  $\varphi_i$  in (15) die Hauptintegrale des vollständigen Systems V hinsichtlich  $x_{\varkappa+1} = x_{\varkappa+1}^0 \dots x_n = x_n^0$  verstehen. Dann sind die  $\chi_i$  und infolgedessen auch die  $Q_h$  an der Stelle  $y_1 = x_1^0 \dots y_n = x_n^0$  regulär, und dasselbe gilt dann nach Art. 92 von der Funktion  $\psi$ . Da nun die Funktionen  $\psi$ ,  $y_1 \dots y_{\varkappa-1}$ , in den x ausgedrückt, x unabhängige Lösungen von W darstellen, so folgt:

Kennt man im Falle eines ungeraden  $\varkappa$  die Integrale des vollständigen Systems V, so läßt sich das noch fehlende  $\varkappa^{\text{te}}$  Integral von W durch Differentiationen, Eliminationen und eine einzige Quadratur ermitteln.

138. Wir betrachten wieder einen Pfaff'schen Ausdruck  $\Delta$  der Klasse z und gleichzeitig einen Ausdruck  $\Delta'$  der Form  $\varrho \Delta$ , wobei  $\varrho$  irgend eine Funktion der Variabeln  $x_1 \ldots x_n$  bedeutet; es sei  $\varkappa'$  die Klasse von  $\Delta'$ . Ferner seien V' und W' die zu  $\Delta'$  kovarianten vollständigen Systeme. Dann haben wir nach Art. 99 folgende vier Fälle zu unterscheiden.

1)  $n = n' = 2\lambda$ ; dann hat  $\Delta'$  die Normalform

$$\Delta' \equiv \varrho \sum_1^{\lambda} F_i df_i,$$

also stimmen die vollständigen Systeme V und V' überein, da sie nach Art. 128 dieselben Integrale haben.

2)  $n = 2\lambda$ ,  $n' = 2\lambda - 1$ ; dann haben  $\Delta$  und  $\Delta'$  die Normalformen

$$\Delta \equiv \frac{1}{\varrho} \left( d\Phi + \sum_{i=1}^{\lambda-1} \Phi_i d\varphi_i \right); \quad \Delta' \equiv d\Phi + \sum_{i=1}^{\lambda-1} \Phi_i d\varphi_i,$$

also stimmen jetzt die Systeme W' und V überein.

3)  $\kappa = 2\lambda - 1$ ;  $\kappa' = 2\lambda - 1$ ; W und W' sind identisch.

4)  $n = 2\lambda - 1$ ;  $n' = 2\lambda$ ; W und V' sind identisch.

Setzen wir ferner  $\Delta'' \equiv \Delta + dw$ , worin w eine beliebige Funktion von  $x_1 \dots x_n$  bedeutet, und bedeuten V'' und W'' die zu  $\Delta''$  kovarianten vollständigen Systeme, ferner  $\kappa''$  die Klasse von  $\Delta''$ , so gelten, wie leicht ersichtlich, die vier analogen Sätze:

- 1) Ist  $n = n'' = 2\lambda 1$ , so ist das System V mit V'' identisch.
- 2) Ist  $n = 2\lambda 1$ ,  $n'' = 2\lambda 2$ , so ist das System V mit W'' identisch.
  - 3) Ist  $n = 2\lambda$ ,  $n'' = 2\lambda + 1$ , so ist das System W mit V'' identisch.
  - 4) Ist  $n = 2\lambda$ ,  $n'' = 2\lambda$ , so ist das System W mit W'' identisch.

139. Nachdem wir die Existenz der vollständigen Systeme V und W und ihre wichtigsten Eigenschaften erkannt haben, ist es von Interesse, Grassmann's Verfahren zur Herstellung einer reduzirten Form von unserm gegenwärtigen Standpunkte aus noch einmal zu erläutern.

Bei geradem n hat man nach Art. 114 die n-1 Integrale  $y_1 cdots y_{n-1}$  einer beliebigen Gleichung des vollständigen Systems V, nebst einer  $n^{t cdots n}$  Funktion t als neue Variable einzuführen, und erhält so eine Identität der Form

(17) 
$$\Delta \equiv \varrho \Delta' \equiv \varrho \sum_{i=1}^{n-1} b_i(y_1 \dots y_{n-1}) dy_1.$$

Bei ungeradem n bedeuten dagegen die  $y_1 \dots y_{n-1}$  die Integrale einer beliebigen Gleichung, die in dem System W enthalten ist, und es besteht wiederum eine Identität (17).

Es sei nun zunächst  $n=2\lambda$ , und  $\Delta'$  besitze dieselbe Klasse; dann ist nach der vor. Nr. das zu  $\Delta'$  gehörige, kovariante System V' mit V identisch, wenn alle n Variabeln  $y_1 \dots y_{n-1}$  t als Independente betrachtet werden. Da aber  $\Delta'$  von t ganz unabhängig ist, so lautet eine der Gleichungen von V' augenscheinlich:

$$\frac{\partial f}{\partial t} = 0$$

und die übrigen n-n Gleichungen von V' bilden für sich ein vollständiges System  $\overline{V}$  in n-1 Independenten.

Hat dagegen  $\Delta'$  eine um eins kleinere Klasse  $\kappa' = 2\lambda - 1$ , so stimmt nach dem vor. Art. V mit W' überein; das System W' ist  $n - \kappa'$ -gliedrig und enthält wiederum die Gleichung (18); die übrigen  $n - \kappa' - 1 = n - \kappa$  Gleichungen bilden für sich ein vollständiges System  $\overline{V}$  in n - 1 Independenten.

Wendet man nun die Grassmann'sche Reduktion auf den Ausdruck  $\Delta'$  von neuem an, so hat man in beiden Fällen die n-2 Integrale  $z_1 cdots z_{n-2}$  einer beliebigen, im System  $\overline{V}$  enthaltenen Gleichung nebst einer n-1<sup>ten</sup> Funktion u statt der  $y_1 cdots y_{n-1}$  als neue Independente einzuführen.

Ist aber  $n = 2\lambda - 1$ , so hat man, falls n < n - 1, die Reduktion der Nr. 115 neuerdings auf  $\varrho \Delta'$  anzuwenden; da nun dieser Ausdruck von t nicht abhängt, so enthält das zu  $\varrho \Delta'$  kovariante System W' die Gleichung (18) und geht aus W direkt durch Einführung der Independenten  $y_1 \dots y_{n-1} t$  hervor.

Das Grassmann'sche Reduktionsverfahren ist demnach gleichbedeutend mit der folgenden Methode:

Man bestimme im Falle  $n=2\lambda$  die  $2\lambda-1$  Integrale  $z_1z_2\ldots z_{2\lambda-1}$  des zu  $\Delta$  gehörigen vollständigen Systems V, im Falle  $n=2\lambda-1$  die  $2\lambda-1$  Integrale  $z_1\ldots z_{2\lambda-1}$  des Systems W, und zwar beidemale mit Hülfe der in Art. 61 auseinandergesetzten Methode successiver Substitution. Führt man dann die  $z_i$  statt ebensovieler  $x_i$  als neue Independente ein, so erhält  $\Delta$  die Form:

$$arDelta \equiv \sigma arDelta_1 \equiv \sigma \sum_{i=1}^{2\lambda-1} b_i(z_1 \dots z_{2\lambda-1}) \, dz_i,$$

worin  $\Delta_1$  einen bedingungslosen Ausdruck in  $2\lambda-1$  Variabeln bedeutet, und  $\sigma$  durch die  $z_i$  allein ausdrückbar ist, oder nicht, jenachdem  $\varkappa=2\lambda-1$  oder gleich  $2\lambda$  ist. Hinterher ist  $\Delta_1$  nach der Pfaff'schen Methode auf eine Form mit nur  $\lambda$  Differentialelementen zu bringen. (Art. 110.)

Wie man sieht, enthält Grassmann's Reduktionsverfahren zugleich einen Beweis für die Vollständigkeit des Systems V im Falle  $\varkappa=2\lambda$ , und des Systems W im Falle  $\varkappa=2\lambda-1$ . Dieser Beweis beruht darauf, daß durch Einführung der neuen Variabeln  $y_1\dots y_{n-1}$ , t das System V (bezw. W bei ungeradem  $\varkappa$ ) eine Form annimmt, in der es die Gleichung  $\frac{\partial f}{\partial t}=0$  umfaßt, während die  $n-2\lambda$  übrigen Gleichungen  $\overline{V}$  von t ganz unabhängig werden, und daß auf das Gleichungensystem  $\overline{V}$  wiederum eine ganz analoge Transformation angewendet werden kann etc.

Benutzt man im Falle  $n=2\lambda-1$  bei der Einführung der neuen Variabeln  $y_1y_2\ldots y_{n-1}t$  die n-1 Integrale  $y_i$  einer linearen partiellen Differentialgleichung, die in V, nicht aber in dem System W enthalten ist, so erhält man die Jacobi'sche Reduktion (Art. 122). Durch geeignete Kombination der Jacobi'schen und der Grassmann'schen Reduktion gelangt man,

wie leicht ersichtlich, zu einem Verfahren, das darauf hinauskommt, die  $\varkappa-1$  Integrale  $z_1\ldots z_{\varkappa-1}$  des Systems V in  $\varDelta$  als neue Variable einzuführen, wodurch  $\varDelta$  die Form  $d\psi+\varDelta_1$  enthält, in der  $\varDelta_1$  einen bedingungslosen Ausdruck in den  $2\lambda-2$  Variabeln  $z_1\ldots z_{\varkappa-1}$  bedeutet. Den Ausdruck  $\varDelta_1$  kann man dann hinterher nach Pfaff's Methode auf eine Gestalt mit nur  $\lambda-1$  Differentialelementen bringen (Art. 111) und gelangt so zu einer Normalform von  $\varDelta$ . Auch gewinnt man auf dem hiermit angedeuteten Wege einen Beweis für die Vollständigkeit des Systems V im Falle  $\varkappa=2\lambda-1$ .

140. Die meisten Sätze, welche wir in diesem § über die vollständigen Systeme V und W abgeleitet haben, können auch ohne Zuhilfenahme des Fundamentaltheorems bewiesen werden. Wir beschränken uns an dieser Stelle darauf, die beiden wichtigsten Eigenschaften der Systeme V und W, nämlich ihre Vollständigkeit und ihre Kovarianz, direkt zu begründen; dadurch gewinnen wir die Grundlage zu einem neuen Beweis des Fundamentaltheorems, der im nächsten Kapitel geführt werden soll.

Die linearen totalen Differentialgleichungen

$$(19) \quad a_{i1} dx_1 + a_{i2} dx_2 + \dots + a_{in} dx_n = 0 \quad (i = 1, 2 \dots n)$$

reduziren sich auf  $\varkappa$  oder  $\varkappa-1$  linear unabhängige, je nachdem die Klasse  $\varkappa$  des Pfaff'schen Ausdrucks  $\varDelta$  gerade oder ungerade ist. Dieses Gleichungensystem ist nach Art. 79 einerseits unbeschränkt integrabel, andererseits im Falle  $\varkappa=2\lambda$  zu dem Gleichungensystem W, im Falle  $\varkappa=2\lambda-1$  zu dem Gleichungensystem V adjungirt. Damit ist die Vollständigkeit des Systems W im Falle eines geraden  $\varkappa$ , und die Vollständigkeit von V für ungerades  $\varkappa$  bereits nachgewiesen.

Um unsern Beweis zu vollenden, führen wir eine  $n+1^{\text{to}}$  unabhängige Variable  $x_0$  ein, und betrachten den Pfaff'schen Ausdruck in n+1 Veränderlichen

$$\Delta' \equiv x_0 \Delta \equiv \sum_{i=0}^{n} a_i' dx_i.$$

Dann ist

(20) 
$$\begin{cases} a_0' \equiv 0; & a_1' \equiv x_0 a_1 \dots, \quad a_n' = x_0 a_n \\ a_{ik}' = \frac{\partial a_i'}{\partial x_k} - \frac{\partial a_k'}{\partial x_i} \equiv x_0 a_{ik} & (i, k = 1 \dots n) \\ a_{0k}' \equiv -a_{k0}' \equiv -a_k & (k = 1 \dots n). \end{cases}$$

Die unabhängigen unter den Gleichungen

$$\sum_{k=0}^{n} a'_{ik} dx_k = 0 \qquad (i = 0, 1 ... n)$$

liefern uns dann unter allen Umständen ein unbeschränkt integrables System mit n+1 Veränderlichen  $x_0, x_1 \dots x_n$  (Art. 79).

Wegen (20) aber schreibt sich dieses Gleichungensystem so:

(21) 
$$\sum_{1}^{n} a_{ik} dx_{k} + a_{i} \frac{dx_{0}}{x_{0}} = 0 \qquad (i = 1 ... n)$$
$$\sum_{1}^{n} a_{k} dx_{k} = 0.$$

Ist  $\varkappa$  ungerade, so stellen die Gleichungen (21) genau  $\varkappa+1$  linear unabhängige Gleichungen dar; eine derselben ist  $dx_0=0$ , und die übrigen  $\varkappa$  Gleichungen erhält man, wenn man aus den Relationen

$$\sum_{1}^{n} a_{ik} dx_{k} = 0, \quad \sum_{1}^{n} a_{ik} dx_{k} = 0 \qquad (i = 1 \dots n)$$

irgend  $\varkappa$  linear unabhängige auswählt; diese  $\varkappa$  Gleichungen sind von  $x_0$  vollkommen unabhängig, bilden also nach Art. 75 für sich genommen, ein  $\varkappa$ -gliedriges, unbeschränkt integrables System in den Variabeln  $x_1 \dots x_n$ . Dieses System ist nun zu dem Gleichungensystem W adjungirt, und es ist somit die Vollständigkeit von W auch im Falle  $\varkappa = 2 \, \lambda - 1$  erwiesen.

Ist andererseits  $\varkappa=2\lambda$ , so ist  $\varkappa$  der Rang der Matrix (B) (Art. 96), also reduziren sich die Gleichungen (21) auf genau  $\varkappa$  linear unabhängige. Ist nun etwa  $a_1$  nicht identisch null, so giebt es genau  $\varkappa-1$  linear unabhängige Linearkombinationen der Gleichungen (21), die  $x_0$  weder in den Differentialen, noch in den Koeffizienten enthalten, nämlich die folgenden:

(22) 
$$\sum_{1}^{n} (a_i a_{1k} - a_1 a_{ik}) dx_k = 0 \qquad (i = 2, 3 ... n),$$

die sich offenbar auf  $\varkappa-1$  linear unabhängige Gleichungen reduziren, und für sich genommen ein  $\varkappa-1$ -gliedriges unbeschränkt integrables System bilden (Art. 75). Die Gleichungen (22) sind aber zu dem System V adjungirt, denn aus den linearen Gleichungen

$$\sum_{k} a_{ik} \, \xi_k = \xi_0 a_i \qquad (i = 1 \dots n)$$

folgt:

$$\sum_{1}^{n} (a_i a_{1k} - a_1 a_{ik}) \, \xi_k \equiv 0 \qquad (i = 2, 3 \dots n).$$

Damit ist gezeigt, daß auch bei geradem  $\varkappa$  das System V vollständig ist.

141. Um zu erkennen, dass die beiden vollständigen Systeme V und W mit dem Pfaff'schen Ausdruck  $\Delta$  invariant verknüpft sind, genügt es offenbar, dies für die bezw. adjungirten Systeme totaler Differentialgleichungen nachzuweisen. Geht nun vermöge der Variabelntransformation:

$$(23) x_i = \psi_i(y_1 y_2 \dots y_n)$$

der Ausdruck 1 in

$$\Delta' = \sum_{1}^{n} b_i(y_1 y_2 \dots y_n) \ dy_i$$

über, so verwandeln sich gleichzeitig die Relationen (19) in die nachstehenden:

Bezeichnet man die linken Seiten von (24) mit  $\nabla_1 \nabla_2 ... \nabla_n$ , so ist das Gleichungensystem (24) gleichbedeutend mit dem folgenden

(25) 
$$\frac{\partial x_1}{\partial y_r} \nabla_1 + \frac{\partial x_2}{\partial y_r} \nabla_2 + \dots + \frac{\partial x_n}{\partial y_r} \nabla_n = 0 \qquad (r = 1 \dots n),$$

da ja die Funktionaldeterminante  $\begin{pmatrix} x_1 \dots x_n \\ y_1 \dots y_n \end{pmatrix}$  nicht null ist.

Setzt man aber

$$b_{rs} \equiv \frac{\partial b_r}{\partial y_s} - \frac{\partial b_s}{\partial y_r},$$

so folgt ganz ähnlich wie in Art. 98:

$$b_{rs} \equiv \sum_{1}^{n} \sum_{1}^{n} a_{ik} \frac{\partial x_{i}}{\partial y_{r}} \frac{\partial x_{k}}{\partial y_{s}}$$

und mithin können die Gleichungen (25) auch so geschrieben werden:

$$b_{r_1}dy_1 + b_{r_2}dy_2 + \dots + b_{r_n}dy_n = 0$$
  $(r = 1 \dots n),$ 

also ist das System (19) mit dem Pfaff'schen Ausdruck \( \Delta \) in der That invariant verknüpft.

Wir verstehen ferner wie oben unter  $x_0$  eine n+1<sup>te</sup> Independente, und fügen den Transformationsformeln (23) die folgende hinzu

$$(26) x_0 = y_0.$$

Vermöge der Variabelntransformation (23), (26) verwandelt sich nun das Gleichungensystem (21) in das nachstehende:

(27) 
$$\nabla_{i}' \equiv a_{i} \frac{dy_{0}}{y_{0}} + \sum_{1}^{n} \sum_{1}^{n} a_{ik} \frac{\partial x_{k}}{\partial y_{s}} dy_{s} = 0 \qquad (i = 1 ... n)$$

$$\nabla' \equiv \sum_{1}^{n} \sum_{1}^{n} a_{k} \frac{\partial x_{k}}{\partial y_{s}} dy_{s} \equiv \sum_{1}^{n} b_{s} dy_{s} = 0.$$

Die Gleichungen (27) sind äquivalent mit diesen:

$$\frac{\partial x_1}{\partial y_r} \nabla_1' + \frac{\partial x_2}{\partial y_r} \nabla_2' + \dots + \frac{\partial x_n}{\partial y_r} \nabla_n' = 0 \qquad (r = 1 \dots n),$$

also erhält man schliefslich vermöge unserer Transformation (23) (26) aus dem System (21):

(28) 
$$b_i \frac{dy_0}{y_0} + \sum_{1}^{n} b_{ik} dy_k = 0$$
,  $\sum b_k dy_k = 0$   $(i = 1 ... n)$ .

Daher verwandeln sich auch die von  $x_0$  unabhängigen Gleichungen, welche man durch lineare Kombination der Relationen (21) erhält, in die von  $y_0$  freien Gleichungen, welche durch Linearkombination aus (28) hervorgehen. Nach der vorigen Nr. sind daher die unbeschränkt integrabeln Systeme, die bezw. zu den Systemen V und W adjungirt sind, und in Folge dessen die Systeme V und W selbst mit dem Pfaff'schen Ausdruck  $\Delta$  kovariant; m. a. W. verwandelt sich  $\Delta$  bei Einführung neuer Variabeln in  $\Delta$ , so verwandeln sich gleichzeitig V und W in die Gleichungensysteme V und W, die zu  $\Delta$  bezw. in denselben Beziehungen stehen, wie V und W zu  $\Delta$ .

## § 4. Ergänzungen zu den Frobenius'schen Sätzen.

142. Die Entwickelungen des vorigen § setzen uns in den Stand, die in Kapitel III abgeleiteten Frobenius'schen Sätze in einigen wesentlichen Punkten zu ergänzen.

Es sei  $\Delta$  ein Pfaff'scher Ausdruck der Klasse  $\kappa$ , ferner  $\varrho$  irgend eine Funktion von  $x_1 \dots x_n$ . Setzen wir dann:

$$\Delta' \equiv \varrho \Delta \equiv \sum a_i' dx_i,$$

so folgt:

$$a_i' \equiv \varrho a_i; \ a_{ik}' \equiv \varrho a_{ik} + a_i \frac{\partial \varrho}{\partial x_k} - a_k \frac{\partial \varrho}{\partial x_i};$$

ist nun  $\varkappa = 2\lambda$ , so besitzt  $\Delta'$  die Klasse  $\varkappa$  oder  $\varkappa = 1$ , je nachdem die Matrix:

$$||a_{ik}|| \qquad (i, k = 1 \dots n)$$

den Rang  $2\lambda$  oder  $2\lambda - 2$  besitzt. Dividiren wir aber alle Elemente dieser Matrix mit  $\rho$ , so erhalten wir das Schema:

$$(1) || c_{ik} || (i, k = 1 \dots n),$$

worin

$$c_{ik} \equiv a_{ik} + a_i \frac{\partial \log \varrho}{\partial x_k} - a_k \frac{\partial \log \varrho}{\partial x_i}$$

gesetzt wird. Damit nun das Schema (1) den Rang  $2\lambda$  -- 2 besitze, ist offenbar notwendig und hinreichend, daß das Schema:

$$\begin{vmatrix} 0 & c_{12} & c_{13} & \dots & c_{1n} & a_1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & c_{n3} & \dots & 0 & a_n & 0 \\ -a_1 & -a_2 & -a_3 & \dots & -a_n & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & -1 & 0 \end{vmatrix}$$

den Rang  $2\lambda$  besitze. Subtrahiren wir aber hierin die mit  $\frac{\partial \log \varrho}{\partial x_k}$  multipizirte  $n+1^{\text{te}}$  Spalte von der  $k^{\text{ten}}$ , und die mit  $\frac{\partial \log \varrho}{\partial x_i}$  multiplizirte  $n+1^{\text{te}}$  Zeile von der  $i^{\text{ten}}$  Zeile, und führen diese Umformung für  $i,k=1\ldots n$  aus, so entsteht das Schema

(2) 
$$\begin{vmatrix} 0 & a_{12} & \cdots & a_{1n} & a_{1}, & -\frac{\partial \log \varrho}{\partial x_{1}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & 0 & a_{n}, & -\frac{\partial \log \varrho}{\partial x_{n}} \\ -a_{1} & -a_{2} & \cdots & -a_{n} & 0 & 1 \\ \frac{\partial \log \varrho}{\partial x_{1}} & \frac{\partial \log \varrho}{\partial x_{2}} & \cdots & \frac{\partial \log \varrho}{\partial x_{n}} & -1 & 0 \end{vmatrix}.$$

Damit nun die schiefsymmetrische Matrix (2) den Rang  $2\lambda$  besitze, ist notwendig und hinreichend, daß dasselbe für dasjenige Schema gilt, das aus (2) durch Weglassung der letzten Spalte entsteht, m. a. W., daß die Funktion  $\varrho$  jede Gleichung der Form:

$$\xi_1 \frac{\partial \log \varrho}{\partial x_1} + \dots + \xi_n \frac{\partial \log \varrho}{\partial x_n} + \xi_0 = 0$$

befriedige, wenn unter den  $\xi_i$  irgend ein Lösungensystem der linearen Gleichungen

$$\sum a_{ik} \, \xi_k = a_i \, \xi_0 \, ; \quad \sum a_k \, \xi_k = 0 \qquad (i = 1 \dots n)$$

verstanden wird.

Damit also im Falle  $\varkappa=2\lambda$  der Pfaff'sche Ausdruck  $\varrho \varDelta$  den Rang  $2\lambda-1$  besitze, ist nach Nr. 128 notwendig und hinreichend, daß die Funktion  $\varrho$  den homogenen linearen partiellen Differentialgleichungen

(3) 
$$X_i \varrho = 0 \quad (i = 1, 2 ... n - \varkappa)$$

und außerdem der nicht homogenen linearen partiellen Differentialgleichung:

$$(4) X_0 \varrho - \varrho \cdot P = 0$$

geniige.

143. Denken wir uns also die Funktion

$$\sigma \equiv \log \varrho$$

durch eine Relation der Form

$$(5) f(\mathbf{6}, x_1, x_2, \dots x_n) = 0$$

definirt, so muss die Funktion f den linearen homogenen partiellen Differentialgleichungen:

(6) 
$$X_i f = 0; \quad X_0 f + P \frac{\partial f}{\partial \sigma} = 0 \qquad (i = 1 \dots n - n)$$

genügen¹), wenn z — 1 die Klasse von Q⊿ sein soll.

Die Gleichungen (6) bilden nun ein  $n-\varkappa+1$ -gliedriges vollständiges System mit den Independenten  $x_1, x_2 \dots x_n$ ,  $\sigma$ . Denn das adjungirte System totaler Differentialgleichungen ist das folgende:

$$\sum a_k dx_k = 0, \quad \sum a_{ik} dx_k = a_i d\sigma \qquad (i = 1 ... n)$$

und die 2 \( \lambda \) unabhängigen unter diesen Gleichungen stellen nach Art. 140 ein unbeschränkt integrables Gleichungensystem dar.

Beiläufig folgt, dass die Gleichungen

(7) 
$$\frac{1}{P} X_0 f = 0, \quad \frac{1}{P} X_1 f = 0, \dots \frac{1}{P} X_{n-z} f = 0$$

ein  $n-\varkappa+1$ -gliedriges Jacobi'sches System bilden. Denn zunächst stellen die  $n-\varkappa$  letzten dieser Gleichungen ein vollständiges System dar, welches nach  $\frac{\partial f}{\partial x_{\varkappa+1}} \cdot \cdot \frac{\partial f}{\partial x_n}$  aufgelöst ist (vgl. Art. 128), bilden also für sich ein Jacobi'sches System (Art. 59); setzt man ferner:

$$Y_0 f \equiv \frac{\partial f}{\partial \sigma} + \frac{1}{P} X_0 f; X_i' f \equiv \frac{1}{P} X_i f,$$

$$\Pi_{10} \Pi_{20} \dots \Pi_{2\lambda, 0}, P$$

identisch verschwinden können.

<sup>1)</sup> Dies folgert man leicht aus dem Schluß des Art. 50, wenn man beachtet, daß vermöge einer Relation (5), die  $\sigma$  wirklich enthält, nicht alle Funktionen

so folgt, da die Funktionen  $H_{ik}$  und P von  $\sigma$  unabhängig sind:

$$Y_0 X_k' f - X_k' Y_0 f \equiv X_0' X_k' f - X_k' X_0' f$$

und dieser Ausdruck ist eine lineare Kombination von  $Y_0f$ ,  $X_1'f$ ..  $X_{n-k}f$ , also identisch null.

Kennt man  $\varkappa-1$  unabhängige Integrale  $z_1z_2\ldots z_{\varkappa-1}$  des vollständigen Systems V, so erhält man das noch fehlende Integral  $z_\varkappa$  von W durch Differentiationen und Eliminationen (Art. 135). Führt man jetzt die neuen Independenten

$$z_1 \dots z_{\varkappa} x_{\varkappa+1} \dots x_n$$

ein, so erhält man nach Art. 51 eine Identität der Form:

$$\frac{1}{P} X_0 f \equiv \Phi(z_1 z_2 \dots z_z) \frac{\partial f}{\partial z_z}.$$

Dafs  $\Phi$  die Variabeln  $x_{k+1} \dots x_n$  nicht enthält, folgt leicht aus der Thatsache, dafs die Gleichungen (7) ein Jacobi'sches System bilden. Die Gleichung (4) wird jetzt

$$\Phi \frac{\partial \log \varrho}{\partial z_{\star}} \equiv 1$$

und man findet:

$$\varrho = (\text{arb. F. von } z_1 \dots z_{\varkappa-1}) \cdot e^{\int \frac{dz_{\varkappa}}{Q_{\flat}}}.$$

Aus dieser Formel folgt beiläufig: Kennt man im Falle  $\varkappa=2\lambda$  zwei verschiedene Funktionen  $\varrho$  und  $\varrho'$  von der Eigenschaft, daß die Ausdrücke  $\varrho \Delta$  und  $\varrho'\Delta$  alle beide die Klasse  $\varkappa-1$  haben, so ist der Quotient  $\frac{\varrho}{\varrho'}$  entweder konstant oder ein Integral des vollständigen Systems V.

Es ist dies die Verallgemeinerung eines in Art. 94 ausgesprochenen Satzes.

Hat man in dem vorliegenden Fall  $\varkappa=2\lambda$  den Ausdruck  $\varDelta$  auf die Normalform

$$\Delta \equiv F_1 df_1 + \cdots + F_{\lambda} df_{\lambda}$$

gebracht, so findet man folgendermaßen die allgemeinste Funktion  $\varrho$  derart, daß  $\varrho \Delta$  die Klasse  $2\lambda - 1$  besitzt:

Damit letzteres der Fall sei, muß nach Art. 111 zwischen den Größen  $\varrho F_1, \ldots \varrho F_{\lambda}, f_1 \ldots f_{\lambda}$  eine (und natürlich auch nur eine) identische Relation stattfinden. Jede solche Beziehung kann, wie man sofort erkennt, die Form

$$\Psi\left(\varrho F_{\lambda}, \frac{F_{1}}{F_{\lambda}} \cdot \cdot \frac{F_{\lambda-1}}{F_{\lambda}}, f_{1} \cdot \cdot \cdot f_{\lambda}\right) \equiv 0$$

erhalten, und hieraus folgt:

$$\varrho = \frac{1}{F_2} \Phi \left( f_1 \cdots f_{\lambda}, \ \frac{F_1}{F_2} \cdots \frac{F_{\lambda-1}}{F_{\lambda}} \right),$$

d. h.  $\varrho \Delta$  besitzt dann und nur dann die Klasse  $2\lambda-1$ , wenn  $\varrho$  eine Funktion der  $2\lambda$  Größen

(8) 
$$F_1 \dots F_{\lambda}, f_1 \dots f_{\lambda}$$

bedeutet, die hinsichtlich  $F_1 \dots F_{\lambda}$  homogen der Ordnung — 1 ist.

In Art. 259 werden wir nachweisen, daß der Ausdruck  $\frac{-1}{P}X_0f$ , wenn man die neuen Independenten

$$F_1 \ldots F_{\lambda}, f_1 \ldots f_{\lambda}, x_{\varkappa+1} \ldots x_n$$

einführt, direkt in den Ausdruck

$$F_1 \frac{\partial f}{\partial F_1} + F_2 \frac{\partial f}{\partial F_2} + \dots + F_{\lambda} \frac{\partial f}{\partial F_{\lambda}}$$

übergeht; die Bedingungen (3), (4) sagen somit in der That nichts anderes aus, als daß  $\varrho$  eine Funktion der Größen (8) und in den  $F_i$  homogen — 1<sup>ter</sup> Ordnung sein muß.

144. Ist die Klasse  $\varkappa$  des Pfaff'schen Ausdrucks  $\varDelta$  gleich  $2\lambda-1$ , so ist die Klasse des Ausdrucks  $\varrho \varDelta \equiv \varDelta'$  offenbar dann und nur dann ebenfalls gleich  $\varkappa$ , wenn die Matrix (1) den Rang  $2\lambda-2$  besitzt. Durch eine ganz analoge Betrachtung wie in Art. 142 erkennt man: damit  $\varkappa-1$  die Klasse von  $\varrho \varDelta$  sei, ist notwendig und hinreichend, daß  $\varrho$  dem zu  $\varDelta$  gehörigen vollständigen System W genügt. Dies folgt auch leicht aus der Betrachtung der Normalform

$$\Delta \equiv df_{\lambda} + \sum_{i=1}^{\lambda-1} F_{i} df_{i}$$

und aus der Schlusbemerkung des Art. 100.

Darnach können wir die Sätze des Art. 99 in folgender Weise ergänzen:

1) Ist die Klasse  $\varkappa$  von  $\varDelta$  gleich  $2\lambda$ , so ist die Klasse von  $\varrho \varDelta$  gleich  $\varkappa-1$  oder gleich  $\varkappa$ , je nachdem die Funktion  $\varrho$  den Identitäten

$$X_0 \varrho - \varrho \cdot P \equiv 0, X_i \varrho \equiv 0$$
  $(i = 1 \cdot n - \varkappa)$ 

geniigt, oder nicht.

2) Ist die Klasse  $\varkappa$  von  $\Delta$  gleich  $2 \varkappa - 1$ , so ist die Klasse von  $\varrho \Delta$  gleich  $\varkappa$  oder gleich  $\varkappa + 1$ , je nachdem  $\varrho$  dem zu  $\Delta$  gehörigen vollständigen System W genügt, oder nicht.

145. Es sei die Klasse  $\varkappa$  des Ausdrucks  $\varDelta$  gleich  $2\lambda-1$ . Soll dann der Ausdruck

$$\Delta' \equiv \Delta + d\Omega$$

die Klasse  $\varkappa-1$  besitzen, so muß  $2\lambda-2$  der Rang der Matrix

$$(9) \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} & a_{1n} & a_{1} + \frac{\partial \Omega}{\partial x_{1}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & 0 & a_{n} + \frac{\partial \Omega}{\partial x_{n}} \\ -a_{1} - \frac{\partial \Omega}{\partial x_{1}}, -a_{2} - \frac{\partial \Omega}{\partial x_{2}}, -a_{3} - \frac{\partial \Omega}{\partial x_{3}}, -a_{n} - \frac{\partial \Omega}{\partial x_{n}} & 0 \end{vmatrix}$$

sein. Dazu ist notwendig und hinreichend, daß die Matrix, die aus (9) durch Streichung der letzten Spalte entsteht, den Rang  $2\lambda-2$  besitze, daß also  $\Omega$  jeder Relation der Form

$$\sum_{1}^{n} a_{i} \xi_{i} + \sum_{1}^{n} \xi_{i} \frac{\partial \Omega}{\partial x_{i}} = 0$$

genüge, worin die  $\xi_i$  die linearen Gleichungen

(10) 
$$\sum a_{ik} \xi_k = 0 \qquad (i = 1 \dots n)$$

befriedigen. Gebraucht man die Bezeichnungsweise des Art. 130 und beachtet man, dass identisch

$$-Q \equiv \Pi'_{1,2\lambda-1} a_1 + \Pi'_{2,2\lambda-1} a_2 + \dots + \Pi'_{2\lambda-2,2\lambda-1} a_{2\lambda-2} - P' a_{2\lambda-1},$$
 so ergeben sich für  $\Omega$  folgende Bedingungen:

(11) 
$$X_i \Omega = 0 \qquad (i = 1, 2 \dots n - n)$$

$$(12) X_0 \Omega \equiv Q.$$

Denken wir uns 2 durch eine Relation

$$f(\Omega, x_1 x_2 \dots x_n) = 0$$

definirt, so muß f dem folgenden System linearer homogener Gleichungen genügen  $^1)$ 

(13) 
$$X_{i}f = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial \Omega} + \frac{1}{Q} X_{0}f = 0 \qquad (i = 1 \dots n - \varkappa),$$

worin  $x_1 \cdots x_n$ ,  $\Omega$  als unabhängige Variabeln figuriren.

Das Gleichungensystem (13) ist vollständig; denn das adjungirte System

ist ein  $\varkappa$ -gliedriges unbeschränkt integrabeles System in den n+1 Variabeln  $x_1 \dots x_n$ ,  $\Omega$ . In der That, die Gleichungen (14) bilden nach Art. 79 für sich genommen ein  $\varkappa - 1$ -gliedriges vollständiges System

<sup>1)</sup> Vgl. die Anmerkung p. 188.

in  $x_1 ldots x_n$ . Um also unsere Behauptung zu erweisen, haben wir nur zu zeigen, daß die Bilinearform

$$\sum_{1}^{n} \sum_{k=1}^{n} a_{ks} u_k v_s,$$

die aus der linken Seite von (15) nach den Regeln des Art. 76 gebildet wurde, für jedes Funktionensystem  $u_0u_1 \dots u_n v_0v_1 \dots v_n$ , das den Relationen

$$\sum a_{ik}u_k \equiv 0$$
,  $\sum a_{ik}v_k \equiv 0$ ,  $\sum a_ku_k + u_0 = 0$ ,  $\sum a_kv_k + v_0 = 0$ 

genügt, identisch verschwindet; dies aber ist unmittelbar evident.

Es folgt wiederum, dass die Gleichungen

(16) 
$$\frac{1}{Q} X_0 f = 0, \ \frac{1}{Q} X_1 f = 0, \ \cdot \cdot \frac{1}{Q} X_{n-x} f = 0$$

ein Jacobi'sches System bilden. Führt man also die  $\varkappa-1$  Integrale  $z_1 \ldots z_{\varkappa-1}$  des vollständigen Systems (16) (d. h. also des Systems V), sowie das noch übrige Integral  $z_\varkappa$  des Systems W neben  $x_{\varkappa+1} \ldots x_n$  als neue Independente ein, so erhält man Identitäten der Form:

$$-\frac{1}{Q}X_{i}f \equiv \frac{\partial f}{\partial x_{n+i}} \qquad (i=1,2,\ldots n-n)$$

und da die Gleichungen (16) ein Jacobi'sches System bilden, so schließt man leicht, daß vermöge unserer Variabelntransformation der Ausdruck  $\frac{1}{O} X_0 f$  folgende Form annimmt:

$$\frac{1}{Q} X_0 f \equiv \Phi(z_1 z_2 \dots z_z) \frac{\partial f}{\partial z_z},$$

wobei  $\Phi$  die Variabeln  $x_{z+1} \dots x_n$  nicht mehr enthält. Die allgemeinste Funktion  $\Omega$ , die den Bedingungen (11) und (12) genügt, hat also die Form

$$\Omega \equiv \int \frac{dz_{\varkappa}}{\Phi} + (\text{arb. F. von } z_1 z_2 \dots z_{\varkappa-1})$$

und es folgt beiläufig:

Kennt man im Falle  $\varkappa=2\lambda-1$  zwei verschiedene Funktionen  $\Omega$  und  $\Omega'$  von der Eigenschaft, daß die Pfaff'schen Ausdrücke:

$$\Delta + d\Omega$$
;  $\dot{\Delta} + d\Omega'$ 

alle beide die Klasse n-1 besitzen, so ist die Differenz  $\Omega-\Omega'$  entweder eine Konstante oder eine Lösung des zu  $\Delta$  gehörigen vollständigen Systems V.

Hat man ⊿ auf die Normalform

$$\Delta = df_{\lambda} + F_1 df_1 + \dots + F_{\lambda-1} df_{\lambda-1}$$

gebracht, und soll  $\Delta + d\Omega$  die Klasse  $2\lambda - 2$  besitzen, so ist nach Art. 102 und 113 dazu notwendig und hinreichend, daß zwischen den  $2\lambda - 1$  Funktionen

$$f_{\lambda} + \Omega$$
,  $F_1 \dots F_{\lambda-1}$ ,  $f_1 \dots f_{\lambda-1}$ 

eine identische Relation besteht, dass also Q die Form

(17) 
$$\Omega \equiv -f_{\lambda} + \Psi(F_1 \dots F_{\lambda-1}, f_1 \dots f_{\lambda-1})$$

besitzt. In Kap. X werden wir zeigen, daß, wenn man die Größen

$$f_{\lambda}, F_{1} \dots F_{\lambda-1}, f_{1} \dots f_{\lambda-1}, x_{\kappa+1} x_{\kappa+2} \dots x_{n}$$

als neue Independente einführt, der Ausdruck —  $\frac{1}{Q} X_0 f$  direkt in den Ausdruck  $\frac{\partial f}{\partial f_2}$  übergeht. Die Bedingungen (11) und (12) drücken also in der That nichts anderes aus, als daß  $\Omega$  in der Form (17) darstellbar ist.

146. Ist  $\varkappa = 2\lambda$  und soll  $\varDelta + d\Omega$  dieselbe Klasse besitzen, so muß  $2\lambda$  der Rang der Matrix (9) sein. Da jetzt die Gleichung

$$\sum a_i \xi_i = 0$$

eine Folge von (10) ist, so schließt man leicht: der Ausdruck  $\Delta + d\Omega$  besitzt dann und nur dann die Klasse  $2\lambda$ , wenn  $\Omega$  dem zu  $\Delta$  gehörigen System W genügt, eine Thatsache, die auch ohne weiteres aus der Betrachtung der Normalform und aus der Schlußbemerkung der Art. 102 erschlossen wird. Fassen wir die Resultate dieser und der vorigen Nr. zusammen, so können wir die Sätze des Art. 102 in folgender Weise ergänzen:

- 1) Ist die Klasse  $\varkappa$  von  $\varDelta$  gerade, so ist die Klasse des Ausdrucks  $\varDelta + d\Omega$  gleich  $\varkappa$  oder gleich  $\varkappa + 1$ , je nachdem  $\Omega$  dem zu  $\varDelta$  gehörigen vollständigen System W genügt oder nicht.
- 2) Ist die Klasse  $\varkappa$  von  $\varDelta$  ungerade, so ist die Klasse des Ausdrucks  $\varDelta + d\Omega$  gleich  $\varkappa 1$  oder gleich  $\varkappa$ , je nachdem  $\Omega$  den Identitäten

$$X_i \Omega \equiv 0$$
  $(i = 1, 2 ... n - \kappa)$   
 $X_0 \Omega \equiv Q$ 

geniigt, oder nicht. Dabei haben die Symbole  $X_k f$  die in Art. 131 angegebene Bedeutung.

147. Die Entwickelungen dieses § enthalten, wie man sofort erkennt, einen neuen Beweis des Fundamentaltheorems. Wir erinnern zunächst daran, dass die Sätze der Art. 140—145 ohne Zuhilfenahme dieses Theorems begründet wurden. Ist nun z der Rang der zu  $\Delta$ 

gehörigen Matrix (A) (Art. 96), und ist  $\varkappa = 2\lambda$ , so kann man nach Art. 143 eine Funktion  $F_1$  derart bestimmen, daß der Ausdruck

$$\varDelta'\equiv \frac{1}{F_1}\cdot \varDelta$$

die Klasse  $\varkappa-1$  besitzt; dann läßt sich nach Art. 145 eine Funktion  $f_1$  so ermitteln, daß die Klasse des Ausdrucks  $\varDelta'' \equiv \varDelta' - df_1$  gleich  $\varkappa-2$  ist; ferner kann man ein  $F_2$  finden, derart, daß  $\frac{1}{F_2} \varDelta''$  die Klasse  $\varkappa-3$  besitzt etc. Man gelangt so der Reihe nach zu den Funktionen  $F_1f_1F_2f_2\ldots f_{\lambda}$  einer Normalform, und zeigt dann hinterher nach Art. 127, daß diese Normalform auch nur in dem Falle existiren kann, daß die Matrix (A) den Rang  $2\lambda$  besitzt, und daß dann die Funktionen F, f unabhängig sind. Im Falle  $\varkappa=2\lambda-1$  bestimme man zunächst  $f_{\lambda}$  so, daß  $\varDelta-df_{\lambda}$  die Klasse  $\varkappa-1$  besitzt u. s. w.

Ist  $\varkappa=2\lambda$ , so erfordert die Bestimmung einer Funktion  $\varrho$  von der Eigenschaft, daßs  $\varrho \Delta$  die Klasse  $\varkappa-1$  besitzt, nach Art. 143 eine Operation  $\varkappa$ , nämlich die Ermittelung eines von  $\sigma$  nicht unabhängigen Integrals des  $n-\varkappa+1$ -gliedrigen vollständigen Systems (6) mit den Independenten  $x_1 \dots x_n \sigma$ . Ebenso verlangt im Falle  $\varkappa=2\lambda-1$  die Aufsuchung einer Funktion  $\Omega$  von der Beschaffenheit, daßs  $\Delta+d\Omega$  die Klasse  $\varkappa-1$  besitzt, nach Art. 145 eine Operation  $\varkappa$ , nämlich die Bestimmung eines von  $\Omega$  nicht unabhängigen Integrals des  $n-\varkappa+1$ -gliedrigen vollständigen Systems (13) mit den n+1 unabhängigen Veränderlichen  $x_1 \dots x_n$ ,  $\Omega$ . Daraus folgt sofort, daß die soeben angedeutete Methode zur Herstellung der Normalform von  $\Delta$  unter allen Umständen je eine Operation

$$\varkappa$$
,  $\varkappa - 1$ ,  $\varkappa - 2$ , ... 3, 2, 1, 0

verlangt; obwohl diese Methode darnach weit einfacher ist, als das in Kap. IV entwickelte Pfaff-Grassmann'sche Reduktionsverfahren, so wollen wir doch nicht näher auf sie eingehen, da wir im nächsten Kapitel eine noch vorteilhaftere Methode kennen lernen werden.

## Kapitel VI.

## Das implicite Reduktionsverfahren.

#### § 1. Die Reduktionsmethode von Clebsch.

148. In einen Pfaff'schen Ausdruck

von der Klasse z denken wir uns mittels der Formeln

(2) 
$$x_1' = \varphi_1(x_1 x_2 \dots x_n) \dots x_n' = \varphi_n(x_1 x_2 \dots x_n)$$

statt der x die neuen Variabeln x' eingeführt, wodurch \( \Delta \) die Form:

(3) 
$$\Delta' \equiv \sum_{1}^{n} b_i(x_1' x_2' \dots x_n') dx_i'$$

erhalte. Wir setzen nun:

$$\Delta_1 \equiv b_2 dx_2' + b_3 dx_3' + \cdots + b_n dx_n',$$

mithin

$$\Delta \equiv b_1 dx_1' + \Delta_1,$$

und wollen untersuchen, welche Klasse der Pfaff'sche Ausdruck  $\Delta_1$  besitzt, wenn man darin  $x_2'x_3'\ldots x_n'$  als Variable, die Größe  $x_1'$  dagegen als willkürliche Konstante betrachtet. Diese Klasse werde mit  $\varkappa'$  bezeichnet.

Die fundamentalen Matrices (A'), (B'), (C'), die zu der transformirten Gestalt (3) des Pfaff'schen Ausdrucks  $\Delta$  gehören, sind die folgenden:

Dabei ist

$$b_{ik} \equiv - \ b_{ki} \equiv rac{\partial \, b_i}{\partial \, x_i'} - rac{\partial \, b_k}{\partial \, x_i'}$$

gesetzt worden. Nach Art. 98 stimmen die Rangzahlen dieser drei Matrices bezw. mit den Rangzahlen der in Art. 96 analog bezeichneten Matrices überein. Die Matrices  $(A_1')$ ,  $(B_1')$ ,  $(C_1')$ , die in demselben Sinne zu  $\Delta_1$  gehören, wenn darin  $x_1'$  als Konstante betrachtet wird, werden erhalten, wenn man in (A') die erste Spalte und die zweite Zeile, in (B') die zweite Zeile und Spalte, endlich in (C') die erste Zeile und Spalte wegläßt. Da der Rang einer Matrix durch Weglassung einer Zeile oder einer Spalte entweder ungeändert bleibt oder um eins abnimmt, so ist der Rang von  $(A_1')$ , d. h. also die gesuchte Klasse  $\varkappa'$  entweder gleich  $\varkappa-2$  oder gleich  $\varkappa-1$  oder gleich  $\varkappa$ .

149. Soll erstens der Rang von  $(A_1')$  gleich  $\varkappa-2$  sein, so muß der Rang von (A') um eins abnehmen, wenn man die zweite Zeile daraus fortläßt. Infolge dessen müssen die linearen Gleichungen

(5) 
$$\sum_{1}^{n} b_{ik} \xi_{k} = b_{i} \xi_{0} \qquad (i = 1 ... n)$$

nach Art. 13 die Relation  $\xi_1 \equiv 0$  zur Folge haben. Ist nun

$$\xi_1 \, \xi_2 \, \ldots \, \xi_n \, \xi_0$$

ein beliebiges Lösungensystem der Gleichungen (5), so ist nach Art. 132 und 141 die partielle Differentialgleichung:

(7) 
$$\sum_{i=1}^{n} \xi_{i}(x_{1}'x_{2}'\ldots x_{n}') \frac{\partial f}{\partial x_{i}'} = 0$$

in dem vollständigen System V' enthalten, das aus dem zu  $\Delta$  gehörigen System V durch die Variabelntransformation (2) hervorgeht, und zu  $\Delta'$  in derselben Beziehung steht, wie V zu  $\Delta$ . Nach dem vorhin gesagten wird daher jede Gleichung von V' durch die Funktion  $f = x_1'$  identisch befriedigt, und infolge dessen ist die Funktion  $\varphi_1(x_1x_2...x_n)$ , die auf der rechten Seite der ersten Gleichung (2) auftritt, ein Integral des vollständigen Systems V.

Wir wollen nun umgekehrt annehmen, daß letzteres der Fall sei. Dann ergiebt sich, daß jede Gleichung der Form (7), deren Koeffizienten einem Relationensystem (5) genügen, durch die Annahme  $f \equiv x_1'$  identisch erfüllt wird, daß also  $\xi_1 \equiv 0$  eine Folge des Gleichungensystems (5) ist. Demnach vermindert sich der Rang von (A') um eins, wenn man die zweite Zeile daraus fortläßt.

Es sei nun zunächst  $\varkappa = 2\lambda$ ; dann hat jede der Matrices (A'), (B'), (C') den Rang  $2\lambda$ . Ferner ist jetzt die Gleichung

$$\sum b_k \xi_k = 0$$

eine Folge von (5), und wir können daher sagen, daß die Gleichung  $\xi_1 \equiv 0$  eine Folge des Systems (5) (8) ist. Also vermindert sich der

Rang von (B') um eins, wenn man die zweite Spalte fortläfst, und infolge dessen ist der Rang von (B<sub>1</sub>') gleich  $\varkappa-2$ , da er eine gerade Zahl sein muß. Da ferner in (A') alle diejenigen  $\varkappa$ -reihigen Determinanten verschwinden, an deren Bildung die zweite Zeile sich nicht beteiligt, so vermindert sich der Rang von (C') um eins, wenn man die erste Zeile wegläßt, d. h. der Rang von (C<sub>1</sub>') ist ebenfalls  $\varkappa-2$ . Daraus folgt unmittelbar  $\varkappa'=\varkappa-2$ .

Ist  $\varkappa = 2\lambda - 1$ , so sind die Koeffizierten jeder in V' enthaltenen Gleichung (7) Lösungen der linearen Relationen:

(9) 
$$\sum_{1}^{n} b_{ik} \xi_{k} = 0 \qquad (i = 1 \dots n)$$

und es ist daher unter den oben gemachten Annahmen  $\xi_1 \equiv 0$  eine Folge von (9), d. h. der Rang von (C'), der gegenwärtig gleich  $\varkappa-1$  ist, vermindert sich um eins, wenn man die erste Zeile fortläfst. Der Rang von (C<sub>1</sub>') ist darnach  $\varkappa-3$ , also der Rang von (A<sub>1</sub>') notwendig  $\varkappa-2$ , da er einer der drei Zahlen  $\varkappa,\varkappa-1,\varkappa-2$  gleich sein muß, aber nur um eine Einheit größer als  $\varkappa-3$  sein kann.

150. Soll zweitens  $\varkappa' = \varkappa - 1$  sein, so darf die Matrix (A') beim Weglassen der zweiten Zeile ihren Rang nicht ändern, da sonst nach dem eben bewiesenen  $\varkappa' = \varkappa - 2$  wäre. Dann muß sich der Rang von (A') notwendig um eins vermindern, wenn man die erste Spalte streicht, d. h. das Gleichungensystem (8) (9) muß die Relation  $\xi_1 = 0$ zur Folge haben. Ist nun ξ<sub>1</sub>...ξ<sub>n</sub> ein beliebiges Lösungensystem von (8), (9), so ist die zugehörige lineare partielle Differentialgleichung (7) in dem n -- z-gliedrigen vollständigen System W' enthalten, das vermöge der Variabelntransformation (2) aus dem zu \( \Delta \) gehörigen System W hervorgeht, und zu d' in derselben Beziehung steht, wie W zu d (Art. 132, 141). Also ist jetzt  $x_1'$  ein Integral von W' und demnach  $\varphi_1(x_1...x_n)$  ein Integral von W. Umgekehrt, ist letzteres der Fall, und ist  $\varphi_1$  keine Lösung von V, so ändert die Matrix (A') ihren Rang, wenn man die erste Spalte wegläst; der Rang von (A,') ist also notwendig  $\varkappa - 1$ , da im Falle  $\varkappa' = \varkappa - 2$  die Funktion  $\varphi_1$  dem System V genügen würde.

151. Indem wir die Resultate der beiden letzten Nummern zusammenfassen, erhalten wir das wichtige Theorem:

"Führt man in einen Pfaff'schen Ausdruck ⊿ der Klasse n mittels der Transformationsformeln

(2) 
$$x_1' = \varphi_1(x_1 x_2 \dots x_n) \dots x_n' = \varphi_n(x_1 x_2 \dots x_n)$$

statt der x die neuen Veränderlichen  $x_1' \dots x_n'$  ein, und erhält dadurch  $\Delta$  die Form

so besitzt der Pfaff'sche Ausdruck  $\Delta_1$ , wenn man darin  $x_2'x_3'$ .  $x_n'$  als Variable,  $x_1'$  aber als willkürlichen Parameter betrachtet, die Klasse n-2, oder n-1, oder n, je nachdem die Funktion  $\phi_1(x_1x_2...x_n)$  ein Integral des zu  $\Delta$  gehörigen vollständigen Systems V, oder ein dem System V nicht genügendes Integral des Systems W bedeutet, oder endlich das System W nicht erfüllt."

Der Satz gilt in dieser Fassung nur für  $\varkappa < n$ , da es für  $\varkappa = n$  ein vollständiges System W überhaupt nicht giebt. In diesem Falle müssen wir ihn besonders aussprechen; er lautet dann:

"Führt man in einen bedingungslosen Pfaff'schen Ausdruck  $\Delta$  mittels der Formeln (2) die neuen Veränderlichen  $x_1' \dots x_n'$  ein, und erhält  $\Delta$  dadurch die Form (4), so ist die Klasse von  $\Delta_1$  gleich n-2 oder gleich n-1, je nachdem die Funktion  $\varphi_1(x_1x_2\dots x_n)$  der zu  $\Delta$  gehörigen linearen partiellen Differentialgleichung V (Art. 133) genügt oder nicht."

152. Wenn die Funktion  $\varphi_1(x_1 \dots x_n)$  die Variabele  $x_1$  wirklich enthält, so dürfen wir die neuen Variabeln  $x_2' \dots x_n'$  bezw. mit  $x_2 \dots x_n$  identifiziren, d. h. an Stelle von (2) folgende Transformationsformeln benützen:

(9) 
$$x_1' = \varphi_1(x_1 x_2 \dots x_n); x_2 = x_2 \dots x_n = x_n.$$

Unser voriges Resultat läfst sich dann so aussprechen:

Drückt man mittels der Relation

$$\varphi_1(x_1x_2\ldots x_n)=c_1$$

irgend eine der Variabeln x, etwa  $x_1$ , als Funktion von  $x_2 
ldots x_n$  und der arbiträren Konstanten  $c_1$  aus, und substituirt den so erhaltenen Wert in einen Pfaff'schen Ausdruck  $\Delta$  der Klasse  $\kappa(< n)$ , so verwandelt sich  $\Delta$  in einen Ausdruck  $\Delta_1$  mit n-1 Variabeln  $x_2 
ldots x_n$ , der für beliebige Werte von  $c_1$  die Klasse  $\kappa-2$ ,  $\kappa-1$  oder  $\kappa$  besitzt, je nachdem  $\varphi_1$  das vollständige, zu  $\Delta$  gehörige System V, oder das vollständige System V, nicht aber V, oder endlich weder V noch W befriedigt.

Im Falle  $\varkappa = n$  besitzt  $\Delta_1$  die Klasse n-2 oder n-1, je nachdem  $\varphi_1$  die partielle Differentialgleichung V erfüllt oder nicht.

Wir wollen die Variabelntransformation (9) als "erste" oder "zweite Clebsch'sche Reduktionsmethode" bezeichnen, je nachdem  $\varphi_1$  dem System V, oder dem System V, nicht aber dem System V genügt.

153. Ehe wir an diese beiden Reduktionsmethoden weitere Schlüsse knüpfen, wollen wir sie an dem Spezialfall  $n=\varkappa=3$  erläutern. Das System V, das zu dem bedingungslosen Pfaff'schen Ausdruck

$$(10) \Delta \equiv Xdx + Ydy + Zdz$$

gehört, reduzirt sich nach Art. 133 auf die einzige partielle Differentialgleichung:

(11) 
$$(Y_z - Z_y) \frac{\partial f}{\partial x} + (Z_x - X_z) \frac{\partial f}{\partial y} + (X_y - Y_x) \frac{\partial f}{\partial z} = 0.1 )$$

Nehmen wir, um die Ideen zu fixiren, an, daß  $X_y-Y_x$  nicht identisch verschwinde, so besitzt diese Gleichung zwei, hinsichtlich x,y unabhängige Integrale  $\varphi,\psi$  (Art. 46). Eins derselben, etwa  $\varphi$ , muß x wirklich enthalten, und wir können darnach mittels der Gleichung

$$\varphi(xyz) = x'$$

die Variable x in der Form

$$(13) x = \omega(x', y, z)$$

ausdrücken. Substituiren wir diesen Wert von x in (10), so erhalten wir für  $\Delta$  die Darstellung:

(14) 
$$\varDelta \equiv X \frac{\partial \omega}{\partial x'} dx' + \left( Y + X \frac{\partial \omega}{\partial y} \right) dy + \left( Z + X \frac{\partial \omega}{\partial z} \right) dz.$$

Nach Nr. 151 ist jetzt der Ausdruck

$$\Delta_1 \equiv \left(Y + X \frac{\partial \omega}{\partial y}\right) dy + \left(Z + X \frac{\partial \omega}{\partial z}\right) dz$$

ein exaktes Differential, wenn man sich in X, Y, Z die Variable x durch  $\omega$  ersetzt denkt, und x' als willkürliche Konstante betrachtet. Es ist nicht ohne Interesse, sich davon direkt zu überzeugen. Damit  $\Delta_1$  exakt sei, muß man haben:

(15) 
$$\frac{\partial}{\partial z} \left( Y + X \frac{\partial \omega}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left( Z + X \frac{\partial \omega}{\partial z} \right).$$

Die Funktionen XYZ enthalten nun die Variabeln y und z sowohl explicite als auch implicite, da x durch  $\omega$  ersetzt ist. Mit Rücksicht darauf schreibt sich die Bedingung (15) folgendermaßen:

wobei natürlich x überall durch  $\omega$  ersetzt ist; d. h. man muß vermöge  $x = \omega$  identisch haben

$$Y_z - Z_y + (Y_x - X_y) \frac{\partial \omega}{\partial z} + (X_z - Z_x) \frac{\partial \omega}{\partial y} \equiv 0$$

1) 
$$X_y \equiv \frac{\partial X}{\partial y}$$
 etc.

für jedes beliebige Wertsystem x', y, z. Daß aber diese Bedingung thatsächlich erfüllt ist, folgt unmittelbar aus der Bedeutung von  $\omega$ .

Demnach kann A, mittels einer Operation null auf die Form

$$\Delta_1 \equiv df_2(x', y, z)$$

gebracht werden, worin aber bei der Ausrechnung des Differentials  $df_2$  die Größe x' als Konstante zu betrachten ist. Führt man diesen Ausdruck in  $\Delta$  ein, und versteht man unter dem Symbol d wie gewöhnlich eine Differentiation, die sich auf alle drei Variable x'yz bezieht, so ergiebt sich:

$$\Delta \equiv df_2(x'yz) + F_1(x', y, z) df_1,$$

worin

$$F_1 \equiv X \, rac{\partial \, \omega}{\partial \, x'} - rac{\partial \, f_2}{\partial \, x'}$$

und  $f_1$  statt x' geschrieben wurde. Ersetzt man hinterher x' wiederum durch  $\varphi(xyz)$ , so gehen  $f_1, f_2, F_1$  in Funktionen von xyz über, und man erhält für  $\Delta$  die Normalform

$$\Delta \equiv df_2 + F_1 df_1.$$

Dass die Funktionen  $f_1$ ,  $f_2$ ,  $F_1$  hinsichtlich der Variabeln xyz unabhängig sind, folgt schon daraus, dass andernfalls  $\Delta$  mit einem Ausdruck in nur zwei unabhängigen Veränderlichen identisch wäre, also nicht die Klasse 3 besitzen könnte.

Die vorstehende Methode zur Herstellung der Normalform von  $\Delta$  erfordert, wie man sieht, außer Differentiationen und Eliminationen nur eine einzige Operation 2 und eine einzige Operation null, ist also bedeutend einfacher, als die bisherigen Reduktionsmethoden.

Unser Verfahren bestätigt aufs neue die auch aus der Multiplikatortheorie folgende Thatsache, daß nach Ermittelung einer Lösung  $\varphi$  der partiellen Differentialgleichung (11) die zweite Lösung  $\psi$  durch Differentiationen, Eliminationen und eine einzige Quadratur gefunden wird.

Beispiel: 
$$\Delta \equiv ydx + zdy + xdz$$
.

Man hat in diesem Falle

$$Y_z - Z_y \equiv 1$$
;  $Z_x - X_z \equiv 1$ ,  $X_y - Y_x \equiv 1$ ;

also wird die partielle Differentialgleichung V:

$$\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial z} = 0.$$

Eines ihrer Integrale ist x - y; setzen wir daher:

$$x - y = x'; \ x = y + x',$$

und substituiren diesen Wert von x in  $\Delta$ , so kommt:

$$\Delta \equiv y dx' + (y+z)dy + (y+x')dz.$$

Man hat nun

$$\Delta_1 \equiv (y+z)dy + (y+x')dz \equiv d\left(\frac{1}{2}y^2 + yz + x'z\right),$$

wenn bei der Differentiation x' als Konstante gilt; betrachtet man aber x' als Variable und substituirt den Ausdruck für  $\Delta_1$  in  $\Delta$ , so folgt:

$$\Delta \equiv (y-z)dx' + d\left(\frac{1}{2}y^2 + yz + x'z\right)$$

oder, wenn man x' wieder durch x-y ersetzt:

$$\varDelta \equiv d\left(\frac{1}{2}y^{2} + xz\right) + (y - z)d(x - y).$$

Man wird bemerken, daß die Funktionen x-y und y-z zwei unabhängige Lösungen der Gleichung V darstellen, was mit Nr. 131 übereinstimmt.

154. Genügt die Funktion  $\varphi$  in (12) der linearen partiellen Differentialgleichung (11) nicht, ist sie also ganz beliebig gewählt, so verwandelt sich  $\Delta$  vermöge der Substitution (13) in einen Ausdruck der Form (14), und  $\Delta_1$  besitzt jetzt nach Art. 151 die Klasse zwei, wenn x' darin als Konstante betrachtet wird.

Ist dann

$$\psi'(x',y,z)=c$$

die allgemeine Integralgleichung der Gleichung  $\Delta_1 = 0$ , (die eine gewöhnliche Differentialgleichung in den beiden Variabeln y und z darstellt), so hat  $\Delta_1$  die Form:

$$\chi'(x', y, z)d\psi$$
,

wenn sich das Differentiationssymbol nur auf y, z bezieht, und es erhält  $\Delta$  schließlich die Form

$$\pi' dx' + \chi' d\psi'$$

wobei jetzt das Differential  $d\psi'$  auf alle drei Variabeln x'yz zu beziehen ist und

$$\pi' \equiv X \frac{\partial \omega}{\partial x'} - \chi' \frac{\partial \psi'}{\partial x'}$$

gesetzt wurde. Indem wir schliefslich x' wieder durch seinen Wert  $\varphi$  ersetzen, wodurch  $\pi'\chi'\psi'$  bezw. in  $\pi$ ,  $\chi$ ,  $\psi$  übergehen mögen, erhalten wir die reduzirte Form:

$$\Delta \equiv \pi(xyz)d\varphi(xyz) + \chi(xyz)d\psi(xyz).$$

Dieses Verfahren, welches offenbar mit der "ungeraden Pfaff'schen Reduktion" des Art. 109 übereinstimmt, erfordert, wie man sieht, nur eine einzige Operation 1, liefert aber dafür auch keine Normalform, sondern nur eine reduzirte Form mit 2 Differentialelementen.

#### § 2. Dritter Beweis des Fundamentaltheorems.

155. Indem wir nunmehr zu der Betrachtung des allgemeinen Falles zurückkehren, wollen wir uns auf den Pfaff'schen Ausdruck ⊿ mit der Klasse z die erste Clebsch'sche Reduktion angewendet denken, d. h. wir führen mittels der Formel

$$(1) x_1' = f_1(x_1 x_2 \dots x_n),$$

worin  $f_1$  ein beliebiges Integral des Systems V bedeutet, statt  $x_1$  die neue Variable  $x_1'$  in  $\Delta$  ein, während wir die übrigen Variabeln  $x_2 \dots x_n$  auch in der Bezeichnung beibehalten wollen. Hierdurch erhält  $\Delta$  die Form

$$\Delta \equiv \Phi^{(1)}(x_1', x_2 \dots x_n) dx_1' + \sum_{k=1}^n a_k^{(1)}(x_1' x_2 \dots x_n) dx_k$$
$$\equiv \Phi^{(1)}(x_1' x_2 \dots x_n) dx_1' + \Delta_1,$$

wobei  $\Delta_1$  als Pfaff'scher Ausdruck in den Variabeln  $x_2x_3...x_n$  die Klasse  $\varkappa-2$  besitzt. Ist nun  $\varkappa-2>1$ , so existirt nach Art. 132 ein vollständiges System  $V^{(1)}$  mit den Independenten  $x_2...x_n$ , das zu  $\Delta_1$  in der analogen Beziehung steht, wie das System V zu  $\Delta$ . Die Anzahl der Gleichungen von  $V^{(1)}$  ist gleich

$$n-1-(\varkappa-2)+1=n-\varkappa+2$$

und die Zahl seiner unabhängigen Integrale gleich

$$n-1-(n-x+2)=x-3.$$

Es sei  $f_2^{(1)}(x_1'x_2...x_n)$  ein beliebiges Integral des vollständigen Systems  $V^{(1)}$ ; die Funktion  $f_2^{(1)}$  wird natürlich im allgemeinen von dem Parameter  $x_1'$ , der in die Koeffizienten der Gleichungen  $V^{(1)}$  eingeht, ebenfalls abhängen. Ferner dürfen wir voraussetzen, daß  $f_2^{(1)}$  die Variable  $x_2$  wirklich enthält, da wir dies nötigenfalls dadurch erreichen können, daß wir die Variabeln  $x_2...x_n$  anders nummeriren. Mittels der Formel

$$x_2' = f_2^{(1)}(x_1', x_2 \dots x_n)$$

führen wir dann statt  $x_2$  die neue Variable  $x_2$  in  $\Delta_1$  ein, während wir die andern Variabeln  $x_3$ ...  $x_n$  beibehalten. Dadurch erhält  $\Delta_1$  die Form:

$$\Delta_{1} \equiv \Phi^{(2)}(x_{1}'x_{2}'x_{3}...x_{n})dx_{2}' + \sum_{3}^{n} a_{k}^{(2)}(x_{1}'x_{2}'x_{3}...x_{n})dx_{k}$$

$$\equiv \Phi^{(2)}(x_{1}'x_{2}'x_{3}...x_{n})dx_{2}' + \Delta_{2},$$

wo  $\Delta_2$ , als Pfaff'scher Ausdruck in den Variabeln  $x_3 ... x_n$  betrachtet, die Klasse  $\varkappa - 4$  besitzt. Ist jetzt  $\varkappa - 4 > 1$ , so gehört zu  $\Delta_2$  ein vollständiges System  $V^{(2)}$  in demselben Sinne wie V zu  $\Delta$ , und zwar besteht  $V^{(2)}$  aus  $n - \varkappa + 3$  Gleichungen in n - 2 Independenten  $x_2 ... x_n$ , besitzt also  $\varkappa - 5$  Integrale. Ist

$$f_3^{(2)}(x_1'x_2'x_3...x_n)$$

eines dieser Integrale, so führen wir mittels der Formel

$$x_3' = f_3^{(2)}$$

statt  $x_3$  die Variabeln  $x_3'$  in  $\Delta_2$  ein etc.

Nach  $\nu$  derartigen Schritten kommen wir zu einem Ausdruck  $\Delta_{\nu}$ , der mit dem vorhergehenden Ausdruck  $\Delta_{\nu-1}$  folgendermaßen zusammenhängt:

$$\Delta_{\nu-1} \equiv \Phi^{(\nu)} dx_{\nu}' + \Delta_{\nu}; \ \Delta_{\nu} \equiv \sum_{\nu+1}^{n} a_{k}^{(\nu)} dx_{k}.$$

Dabei sind  $\Phi^{(r)}$  und  $a_k^{(r)}$  Funktionen der Variabeln  $x_1' \dots x_r' x_{r+1} \dots x_n$ , und  $A_r$  besitzt als Pfaff'scher Ausdruck mit den Veränderlichen  $x_{r+1} \dots x_n$  die Klasse  $\varkappa - 2v$ . Die Größen  $x_1' \dots x_r'$  hängen mit den ursprünglichen x durch die Formeln

$$x_i' = f_i^{(i-1)}(x_1'x_2' \dots x_{i-1}'x_i, x_{i+1} \dots x_n)$$
  $(i = 1, 2 \dots \nu)$ 

zusammen, und es ist allgemein  $f_i^{(i-1)}$  ein beliebiges Integral des  $n-\varkappa+i$ -gliedrigen vollständigen Systems  $V^{(i-1)}$  mit n-i+1 Independenten, das zu  $\Delta_{i-1}$  in derselben Beziehung steht, wie V zu  $\Delta$ .

Wir bemerken ein für allemal, dass bei der hier gewählten Bezeichnungsweise der obere Index  $^{(r)}$  andeuten soll, dass die betreffende Funktion ausschließlich die Variabeln  $x_1' \dots x_r' x_{r+1} \dots x_n$  enthält; darnach wird  $f^0$  statt f geschrieben.

156. Es sei zunächst  $\varkappa=2\lambda$ . Dann erhalten wir durch  $\lambda-1$ -malige Anwendung des soeben geschilderten Verfahrens einen Pfaff'schen Ausdruck

$$\Delta_{\lambda-1} \equiv \sum_{k=1}^{n} a_k^{(\lambda-1)} dx_k,$$

der die Klasse zwei besitzt, wenn darin  $x_{\lambda} x_{\lambda+1} \dots x_n$  als Veränderliche, dagegen  $x_1' \dots x_{\lambda-1}'$  als willkürliche Parameter betrachtet werden. Man kann daher mittels einer Operation 1 eine Funktion  $f_{\lambda}^{(\lambda-1)}$  so bestimmen, das  $\Delta_{\lambda-1}$  die Form

$$\Phi^{(\lambda)}(x_1' \dots x_{\lambda}' x_{\lambda+1} \dots x_n) dx_{\lambda}'$$

annimmt, wenn man mittels der Gleichung

$$(2) x_{\lambda}' = f_{\lambda}^{(\lambda-1)}(x_1' \dots x_{\lambda-1}' x_{\lambda} x_{\lambda+1} \dots x_n)$$

statt x2 die neue Variable x2' einführt. Es gilt dann also die Identität:

(3) 
$$\Delta_{\lambda-1} \equiv F_{\lambda}^{(\lambda-1)} df_{\lambda}^{(\lambda-1)},$$

wenn mit  $F_{\lambda}^{(\lambda-1)}$  diejenige Funktion der Variabeln  $x_1' \dots x_{\lambda-1}' x_{\lambda} \dots x_n$  bezeichnet wird, die aus  $\Phi^{(\lambda)}$  entsteht, wenn darin  $x_{\lambda}'$  durch seinen Ausdruck (2) ersetzt wird. In der Identität (3) sind bei der Differentiation rechts nur  $x_{\lambda} \dots x_n$  als Variable zu behandeln. Setzen wir daher für  $\Delta_{\lambda-1}$  seinen Ausdruck (3) in die Gleichung

$$\Delta_{\lambda-2} \equiv \Phi^{(\lambda-1)} dx'_{\lambda-1} + \Delta_{\lambda-1}$$

ein, so erhalten wir:

$$\Delta_{\lambda-2} \equiv F_{2-1}^{(\lambda-1)} dx_{2-1}' + F_{2}^{(\lambda-1)} df_{2}^{(\lambda-1)},$$

worin gesetzt ist:

$$F_{\lambda-1}^{(\lambda-1)} \equiv \mathbf{\Phi}^{(\lambda-1)} - F_{\lambda}^{(\lambda-1)} rac{\partial f_{\lambda}^{(\lambda-1)}}{\partial x_{1-1}'}$$

Setzen wir hierin für  $x_{i-1}$  seinen Wert

(4) 
$$x'_{\lambda-1} = f_{\lambda-1}^{(\lambda-2)}(x'_1 \dots x'_{\lambda-2}, x_{\lambda-1} \dots x_n),$$

so erhält man für  $\Delta_{\lambda-2}$  folgende Darstellung:

$$\Delta_{2-2} \equiv F_{2-1}^{(\lambda-2)} df_{2-1}^{(\lambda-2)} + F_{2}^{(\lambda-2)} df_{2}^{(\lambda-2)},$$

darin bedeuten

$$F_{\lambda-1}^{(\lambda-2)}, \quad F_{\lambda}^{(\lambda-2)}, \quad f_{\lambda}^{(\lambda-2)}$$

diejenigen Funktionen, die bez. aus

$$F_{2-1}^{(\lambda-1)}, F_{2}^{(\lambda-1)}, f_{2}^{(\lambda-1)}$$

dadurch entstehen, daß man  $x'_{\lambda-1}$  durch seinen Ausdruck (4) ersetzt. Setzt man die so erhaltene Darstellung von  $\Delta_{\lambda-2}$  in den Ausdruck für  $\Delta_{\lambda-3}$  etc.; so erhält man allgemein für  $\Delta_r$  ( $v=\lambda-1,\lambda-2,\ldots 1$ ) die Darstellung:

alle in diesem Ausdruck vorkommenden  $F_{v+k}^{(v)}$ ,  $f_{v+k}^{(v)}$  sind Funktionen der Variabeln  $x_1'x_2' \dots x_r'x_{r+1} \dots x_n$ ; die Differentiale rechts beziehen sich ausschließlich auf die Variabeln  $x_{r+1} \dots x_n$ . Man erhält  $f_{v+k}^{(v)}$  aus  $f_{v+k}^{(v+k-1)}$ , indem man daraus die Variabeln  $x_{v+k-1}'$ ,  $x_{v+k-2}'$ ,  $\dots$   $x_{v+1}'$  mittels der Relationen:

(6) 
$$x_1' = f_1, \ x_2' = f_2^{(1)} \dots x_{\lambda}' = f_{\lambda}^{(\lambda-1)}$$

successive wegschafft. Ebenso entsteht  $F_{v+k}^{(v)}$  aus  $F_{v+k}^{(v+k)}$ , indem man aus dieser Funktion die Variabeln  $x'_{v+k}$ ,  $x'_{v+k-1}$  ...  $x'_{v+1}$  mittels (6) successive entfernt. Um also auch alle Koeffizienten  $F_{v+k}^{(v)}$  zu kennen, genügt es, die Funktionen  $F_s^{(s)}$   $(s=\lambda,\lambda-1...1)$  zu ermitteln. Diese letzteren ergeben sich aber mittels der Rekursionsformel:

$$F_{s}^{(s)} = \mathbf{\Phi}^{(s)} - F_{s+1}^{(s)} \, \frac{\partial f_{s+1}^{(s)}}{\partial \, x_s'} - F_{s+2}^{(s)} \, \frac{\partial f_{s+2}^{(s)}}{\partial \, x_s'} - \cdots - F_{\lambda}^{(s)} \, \frac{\partial f_{\lambda}^{(s)}}{\partial \, x_s'} \cdot \cdots$$

Mittels dieser Formel und der nachstehenden:

$$F_{\lambda}{}^{(\lambda)} \equiv {m \Phi}{}^{(\lambda)}$$

lassen sich die Funktionen  $F_{\lambda-1}^{(\lambda-1)}$ ,  $F_{\lambda-2}^{(\lambda-2)}$  ...  $F_1^{(1)}$  successive berechnen, da ja die rechtsstehenden Funktionen  $F_{s+k}^{(s)}$  sich aus  $F_{s+k}^{(s+k)}$  durch Elimination ergeben.

Setzen wir in der Identität (5) den Index  $\nu = 0$ , und schreiben wir  $F_i$  statt  $F_i^0$  und  $f_i$  statt  $f_i^0$ , so erhalten wir für  $\Delta_0$  oder  $\Delta$  folgende Darstellung:

(7) 
$$\Delta \equiv \sum a_i dx_i \equiv F_1 df_1 + \cdots + F_2 df_2,$$

worin die  $F_i$ ,  $f_i$  nur mehr die ursprünglichen Variabeln  $x_1 
ldots x_n$  enthalten. Die Funktion  $f_i$  entsteht aus  $f_i^{(i-1)}$ , und ebenso  $F_i$  aus  $F_i^{(i)}$ , indem man daraus die  $x_k$  mittels (6) eliminirt. Statt aber die  $F_i$  in dieser Weise zu berechnen, können wir sie direkt mittels der aus (7) folgenden Identitäten

(8) 
$$a_i \equiv F_1 \frac{\partial f_1}{\partial x_i} + F_2 \frac{\partial f_2}{\partial x_i} + \dots + F_\lambda \frac{\partial f_\lambda}{\partial x_i} \quad (i = 1 \dots n)$$

ermitteln. In der That sind ja die Funktionen  $f_1 cdots f_{\lambda}$  ihrer Entstehung nach hinsichtlich  $x_1 cdots x_{\lambda}$  unabhängig, also lassen sich die ersten  $\lambda$  Gleichungen (8) nach  $F_1 cdots F_{\lambda}$  auflösen.

157. Im Falle  $\varkappa = 2\lambda - 1$  bleibt die ganze vorige Betrachtung gültig, nur mit dem Unterschiede, daß jetzt der Pfaff'sche Ausdruck  $\Delta_{\lambda-1}$ , wenn man darin  $x_{\lambda}$ ,  $x_{\lambda+1}$  ...  $x_n$  als Variable betrachtet, die Klasse 1 besitzt, also mit Hülfe einer einzigen Operation null auf die Form eines exakten Differentials

$$df_{\lambda}^{(\lambda-1)}(x_1'x_2'\ldots x_{\lambda-1}x_{\lambda}\ldots x_n)$$

gebracht werden kann, wobei die Differentiation nur auf die Variabeln  $x_{\lambda} \dots x_n$  zu beziehen ist. Wir haben daher im vor. Art. die Funktion  $F_{\lambda}^{(\lambda)}$  oder  $\Phi^{(\lambda)}$ , und infolge dessen auch alle Funktionen  $F_{\lambda}^{(\lambda-1)}$ ,

 $F_{\lambda}^{(\lambda-2)} \dots F_{\lambda}^{(1)} F_{\lambda}$  identisch gleich eins zu setzen, und erhalten so für den gegebenen Pfaff'schen Ausdruck  $\Delta$  die Darstellung:

(9) 
$$\Delta \equiv F_1 df_1 + \dots + F_{\lambda-1} df_{\lambda-1} + df_{\lambda}.$$

158. Es sei vor allem hervorgehoben, daß die soeben auseinandergesetzte Reduktionsmethode uns einen neuen, von dem früheren vollkommen unabhängigen Beweis des Fundamentaltheorems liefert. Es ist nützlich, die einzelnen Stadien dieses Beweises noch einmal kurz anzugeben: In Art. 98 wurde gezeigt, daß die Klasse  $\varkappa$  eine Invariante des Pfaff'schen Ausdrucks  $\varDelta$  ist; in Art. 140 und 141 sodann, daß die beiden Gleichungensysteme V und W vollständig und mit  $\varDelta$  invariant verknüpft sind. Auf Grund dieser drei Thatsachen zeigten wir sodann in Art. 149 die Möglichkeit der ersten Clebsch'schen Reduktion, und mit deren Hülfe in der vor. Nr. das Bestehen einer Normalform (7) bezw. (9) in den Fällen  $\varkappa=2\lambda$  bezw.  $2\lambda-1$ . Nach Art. 127 und 130 läßst sich jetzt hinterher zeigen, daß die genannten Normalformen in der That nur einem  $\varDelta$  mit der Klasse  $2\lambda$  bezw.  $2\lambda-1$  zukommen, und daß die darin auftretenden  $\varkappa$  Funktionen F, f unabhängig sind.

159. Die oben geschilderte Reduktion liefert uns überdies ein weit einfacheres Verfahren zur Herstellung einer Normalform von  $\Delta$  als die bisherigen Methoden. In der That genügt es ja, um eine Normalform von  $\Delta$  zu erhalten, die  $\lambda$  Funktionen

$$f_{\nu}^{(\nu-1)}(x_1'x_2'\dots x_{\nu-1}'x_{\nu}\dots x_n) \quad (\nu=1,2,\ldots\lambda)$$

zu ermitteln; die Normalform ergiebt sich dann durch gewisse Differentiationen und Eliminationen. Nun ist  $f_{\nu}^{(\nu-1)}$  ein beliebiges Integral des  $n-\varkappa+\nu$ -gliedrigen vollständigen Systems  $V^{(\nu-1)}$  mit den  $n-\nu+1$  Independenten  $x_{\nu}, x_{\nu+1} \dots x_n$ . Wendet man nun auf das System  $V^{(\nu-1)}$  die Mayer'sche Methode an (Art. 87, 88), so erfordert die Ermittelung von  $f_{\nu}^{(\nu-1)}$  eine einzige Operation

$$n - \nu + 1 - (n - \varkappa + \nu) = \varkappa - 2\nu + 1.$$

Die Herstellung der Normalform eines Pfaff'schen Ausdrucks  $\Delta$  mit der Klasse  $\varkappa$  erfordert demnach außer Differentiationen und Eliminationen bei geradem  $\varkappa$  nur noch je eine Operation

$$\varkappa - 1, \varkappa - 3, \ldots 3, 1$$

und bei ungeradem z je eine Operation

$$\varkappa - 1, \varkappa - 3, \ldots 4, 2, 0.$$

Beiläufig sei noch hervorgehoben, daß  $f_1$  eine beliebige Lösung des Systems V, allgemein  $f_v^{(v-1)}$  eine beliebige Lösung von  $V^{(v-1)}$  be-

deutet, dass also jeder Pfaff'sche Ausdruck  $\Delta$ , dessen Klasse  $\varkappa > 1$  ist, unendlich viele Normalformen besitzt (vgl. auch Art. 124).

160. Das vollständige System  $V^{(\nu-1)}$  mit den Independenten  $x_{\nu} \dots x_{n+1}$ , das zur Bestimmung der Funktion  $f_{\nu}^{(\nu-1)}$  dient, steht zu dem Pfaff'schen Ausdruck

$$\Delta_{\nu-1} \equiv \sum_{k=1}^{n} a_k (\nu-1) dx_k$$

in derselben Beziehung, wie V zu  $\Delta$ ; die Koeffizienten der in  $V^{(\nu-1)}$  enthaltenen linearen partiellen Differentialgleichungen sind darnach gewisse rationale Ausdrücke in den Größen  $a_k^{(\nu-1)}$  und  $a_{kl}^{(\nu-1)}$ , wenn gesetzt wird:

$$a_{k\,l}^{(v-1)} \equiv rac{\partial\,a_k^{(v-1)}}{\partial\,x_l} - rac{\partial\,a_l^{(v-1)}}{\partial\,x_k} \,.$$

Um die Funktionen  $a_{k^{(\nu-1)}}$  zu erhalten, hat man vermöge der Formeln

$$x_1' = f_1; \ x_2' = f_2^{(1)} \dots x_{\nu-1}' = f_{\nu-1}^{(\nu-2)}$$

oder, was offenbar dasselbe ist, vermöge der Formeln

$$x_1' = f_1, \ x_2' = f_2 \dots x_{\nu-1}' = f_{\nu-1}$$

statt  $x_1 
ldots x_{r-1}$  die Variabeln  $x_1' 
ldots x_{r-1}'$  in  $\Delta$  einzuführen. Der Koeffizient des Differentials  $dx_k$  in dem so transformirten Ausdruck  $\Delta$  ist dann  $a_k^{(r-1)}$ .

Demnach hängen die Koeffizienten des Systems  $V^{(r-1)}$  implicite ab von den Funktionen  $f_1 \dots f_{r-1}$ , und können also erst angegeben werden, wenn die Form dieser Funktionen wirklich bestimmt ist. Aus diesem Grunde haben wir das Reduktionsverfahren der Artikel 155 bis 157 in der Überschrift dieses Kapitels als "implicites" Verfahren gekennzeichnet, und zwar im Gegensatz zu einer in Kap. IX zu entwickelnden "expliciten" Methode; bei dieser erfolgt nämlich, wie wir sehen werden, die Bestimmung der in der Normalform auftretenden Funktion  $f_r$  durch Integration eines vollständigen Systems  $V_r$ , dessen Koeffizienten die Größen  $a_i$ ,  $a_{ik}$  und die Ableitungen von  $f_1f_2 \dots f_{r-1}$  explicite enthalten, das also der Form nach angegeben werden kann, auch wenn  $f_1 \dots f_{r-1}$  noch nicht bekannt sind.

161. Wir wollen auch auf die zweite Reduktionsmethode von Clebsch noch mit ein paar Worten eingehen. Bedeutet  $\varphi_1(x_1x_2...x_n)$  ein beliebiges, von  $x_1$  nicht unabhängiges Integral des zu  $\Delta$  gehörigen vollständigen Systems W, bezw. im Falle  $\varkappa = n$  eine arbiträre Funktion ler Variabeln x, und führen wir mittels der Formel

$$x_1' = \varphi_1(x_1 x_2 \dots x_n)$$

statt  $x_1$  die neue Variable  $x_1'$  in den Pfaff'schen Ausdruck  $\Delta$  ein, so erhält  $\Delta$  die Form

$$\Delta \equiv \Phi^{(1)} dx_1' + \Delta_1,$$

worin der Ausdruck

$$\Delta_1 \equiv \sum_{i=1}^n a_i(x_1', x_2 \dots x_n) dx_k$$

die Klasse  $\varkappa-1$  besitzt, wenn  $x_2\ldots x_n$  als Variable betrachtet werden. Nehmen wir zunächst  $\varkappa=2\lambda-1$  an, so läßt sich  $\varDelta_1$  nach Art. 156 auf die Form

$$\Delta_1 \equiv \Phi_2^{(1)} d \varphi_2^{(1)} + \Phi_3^{(1)} d \varphi_3^{(1)} + \cdots + \Phi_{\lambda^{(1)}} d \varphi_{\lambda^{(1)}}$$

reduziren, worin die Funktionen  $\Phi_{k}^{(1)}$ ,  $\varphi_{k}^{(1)}$  von den Variabeln  $x_{1}'$ ,  $x_{2}$ ...  $x_{n}$  abhängen, die Differentiale  $d\varphi_{k}^{(1)}$  aber nur auf die Veränderlichen  $x_{2}$ ...  $x_{n}$  Bezug haben. Es folgt dann eine Identität der Form:

$$\Delta_1 \equiv \Phi_1^{(1)} dx_1' + \Phi_2^{(1)} d\varphi_2^{(1)} + \cdots + \Phi_{\lambda}^{(1)} d\varphi_{\lambda}^{(1)},$$

worin gesetzt ist

$$m{\Phi}_{\!\scriptscriptstyle 1}{}^{\!\scriptscriptstyle (1)} \equiv m{\Phi}^{\!\scriptscriptstyle (1)} - \sum_{\scriptscriptstyle 2}^{\scriptscriptstyle \lambda} m{\Phi}_{\!\scriptscriptstyle s}{}^{\!\scriptscriptstyle (1)} \; rac{\partial \, m{arphi}_{\!\scriptscriptstyle s}^{\!\scriptscriptstyle (1)}}{\partial \, m{x}_{\scriptscriptstyle 1}^{\;\prime}}$$

und die Differentiale  $d \varphi_k^{(1)}$  sich jetzt auf alle n Variabeln  $x_1' x_2$ . beziehen. Ersetzt man  $x_1'$  überall durch  $\varphi_1$ , und geht dadurch  $\Phi_i^{(1)}$  in  $\Phi_i$  und  $\varphi_i^{(1)}$  in  $\varphi_i$  über so erhält man:

(10) 
$$\Delta \equiv \Phi_1 d\varphi_1 + \Phi_2 d\varphi_2 + \cdots + \Phi_{\lambda} d\varphi_{\lambda},$$

und wir wissen aus Art. 129, daß zwischen den Funktionen  $\Phi_1 \dots \Phi_{\lambda}$   $\varphi_1 \dots \varphi_{\lambda}$  eine und nur eine identische Relation besteht, die nach einer von den Größen  $\Phi$  aufgelöst werden kann.

Diese Methode zur Herstellung einer reduzirten Form (10) erfordert, falls  $\varkappa = 2 \, \lambda - 1 < n$  ist, außer der Operation  $\varkappa$ , die zur Ermittelung der Funktion  $\varphi_1(x_1x_2 \dots x_n)$  nötig ist, noch je eine Operation  $\varkappa - 2$ ,  $\varkappa - 4$ , . . 3, 1, also höhere Operationen als das Verfahren des Art. 159. Ist dagegen  $\varkappa = 2 \, \lambda - 1 = n$ , so kann für  $\varphi_1$  eine beliebige Funktion gewählt werden, und es sind nur die Operationen  $\varkappa - 2$ ,  $\varkappa - 4$ , . . 1 erforderlich, also niedrigere Operationen als bei der Methode des Art. 159; freilich liefert unser Verfahren dafür auch keine Normalform von  $\varDelta$ , sondern lediglich eine reduzirte Form mit  $\lambda$  Differentialelementen (für  $\lambda = 2$  vgl. Art. 154). Nebenbei zeigt sich hier neuerdings, daß in der reduzirten Form eines bedingungslosen

Ausdrucks mit ungerader Variabelnzahl eines der Differentialelemente, nämlich  $d\varphi_1$ , ganz beliebig angenommen werden kann (vgl. Art. 111).

162. Ist  $\varkappa=2\lambda$ , so besitzt der vorhin mit  $\varDelta_1$  bezeichnete Pfaff'sche Ausdruck die Klasse  $2\lambda-1$ , kann also nach Art. 157 auf die Normalform

$$d\Phi^{(1)} + \Phi_2^{(1)}d\varphi_2^{(1)} + \cdots + \Phi_{\lambda}^{(1)}d\varphi_{\lambda}^{(1)}$$

gebracht werden, wobei die  $\Phi^{(1)}$ ,  $\varphi^{(1)}$  Funktionen der Variabeln  $x_1'$ ,  $x_2 cdots x_n$  bedeuten, und die Differentiationssymbole d sich nur auf  $x_2 cdots x_n$  erstrecken. Man gelangt so zu der folgenden Darstellung des Pfaff'schen Ausdrucks  $\Delta$ :

$$\Delta \equiv d\Phi + \Phi_1 d\varphi_1 + \Phi_2 d\varphi_2 + \cdots + \Phi_{\lambda} d\varphi_{\lambda}.$$

Offenbar besteht zwischen den Funktionen  $\Phi$ ,  $\varphi$  eine, aber auch nur eine identische Relation.

Dieses Verfahren erfordert außer Differentiationen und Eliminationen je eine Operation  $\varkappa$ ,  $\varkappa$  — 2, . . 2, 0; im Falle  $\varkappa$  = n nur die Operationen  $\varkappa$  — 2,  $\varkappa$  — 4, . . 2, 0. Obwohl man auf diesem Wege zu einer Form von  $\varDelta$  gelangt, die nicht die Minimalzahl von Differentialelementen enthält, so ist die hiermit angedeutete Reduktionsmethode doch für eine spätere Anwendung von Wichtigkeit.

#### § 3. Die analytische Beschaffenheit der Normalform.

163. Die Klasse z des Pfaff'schen Ausdrucks

$$\Delta \equiv \sum_{1}^{n} a_i(x_1 x_2 \dots x_n) dx_i$$

sei gleich 21, und die Pfaff'schen Aggregate

$$P = (1, 2 ... 2\lambda); \Pi_{2\lambda, 0} = (1, 2 ... 2\lambda - 1, 0)$$

mögen nicht identisch null sein. Es sei jetzt

$$x_1^{\ 0}x_2^{\ 0}\dots x_n^{\ 0}$$

eine Stelle, an der alle Koeffizienten  $a_1 
ldots a_n$  regulär und die beiden Funktionen P und  $\Pi_{2\lambda,0}$  nicht null sind. Nach Art. 128 kann dann das zu  $\Delta$  gehörige System V auf die folgende Form gebracht werden

(2) 
$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \sum_{1}^{\kappa-1} \xi_{ik} \frac{\partial f}{\partial x_k} \quad (i = \kappa, \kappa + 1 \dots n)$$

und sämtliche Koeffizienten  $\xi_{ik}$  sind an der Stelle (1) regulär (Art. 38,5),6)). Das System V besitzt daher unbegrenzt viele Integrale, die an der Stelle (1) regulär sind. Es sei  $f_1(x_1 \dots x_n)$  ein solches Integral; die Funktion  $\psi(x_1 \dots x_{k-1})$ , auf die sich  $f_1$  vermöge  $x_k = x_k^0 \dots x_n = x_n^0$  v. Weber, Das Pfaffsche Problem.

reduzirt, kann beliebig gewählt werden (Art. 62) und infolge dessen dürfen wir auch annehmen, daß die Ableitung  $\frac{\partial f_1}{\partial x_1}$  an der Stelle (1) nicht null ist. Bezeichnen wir dann mit  $\bar{x}_1'$  den Wert, den  $f_1$  an der Stelle (1) annimmt, so läßt sich die Gleichung

$$(3) x_1' = f_1(x_1 x_2 \dots x_n)$$

folgendermaßen auflösen

$$(4) x_1 = \varphi(x_1'x_2 \dots x_n),$$

und die Funktion \( \varphi \) ist eine gewöhnliche Potenzreihe der \( n \) Größen

(5) 
$$x_1 - \bar{x}_1', x_2 - x_2^0 \cdot x_n - x_n^0;$$

sie nimmt an der Stelle

(6) 
$$\bar{x}_1', x_2^0 \dots x_n^0$$

den Wert  $x_1^0$  an, und es ist  $\frac{\partial \varphi}{\partial x_1'}$  daselbst nicht null. Führt man nun mittels der Formel (3) die neue Variable  $x_1'$  statt  $x_1$  in  $\Delta$  ein, so erhält man

$$\Delta \equiv a_1' dx_1' + \sum_{k=0}^{n} a_k' dx_k \equiv a_1' dx_1' + \Delta_1,$$

wenn gesetzt wird:

(7) 
$$a_1' \equiv a_1 \frac{\partial \varphi}{\partial x_1'}; \quad a_k' \equiv a_k + a_1 \frac{\partial \varphi}{\partial x_k}.$$

Ersetzt man in den Funktionen  $a_i$  die Größe  $x_1$  überall durch  $\varphi_1$ , so erhält man für die Funktionen  $a_1' \dots a_n'$  nach Art. 38, 6) gewöhnliche Potenzreihen der Größen (5). Schreiben wir jetzt:

$$\begin{aligned} a_{1k}^{'} &\equiv \frac{\partial a_{1}^{'}}{\partial x_{k}} - \frac{\partial a_{k}^{'}}{\partial x_{1}^{'}} \equiv -a_{k1}^{'} & (k = 2, 3, ... n) \\ a_{ik}^{'} &\equiv \frac{\partial a_{i}^{'}}{\partial x_{k}} - \frac{\partial a_{k}^{'}}{\partial x_{i}} \equiv -a_{ki}^{'} & (i, k = 2, ... n) \end{aligned}$$

so findet man auf Grund der Formeln (7):

(8) 
$$a'_{1k} \equiv a_{1k} \frac{\partial \varphi}{\partial x'_{1}}; \quad a'_{ik} = a_{ik} + \frac{\partial \varphi}{\partial x_{k}} a_{i1} + \frac{\partial \varphi}{\partial x_{i}} a_{1k}.$$

Wir betrachten jetzt die beiden Matrices:

$$(B') \begin{vmatrix} 0 & a_1' & a_2' & \dots & a_n' \\ -a_1' & 0 & a_{12}' & \dots & a_{1n}' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_n' & a_{n1}' & a_{n2}' & \dots & 0 \end{vmatrix}; \quad (C') \begin{vmatrix} 0 & a_{12}' & \dots & a_{1n}' \\ a_{21}' & 0 & \dots & a_{2n}' \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}' & a_{n2}' & \dots & 0 \end{vmatrix};$$

sie besitzen beide, ebenso wie die Matrices (B) und (C), den Rang 2  $\lambda$  (Art. 98). Wir schreiben nun

(9) 
$$(0, i)' \equiv a_i'; (i, k)' \equiv a_{ik}' \quad (i, k = 1, 2...n)$$

und verstehen unter  $(k_1 k_2 ... k_{2\nu})'$  das Pfaff'sche Aggregat, das aus den Elementen (9) genau nach denselben Regeln gebildet wird, wie das Pfaff'sche Aggregat  $(k_1 ... k_{2\nu})$  aus den Elementen (0, i), (i, k) (Art. 18—20; 97). Dann sind die beiden Pfaff'schen Aggregate

$$(10) \qquad (1, 2, \dots 2\lambda)'; (1, 2, \dots 2\lambda - 1, 0)'$$

Funktionen der n Variabeln  $x_1'$ ,  $x_2 \dots x_n$  und verschwinden an der Stelle (6) nicht. Denn diese beiden Ausdrücke sind bezw. mit den folgenden identisch:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x_1}$$
 ·  $(1, 2 \dots 2\lambda)$ ;  $\frac{\partial \varphi}{\partial x_1}$   $(1, 2, \dots 2\lambda - 1, 0)$ ;

es folgt dies unmittelbar aus der Thatsache, daß auf Grund der Formeln (7) und (8) die Determinanten, die aus (B') durch Streichung der letzten  $n-2\lambda+1$  Zeilen und Spalten, bezw. aus (C') durch Streichung der letzten  $n-2\lambda$  Zeilen und Spalten entstehen, den entsprechenden, mit  $\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x_1'}\right)^2$  multiplicirten Unterdeterminanten der Matrices (B) bezw. (C) gleich sind.

Ferner dürfen wir annehmen, daß nicht alle Funktionen  $a_2'$ ,  $a_3' 
ldots a_{22-1}$  an der Stelle (6) null sind. In der That hat man mit Rücksicht auf (7):

$$a_{k}'\equiv a_{k}-a_{1}rac{rac{\partial f_{1}}{\partial x_{k}}}{rac{\partial f_{1}}{\partial x_{1}}};$$

da aber die Funktion  $H_{2\lambda,0}$  an der Stelle  $x_1^0 \dots x_n^0$  nicht null ist, so können auch nicht alle Funktionen  $a_1 a_2 \dots a_{2\lambda-1}$  daselbst verschwinden; ferner ist an dieser Stelle  $\frac{\partial f_1}{\partial x_1}$  nicht null. Da nun die Werte, welche die Ableitungen  $\frac{\partial f_1}{\partial x_2} \frac{\partial f_1}{\partial x_3} \cdot \frac{\partial f_1}{\partial x_{2\lambda-1}}$  an der Stelle  $x_1^0 \dots x_n^0$  annehmen,

ganz beliebig gewählt werden können, so läfst es sich stets erreichen, daß die Gleichungen

$$\frac{\partial f_1}{\partial x_1} : \frac{\partial f_1}{\partial x_2} : \dots : \frac{\partial f_1}{\partial x_{2\lambda - 1}} = a_1 : a_2 : \dots : a_{2\lambda - 1}$$

an der Stelle  $x_1^0 ext{ ... } x_n^0$  nicht stattfinden, was zu zeigen war.

Es seien jetzt  $k_1, k_2 \dots k_{2\lambda-2}$  irgend welche Zahlen der Reihe

(11) 
$$0, 2, 3, \dots 2\lambda - 1;$$

dann existirt, behaupten wir, unter den Pfaff'schen Aggregaten der Form

$$(12) (k_1, k_2 \dots k_{2\lambda-2})'$$

mindestens eines, das die Ziffer 0 enthält, und vermöge  $x_1' = \bar{x}_1'$ ,  $x_2 = x_2^0 \dots x_n = x_n^0$  nicht null ist. Denn nach der Festsetzung, die wir gerade über die Funktionen  $a_2' \dots a_2' \lambda_{-1}$  getroffen haben, müßten im entgegengesetzten Fall überhaupt alle aus der Reihe (11) zu bildenden Pfaff'schen Aggregate der Form (12) verschwinden (Art. 26); also wäre auch das Aggregat

$$(0, 1, 2, \dots 2\lambda - 1)'$$

an der Stelle (6) null, was nicht der Fall ist. Daher können wir uns, ohne die Allgemeinheit zu beschränken, die Variabeln  $x_2, x_3, \dots x_{2\lambda-1}$  von vorneherein so numerirt denken, daß das Pfaff'sche Aggregat

$$(13) \qquad \qquad (2,3,\ldots 2\lambda - 2,0)'$$

an der Stelle (6) nicht null ist.

Da nun der Rang der Matrix, die aus (B') durch Streichung der zweiten Zeile und Spalte entsteht, gleich  $2\lambda - 2$  ist, so reduziren sich die Pfaff'schen Gleichungen:

$$0 = a_2' dx_2 + \dots + a_n' dx_n$$
  
$$a_k' dx_0 = a_{k2}' dx_2 + \dots + a_{kn}' dx_n \qquad (k = 2 \dots n)$$

auf nur  $2\lambda - 2$  unabhängige, und lassen sich, da das Aggregat (13) an der Stelle (6) nicht verschwindet, in folgender Form auflösen (Art. 25):

$$dx_{0} = \xi_{2\lambda-1,0}^{\prime} dx_{2\lambda-1} + \xi_{2\lambda,0}^{\prime} dx_{2\lambda} + \dots + \xi_{n0}^{\prime} dx_{n}$$

$$-dx_{i} = \xi_{2\lambda-1,i}^{\prime} dx_{2\lambda-1} + \xi_{2\lambda,i}^{\prime} dx_{2\lambda} + \dots + \xi_{ni}^{\prime} dx_{n}$$

$$(i = 2, 3, \dots 2\lambda - 2),$$

und die  $\xi_{ik}$  sind Funktionen der n Variabeln  $x_1 x_2 \dots x_n$ , die sich an der Stelle (6) regulär verhalten. Bezeichnen wir demnach wie im vorigen  $\S$  mit  $V^{(1)}$  dasjenige  $n-\varkappa+2$ -gliedrige vollständige System mit den Independenten  $x_2 \dots x_n$ , das zu  $\Delta_1$  in derselben Beziehung steht, wie V zu  $\Delta$ , so bilden die Gleichungen (14) ein unbeschränkt integrabeles und zu  $V^{(1)}$  adjungirtes System, also hat  $V^{(1)}$  die Form (Art. 72):

$$(15)\frac{\partial f}{\partial x_k} = \xi_{k2}' \frac{\partial f}{\partial x_2} + \xi_{k3}' \frac{\partial f}{\partial x_3} + \dots + \xi_{k,\varkappa-2}' \frac{\partial f}{\partial x_{\varkappa-2}} \quad (k = \varkappa - 1, \varkappa \dots n).$$

164. Es sei jetzt die Klasse  $\varkappa$  des Ausdrucks  $\varDelta$  gleich  $2\lambda - 1$ , und  $x_1^0 \dots x_n^0$  eine Stelle, an der alle  $a_i$  regulär sind und die Aggregate

$$P' \equiv (1, 2, \dots 2\lambda - 2), \ Q \equiv (0, 1, \dots 2\lambda - 1)$$

nicht verschwinden. Dann hat das zu  $\Delta$  gehörige vollständige System V wiederum die Form (2), worin alle  $\xi_{ik}$  an der Stelle  $x_1^0 \dots x_n^0$  regulär sind. Infolgedessen besitzt V unbegrenzt viele, an dieser Stelle reguläre Lösungen; ist  $f_1(x_1 \dots x_n)$  eine solche, so können wir annehmen, daß  $\frac{\partial f_1}{\partial x_1}$  an der Stelle  $x_1^0 \dots x_n^0$  nicht null ist. Führen wir dann mittels (3) die Variable  $x_1'$  statt  $x_1$  in  $\Delta$  ein, und behalten wir alle Bezeichnungen des letzten Artikels bei, so zeigt sich wie oben, daß die beiden Aggregate

$$(1, 2, \dots 2\lambda - 2)', (0, 1 \dots 2\lambda - 1)'$$

an der Stelle  $\bar{x}_1'x_2^0 \dots x_n^0$  nicht null sind. Infolgedessen verschwinden an dieser Stelle, wenn wir  $\lambda \geq 3$  annehmen, nicht alle Aggregate

$$(k_1 k_2 \dots k_{2\lambda-4})',$$

deren Ziffern aus der Reihe 2, 3, ...  $2\lambda-2$  entnommen werden. Daher können wir die Variabeln  $x_2x_3...x_{2\lambda-2}$  von vorneherein so numeriren, daß das Pfaff'sche Aggregat

$$(2, 3, \dots 2\lambda - 3)'$$

an der Stelle (6) nicht null ist. Da  $\varkappa-2$  die Klasse von  $\varDelta_1$  ist, so reduziren sich die Pfaff'schen Gleichungen

$$\sum_{k=2}^{n} a_{ik}' dx_k = 0 \qquad (i = 2, \dots n)$$

auf nur  $\varkappa - 3 = 2 \varkappa - 4$  unabhängige, und lassen sich nach dem eben Gesagten in der Form

$$-dx_{i} = \xi_{2\lambda-2,i} dx_{2\lambda-2} + \xi_{2\lambda-1,i} dx_{2\lambda-1} + \dots + \xi_{n,i} dx_{n}$$
$$(i = 2, 3, \dots \varkappa - 2)$$

auflösen, wobei alle  $\xi_{ik}$  an der Stelle (6) regulär sind. Auch in diesem Falle hat also  $V^{(1)}$  die Form (15).

165. In allen Fällen dürfen wir daher, ohne die Allgemeinheit zu beschränken, annehmen, daß das vollständige System  $V^{(1)}$ , das bei der Reduktion des vor. § auftritt, nach den Ableitungen

$$\frac{\partial f}{\partial x_{x-1}}, \frac{\partial f}{\partial x_{x}}, \cdots \frac{\partial f}{\partial x_{n}}$$

auflösbar ist, und dass die Koeffizienten dieser aufgelösten Form, als

Funktionen der Variabeln  $x_1'$ ,  $x_2$  ...  $x_n$  betrachtet, an der Stelle  $\bar{x}_1'$ ,  $x_2^0$  ...  $x_n^0$  regulär sind, wenn  $\bar{x}_1' = f_1(x_1^0 \dots x_n^0)$  gesetzt wird.

Darnach besitzt  $V^{(1)}$  unbegrenzt viele Integrale, die an der Stelle (6) regulär sind; ist  $f_2^{(1)}(x_1', x_2 \dots x_n)$  ein solches Integral, so dürfen wir annehmen, daß  $\frac{\partial f_2^{(1)}}{\partial x_2}$  an der Stelle (6) nicht null ist; benutzen wir dann bei der nächsten, nach dem vor. § auszuführenden Reduktion die Formel

$$x_2' = f_2^{(1)}(x_1', x_2 \dots x_n)$$

so zeigt eine Überlegung, die der in den letzten beiden Artikeln durchgeführten genau analog ist: Man darf ohne Beschränkung der Allgemeinheit annehmen, daß das  $n-\varkappa+3$ -gliedrige vollständige System mit den Independenten  $x_3 \ldots x_n$ , welches wir im vorigen § mit  $V^{(2)}$  bezeichnet haben, nach den Ableitungen:

$$\frac{\partial f}{\partial x_{\nu-2}} \frac{\partial f}{\partial x_{\nu-1}} \cdot \frac{\partial f}{\partial x_n}$$

aufgelöst werden kann, und daß die Koeffizienten dieser aufgelösten Form, als Funktionen der n Variabeln  $x_1'x_2'x_3...x_n$  betrachtet, an der Stelle

$$\bar{x}_1' x_2' x_3^0 \dots x_n^0$$

sämtlich regulär sind.

Allgemein dürfen wir über die Formelnserie:

(16) 
$$x_1' = f_1(x_1..x_n); \ x_2' = f_2^{(1)}(x_1'x_2..x_n)..x_i' = f_i^{(i-1)}(x_1'..x_{i-1}x_i..x_n),$$
 die bei der Methode des vor. § benutzt wurde, folgende Annahmen

1) Wenn gesetzt wird:

 $\bar{x}_1' = f_1(x_1^0 \dots x_n^0); \ \bar{x}_2' = f_2^{(1)}(\bar{x}_1' x_2^0 \dots x_n^0), \ \bar{x}_3' = f_3^{(2)}(\bar{x}_1' \bar{x}_2' x_3^0 \dots) \text{ etc.},$  so ist die Funktion

$$f_i^{(i-1)}(x_1' \dots x_{i-1}' x_i \dots x_n)$$

an der Stelle

machen:

(17) 
$$\bar{x}_{1}'\bar{x}_{2}'\ldots\bar{x}_{i-1}'x_{i}^{0}\ldots x_{n}^{0}$$

regulär, und die Ableitung  $\frac{\partial f_i^{(i-1)}}{\partial x_i}$  ist daselbst von Null verschieden.

2) Das System  $V^{(i-1)}$  mit den Independenten  $x_i, x_{i+1} \dots x_n$  ist nach den Ableitungen

$$\frac{\partial f}{\partial x_{\varkappa-i+1}} \frac{\partial f}{\partial x_{\varkappa-i+2}} \cdots \frac{\partial f}{\partial x_n}$$

auflösbar, und die Koeffizienten dieser Auflösung sind, als Funktionen der n Größen  $x_1' cdots x_{i-1} x_i cdots x_n$  betrachtet, an der Stelle (17) regulär;  $f_i^{(i-1)}$  ist ein Integral dieses Systems.

Es sei noch hervorgehoben, daß  $V^{(i)}$  alle  $n-\varkappa+i$  Gleichungen enthält, die sich aus dem System  $V^{(i-1)}$  ergeben, wenn man darin vermöge der Formel

$$x_i' = f_i^{(i-1)}$$

statt  $x_i$  die neue Independente  $x_i'$  einführt; außerdem enthält  $V^{(i)}$  noch eine weitere Gleichung.

166. Ist nun zunächst  $\varkappa = 2\lambda$ , so erhalten wir durch das Verfahren des vor. §  $\lambda$  Gleichungen der Form (16); durch geeignete Substitutionen lassen sich diese Gleichungen, wie man nach Art. 38, 6) leicht erkennt, auf folgende Form bringen:

$$x_1' = f_1(x_1 \dots x_n); \dots x_{\lambda}' = f_{\lambda}(x_1 \dots x_n);$$

dabei sind die Funktionen  $f_1 cdots f_2$  an der Stelle  $x_1^0 cdots x_n^0$  alle regulär, und die Funktionaldeterminante

$$\binom{f_1 f_2 \cdots f_{\lambda}}{x_1 x_2 \dots x_{\lambda}}$$

ist an der Stelle  $x_1{}^0$ ...  $x_n{}^0$  nicht null. Daher lassen sich die ersten  $\lambda$  unter den Gleichungen

$$a_i \equiv F_1 \frac{\partial f_1}{\partial x_i} + \dots + F_{\lambda} \frac{\partial f_{\lambda}}{\partial x_i} \quad (i = 1 \dots n)$$

nach den Unbekannten  $F_1 
ldots F_2$  auflösen, und liefern für dieselben augenscheinlich Funktionen, die an der Stelle  $x_1^0 
ldots x_n^0$  regulär sind. Aus der Identität (7) des Art. 127 und aus den Annahmen, die wir über die Stelle  $x_1^0 
ldots x_n^0$  gemacht haben, folgt überdies, daß die nach  $x_1 
ldots x_2
ldots genommene Funktionaldeterminante der <math>F$ , f an der genannten Stelle nicht Null ist.

Ist zweitens  $\varkappa = 2\lambda - 1$ , so erhalten wir  $\lambda - 1$  Gleichungen (16), also durch passende Substitutionen ein Gleichungensystem der Form

$$x_1' = f_1(x_1 x_2 \dots x_n) \dots x_{\lambda-1}' = f_{\lambda-1}(x_1 \dots x_n);$$

die Funktionen  $f_1 \dots f_{\lambda-1}$  sind an der Stelle  $x_1^0 \dots x_n^0$  regulär und die Funktionaldeterminante

$$\binom{f_1 \cdots f_{\lambda-1}}{x_1 \dots x_{\lambda-1}}$$

verschwindet daselbst nicht. Der Pfaff'sche Ausdruck, der im vorigen §

mit  $\Delta_{\lambda-1}$  bezeichnet wurde, und der, wie wir wissen, einem exakten Differential

$$df_{\lambda}^{(\lambda-1)}(x_1' \dots x_{\lambda-1}' x_{\lambda} \dots x_n)$$

gleich ist, besitzt nunmehr Koeffizienten, die, als Funktionen von  $x_1' \dots x_{l-1}' x_l \dots x_n$  betrachtet, an der Stelle

$$\bar{x}_1' \dots \bar{x}_{\lambda-1}' x_{\lambda}^0 \dots x_n^0$$

regulär sind. Also ist auch  $f_{\lambda}^{(\lambda-1)}$  an dieser Stelle regulär (Art. 92), verwandelt sich also, wenn die  $x_i'$  daraus mittels (16) eliminirt werden, nach Art. 38, 6) in eine an der Stelle  $x_1^{0} \dots x_n^{0}$  reguläre Funktion  $f_{\lambda}(x_1 \dots x_n)$ . Die  $\lambda-1$  ersten unter den Relationen

$$a_i - \frac{\partial f_{\lambda}}{\partial x_i} \equiv F_1 \frac{\partial f_1}{\partial x_i} + F_2 \frac{\partial f_2}{\partial x_i} + \dots + F_{\lambda-1} \frac{\partial f_{\lambda-1}}{\partial x_i} \quad (i = 1 \dots n)$$

lassen sich jetzt nach den Unbekannten  $F_1 cdots F_{\lambda-1}$  auflösen, und liefern für dieselben offenbar Funktionen, die an der Stelle  $x_1^0 cdots x_n^0$  regulär sind. Aus unsern Annahmen über diese Stelle und aus den Identitäten (5) und (7) des Art. 130 ergiebt sich ferner, daß die nach  $x_1 cdots x_{2\lambda-1}$  genommene Funktionaldeterminante der z Funktionen F, f sowie die nach  $x_1 cdots x_{2\lambda-2}$  genommene Funktionaldeterminante der Funktionen  $F_1 cdots F_{\lambda-1}, f_1 cdots f_{\lambda-1}$  an der Stelle  $x_1^0 cdots x_n^0$  von null verschieden sind.

167. Damit haben wir den nachstehenden Doppelsatz gewonnen, der eine funktionentheoretisch schärfere Formulirung des Fundamentaltheorems darstellt:

"Besitzt ein Pfaff'scher Ausdruck

$$\Delta \equiv \sum_{i=1}^{n} a_i(x_1 x_2 \dots x_n) dx_i$$

die Klasse  $\varkappa = 2\lambda$ , und ist insbesondere das Pfaff'sche Aggregat

$$P \equiv (1, 2, \dots 2\lambda)$$

nicht identisch null, ist ferner  $x_1^0 x_2^0 \dots x_n^0$  eine Stelle, an der alle  $a_i$  regulär sind und P nicht verschwindet, dann und nur dann kann  $\Delta$ , und zwar auf unendlich viele Arten, auf eine Normalform

$$arDelta \equiv \sum_1^i F_i(x_1 x_2 \dots x_n) df_i(x_1 x_2 \dots x_n)$$

gebracht werden, von der Eigenschaft, dass an der Stelle  $x_1^0 \dots x_n^0$  alle Funktionen

$$F_1, \ldots F_{\lambda}, f_1, \ldots f_{\lambda}$$

sich regulär verhalten, und die Funktionaldeterminante

$$\binom{F_1 \dots F_{\lambda} f_1 \dots f_{\lambda}}{x_1 \dots x_{\lambda} x_{\lambda+1} \dots x_{2\lambda}}$$

daselbst von Null verschieden ist."

"Besitzt ein Pfaff'scher Ausdruck  $\Delta$  die Klasse  $\varkappa = 2\lambda - 1$ , und verschwinden insbesondere die beiden Pfaff'schen Aggregate

$$P' \equiv (1, 2, \dots 2\lambda - 2); \ Q \equiv (0, 1 \dots 2\lambda - 1)$$

nicht identisch, ist ferner  $x_1^0 cdots x_n^0$  eine Stelle, an der alle  $a_i$  regulär und P', Q nicht null sind, dann und nur dann kann  $\Delta$ , und zwar auf unendlich viele Arten, auf eine Normalform

$$\Delta \equiv df_{\lambda}(x_1 \ldots x_n) + \sum_{i=1}^{\lambda-1} F_i(x_1 \ldots x_n) df_i(x_1 \ldots x_n)$$

gebracht werden, von der Eigenschaft, daß an der Stelle  $x_1^0 cdots x_n^0$  alle Funktionen

$$f_1f_2 \dots f_{\lambda}, F_1F_2 \dots F_{\lambda-1}$$

regulär und die beiden Funktionaldeterminanten

$$\begin{pmatrix} F_1 F_2 \dots F_{\lambda-1} f_1 \dots f_{\lambda-1} \\ x_1 x_2 \dots \dots x_{2\lambda-2} \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} F_1 \dots F_{\lambda-1} f_1 \dots f_{\lambda} \\ x_1 \dots \dots x_{2\lambda-1} \end{pmatrix}$$

von Null verschieden sind."

168. Sind im Falle  $\varkappa=2\lambda$  die Bedingungen des vorhergehenden Satzes erfüllt, so dürfen wir, ohne die Allgemeinheit zu beschränken, annehmen, daß das Aggregat

$$\Pi_{2\lambda,0} \equiv -Q \equiv (1, 2, \dots 2\lambda - 1, 0)$$

an der Stelle  $x_1^0 cdots x_n^0$  nicht null ist. Dann können an dieser Stelle nicht alle Funktionen  $F_1 cdots F_{\lambda}$  verschwinden, da andernfalls daselbst alle  $a_i$ , und infolge dessen auch  $\Pi_{2\lambda,0}$  null wären. Es sei etwa  $F_i(x_1^0 cdots x_n^0)$  von Null verschieden. Nach Art. 38, 5) sind dann die Funktionen

(18) 
$$\frac{F_1}{F_i}, \cdots \frac{F_{i-1}}{F_i}, \quad \frac{F_{i+1}}{F_i}, \cdots \frac{F_{\lambda}}{F_i}, \quad f_1, \cdots f_{\lambda}$$

an der Stelle  $x_1^0 \dots x_n^0$  sämtlich regulär. Nach der Schlußbemerkung des Art. 128 ist nun  $H_{2\lambda,0}$  gleich der mit  $\pm (F_{\lambda})^{\lambda}$  multiplizirten, nach  $x_1 \dots x_{2\lambda-1}$  genommenen Funktionaldeterminante der  $2\lambda-1$  Funktionen

$$\frac{F_1}{F_{\lambda}} \cdot \cdot \frac{F_{\lambda-1}}{F_{\lambda}}, f_1 \cdot \cdot f_{\lambda},$$

oder auch, wie man leicht erkennt, gleich der mit  $\pm (F_i)^{\lambda}$  multiplizirten,

nach denselben Variabeln genommenen Funktionaldeterminante der Funktionen (18). Diese letztere Determinante ist daher unter den gegenwärtigen Voraussetzungen nicht null.

Aus dem soeben Bewiesenen und aus dem zweiten Satze des vorigen Artikels folgt dann unmittelbar der Satz:

Besitzt ein Pfaff'scher Ausdruck

$$\Delta \equiv \sum_{1}^{n} a_i(x_1 x_2 \dots x_n) dx_i$$

die Klasse  $2\lambda$  oder  $2\lambda - 1$ , ist ferner  $x_1^0 ... x_n^0$  eine Stelle, die den Bedingungen der vorigen Nr. genügt, so kann man die Gleichung  $\Delta = 0$ , und zwar auf unendlich viele Arten, in der Form:

$$d\xi(x_1 x_2 ... x_n) - \sum_{i=1}^{\lambda-1} \pi_i(x_1 ... x_n) d\xi_i(x_1 ... x_n) = 0$$

schreiben, derart, dass sich die Funktionen  $\xi$ ,  $\pi_i$ ,  $\xi_i$  an der Stelle  $x_1^0 \dots x_n^0$  sämtlich regulär verhalten, und die Funktionaldeterminante

$$\begin{pmatrix} \xi, \pi_1 \dots \pi_{\lambda-1} \xi_1 \dots \xi_{\lambda-1} \\ x_1 \dots \dots x_{2\lambda-1} \end{pmatrix}$$

daselbst von Null verschieden ist.

### § 4. Lie's Reduktionsverfahren.

169. Es seien an der Stelle  $x_1^0 cdots x_n^0$  wiederum alle Koeffizienten  $a_i$  regulär, und im Falle  $u=2\lambda$  die Aggregate  $P, H_{2\lambda,0}$ , im Falle  $u=2\lambda-1$  die Aggregate P', Q an dieser Stelle nicht null. Dann hat das vollständige System V, welches zu  $\Delta$  gehört, die Form:

(1) 
$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \sum_{i=1}^{\kappa-1} \xi_{is} \frac{\partial f}{\partial x_s} \quad (i = \kappa, \kappa + 1, \dots n)$$

und alle  $\xi_{ik}$  sind an der Stelle  $x_1^0 \dots x_n^0$  regulär.

Will man, um eine Lösung  $f_1$  des Systems (1) zu bestimmen, die Mayer'sche Theorie (Kap. II, § 5) zur Anwendung bringen, so hat man mittels der Formeln:

(2) 
$$\begin{cases} x_{z+1} = x_{z+1}^0 + (x_z - x_z^0) y_{z+1} \\ \vdots & \vdots \\ x_n = x_n^0 + (x_z - x_z^0) y_n^1 \end{cases}$$

<sup>1)</sup> Anstatt  $x_x - x_x^0$  durch  $y_x$  zu ersetzen, wollen wir der bequemeren Bezeichnungsweise halber  $x_x$  beibehalten.

statt  $x_{\varkappa+1} \dots x_n$  die neuen Variabeln  $y_{\varkappa+1} \dots y_n$  einzuführen. Bezeichnet dann  $[\varphi]$  diejenige Funktion der Variabeln  $x_1 \dots x_{\varkappa}, y_{\varkappa+1} \dots y_n$ , die aus  $\varphi(x_1 \dots x_n)$  durch die Substitution (2) hervorgeht, so reduzirt sich nach Art. 85 die Integration des vollständigen Systems V auf diejenige der einzigen linearen partiellen Differentialgleichung

$$[V] \qquad \frac{\partial f}{\partial x_{\varkappa}} = \sum_{i=1}^{\varkappa-1} ([\xi_{\varkappa s}] + y_{\varkappa+1} [\xi_{\varkappa+1,s}] + \dots + y_{n} [\xi_{ns}]) \frac{\partial f}{\partial x_{s}},$$

die wir kurz als die Gleichung [V] zitiren wollen.

Wir betrachten nun andererseits den Pfaff'schen Ausdruck  $\Delta$ , deraus  $\Delta$  dadurch hervorgeht, daß wir darin  $x_{\kappa+1} \dots x_n$  durch ihre Werte (2) ersetzen, und die Größen  $y_{\kappa+1} \dots y_n$  als Konstante behandeln. Es ist also identisch

$$ar{arDelta} \equiv \sum_{i}^{n} ar{a}_{i} dx_{i},$$

wobei gesetzt ist:

(3) 
$$\begin{cases} \bar{a}_1 = [a_1]; \ \bar{a}_2 = [a_2] \dots \bar{a}_{\varkappa - 1} = [a_{\varkappa - 1}] \\ \bar{a}_{\varkappa} = [a_{\varkappa}] + y_{\varkappa + 1} [a_{\varkappa + 1}] + \dots + y_n [a_n] \end{cases}$$

Wir fragen zunächst, welche Klasse der Ausdruck  $\overline{\Delta}$  besitzt, wenn man darin nur  $x_1 \dots x_n$  als Variable behandelt. Den Fällen  $n = 2 \lambda$  bez.  $2 \lambda - 1$  entsprechend, denken wir uns  $\Delta$  auf die eine oder die andere Normalform

$$\sum_{1}^{\lambda} F_{i} df_{i}; \quad df_{\lambda} + \sum_{1}^{\lambda-1} F_{i} df_{i}$$

gebracht, die wie in Art. 167 definirt sei. Dann gestattet  $\overline{\Delta}$  die eine oder die andere Darstellung

wobei das Differentiationssymbol d sich ausschließlich auf die Variabeln  $x_1 \dots x_n$  bezieht. Ist nun  $\varphi$  eine beliebige Funktion von  $x_1 \dots x_n$ , so hat man:

$$\begin{split} &\frac{\partial \left[\mathbf{\varphi}\right]}{\partial x_{i}} \equiv \begin{bmatrix} \frac{\partial \left.\mathbf{\varphi}\right.}{\partial x_{i}} \end{bmatrix} & (i=1,2,\ldots\varkappa-1) \\ &\frac{\partial \left[\mathbf{\varphi}\right]}{\partial x_{\varkappa}} \equiv \begin{bmatrix} \frac{\partial \left.\mathbf{\varphi}\right.}{\partial x_{\varkappa}} + y_{\varkappa+1} \cdot \frac{\partial \left.\mathbf{\varphi}\right.}{\partial x_{\varkappa+1}} + \cdots + y_{n} \cdot \frac{\partial \left.\mathbf{\varphi}\right.}{\partial x_{n}} \end{bmatrix} \end{split}$$

Betrachten wir daher, um die Ideen zu fixiren, den Fall  $z = 2\lambda$ , so nimmt die Funktionaldeterminante

wenn man darin die Substitution:

(6) 
$$x_1 = x_1^0 \dots x_n = x_n^0; y_{n+1} = 0 \dots y_n = 0$$

ausführt, einen Wert an, den man andererseits auch erhält, wenn man in der Funktionaldeterminante

(7) 
$$\begin{pmatrix} F_1 \dots F_{\lambda} & f_1 & \dots f_{\lambda} \\ x_1 \dots x_{\lambda} & x_{\lambda+1} \dots x_{2\lambda} \end{pmatrix}$$

zuerst die Substitution (2) und hinterher die Substitution

$$x_1 = x_1^0 \dots x_n = x_n^0$$

ausführt, oder, was offenbar dasselbe ist, wenn man in (7) die Größen  $x_1 \dots x_n$  bezw. durch  $x_1^0 \dots x_n^0$  ersetzt. Nach den Annahmen, die in Art. 167 über die Stelle  $x_1^0 \dots x_n^0$  gemacht wurden, ist sonach der Wert, den die Determinante (5) vermöge der Substitution (6) annimmt, von Null verschieden, und da analoges auch im Falle  $\varkappa = 2 \varkappa - 1$  gilt, so folgt, daß der eine oder der andere der beiden Ausdrücke (4) eine Normalform von  $\overline{\Delta}$  darstellt, daß also der Pfaff'sche Ausdruck  $\overline{\Delta}$  mit den  $\varkappa$  Variabeln  $x_1x_2 \dots x_n$  bedingungslos ist.

Das vollständige System  $\overline{V}$  mit den Independenten  $x_1 \dots x_{\varkappa}$ , welches zu  $\overline{\varDelta}$  in derselben Beziehung steht wie V zu  $\varDelta$ , reduzirt sich sonach auf eine einzige lineare partielle Differentialgleichung; es ist dies, behaupten wir, keine andere als die Gleichung, die vorhin mit [V] bezeichnet wurde. In der That besitzen ja alle beiden Gleichungen [V] und  $\overline{V}$ , ihrer Definition nach, die  $\varkappa-1$  unabhängigen Integrale

$$\frac{[F_1]}{[F_\lambda]} \cdot \cdot \frac{[F_{\lambda-1}]}{[F_\lambda]}, [f_1] \cdot \cdot [f_\lambda]$$

im Falle  $\varkappa = 2\lambda$ , bezw. die  $\varkappa - 1$  Integrale

$$[F_1] \dots [F_{\lambda-1}], [f_1] \dots [f_{\lambda-1}]$$

im Falle  $\varkappa = 2\lambda - 1$  und sind daher notwendig identisch.

170. Nach der Mayer'schen Theorie (Art. 87) läßt sich aus einem bekannten, nicht nur von  $y_{z+1} ... y_n$  abhängenden Integral  $\varphi(x_1 ... x_z y_{z+1} ... y_n)$  der linearen partiellen Differentialgleichung [V] durch bloße Differentiationen und Eliminationen mindestens eine Lösung des Systems V ableiten. Wir nehmen an, daß auf diesem Wege eine Lösung  $f_1(x_1 ... x_n)$ 

von V gefunden sei, die überdies den in Art. 163 bezw. 164 formulirten Bedingungen genügen möge.

In derselben Weise wie auf V läßt sich die Mayer'sche Theorie nun auch auf die successiven vollständigen Systeme  $V^{(1)}$ ,  $V^{(2)}$  etc. des  $\S$  2 anwenden. Da das vollständige System  $V^{(i)}$  nach den Ableitungen

$$\frac{\partial f}{\partial x_{\varkappa-i}}$$
,  $\frac{\partial f}{\partial x_{\varkappa-i+1}} \cdot \cdot \frac{\partial f}{\partial x_n}$ 

auflösbar, und die Koeffizienten dieser aufgelösten Form als Funktionen von  $x_1' cdots x_i' cdots x_{i+1} cdots x_n$  betrachtet, an der Stelle  $\bar{x}_1' cdots \bar{x}_i' cdots x_{i+1}^0 cdots x_n'$  regulär sind, so können wir auf  $V^{(i)}$  etwa die folgende Mayer'sche Transformation ausüben:

$$\begin{array}{ll} \text{(8)} \ \left\{ \begin{aligned} &\mathbf{a} \end{aligned} \right. \ x_{\mathbf{x}-i+h} = x_{\mathbf{x}-i+h}^{0} + (x_{\mathbf{x}} - x_{\mathbf{x}}^{0}) \, y_{\mathbf{x}-i+h} & (h = 0, \, 1, \, 2 \, \ldots \, i - 1) \\ &\mathbf{b} \end{aligned} \right. \\ &\mathbf{x}_{\mathbf{x}+s} = x_{\mathbf{x}+s}^{0} \ + (x_{\mathbf{x}} - x_{\mathbf{x}}^{0}) \, y_{\mathbf{x}+s} & (s = 1, \, 2 \, \ldots \, n - \mathbf{x}) \end{array}$$

und die Aufsuchung einer Lösung  $f_{i+1}^{(i)}$  des Systems  $V^{(i)}$  ist so nach Art. 87 auf die Bestimmung einer Lösung einer gewissen linearen partiellen Differentialgleichung  $[V^{(i)}]$  mit den  $\varkappa - 2i$  unabhängigen Veränderlichen  $x_{i+1}x_{i+1}, \dots x_{\varkappa-i-1}, x_{\varkappa}$  zurückgeführt.

Macht man andererseits in dem Pfaff'schen Ausdruck, der im § 2 dieses Kapitels mit  $\Delta_i$  bezeichnet wurde, die Substitution (8) und betrachtet die y als Konstante, so erhält man einen Pfaff'schen Ausdruck  $\overline{\Delta_i}$ , der als Ausdruck in den Variabeln  $x_{i+1} \dots x_{\varkappa-i-1}, x_{\varkappa}$  die Klasse  $\varkappa-2i$  besitzt, also bedingungslos ist; das zu  $\overline{\Delta_i}$  gehörige vollständige System  $V_i$  reduzirt sich daher auf eine einzige Gleichung, die mit  $[V^{(i)}]$  identisch ist.

Die Herstellung der Normalform von \( \Delta \) verlangt also die Ermittelung je einer Lösung der partiellen Differentialgleichungen

$$[V], [V^{(1)}], [V^{(2)}]..,$$

mithin die in Art. 159 angegebenen Integrationsoperationen, und außerdem nur noch gewisse Differentiationen und Eliminationen.

171. Die Koeffizienten  $\bar{a}_1 \dots \bar{a}_z$  des Pfaff'schen Ausdrucks

$$\overline{\varDelta} \equiv \sum_{1}^{\kappa} \overline{a}_{s} \, dx_{s}$$

sind ihrer Entstehung nach Funktionen der n Variabeln

$$x_1x_2\ldots x_{\kappa}y_{\kappa+1}\ldots y_n,$$

die an der Stelle

(9) 
$$x_1^0 x_2^0 \dots x_z^0, 0 \dots 0$$

regulär sind. Setzen wir

$$ar{a}_{ik} \equiv rac{\partial \ ar{a}_i}{\partial \ x_k} - rac{\partial \ ar{a}_k}{\partial \ x_i} \qquad (i,k=1,2\ldots n)$$

und verstehen wir unter  $\overline{P}$ ,  $\overline{\Pi}_{2\lambda,0}$ ,  $\overline{P}'$ ,  $\overline{Q}$  diejenigen Pfaff'schen Aggregate, die aus den Elementen  $\overline{a}_i$ ,  $\overline{a}_{ik}$  genau ebenso gebildet sind, wie die entsprechenden Aggregate P etc. aus  $a_i$ ,  $a_{ik}$ , so sind, wie man nach Art. 169 leicht erkennt, im Falle  $\varkappa = 2\lambda$  die Aggregate  $\overline{P}$ ,  $\overline{\Pi}_{2\lambda,0}$ , im Falle  $\varkappa = 2\lambda - 1$  die Aggregate  $\overline{P}'$ ,  $\overline{Q}$  an der Stelle (9) von Null verschieden. Besitzt daher  $\overline{A}$ , diesen beiden Fällen entsprechend, die eine oder die andere der beiden Normalformen:

(10) 
$$\sum_{1}^{\lambda} \boldsymbol{\Phi}_{i}(x_{1} \ldots x_{\varkappa}, y_{\varkappa+1} \ldots y_{n}) \, d\boldsymbol{\varphi}_{i}(x_{1} \ldots x_{\varkappa}, y_{\varkappa+1} \ldots y_{n})$$

(11) 
$$d\varphi_{\lambda}(x_1 \ldots y_n) + \sum_{i=1}^{\lambda-1} \Phi_i(x_1 \ldots y_n) d\varphi_i(x_1 \ldots x_{\varkappa}, y_{\varkappa+1} \ldots y_n),$$

so dürfen wir nach Art. 167 voraussetzen, daß alle Funktionen  $\Phi$ ,  $\varphi$  an der Stelle (9) regulär sind. Es besteht nun die bemerkenswerte Thatsache:

"Aus einer beliebigen Normalform von  $\overline{\Delta}$  kann man bei geradem  $\varkappa$  durch bloße Differentiationen und Eliminationen, bei ungeradem  $\varkappa$  durch Differentiationen, Eliminationen und eine Quadratur eine Normalform des ursprünglichen Pfaff'schen Ausdrucks  $\Delta$  herstellen."

Es seien  $h_1$ ,  $h_2 
ldots h_{\kappa-1}$  die Hauptintegrale des vollständigen Systems V hinsichtlich  $x_{\kappa} = x_{\kappa}^{0} 
ldots x_{\kappa} = x_{\kappa}^{0}$  (Art. 62); dann sind die Funktionen  $[h_1] 
ldots [h_{\kappa-1}]$  die Hauptintegrale hinsichtlich  $x_{\kappa} = x_{\kappa}^{0}$  von der linearen partiellen Differentialgleichung [V] (vgl. Art. 85).

Wir betrachten zunächst den Fall  $\varkappa = 2\lambda$ . Führt man statt  $x_1 \dots x_{\varkappa-1}$  die neuen unabhängigen Variabeln  $h_1 \dots h_{\varkappa-1}$  in  $\varDelta$  ein, so erhält man nach Art. 135 eine Identität der Form

$$\Delta \equiv \sigma \sum_{1}^{\varkappa-1} b_s(h_1 h_2 \dots h_{\varkappa-1}) dh_s.$$

Setzt man darin  $x_x = x_x^0 cdots x_n = x_n^0$ , und vergleicht die beiderseitigen Koeffizienten von  $dx_1 cdots dx_{x-1}$ , so folgt

$$a_s(x_1 \ldots x_{\varkappa-1}, x_{\varkappa}^0 \ldots x_n^0) \equiv \sigma b_s(x_1 \ldots x_{\varkappa-1})$$

und mithin

$$b_s(h_1h_2..h_{\kappa-1}) \equiv \varrho \, a_s(h_1..h_{\kappa-1}, x_{\kappa}^0..x_n^0).$$

Also kann A in der Form

dargestellt werden, wobei  $\varrho$  eine gewisse Funktion von  $x_1 \dots x_n$  bedeutet.

Macht man ferner in dem Ausdruck  $\overline{\Delta}$  die Substitution  $x_{\varkappa} = x_{\varkappa}^{0}$ , so erhält er einerseits mit Rücksicht auf (3) die Gestalt

(13) 
$$\sum_{1}^{\kappa-1} a_{s}(x_{1} \dots x_{\kappa-1}, x_{\kappa}^{0} \dots x_{n}^{0}) dx_{s}$$

und andererseits die aus (10) hervorgehende Form

(14) 
$$\sum_{1}^{\lambda} \Phi_{i}(x_{1} \ldots x_{\kappa-1}, x_{\kappa}^{0}, y_{\kappa+1} \ldots y_{n}) d\varphi_{i}(x_{1} \ldots x_{\kappa-1}, x_{\kappa}^{0}, y_{\kappa+1} \ldots).$$

Die Identität der beiden Ausdrücke (13) und (14) lehrt, einmal, daßs der Ausdruck (14) die Größen  $y_{\varkappa+1} \dots y_n$  nur scheinbar enthält, daßs also sämtliche  $\varkappa-1$  Funktionen

$$\sum_{1}^{\lambda} \boldsymbol{\Phi}_{i} \, \frac{\partial \, \varphi_{i}}{\partial \, x_{s}} \qquad (s = 1 \ldots \varkappa - 1)$$

von den Parametern  $y_{x+1} \dots y_n$  vollkommen unabhängig werden, wenn man  $x_z = x_x^0$  setzt, und ferner, daß der Ausdruck  $\Delta$  wegen (12) die folgende Darstellung zuläßt:

$$\Delta \equiv \varrho \sum_{i=1}^{\lambda} \Phi_{i}(h_{1} \dots h_{z-1} x_{z}^{0} y_{z+1} \dots y_{n}) d\varphi_{i}(h_{1} \dots h_{z-1} x_{z}^{0} y_{z+1} \dots y_{n}).$$

Da die rechte Seite dieser Identität von  $y_{n+1} \dots y_n$  nicht abhängt, können wir diesen Größen irgendwelche bestimmte numerische Werte  $y_{n+1}^0 \dots y_n^0$  erteilen.

Nun stellen die z - 1 Funktionen

(15) 
$$\frac{\Phi_{i}(x_{1} \dots x_{\varkappa} y_{\varkappa+1} \dots y_{n})}{\Phi_{\lambda}(x_{1} \dots x_{\varkappa} y_{\varkappa+1} \dots y_{n})}, \quad \varphi_{k}(x_{1} \dots x_{\varkappa}, y_{\varkappa+1} \dots y_{n})$$
$$(i = 1, 2 \dots \lambda - 1; \ k = 1, 2 \dots \lambda)$$

ein System von  $\varkappa-1$  hinsichtlich  $x_1x_2\dots x_{\varkappa-1}$  unabhängigen Integralen der linearen partiellen Differentialgleichung [V] dar, da diese Gleichung zu dem Pfaff'schen Ausdruck  $\overline{\varDelta}$  in derselben Beziehung steht, wie das vollständige System V zu  $\varDelta$ . Versteht man daher in der Gleichung

(16) 
$$\psi(x_1 \dots x_{\varkappa-1}, x_{\varkappa}, y_{\varkappa+1} \dots y_n) = \psi([h_1] \dots [h_{\varkappa-1}], x_{\varkappa}^0, y_{\varkappa+1} \dots y_n)$$

unter  $\psi$  der Reihe nach die z – 1 Funktionen (15), und löst die so

erhaltenen  $\varkappa - 1$  Relationen nach den Unbekannten  $[h_i]$  auf, so erhält man diese letzteren als Funktionen der Variabeln  $x_1 \dots x_{\varkappa}, y_{\varkappa+1} \dots y_n$  ausgedrückt, und damit auch die Hauptintegrale  $h_i$ , indem man die Parameter  $y_{\varkappa+1} \dots y_n$  aus den  $[h_i]$  mittels der Formeln (2) eliminirt (Art. 47, 85). Setzt man nunmehr:

$$\begin{split} & \Phi_i(h_1h_2 \dots h_{\varkappa-1}, x_{\varkappa}^0, y_{\varkappa+1}^0 \dots y_{n}^0) \equiv \varPsi_i(x_1x_2 \dots x_n) \\ & \varphi_i(h_1h_2 \dots h_{\varkappa-1}, x_{\varkappa}^0, y_{\varkappa+1}^0 \dots y_{n}^0) \equiv f_i(x_1x_2 \dots x_n) \\ & \qquad (i = 1 \dots \lambda), \end{split}$$

bestimmt man ferner die Funktion  $\varrho(x_1x_2...x_n)$  aus irgend einer der Identitäten:

$$a_s \equiv \varrho \cdot \sum_{1}^{\lambda} \Psi_i \frac{\partial f_i}{\partial x_s} \qquad (s = 1 \dots n)$$

und schreibt schließlich  $F_i$  statt  $\varrho \Psi_i$ , so erhält man für  $\varDelta$  in der That die Normalform

$$\sum_{1}^{\lambda} F_{i} df_{i},$$

womit im Falle  $\alpha = 2\lambda$  unsere obige Behauptung erwiesen ist.

Man verifizirt leicht, daß das vorstehende Theorem im Falle z = 2 die Methode des Art. 91 liefert.

Es sei jetzt  $\varkappa = 2\lambda - 1$  und (11) eine beliebige Normalform von  $\overline{A}$ , derart, daß die  $\Phi_i$ ,  $\varphi_i$  an der Stelle (9) alle regulär sind. Dann werden die  $[h_i]$  und damit auch die Funktionen  $h_1 ... h_{\varkappa-1}$  dadurch ermittelt, daß man in der Relation (16) unter  $\psi$  der Reihe nach die Funktionen

(17)  $\Phi_i(x_1 \dots x_{\varkappa}, y_{\varkappa+1} \dots y_n); \ \varphi_i(x_1 \dots x_{\varkappa}, y_{\varkappa+1} \dots y_n) \ \ (i=1\dots \lambda-1)$  versteht, und die so erhaltenen  $\varkappa-1$  Relationen nach den  $[h_i]$  auflöst; in der That bilden ja die Funktionen (17) ein System von  $\varkappa-1$  hinsichtlich  $x_1 \dots x_{\varkappa-1}$  unabhängigen Lösungen der partiellen Differentialgleichung [V].

Führt man nun die so gefundenen Funktionen  $h_1 
ldots h_{\varkappa-1}$  statt  $x_1 
ldots x_{\varkappa-1}$  als neue Variable in  $\Delta$  ein, so erhält man nach Art. 137 eine Identität der Form

$$\Delta \equiv d\Psi(x_1x_2\ldots x_n) + \sum_{i=1}^{\kappa-1} b_i(h_1h_2\ldots h_{\kappa-1}) dh_i.$$

Macht man hierin die Substitution  $x_{\kappa} = x_{\kappa}^{0} \dots x_{n} = x_{n}^{0}$  und vergleicht links und rechts die Koeffizienten von  $dx_{1} \dots dx_{\kappa-1}$ , so folgt:

$$a_i(x_1 \dots x_{\varkappa-1}, x_{\varkappa}^0 \dots x_n^0) \equiv \frac{\partial \Psi(x_1 \dots x_{\varkappa-1}, x_{\varkappa}^0 \dots x_n^0)}{\partial x_i} + b_i(x_1 x_2 \dots x_{\varkappa-1}),$$
 hieraus ergiebt sich:

$$b_i(h_1 \ldots h_{\varkappa-1}) \equiv a_i(h_1 \ldots h_{\varkappa-1}, x_\varkappa^0 \ldots x_n^0) = \frac{\partial \Psi(h_1 \ldots h_{\varkappa-1}, x_\varkappa^0 \ldots x_n^0)}{\partial h_i}.$$

Schreibt man demnach

$$\mathfrak{Q}(x_1x_2\ldots x_n) \equiv \Psi(x_1x_2\ldots x_n) - \Psi(h_1\ldots h_{\varkappa-1}, x_{\varkappa}^0\ldots x_n^0),$$

so folgt für A die Darstellung:

$$\Delta \equiv d\Omega + \sum_{i=1}^{\kappa-1} a_i(h_1 \dots h_{\kappa-1}, x_{\kappa}^0 \dots x_n^0) dh_i.$$

Macht man nun in dem Pfaff'schen Ausdruck  $\overline{\Delta}$  die Substitution  $x_z = x_z^0$ , so verwandelt er sich einerseits in den Ausdruck (13), andererseits in den folgenden:

(18) 
$$\begin{cases} d\varphi_{\lambda}(x_{1} \dots x_{\varkappa-1}, x_{\varkappa}^{0}, y_{\varkappa+1} \dots y_{n}) + \\ + \sum_{i}^{\lambda-1} \Phi_{i}(x_{1} \dots x_{\varkappa-1}, x_{\varkappa}^{0}, y_{\varkappa+1} \dots y_{n}) d\varphi_{i}(x_{1} \dots y_{n}). \end{cases}$$

Aus der Identität der beiden Ausdrücke (13) und (18) folgt erstens, daß der Ausdruck (18) die Parameter  $y_{\kappa+1} \dots y_n$  nicht mehr enthält, und zweitens, daß  $\Delta$  auf die nachstehende Form gebracht werden kann:

$$\Delta \equiv df_{\lambda} + \sum_{i}^{\lambda-1} F_{i} df_{i}.$$

Dabei wird gesetzt:

$$\begin{split} & F_i(x_1 x_2 \dots x_n) \equiv \mathbf{\Phi}_i(h_1 \dots h_{\varkappa-1}, x_{\varkappa}^0, y_{\varkappa+1}^0 \dots y_n^0) \\ & f_i(x_1 x_2 \dots x_n) \equiv \mathbf{\varphi}_i(h_1 \dots h_{\varkappa-1}, x_{\varkappa}^0, y_{\varkappa+1}^0 \dots y_n^0), \end{split} \qquad i = 1 \dots \lambda - 1,$$

wobei die  $y_{\varkappa+s}^0$  irgend welche numerischen Werte bedeuten. Ferner hat man

$$f_{\lambda}(x_1 \dots x_n) \equiv \Omega + \varphi_{\lambda}(h_1 \dots h_{\kappa-1}, x_{\kappa}^0, y_{\kappa+1}^0 \dots y_n^0),$$

und es läßt sich  $f_{\lambda}$  entweder dadurch bestimmen, daß man  $\Omega$  aus der Identität

$$d\Omega \equiv \sum_{1}^{n} a_s dx_s - \sum_{1}^{n-1} a_i (h_1 \dots h_{n-1}, x_n^0 \dots x_n^0) dh_i$$

durch eine Quadratur ermittelt, oder aber direkt durch Quadratur aus der Identität

$$df_{\lambda} \equiv \sum_{1}^{n} a_{s} dx_{s} - \sum_{1}^{\lambda-1} F_{i} df_{i},$$

wenn die Funktionen  $F_i$ ,  $f_i$  bereits bestimmt sind.

Damit ist unser Theorem auch für den Fall  $\varkappa=2\lambda-1$  als richtig erkannt.

172. Durch das vorstehende Theorem ist die Herstellung einer Normalform für den Ausdruck ⊿ mit der Klasse z auf die Ermittelung einer Normalform für einen bedingungslosen Ausdruck ⊿ in z Variabeln zurückgeführt.

Um diese letztere Aufgabe zu lösen, bestimmen wir irgend ein an der Stelle (9) reguläres Integral  $\varphi_1(x_1 \dots x_{\varkappa} y_{\varkappa+1} \dots y_n)$  der zu  $\overline{\Delta}$  gehörigen linearen partiellen Differentialgleichung [V], derart daß  $\frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1}$  an der Stelle (9) nicht verschwindet. Führt man dann mittels der Formel

$$x_1' = \varphi_1(x_1 \dots x_{\varkappa} y_{\varkappa+1} \dots y_n)$$

die Variable  $x_1'$  statt  $x_1$  in  $\Delta$  ein, so erhält dieser Ausdruck nach Art. 151 die Form:

$$\overline{\Delta} \equiv \Psi(x_1'x_2 \dots x_{\varkappa}y_{\varkappa+1} \dots y_n) dx_1' + \nabla_1,$$

worin gesetzt ist:

$$abla_1 \equiv \sum_{i=1}^{\varkappa} \bar{a}_i'(x_1'x_2 \dots x_{\varkappa}y_{\varkappa+1} \dots y_n) dx_i$$

und  $\nabla_1$ , als Ausdruck in den Variabeln  $x_2 \dots x_{\kappa}$  betrachtet, die Klasse  $\kappa-2$  besitzt. Durch unsere Transformation ist sonach das Problem der Herstellung einer Normalform für  $\overline{\Delta}$  auf das analoge Problem für  $\nabla_1$  zurückgeführt. Auf  $\nabla_1$  läßt sich nun aber das Theorem des vorigen Art. von neuem anwenden. Nach Nr. 163 dürfen wir nämlich voraussetzen, daß das zweigliedrige vollständige System mit den Independenten  $x_2 \dots x_{\kappa}$ , das zu  $\nabla_1$  in demselben Sinne gehört wie V zu  $\Delta$ , hinsichtlich der Ableitungen  $\frac{\partial f}{\partial x_{\kappa-1}}$ ,  $\frac{\partial f}{\partial x_{\kappa}}$  auflösbar sei, und daß die

Koeffizienten dieser aufgelösten Form an der Stelle

$$x_1' = \bar{x}_1', x_2 = x_2^0 \dots x_n = x_n^0, y_{n+1} = 0 \dots y_n = 0$$

regulär sind, wenn mit  $\bar{x}_{_{\! 1}}{'}$  die Konstante

$$\varphi_1(x_1^0 \dots x_n^0, 0 \dots 0)$$

bezeichnet wird. Nach Art. 169 verwandelt sich daher  $\nabla_1$  vermöge der Substitution:

(19) 
$$x_{\mathbf{z}} = x_{\mathbf{z}}^{0} + (x_{\mathbf{z}-1} - x_{\mathbf{z}-1}^{0}) y_{\mathbf{z}},$$

wenn  $y_{\varkappa}$  als Konstante betrachtet wird, in einem bedingungslosen Ausdruck  $\overline{\nabla}_1$  mit  $\varkappa-2$  Variabeln  $x_2 \ldots x_{\varkappa-1}$ , und aus einer beliebigen Normalform von  $\overline{\nabla}_1$  erhält man bei geradem  $\varkappa$  durch bloße Differentiationen und Eliminationen, bei ungeradem  $\varkappa$  durch Differentiationen,

Eliminationen und eine Quadratur eine Normalform des Pfaff'schen Ausdrucks  $\nabla_1$ , und damit eine solche von  $\overline{\Delta}$ .

Bezeichnen wir jetzt mit  $\overline{V}_1$  die partielle Differentialgleichung, die zu  $\overline{\nabla}_1$  in demselben Sinne gehört wie das System V zu  $\Delta$ , so besitzt  $\overline{V}_1$  die Independenten  $x_2 \dots x_{\varkappa-1}$  und ist nach  $\frac{\partial f}{\partial x_{\varkappa-1}}$  auflösbar; die Koeffizienten dieser aufgelösten Form sind Funktionen der n Variabeln  $x_1'x_2\dots x_{\varkappa-1}y_\varkappa y_{\varkappa+1}\dots y_n$  und an der Stelle  $\overline{x}_1'x_2^0\dots x_{\varkappa-1}^0$ ,  $0\dots 0$  ausnahmslos regulär. Daher kann man auf  $\overline{\nabla}_1$  dieselbe Reduktionsmethode anwenden wie vorher auf  $\overline{\Delta}$  etc. und gelangt so, wenn  $\varkappa$  gleich  $2\lambda$  oder gleich  $2\lambda-1$  ist, zu einer Serie Pfaff'scher Ausdrücke

$$\overline{\Delta}$$
,  $\overline{\nabla}_1$ ,  $\overline{\nabla}_2 \dots \overline{\nabla}_{\lambda-1}$ 

mit bezw.  $\varkappa, \varkappa - 2, \varkappa - 4, \ldots$  Variabeln. Alle diese Ausdrücke sind bedingungslos, und aus der Normalform des Ausdrücks  $\overline{\nabla}_{\lambda-1}$  kann man die Normalformen aller vorhergehenden ermitteln; dazu sind nur Differentiationen und Eliminationen, und bei ungeradem  $\varkappa$  auch noch gewisse Quadraturen erforderlich. Der Ausdrück  $\overline{\nabla}_{\lambda-1}$  enthält im Falle  $\varkappa = 2\lambda$  nur zwei Variabeln; die Herstellung seiner Normalform erfordert darnach eine Operation 1. Ist  $\varkappa = 2\lambda - 1$ , so enthält  $\overline{\nabla}_{\lambda-1}$  nur eine einzige Variabele, und die Normalform dieses Ausdrücks wird durch eine Operation null ermittelt. Die Bestimmung der successiven Ausdrücke  $\overline{\nabla}_1$ ,  $\overline{\nabla}_2$ .. geschieht nach dem obigen durch Aufsuchung je eines Integrals einer linearen partiellen Differentialgleichung

$$[V], \overline{V}_1, \overline{V}_2 \dots$$

bezw. mit  $\varkappa$ ,  $\varkappa-2$ ,  $\varkappa-4$ .. Variabeln, also im Falle eines geraden  $\varkappa$  durch je eine Operation

$$\varkappa - 1, \varkappa - 3, \ldots 5, 3,$$

bei ungeradem z durch je eine Operation

$$\varkappa - 1, \varkappa - 3, \ldots 4, 2.$$

Das vorstehende, von Lie herrührende Reduktionsverfahren erfordert sonach dieselben Integrationsoperationen wie die Methode des Art. 170, bei ungeradem z außerdem noch gewisse Quadraturen, die bei der Methode des Art. 170 nicht erforderlich sind. Ein wesentlicher Vorzug der Lie'schen Methode besteht dagegen darin, daß bei dieser die Integrale der successiven Gleichungen (20) unmittelbar zur weiteren Reduktion benutzt werden, während nach dem Verfahren des Art. 170 für jeden Index  $i=1,2\ldots$  zunächst ein Integral der linearen partiellen Differentialgleichung  $\lceil V^{(i)} \rceil$  bestimmt und aus diesem dann

durch die Methode des Art. 87 eine Lösung des vollständigen Systems  $V^{(i)}$  hergeleitet werden muß. Bei der Lie'schen Methode wird ferner die Substitution (2) ein für allemal ausgeführt, und weiterhin sind nur noch Substitutionen vom Typus (19) erforderlich, während nach Art. 170 eine Reihe von Substitutionen der Form (8), darunter die Substitutionen (8a) immer wieder von neuem anzuwenden sind.

173. 1. Beispiel. 1)

(21) 
$$\Delta \equiv \sum_{i=1}^{6} a_i dx_i$$

$$a_1 = x_4 + x_6 + x_3x_6 + x_6^2$$
;  $a_2 = x_5$ ;  $a_3 = 1 + x_6$ ;  
 $a_4 = x_6 + x_6^2$ ;  $a_5 = x_5x_6$ ;  $a_6 = x_1 + x_4 + x_5^2 + x_1x_6 + x_4x_6$ .

Bildet man die Ausdrücke  $a_{ik}$  und aus ihnen die Matrix (B), die zu dem Pfaff'schen Ausdruck  $\Delta$  gehört, so findet man, daß das Pfaff'sche Aggregat (1, 2, 3, 4, 5, 6) an der Stelle  $0, \dots 0$  von null verschieden ist, daß also  $\Delta$  die Klasse 6 besitzt. Ferner zeigt sich, daß der Rang von (B) um zwei Einheiten sinkt, wenn man die Zeile und die Spalte mit dem Index 1 wegläßt. Daraus folgt leicht, daß  $x_1$  eine Lösung der zu  $\Delta$  gehörigen linearen partiellen Differentialgleichung V ist. Daher besitzt der Ausdruck

$$\Delta_1 \equiv a_2 dx_2 + \cdots + a_6 dx_6,$$

wenn man darin  $x_1$  als willkürliche Konstante betrachtet, die Klasse 4 (Art. 151).

Da die beiden Aggregate (2 3 5 6) und (2 3 5 0) an der Stelle 0..0 nicht null sind, verwandelt sich  $\varDelta_1$  bei der Substitution:

$$x_6 = x_4 y_4$$

in einen bedingungslosen Ausdruck

mit den Variabeln  $x_2 x_3 x_4 x_5$ . Das zugehörige vollständige System  $\overline{V}_1$  reduzirt sich daher auf die eine Gleichung:

$$\frac{\partial f}{\partial \, x_4} = \left(x_5 y_4 + \frac{x_4 x_5 y_4^{\ 2}}{1 + x_4 y_4}\right) \frac{\partial f}{\partial \, x_2} + \left(x_1 y_4 + 2 \, x_4 y_4\right) \frac{\partial f}{\partial \, x_3} - \frac{x_5 y_4}{1 + x_4 y_4} \, \frac{\partial f}{\partial \, x_5} \cdot$$

Diese Gleichung besitzt das Integral  $x_2 + x_4 y_4 x_5$ ; vermöge der Substitution

<sup>1)</sup> Es ist natürlich äußerst leicht, für die Anwendung der Methoden dieses Kapitels einfache Beispiele in beliebiger Anzahl zu konstruiren.

$$x_2' = x_2 + x_4 x_5 y_4$$

nimmt  $\overline{\nabla}$ , die Form an:

$$x_5 dx_2' + (1 + x_4 y_4) dx_3 + (2x_4 y_4 + 2x_4^2 y_4^2 + x_1 x_4 y_4^2 + x_1 y_4) dx_4;$$

die beiden letzten Terme bilden für sich einen Pfaff'schen Ausdruck in 3 Variabeln  $x_3\,x_4\,x_5$  mit der Klasse 2; die Normalform dieses Ausdrucks ist:

$$(1 + x_4 y_4) d(x_3 + x_4^2 y_4 + x_1 x_4 y_4),$$

worin d sich nur auf die Variabeln  $x_3, x_4$  bezieht. Daraus erhält man für  $\nabla_1$  die Normalform

$$x_5 d(x_9 + x_4 x_5 y_4) + (1 + x_4 y_4) d(x_9 + x_4^2 y_4 + x_1 x_4 y_4),$$

wobei d sich auf  $x_2x_3x_4x_5$  bezieht, und endlich eine Normalform für  $\Delta$ :

$$(x_4 + x_3x_6) dx_1 + x_5 d(x_2 + x_5x_6) + (1 + x_6) d(x_3 + x_1x_6 + x_4x_6).$$

2. Beispiel.<sup>1</sup>) Wir betrachten einen Ausdruck der Form (21), worin:

$$a_1 = x_1 x_2 + x_2 x_6;$$
  $a_2 = x_1^2 + x_2 x_5;$   $a_3 = x_1 x_4;$   $a_4 = x_1 x_3;$   $a_5 = x_1 x_6 + x_2^2;$   $a_6 = x_1 x_5 + x_1 x_2.$ 

Dieser Ausdruck besitzt die Klasse 4, und die Pfaff'schen Aggregate (1, 2, 5, 6) und (1, 2, 5, 0)

sind nicht identisch null. Es sei  $x_1^0 cdots x_6^0$  irgend eine Stelle, an der diese Aggregate nicht verschwinden. Dann verwandelt sich  $\Delta$  vermöge der Substitution

$$(22) x_2 = x_2^0 + y_2(x_c - x_c^0); x_4 = x_1^0 + y_4(x_c - x_c^0)$$

in einen bedingungslosen Ausdruck mit 4 Veränderlichen  $x_1x_2x_5x_6$ :

Die zugehörige lineare partielle Differentialgleichung [V] besitzt die Lösung  $x_1x_6 + x_2x_5$ . Daraus erhält man leicht für  $\overline{\Delta}$  die Normalform:

$$\begin{split} & \boldsymbol{\Phi}_{\!1} d \varphi_{\!1} + \boldsymbol{\Phi}_{\!2} d \varphi_{\!2} \\ \boldsymbol{\varphi}_{\!1} & \equiv x_{\!1} x_{\!6} + x_{\!2} x_{\!5}; \ \boldsymbol{\Phi}_{\!1} \equiv x_{\!2}; \ \boldsymbol{\Phi}_{\!2} \equiv x_{\!1} \\ \boldsymbol{\varphi}_{\!2} & \equiv x_{\!1} x_{\!2} + x_{\!5} x_{\!6} + (y_{\!3} x_{\!4}^{\ 0} + y_{\!4} x_{\!3}^{\ 0}) x_{\!6} + y_{\!3} y_{\!4} (x_{\!6}^{\ 2} - 2 x_{\!6}^{\ 0} x_{\!6}). \end{split}$$

Wir müssen nun zunächst für die zu  $\Delta$  gehörige lineare partielle Differentialgleichung [V] die Hauptintegrale  $[h_1]$ ,  $[h_2]$ ,  $[h_5]$  bestimmen,

<sup>1)</sup> Forsyth II § 149.

die sich für  $x_6 = x_6^0$  bez. auf  $x_1, x_2, x_5$  reduziren. Die  $[h_i]$  bestimmen sich aus den 3 Gleichungen

$$(23) \begin{cases} \frac{x_2}{x_1} = \frac{[h_2]}{[h_1]} \\ x_1 x_6 + x_2 x_5 = [h_1] x_6^0 + [h_2] [h_5] \\ x_1 x_2 + x_5 x_6 + (y_3 x_4^0 + y_4 x_3^0) x_6 + y_3 y_4 (x_6^2 - 2x_6^0 x_6) = [h_1] [h_2] + \\ + x_6^0 [h_5] + (y_3 x_4^0 + y_4 x_3^0) x_6^0 - y_3 y_4 (x_6^0)^2. \end{cases}$$

Aus den so bestimmten Funktionen  $[h_i]$  ergeben sich die Hauptintegrale  $h_i$  hinsichtlich  $x_6 = x_6^0$ ,  $x_3 = x_3^0$ ,  $x_4 = x_4^0$  von dem zu  $\Delta$  gehörigen vollständigen System V, indem man  $y_3$  und  $y_4$  durch ihre aus (22) folgenden Werte ersetzt. Statt dessen aber können wir die Ausdrücke für  $y_3$  und  $y_4$  auch direkt in die Relationen (23) einsetzen, und erhalten so

$$\begin{split} \frac{h_2}{h_1} &\equiv \frac{x_2}{x_1}; \ h_1 x_6{}^0 + h_2 h_5 \equiv x_1 x_6 + x_2 x_5; \\ h_1 h_2 + h_5 x_6{}^0 &\equiv x_1 x_2 + x_5 x_6 + x_3 x_4 - x_3{}^0 x_4{}^0. \end{split}$$

Die auf den linken Seiten dieser Gleichungen stehenden Ausdrücke ergeben sich aber auch, wenn man in den Funktionen

$$\frac{\Phi_1}{\Phi_2}$$
,  $\varphi_1$ ,  $\varphi_2$ 

die Größen  $x_1x_2x_5$  bezw. durch  $h_1h_2h_5$ , ferner  $x_6$  durch  $x_6^0$  und  $y_3, y_4$  durch Null ersetzt. Darnach besitzt  $\Delta$  eine Normalform von folgender Gestalt (vgl. S. 223):

$$\varrho \left[ d(x_1 x_2 + x_5 x_6 + x_3 x_4) + \frac{x_2}{x_1} d(x_1 x_6 + x_2 x_5) \right]$$

und die Vergleichung mit  $\Delta$  liefert schliefslich  $\varrho \equiv x_1$ , also

$$\Delta \equiv x_1 d(x_1 x_2 + x_3 x_4 + x_5 x_6) + x_2 d(x_1 x_6 + x_2 x_5).$$

## Kapitel VII.

# Die Integraläquivalente einer Pfaff'schen Gleichung.

## § 1. Flächenelemente und Elementvereine. 1)

174. Die Frage nach den Integraläquivalenten einer Pfaff'schen Gleichung wollen wir zunächst unter der Voraussetzung erledigen, daß die gegebene Pfaff'sche Gleichung folgende Form besitzt:

<sup>1)</sup> Lie II Kap. 3 und 4.

(1) 
$$\nabla \equiv dz - p_1 dx_1 - p_2 dx_2 - \cdots - p_m dx_m = 0,$$

worin die Größen

$$(2) z, x_1, \ldots x_m, p_1 \ldots p_m$$

irgend 2m + 1 unabhängige Variable bedeuten. Es sei

(3) 
$$\Phi_s(z, x_1 \dots x_m, p_1 \dots p_m) = 0 \quad (s = 1, 2, \dots r; r < 2m + 1)$$

ein Integraläquivalent der Gleichung (1), d. h. ein r-gliedriges Gleichungensystem (Art. 40, 82) von folgender Eigenschaft: Löst man die Relationen (3) nach r von den Variabeln (2) auf, und substituirt die erhaltenen Ausdrücke in  $\nabla$ , so verschwindet das Resultat dieser Substitution identisch für alle Werte der 2m+1-r übrigen Variabeln (2) und ihrer Differentiale.

Aus den Relationen (3) muß sich nun mindestens eine Relation ableiten lassen, die nur die Variabeln  $z, x_1 \dots x_m$ , nicht aber  $p_1 \dots p_m$  enthält. Andernfalls könnte man die Gleichungen (3) nach r von den Variabeln  $p_i$  auflösen, und durch Substitution der erhaltenen Ausdrücke in  $\nabla$  würde sich kein identisch verschwindendes Resultat ergeben, da der Koeffizient von dz mit 1 identisch wäre.

Wir können daher annehmen, daß sich aus (3) genau  $\nu+1$  unabhängige Gleichungen der Form

(4) 
$$\psi_i(z, x_1, x_2, \dots x_m)$$
  $(i = 1, 2, \dots \nu + 1)$ 

ableiten lassen, wobei  $\nu$  eine Zahl der Reihe  $0, 1, \dots m$  bedeutet, und daß jede andere, aus (3) folgende Relation in  $z, x_1 \dots x_m$  allein eine Folge des Systems (4) ist. Aus demselben Grunde wie soeben ergiebt sich, daß die Gleichungen (4) nicht auf eine von z unabhängige Form gebracht werden können. Daher ist das System folgendermaßen auflösbar:

(5) 
$$\begin{cases} z = \varphi(x_{\alpha_{\nu+1}}, x_{\alpha_{\nu+2}}, \dots x_{\alpha_m}) \\ x_{\alpha_i} = \varphi_i(x_{\alpha_{\nu+1}}, x_{\alpha_{\nu+2}}, \dots x_{\alpha_m}) \end{cases} \quad (i = 1 \dots \nu),$$

wobei die Zahlen  $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$  ...  $\alpha_m$  eine gewisse Permutation des Indices  $1 \dots m$  bedeuten; die Determinante

(6) 
$$\begin{vmatrix}
\frac{\partial \psi_{1}}{\partial x_{\alpha_{1}}} & \frac{\partial \psi_{1}}{\partial x_{\alpha_{2}}} & \cdots & \frac{\partial \psi_{1}}{\partial x_{\alpha_{v}}} & \frac{\partial \psi_{1}}{\partial z} \\
\vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
\frac{\partial \psi_{v+1}}{\partial x_{\alpha_{1}}} & \frac{\partial \psi_{v+1}}{\partial x_{\alpha_{2}}} & \cdots & \frac{\partial \psi_{v+1}}{\partial x_{\alpha_{v}}} & \frac{\partial \psi_{v+1}}{\partial z}
\end{vmatrix}$$

verschwindet also nicht vermöge (4) identisch. Wenn wir nun mittels der Relationen

(7) 
$$\frac{\partial \psi_i}{\partial z} dz + \sum_{s}^{m} \frac{\partial \psi_i}{\partial x_s} dx_s = 0 \quad (i = 1, ... r)$$

die Differentiale  $dz,\ dx_{\alpha_1}\dots dx_{\alpha_r}$  als lineare homogene Ausdrücke in den Differentialen

(8) 
$$dx_{\alpha_{\nu+1}}, dx_{\alpha_{\nu+2}} \dots dx_{\alpha_m}$$

darstellen und in  $\nabla$  substituiren, so müssen in dem so erhaltenen Substitutionsresultat die Koeffizienten der Differentiale (8) vermöge (3) null sein; es muß also die Gleichung (1), als lineare homogene Gleichung in dz,  $dx_1$  ...  $dx_m$  betrachtet, vermöge (3) eine Folge der Relationen (7) sein, d. h. es müssen insbesondere die Relationen

$$(9) \begin{vmatrix} -1, & p_{\alpha_{1}} & p_{\alpha_{2}} & \cdots & p_{\alpha_{\nu}} & p_{s} \\ \frac{\partial \psi_{1}}{\partial z} & \frac{\partial \psi_{1}}{\partial x_{\alpha_{1}}} & \frac{\partial \psi_{1}}{\partial x_{\alpha_{2}}} & \cdots & \frac{\partial \psi_{1}}{\partial x_{\alpha_{\nu}}} & \frac{\partial \psi_{1}}{\partial x_{s}} \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \\ \frac{\partial \psi_{\nu+1}}{\partial z} & \frac{\partial \psi_{\nu+1}}{\partial x_{\alpha_{1}}} & \cdots & \cdots & \frac{\partial \psi_{\nu+1}}{\partial x_{\alpha_{\nu}}} & \frac{\partial \psi_{\nu+1}}{\partial x_{s}} \end{vmatrix} = 0 \quad (s = \alpha_{\nu+1} \dots \alpha_{m})$$

vermöge (3) stattfinden. Umgekehrt, sind die Gleichungen (9) eine Folge des Systems (3), und beachtet man, daß die Determinante (6) vermöge (4) der Annahme nach nicht verschwindet, so verschwinden überhaupt alle  $\nu + 2$ -reihigen Determinanten der zu dem Gleichungensystem (1) (7) gehörigen Matrix vermöge (3) (Art. 7), also bilden die Gleichungen (3) wirklich ein Integraläquivalent der Gleichung  $\nabla = 0$ . Damit sind fölgende Sätze bewiesen:

Jedes Integraläquivalent der Gleichung

$$(1) dz - p_1 dx_1 - \cdots - p_m dx_m = 0$$

enthält mindestens m + 1 Relationen zwischen den Variabeln

$$(2) z, x_1 x_2 \dots x_m p_1 p_2 \dots p_m$$

und mindestens eine Relation zwischen  $z, x_1 \dots x_m$  allein.

Das allgemeinste m + 1-gliedrige Integraläquivalent der Gleichung (1) wird folgendermaßen gefunden:

Man verstehe unter v irgend eine Zahl der Reihe 0, 1, ... m, wähle v + 1 beliebige Relationen der Form

(4) 
$$\psi_i(z, x_1, x_2, \dots x_m) = 0 \qquad (i = 1, \dots \nu + 1)$$

die sich nach z und nach v von den Variabeln x, etwa nach  $x_{\alpha_1}x_{\alpha_2}...x_{\alpha_r}$  auflösen lassen, und füge die m-v Relationen hinzu, die durch Elimination der Größen  $\varrho_i$  aus den Gleichungen

$$(10) \begin{cases} p_{i} = \varrho_{1} \frac{\partial \psi_{1}}{\partial x_{i}} + \varrho_{2} \frac{\partial \psi_{2}}{\partial x_{i}} + \dots + \varrho_{r+1} \frac{\partial \psi_{r+1}}{\partial x_{i}} & (i = 1 \dots m) \\ -1 = \varrho_{1} \frac{\partial \psi_{1}}{\partial z} + \varrho_{2} \frac{\partial \psi_{2}}{\partial z} + \dots + \varrho_{r+1} \frac{\partial \psi_{r+1}}{\partial z}, \end{cases}$$

oder, was dasselbe besagt, durch Elimination der Verhältnisse der  $\varrho_i$  aus den Gleichungen

$$-p_{i} = \frac{\varrho_{1} \frac{\partial \psi_{1}}{\partial x_{i}} + \dots + \varrho_{r+1} \frac{\partial \psi_{r+1}}{\partial x_{i}}}{\varrho_{1} \frac{\partial \psi_{1}}{\partial z} + \dots + \varrho_{r+1} \frac{\partial \psi_{r+1}}{\partial z}} \qquad (i = 1 \dots m)$$

hervorgehen.

Das so erhaltene m + 1-gliedrige Gleichungensystem ist offenbar nach den Variabeln

$$(11) z, x_{\alpha_1} \dots x_{\alpha_{\nu}} p_{\alpha_{\nu+1}} p_{\alpha_{\nu+2}} \dots p_{\alpha_m}$$

auflösbar.

Das allgemeinste aus  $m+\tau+1 (\leq 2m+1)$  Gleichungen bestehende Integraläquivalent der Pfaff'schen Gleichung (1) ergiebt sich dann folgendermaßen:

Man bestimme nach dem vorigen ein beliebiges m+1-gliedriges Integraläquivalent, das nach den Variabeln (11) auf lösbar sein möge, und wobei  $v \ge \tau$  gewählt werden muß, und füge ein System von  $\tau$  willkürlichen Relationen

$$\chi_i(p_{\alpha_1} \dots p_{\alpha_{\nu}}, x_{\alpha_{\nu+1}} \dots x_{\alpha_m}) = 0 \qquad (i = 1, 2 \dots \tau)$$

hinzu, die keine neue Gleichung in den x allein liefern, also nach  $\tau$  von den Variabeln  $p_{\alpha_1} \dots p_{\alpha_n}$  aufgelöst werden können.

175. Indem wir uns das Gleichungensystem (4) von vorneherein in der Form (5) aufgelöst denken, lassen sich die vorstehenden Sätze auch so aussprechen:

Jedes m+1-gliedrige Integraläquivalent der Gleichung (1) kann auf die folgende Form gebracht werden:

$$z = \varphi(x_{\alpha_{\nu+1}}, x_{\alpha_{\nu+2}} \dots x_{\alpha_m}); x_{\alpha_i} = \varphi_i(x_{\alpha_{\nu+1}} \dots x_{\alpha_m}) \ (i = 1, \dots \nu)$$

$$-p_s = -\frac{\partial \varphi}{\partial x_s} + p_{\alpha_1} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_s} + \dots + p_{\alpha_{\nu}} \frac{\partial \varphi_{\nu}}{\partial x_s} \quad (s = \alpha_{\nu+1} \dots \alpha_m).$$

Darin bedeuten  $\alpha_1 ... \alpha_m$  irgend eine Permutation der Indices 1...m; v ist eine Zahl der Reihe 0, 1...m; die Funktionen  $\varphi$ ,  $\varphi$ ; sind beliebig.

Jedes  $m + \tau + 1$ -gliedrige Integraläquivalent der Gleichung (1) kann nachstehende Form erhalten:

$$z = \varphi(x_{\alpha_{\nu+1}} \dots x_{\alpha_m}); \ x_{\alpha_i} = \varphi_i(x_{\alpha_{\nu+1}} \dots x_{\alpha_m}) \quad (i = 1 \dots \nu)$$

$$-p_s = -\frac{\partial \varphi}{\partial x_s} + p_{\alpha_1} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_s} + \dots + p_{\alpha_\nu} \frac{\partial \varphi_\nu}{\partial x_s} \quad (s = \alpha_{\nu+1} \dots \alpha_m)$$

$$p_{\beta_h} = \omega_h(p_{\beta_{\tau+1}}, p_{\beta_{\tau+2}} \dots p_{\beta_\nu}, x_{\alpha_{\nu+1}} \dots x_{\alpha_m}) \quad (h = 1 \dots \tau).$$

Darin bedeuten  $\alpha_1 \dots \alpha_m$  eine Permutation der Zahlen  $1 \dots m$ ,  $\nu$  eine Zahl der Reihe  $0, 1 \dots m$ , welche  $\geq \tau$  gewählt werden muß, endlich  $\beta_1 \beta_2 \dots \beta_\nu$  irgend eine Permutation der Indices  $\alpha_1 \dots \alpha_\nu$ ; die Funktionen  $\varphi$ ,  $\varphi_i$ ,  $\omega_h$  sind arbiträr.

Um die Gleichungen (12) in einer einfacheren Form zu schreiben, setzen wir:

$$W(p_{\alpha_1} \dots p_{\alpha_v}, x_{\alpha_{v+1}} \dots x_{\alpha_m}) \equiv \varphi - p_{\alpha_1} \varphi_1 - p_{\alpha_2} \varphi_2 - \dots - p_{\alpha_v} \varphi_v.$$

Dann schreibt sich das allgemeinste m + 1-gliedrige Integraläquivalent von (1) folgendermaßen:

(13) 
$$\begin{cases} z - x_{\alpha_1} p_{\alpha_1} - \dots - x_{\alpha_r} p_{\alpha_r} = W \\ x_{\alpha_1} = -\frac{\partial W}{\partial p_{\alpha_1}} & \dots & x_{\alpha_r} = -\frac{\partial W}{\partial p_{\alpha_r}} \\ p_{\alpha_{r+1}} = & \frac{\partial W}{\partial x_{\alpha_{r+1}}} & \dots & p_{\alpha_m} = & \frac{\partial W}{\partial p_{\alpha_m}} \end{cases}$$

Darin bedeutet W eine Funktion der Variabeln

$$(14) p_{\alpha_1} \dots p_{\alpha_{\nu}}, x_{\alpha_{\nu+1}} \dots x_{\alpha_m},$$

die in  $p_{\alpha_1} \dots p_{\alpha_r}$  ganzlinear, im übrigen aber beliebig ist. Doch ist hervorzuheben, daß die Gleichungen (13) auch dann ein m+1-gliedriges Integraläquivalent von (1) darstellen, wenn W eine ganz beliebige Funktion der m Variabeln (14) bedeutet. Aus (13) folgt nämlich:

(15) 
$$\begin{cases} dz \equiv dW + \sum_{i=1}^{\nu} (x_{\alpha_{i}} dp_{\alpha_{i}} + p_{\alpha_{i}} dx_{\alpha_{i}}) \\ \equiv dW - \sum_{i=1}^{\nu} \frac{\partial W}{\partial p_{\alpha_{i}}} dp_{\alpha_{i}} - \sum_{i=1}^{\nu} p_{\alpha_{i}} d\left(\frac{\partial W}{\partial p_{\alpha_{i}}}\right) \\ dx_{\alpha_{s}} \equiv -d\left(\frac{\partial W}{\partial p_{\alpha_{s}}}\right) \quad (s = 1 \dots \nu). \end{cases}$$

Substituirt man für dz,  $dx_{\alpha_1} cdots dx_{\alpha_{\nu}}$  und für  $p_{\alpha_{\nu+1}} cdots p_{\alpha_m}$  ihre Ausdrücke (13) (15) in  $\nabla$ , so erhält man ein identisch verschwindendes Resultat, was zu zeigen war.

Das allgemeinste m + 1-gliedrige Integraläquivalent der Gleichung  $\nabla = 0$  hat also die Form (13), worin W eine arbiträre Funktion der

m Variabeln (14) bedeutet; insbesondere läßt sich stets erreichen, daßs W eine ganze lineare Funktion von  $p_{\alpha_1} \dots p_{\alpha_n}$  ist.

176. Um für die vorstehenden Resultate eine geometrische Ausdrucksweise zu gewinnen, wollen wir die 2m + 1 Variabeln (2) nicht als Punktkoordinaten eines  $R_{2m+1}$ , sondern im Raum  $R_{m+1}$  ( $z, x_1 ... x_m$ ) folgendermaßen interpretiren:

Es seien  $z, x_1 ... x_m$  die Koordinaten irgend eines Punktes P des  $R_{m+1}$ . Wir betrachten dann eine beliebige, durch P gehende Ebene  $\pi$ , deren Gleichung, in laufenden Koordinaten  $\xi$ ,  $\xi_i$  geschrieben, so lautet:

Der Inbegriff des Punktes P und der durch ihn gehenden Ebene  $\pi$  bezeichnen wir als ein "Flächenelement" des Raums  $R_{m+1}$  ( $z, x_1 ... x_m$ ); die 2m + 1 Größen

$$(2) z, x_1 \dots x_m, p_1 \dots p_m$$

heißen die "Koordinaten" dieses Flächenelements. Der Punkt P heißet "der zu dem Flächenelement (2) gehörige Punkt" oder auch kurz "der Punkt des Flächenelements (2)", die Ebene  $\pi$  wird "die zu dem Flächenelement (2) gehörige Ebene" oder auch: "die Ebene des Flächenelements (2)" genannt.

Zwei unendlich benachbarte Flächenelemente  $e,\,e',\,$  die bezw. die Koordinaten

$$(e) z, x_1 \dots x_m, p_1 \dots p_m$$

(é) 
$$z + dz$$
,  $x_1 + dx_1 \dots x_m + dx_m$ ,  $p_1 + dp_1 \dots p_m + dp_m$ 

besitzen, heißen "vereinigt liegend", wenn die Bedingung (1) erfüllt ist; letzteres kommt darauf hinaus, daß der Punkt des Flächenelements e' auf der Ebene von e gelegen ist. In der That geht die Gleichung (16) in (1) über, wenn man  $\xi$ ,  $\xi_i$  bezw. durch z + dz,  $x_i + dx_i$  ersetzt.

Zwei benachbarte Flächenelemente liegen stets vereinigt, wenn zu ihnen derselbe Punkt gehört, wenn also die Inkremente dz,  $dx_i$  alle verschwinden.

177. Es giebt  $\infty^{2m+1}$  Flächenelemente in  $R_{m+1}$ . Ein  $2m+1-\varrho$ -gliedriges Gleichungensystem

(17) 
$$\Phi_i(z, x_1 \dots x_m, p_1 \dots p_m) = 0 \quad (i = 1, 2, \dots 2m + 1 - \varrho)$$

definirt eine ofach ausgedehnte Schar von Flächenelementen. Ist das Gleichungensystem (17) ein Integraläquivalent der Pfaff'schen Gleichung (1), dann und nur dann hat die genannte Schar die Eigenschaft, daß jedes Flächenelement der Schar mit allen unendlich benachbarten und

gleichfalls der Schar angehörenden Flächenelementen vereinigt liegt. Eine derartige ∞º-Schar nennen wir dann eine ø-fach ausgedehnte "Elementmannigfaltigkeit" oder einen "o-fach ausgedehnten Elementverein" oder auch kurz eine "Element  $M_0$ " des Raums  $R_{m+1}$ . Die Gleichungen (17) heißen die "Definitionsgleichungen" des Elementvereins.

Es ist nun leicht, die Resultate des Art. 174 durch begriffliche Überlegungen wiederzugewinnen. Zunächst ersieht man sofort, daß die Definitionsgleichungen einer Element-Mo mindestens eine Relation in  $z, x_1 \dots x_m$  enthalten müssen. Andernfalls nämlich würde jeder Punkt des  $R_{m+1}$  mindestens zu einem Flächenelement der Element- $M_n$ gehören. Ist dann e ein Flächenelement derselben, P der zugehörige Punkt,  $\pi$  die zugehörige Ebene, so giebt es zu P stets  $\infty^m$  Nachbarpunkte, die nicht auf π liegen, andererseits aber zu je einem Flächenelement der Element-Mo gehören; d. h. e könnte nicht mit allen benachbarten Flächenelementen der Element-Mo vereinigt liegen.

Es mögen demnach die bez. zu den Flächenelementen unseres Elementvereins gehörigen Punkte P eine  $m-\nu$ -fach ausgedehnte Punktmannigfaltigkeit II erfüllen, die durch (4) definirt sei. Dabei ist ν eine Zahl der Reihe 0, 1 .. m. Unter einer 0-fach ausgedehnten Punktmannigfaltigkeit verstehen wir insbesondere einen einzelnen Punkt des  $R_{m+1}$ . Nach der Schlusbemerkung der vorigen Nr. erhalten wir dann jedenfalls eine Element- $M_o$  (o < m), wenn wir irgend  $\infty^{\varrho}$  Flächenelemente betrachten, die alle zu demselben Punkt  $z^0, x_1^0 \dots x_m^0$  gehören, die also durch ein Gleichungensystem der Form

$$z = z^0, x_i = x_i^0; \ \omega_s(p_1 p_2 \dots p_m) = 0 \quad (i = 1 \dots m; \ s = 1 \dots m - \varrho)$$
 definirt werden.

Es sei jetzt  $\nu < m$ ; sind dann die Größen (2) die Koordinaten eines beliebigen Flächenelements unserer Element- $M_{\varrho}$ , ferner P der zugehörige Punkt, π die zugehörige Ebene, so ist P auf der Punktmannigfaltigkeit  $\Pi$  gelegen, und die Ebene  $\pi$  muß, der Definition eines Elementvereins entsprechend, nicht nur P, sondern auch sämtliche auf  $\Pi$  gelegenen Nachbarpunkte enthalten, d. h. die Relation (1) muß für jedes beliebige Wertsystem dz,  $dx_i$  erfüllt sein, das den Gleichungen (7) genügt. Wir schließen daraus wiederum, daß die Gleichungen (4) nicht auf eine von z freie Form gebracht werden können; denn andernfalls würde das Gleichungensystem (7) durch die Annahme  $dx_1 = 0 \dots dx_m = 0$  und durch beliebiges dz erfüllt, was für die Gleichung (1) nicht zutrifft.

Die soeben gefundene Bedingung liefert uns für die Koeffizienten  $p_i$  der Ebenengleichung (16) wiederum die  $m-\nu$  Relationen, die

durch Elimination der  $\varrho_i$  aus (10) entstehen, d. h. es giebt durch jeden Punkt P der Mannigfaltigkeit H genau  $\infty^{\nu}$  Ebenen von der geforderten Eigenschaft; es sind dies offenbar die  $\infty^{\nu}$  zu dem Punkte P gehörigen Tangentialebenen der Punktmannigfaltigkeit H (Art. 44). Sie bestimmen mit P zusammen ebensoviele Flächenelemente, die sich, wie wir sagen wollen, "im Punkte P an die Punktmannigfaltigkeit H anschließen", oder anders ausgedrückt, sie bilden einen Büschel, dessen "Axe" die zu P gehörige Tangential- $\mu_{m-\nu}$  der Punktmannigfaltigkeit H ist (Art. 44). Läßet man P auf H alle möglichen Lagen annehmen, so erhält man  $\infty^m$  Flächenelemente, die einen Elementverein bilden. P Die Dimensionszahl P einer Element-P ist also höchstens gleich P m.

Die Gerade, die im  $R_{m+1}$  durch die Gleichungen

$$x_1 = 0 \dots x_m = 0$$

definirt wird, ist nach Art. 43 als die "z-Axe" unseres Koordinatensystems zu bezeichnen. Die Gleichungen

$$x_1 = x_1^0 \dots x_m = x_m^0$$

stellen dann eine "zur z-Axe parallele Gerade" dar. Eine  $m-\nu$ -fach ausgedehnte Punktmannigfaltigkeit, die durch  $\nu+1$  Gleichungen zwischen den Variabeln  $x_1 \dots x_m$  allein definirt ist, werden wir demgemäß im Falle  $\nu < m$  als "eine zur z-Axe parallele cylindrische Punktmannigfaltigkeit," im Falle  $\nu=0$  insbesondere als "einen zur z-Axe parallelen Cylinder" bezeichnen, da sie offenbar  $\infty^{m-\nu-1}$  zur z-Axe parallele Gerade enthält.

Nunmehr können wir die Ergebnisse des Art. 174 so aussprechen: Im  $R_{m+1}$   $(z, x_1 \dots x_m)$  giebt es m+1 verschiedene Kategorien von Element- $M_m$ , je nachdem die zugehörige Punktmannigfaltigkeit m-fach, m-1-fach,  $\ldots 1$ -fach, 0-fach ausgedehnt ist. Die allgemeinste Element- $M_m$  der  $k^{\text{ten}}$  Kategorie besteht aus allen  $\infty^m$  Flächenelementen, die sich an eine beliebige m-k+1-fach ausgedehnte Punktmannigfaltigkeit des  $R_{m+1}$  anschließen; diese letztere darf aber keine zur z-Axe parallele cylindrische Mannigfaltigkeit, im Falle k=m insbesondere keine zur z-Axe parallele Gerade sein.

Eine Element- $M_m$  der  $k^{\text{ten}}$  Kategorie wird kurz als ein "Element- $M_m^{m-k+1}$  bezeichnet; eine Element- $M_m^m$  besteht aus allen  $\infty^m$  Flächenelementen, die sich an eine "Fläche" des  $R_{m+1}$  anschließen, ist also durch ein Gleichungensystem der Form:

$$z = \varphi(x_1 x_2 \dots x_m); \ p_1 = \frac{\partial \varphi}{\partial x_1} \cdots p_m = \frac{\partial \varphi}{\partial x_m}$$

definirt.

Für jeden Index  $\varrho$  der Reihe 0, 1 .. m giebt es  $\varrho+1$  verschiedene Kategorien von Element- $M_{\varrho}$ , je nachdem die zugehörige Punktmannigfaltigkeit  $\varrho$ -fach,  $\varrho-1$ -fach, .. 1-fach, 0-fach ausgedehnt ist. Eine Element- $M_1$  wird auch ein "Streifen" genannt.

178. Im dreifach ausgedehnten Raum  $R_3$  (xyz) haben wir unter einem Flächenelement den Inbegriff eines Punktes xyz und einer durch ihn gehenden Ebene

$$\xi - z = p(\xi - x) + q(\eta - y)$$

zu verstehen; die 5 Größen xyzpq sind die Koordinaten dieses Flächenelements. Es giebt drei Kategorien von Element- $M_2$ , d. h. von dreigliedrigen Integraläquivalenten der Pfaff'schen Gleichung

$$dz - pdx - qdy = 0;$$

eine Element- $M_2$  der ersten Kategorie besteht aus den Punkten und zugehörigen Tangentialebenen einer beliebigen Fläche, die aber kein zur z-Axe paralleler Cylinder sein darf, ist also durch ein Gleichungensystem der Form

 $z = \varphi(xy), \ p = \frac{\partial \varphi}{\partial x}, \ q = \frac{\partial \varphi}{\partial y}$ 

definirt. Die Flächenelemente einer Element- $M_2$  der zweiten Kategorie schließen sich an eine beliebige Raumkurve an, die keine zur z-Axe parallele Gerade ist; die 3 Definitionsgleichungen einer solchen  $M_2$  haben also die Gestalt:

$$z = \varphi(x); \ y = \psi(x); \ \varphi'(x) = p + q\psi'(x);$$

worin  $\varphi$  und  $\psi$  arbiträre Funktionen,  $\varphi'$ ,  $\psi'$  ihre Ableitungen bedeuten.

Endlich besteht eine Element- $M_2$  der dritten Kategorie aus allen  $\infty^2$  Flächenelementen, die denselben Punkt  $x_0y_0z_0$  enthalten.

Eine Element- $M_1$  oder ein Streifen des  $R_3$  ist entweder definirt durch Gleichungen der Form

$$z = \varphi(x), \ y = \psi(x); \ q = \chi(x); \ p = \varphi' - \chi \psi',$$

entsteht also, indem man jedem Punkte P einer beliebigen Raumkurve, die keine zur z-Axe parallele Gerade ist, nach irgend einem Gesetze eine von den  $\infty^1$  durch P gehenden Tangentialebenen der Raumkurve zuweist; oder die 4 Definitionsgleichungen der Element- $M_1$  haben die Form:

(18) 
$$x = x_0, y = y_0, z = z_0, f(p, q) = 0$$

d. h. der Streifen besteht aus  $\infty^1$  Elementen, die zu demselben Punkt gehören, also einen Kegel mit der Spitze P umhüllen. Dieser Kegel kann auch in ein Ebenenbüschel, dessen Axe durch P geht, oder in mehrere solche Büschel degeneriren.

Ein Streifen, dessen Definitionsgleichungen die Form (18) haben, heifst auch ein "Elementarkegel".

179. Im Raume  $R_2$  (xy), d. h. in der Ebene mit den cartesischen Koordinaten xy verstehen wir unter einem "Linienelement" den Inbegriff eines Punktes xy und einer durch ihn gehenden, zur y-Axe nicht parallelen Geraden

$$\eta - y = y'(\xi - x)$$

und nennen xyy' die 3 "Koordinaten" des Linienelements. Zwei benachbarte Linienelemente xyy' und x+dx, y+dy, y'+dy' heißen "vereinigt liegend", wenn die Relation

$$(19) dy - y'dx = 0$$

erfüllt ist, wenn also der Punkt des zweiten Linienelements auf der Geraden des ersten liegt. Es giebt zwei Arten von Element- $M_1$  im  $R_2(xy)$ , d. h. von zweigliedrigen Integraläquivalenten der Pfaff'schen Gleichung (19). Eine Element- $M_1$  der ersten Kategorie besteht aus den  $\infty^1$  Punkten und zugehörigen Tangenten einer beliebigen Kurve, wird also durch zwei Gleichungen der Form

$$y = \varphi(x), y' = \varphi'(x)$$

definirt. Eine Element- $M_1$  der zweiten Kategorie besteht aus allen Linienelementen durch denselben Punkt der Ebene.

180. Wir wollen nun im Raume  $R_{m+1}$   $(z, x_1 ... x_m)$  insbesondere alle diejenigen Element- $M_{\varrho}$  ins Auge fassen, deren Definitionsgleichungen die Relation z=0 enthalten; die Punktmannigfaltigkeit, an die sich eine solche Element- $M_{\varrho}$  anschließt, ist also ganz in der Ebene z=0 gelegen. Werden die Gleichungen, durch die ein Elementverein dieser Art definirt ist, auf die Form

$$z = 0$$

(20) 
$$\Phi_i(x_1x_2...x_mp_1p_2...p_m) = 0$$
  $(i = 1, 2, ...2m - \varrho)$ 

gebracht, so bilden die Relationen (20) offenbar ein Integraläquivalent der Pfaff'schen Gleichung

$$(21) p_1 dx_1 + p_2 dx_2 + \dots + p_m dx_m = 0.$$

Umgekehrt, genügen die Gleichungen (20) dieser Pfaff'schen Gleichung, so definiren sie mit z=0 zusammen eine Element- $M_{\varrho}$  der oben erwähnten besonderen Beschaffenheit; durch die Aufsuchung aller dieser Elementvereine ist also die Frage nach dem allgemeinsten Integraläquivalent von (21) miterledigt.

[181]

181. Um zunächst alle m-gliedrigen Integraläquivalente:

$$(22) \Phi_1 = 0, \ \Phi_2 = 0, \dots \Phi_m = 0$$

240

der Pfaff'schen Gleichung (21) zu erhalten, nehmen wir erstens an, daß sich aus (22) keine Relation in  $x_1 
ldots x_m$  allein ableiten läßt. Die Gleichungen (22) sind dann offenbar mit den folgenden identisch:

$$(23) p_1 = 0, p_2 = 0, \dots p_m = 0.$$

Es mögen sich zweitens aus (22) genau  $\nu$  unabhängige Relationen der Form

$$\psi_i(x_1 x_2 \dots x_m) = 0 \qquad (i = 1, 2, \dots \nu)$$

herstellen lassen, die nach  $x_{\alpha_1}x_{\alpha_2}...x_{\alpha_\nu}$  auflösbar seien. Ersetzen wir die Gleichungen (4) durch z=0 und das System (24), so nehmen die Relationen (9) nachstehende Form an:

$$(25) \begin{vmatrix} p_{\alpha_{1}} & p_{\alpha_{2}} & \cdots & p_{\alpha_{\nu}} & p_{s} \\ \frac{\partial \psi_{1}}{\partial x_{\alpha_{1}}} & \frac{\partial \psi_{1}}{\partial x_{\alpha_{2}}} & \cdots & \frac{\partial \psi_{1}}{\partial x_{\alpha_{\nu}}} & \frac{\partial \psi_{1}}{\partial x_{s}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial \psi_{\nu}}{\partial x_{\alpha_{1}}} & \frac{\partial \psi_{\nu}}{\partial x_{\alpha_{2}}} & \cdots & \frac{\partial \psi_{\nu}}{\partial x_{\alpha_{\nu}}} & \frac{\partial \psi_{\nu}}{\partial x_{s}} \end{vmatrix} = 0 \quad (s = \alpha_{\nu+1}, \alpha_{\nu+2} \dots \alpha_{m})$$

die sich auch durch Elimination der og aus den Beziehungen

(26) 
$$p_i = \sum_{k=1}^{m} \varrho_k \frac{\partial \psi_k}{\partial x_i} \qquad (i = 1 ... m)$$

ergeben, und mit (20) und mit z = 0 zusammen im Raume  $R_{m+1}$  eine Element- $M_m$  der oben geforderten Beschaffenheit darstellen.

Löst man die Relationen (24) nach  $x_{\alpha_1} \dots x_{\alpha_n}$  auf:

(27) 
$$x_{\alpha_i} = \varphi_i(x_{\alpha_{\nu+1}} \dots x_{\alpha_m}) \quad (i = 1 \dots \nu),$$

so schreiben sich die Gleichungen (25) so:

$$(28) \quad 0 = p_s + p_{\alpha_1} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_s} + p_{\alpha_2} \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_s} + \dots + p_{\alpha_r} \frac{\partial \varphi_r}{\partial x_s} \quad (s = \alpha_{r+1}, \alpha_{r+2}, \dots \alpha_m).$$

Unter Gebrauch der Abkürzung

$$U(p_{lpha_1} \cdot p_{lpha_{oldsymbol{
u}}} x_{lpha_{oldsymbol{
u}+1}} \cdot x_{lpha_{oldsymbol{m}}}) \equiv oldsymbol{arphi}_1 \cdot p_{lpha_1} + oldsymbol{arphi}_2 \cdot p_{lpha_2} + \cdot \cdot + oldsymbol{arphi}_{oldsymbol{
u}} \cdot p_{lpha_{oldsymbol{
u}}}$$

läßt sich das Gleichungensystem (27) (28) ersetzen durch das nachstehende:

(29) 
$$x_h = \frac{\partial U}{\partial p_h}; \quad p_l = -\frac{\partial U}{\partial x_l} \quad (h = \alpha_1 \dots \alpha_r; \ l = \alpha_{r+1} \dots \alpha_m).$$

Dabei bedeutet U eine Funktion der Variabeln

$$(30) p_{\alpha_1} \dots p_{\alpha_\nu} x_{\alpha_{\nu+1}} \dots x_{\alpha_m},$$

die hinsichtlich  $p_{\alpha_1} 
ldots p_{\alpha_v}$  ganz, linear und homogen ist. Doch liefern die Gleichungen (29) auch dann ein m-gliedriges Integraläquivalent der Pfaff'schen Gleichung (21), wenn U eine beliebige Funktion der m Variabeln (30) bedeutet, die nur der einen Bedingung zu genügen hat, daß sie hinsichtlich  $p_{\alpha_1} 
ldots p_{\alpha_v}$  homogen erster Ordnung ist, also die Euler'sche Identität

$$(31) p_{\alpha_1} \frac{\partial U}{\partial p_{\alpha_1}} + p_{\alpha_2} \frac{\partial U}{\partial p_{\alpha_2}} + \dots + p_{\alpha_r} \frac{\partial U}{\partial p_{\alpha_r}} \equiv U$$

befriedigt. Zum Beweise unserer Behauptung bemerken wir, dass vermöge (29) (31) identisch:

$$p_{lpha_1}dx_{lpha_1} + \cdots + p_{lpha_{m{v}}}dx_{lpha_{m{v}}} \equiv d(p_{lpha_1}x_{lpha_1} + \cdots + p_{lpha_{m{v}}}x_{lpha_{m{v}}})$$
 $-x_{lpha_1}dp_{lpha_1} - \cdots - x_{lpha_{m{v}}}dp_{lpha_{m{v}}}$ 
 $\equiv dU - rac{\partial U}{\partial p_{lpha_1}}dp_{lpha_1} - \cdots - rac{\partial U}{\partial p_{lpha_{m{v}}}}dp_{lpha_{m{v}}}.$ 

Ferner hat man nach (29):

$$p_{\alpha_{\nu+1}}dx_{\alpha_{\nu+1}}+\cdots+p_{\alpha_m}dx_{\alpha_m}\equiv -\frac{\partial U}{\partial x_{\alpha_{\nu+1}}}dx_{\alpha_{\nu+1}}-\cdots$$

Durch Addition der beiden letzten Identitäten folgt, daß vermöge (29) identisch:

$$p_1 dx_1 + \cdots + p_m dx_m \equiv dU - dU \equiv 0$$

was zu zeigen war.

Demnach ist folgender Satz bewiesen:

Ein Integraläquivalent der Pfaff'schen Gleichung

$$(21) p_1 dx_1 + p_2 dx_2 + \dots + p_m dx_m = 0$$

enthült mindestens m Gleichungen. Das allgemeinste m-gliedrige Integraläquivalent, das nicht die Form

$$(23) p_1 = 0, p_2 = 0, \dots p_m = 0$$

besitzt, wird erhalten, indem man zu einem beliebigen v-gliedrigen Gleichungensystem der Form

(24) 
$$\psi_i(x_1 x_2 \dots x_m) = 0 \qquad (i = 1, 2, \dots \nu)$$

diejenigen m-v Gleichungen hinzufügt, die sich durch Elimination der  $\mathbf{Q}_i$  aus

(26) 
$$p_i = \sum_{k=1}^{r} \varrho_k \frac{\partial \psi_k}{\partial x_i} \qquad (i = 1 \dots m)$$

ergeben. Ein solches Integraläquivalent kann stets die Form:

(29) 
$$x_h = \frac{\partial U}{\partial p_h}; \ p_l = -\frac{\partial U}{\partial x_l} \ (h = \alpha_1 \dots \alpha_r; \ l = \alpha_{r+1} \dots \alpha_m)$$

erhalten, worin U eine arbiträre Funktion der Variabeln

$$p_{\alpha_1} \dots p_{\alpha_v} x_{\alpha_{v+1}} \dots x_{\alpha_m}$$

bedeutet, die in der  $p_{\alpha_i}$  homogen erster Ordnung ist. Insbesondere läßt sich stets erreichen, daß U in den  $p_{\alpha_i}$  ganz, linear und homogen wird.

Das allgemeinste  $m + \tau$ -gliedrige Integraläquivalent von (21) wird erhalten, indem man entweder zu den Gleichungen (23) irgend  $\tau$  Relationen in  $x_1 \dots x_m$ , oder zu einem Gleichungensystem der Form (29) noch  $\tau$  beliebige Relationen

(32) 
$$\chi_i(p_{\alpha_1} \dots p_{\alpha_\nu} x_{\alpha_{\nu+1}} \dots x_{\alpha_m}) = 0 \qquad (i = 1 \dots \tau)$$

hinzufügt, die keine neue Relation in den x allein liefern.

Alle diese Resultate hätten wir natürlich auch ohne Bezugnahme auf die Pfaff'sche Gleichung (1), direkt aus der Form der Gleichung (21) ableiten können.

182. Wir betrachten jetzt gleichzeitig den Raum  $R_{m+1}(z, x_1 \dots x_m)$  und den Raum  $R_m(x_1 x_2 \dots x_m)$ , der aus dem  $R_{m+1}$  durch die Gleichung

$$(33) z = 0$$

ausgeschnitten wird, der also mit der "Ebene z=0" identisch ist. Die Ebene des  $R_{m+1}$ , die zu dem Flächenelement mit den Koordinaten  $0, x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m$  gehört, schneidet die Ebene (33), d. h. also den Raum  $R_m$  nach einer linearen m-1-fach ausgedehnten Punktmannigfaltigkeit, die im  $R_m$  durch die Gleichung:

(34) 
$$p_1(\xi_1 - x_1) + \dots + p_m(\xi_m - x_m) = 0$$

mit den laufenden Koordinaten  $\xi_i$  dargestellt wird. Es ist dies eine durch den Punkt  $x_1 \dots x_m$  gehende "Ebene" des  $R_m$ .

Wir bezeichnen nun allgemein den Inbegriff eines im  $R_m$  gelegenen Punktes  $x_1 
ldots x_m$  und einer beliebigen durch ihn gehenden, im  $R_m$  gelegenen Ebene (34) als ein "Flächenelement des  $R_m$ "; die Größen

$$(35) x_1 x_2 x_m p_1 p_2 p_2 p_m$$

sollen die "homogenen Koordinaten" dieses Flächenelements genannt werden. Die 2m Größen (35) sind natürlich dann und nur dann die homogenen Koordinaten eines Flächenelements des  $R_m$ , wenn nicht alle  $p_i$  verschwinden, und das Flächenelement (35) ist schon durch Angabe der m-1 Verhältnisse der  $p_i$  bestimmt; es giebt also  $\infty^{2m-1}$  Flächenelemente in  $R_m$ . Wir erkennen jetzt unmittelbar:

Jedem Flächenelement des  $R_{m+1}$ , das die Koordinaten

$$(36) 0, x_1 x_2 \dots x_m p_1 p_2 \dots p_m$$

besitzt, und für welches nicht alle  $p_i$  null sind, ist in der geschilderten Weise ein und nur ein Flächenelement (35) des  $R_m$  zugewiesen. Umgekehrt bestimmt jedes Flächenelement (35) des  $R_m$  einfach unendlich viele Flächenelemente des  $R_{m+1}$ , deren Koordinaten die Form

$$(37) 0, x_1 \cdots x_m, \sigma p_1, \sigma p_2 \cdots \sigma p_m$$

besitzen, wo  $\sigma$  eine arbiträre Konstante bedeutet. Wir können diesen Sachverhalt kurz so aussprechen; Jedes Flächenelement (36) des  $R_{m+1}$  für das nicht alle  $p_i$  null sind, schneidet aus dem Raum  $R_m$  ein ganz bestimmtes Flächenelement (35) aus, und umgekehrt gehen durch jedes Flächenelement (35) des  $R_m$  einfach unendlich viele Flächenelemente (37) des  $R_{m+1}$  hindurch.

So schneidet z. B. ein Flächenelement x, y, 0, p, q des  $R_3(xyz)$  aus der xy-Ebene ein Linienelement aus, bestehend aus dem Punkt x, y und der durch ihn gehenden Geraden

$$p(\xi - x) + q(\eta - q) = 0;$$

umgekehrt gehen durch dieses Linienelement die  $\infty^1$  Flächenelemente  $x, y, 0, \sigma p, \sigma q$  des  $R_3$  hindurch.

183. Die homogenen Elementkoordinaten des  $R_m$  bieten den Vorteil, daß sie jeden Punkt des  $R_m$  und jede beliebige durch ihn gehende Ebene des  $R_m$  darzustellen erlauben, während bei dem Gebrauch der nichthomogenen Elementkoordinaten  $z, x_1 \dots p_m$  im  $R_{m+1}$  alle diejenigen Flächenelemente, deren zugehörige Ebenen zur z-Axe parallel sind, von der Betrachtung ausgeschlossen sind. Es liegt daher nahe, auch im  $R_{m+1}$  homogene Elementkoordinaten einzuführen, indem wir setzen:

(38) 
$$x_{m+1} = z; \quad -\frac{q_i}{q_{m+1}} = p_i \quad (i = 1 ...m)$$

und die Größen

$$(39) x_1 x_2 \dots x_{m+1}, q_1 q_2 \dots q_{m+1}$$

als Koordinaten desjenigen Flächenelements bezeichnen, das aus dem Punkt  $x_1 \dots x_{m+1}$  und der durch ihn gehenden Ebene

$$q_1(\xi_1 - x_1) + \dots + q_{m+1}(\xi_{m+1} - x_{m+1}) = 0$$

des Raums  $R_{m+1}(x_1 cdots x_{m+1})$  besteht, vorausgesetzt, daß nicht alle  $q_i$  verschwinden. Die früher von der Betrachtung ausgeschlossenen Flächenelemente sind jetzt einfach durch die Bedingung  $q_{m+1} = 0$  charakterisirt.

Natürlich kann man auch andererseits von den homogenen Koordinaten (35) im  $R_m$  zu nichthomogenen dadurch übergehen, daß man etwa  $\frac{-p_i}{p_m}$  durch  $p_i'$  und  $x_1 \dots x_{m-1}x_m$  durch  $x_1' \dots x_{m-1}z'$  ersetzt, wodurch aber alle Flächenelemente des  $R_m$ , deren Koordinate  $p_m$  gleich null ist, von der Betrachtung ausgeschlossen werden.

184. Die in Art. 176 und 177 gegebenen Definitionen nehmen im  $R_m(x_1...x_m)$  unter Gebrauch der homogenen Elementkoordinaten folgende Form an:

Zwei benachbarte Flächenelemente  $x_1 cdots p_m$  und  $x_1 + dx_1 cdots p_m + dp_m$  heißen vereinigt liegend, wenn die Bedingung (21) erfüllt ist, wenn also die Ebene des ersten Flächenelements den Punkt des zweiten enthält. Eine Schar von  $\infty^\varrho$  Flächenelementen des  $R_m$  von der Eigenschaft, daß jedes Element mit allen benachbarten, der Schar angehörigen Flächenelementen vereinigt liegt, heißt ein  $\varrho$ -fach ausgedehnter Elementverein oder eine "Element- $M_\varrho$ " des  $R_m$ , und ist definirt durch ein  $2m-\varrho-1$ -gliedriges Gleichungensystem zwischen den Größen (35), das hinsichtlich der Variabeln  $p_1 cdots p_m$  homogen ist, die Pfaff'sche Gleichung (21) befriedigt und nicht alle Relationen  $p_1=0$ , ...  $p_m=0$  enthält. Dann folgt aus den Entwickelungen des Art. 181 sofort der Satz:

Die Dimensionszahl  $\varrho$  einer Element- $M_{\varrho}$  des  $R_m$  ist höchstens m-1. Die m Definitionsgleichungen jeder Element- $M_{m-1}$  können auf die Form (29) gebracht werden, worin U in den  $p_{\alpha_i}$  homogen erster Ordnung ist; die allgemeinste Element- $M_{\varrho}$  ( $\varrho < m-1$ ) wird erhalten, wenn man zu einem Gleichungensystem (29), in dem  $\nu \geq m-\varrho$  zu wählen ist, noch  $m-\varrho-1$  weitere Relationen:

$$\chi_i \left( \frac{p_{\alpha_2}}{p_{\alpha_1}}, \frac{p_{\alpha_3}}{p_{\alpha_1}} \cdot \cdot \frac{p_{\alpha_v}}{p_{\alpha_1}}, x_{\alpha_v+1} \cdot \cdot x_{\alpha_m} \right) = 0 \qquad (i = 1, 2 \cdot \cdot m - \varrho - 1)$$

hinzufügt, die nach  $m-\varrho-1$  von den Verhältnissen

$$\frac{p_{\alpha_2}}{p_{\alpha_1}}$$
,  $\frac{p_{\alpha_3}}{p_{\alpha_1}}$   $\cdot$   $\cdot$   $\frac{p_{\alpha_r}}{p_{\alpha_1}}$ 

aufgelöst werden können.

Um auf diese Weise alle Element- $M_{\varrho}$  des  $R_{m+1}$  in homogenen Koordinaten (39) ausgedrückt zu erhalten, brauchen wir nur in den Gleichungen der Art. 174 und 175 die Substitution (38) auszuführen.

[184]

Die Relationen (4) können jetzt auch eine zur z-Axe parallele cylindrische Mannigfaltigkeit darstellen, d. h. von z (bezw.  $x_{m+1}$ ) frei sein; die Definitionsgleichungen einer Element- $M_{\varrho}$ , die sich an eine solche cylindrische Mannigfaltigkeit anschließt, enthalten offenbar die Relation  $q_{m+1} = 0$ .

Die Relationen (29), (32) definiren ein Integraläquivalent der Pfaff'schen Gleichung (21) auch dann, wenn die Gleichungen (32) in den  $p_i$  nicht homogen sind. In diesem Falle können wir die Gleichungen (32) immer auf folgende Form gebracht denken:

(40) 
$$\omega_i \left( \frac{p_{\alpha_2}}{p_{\alpha_1}}, \frac{p_{\alpha_3}}{p_{\alpha_1}} \cdot \cdot \frac{p_{\alpha_r}}{p_{\alpha_1}}, x_{\alpha_r+1} \cdot \cdot x_{\alpha_m} \right) = 0 \quad (i = 1 \dots \tau - 1)$$

(41) 
$$p_{\alpha_1} = F\left(\frac{p_{\alpha_2}}{p_{\alpha_1}}, \frac{p_{\alpha_3}}{p_{\alpha_1}} \cdot \frac{p_{\alpha_\nu}}{p_{\alpha_1}}, x_{\alpha_{\nu+1}} \cdot x_{\alpha_m}\right).$$

Jetzt liefern die Relationen (29), (40) zusammen einen  $m-\tau$ -fach ausgedehnten Elementverein des  $R_m$ ; ist  $x_1^0 \dots p_m^0$  ein beliebiges Flächenelement dieses Elementvereins, und substituiren wir statt der  $x_i$  und  $p_i$  die Größen  $x_i^0$  und  $\sigma p_i^0$  in die Gleichung (41), so liefert uns diese für  $\sigma$  einen ganz bestimmten Wert, d. h. die Relation (41) ordnet jedem Flächenelement  $x_1^0 \dots p_m^0$  der durch (29), (40) definirten Element  $M_{m-\tau}$  des  $R_m$  ein ganz bestimmtes Flächenelement 0,  $x_1^0 \dots x_m^0$   $\sigma p_1^0 \dots \sigma p_m^0$  des  $R_{m+1}$  zu.

Wir dürfen daher schliefslich folgende Sätze aussprechen: Jedes m-gliedrige Integraläquivalent der Pfaff'schen Gleichung

(21) 
$$p_1 dx_1 + \cdots + p_m dx_m = 0$$

ist in den pi homogen, und hat entweder die Form

$$(23) p_1 = 0, \dots p_m = 0$$

oder es stellt in homogenen Elementkoordinaten  $x_i p_i$  eine Element- $M_{m-1}$  des Raumes  $R_m(x_1 ... x_m)$  dar.

Enthält ein Integraläquivalent der Pfaff'schen Gleichung (21) mehr als m Gleichungen, und ist es in den  $p_i$  homogen, so besteht es entweder aus den Relationen (23) und beliebigen Gleichungen in  $x_1 
ldots x_m$ , oder es stellt im  $R_m$  einen Elementverein dar, hat also die Form (29), (32). Jedes in den  $p_i$  nicht homogene Integraläquivalent entsteht aus den Definitionsgleichungen eines Elementvereins des  $R_m$  durch Hinzufügung einer in den  $p_i$  unhomogenen Gleichung.

## § 2. Die Integraläquivalente einer beliebigen Pfaff'schen Gleichung.

185. Die Entwickelungen des vorigen § setzen uns in den Stand, die Frage nach allen Integraläquivalenten einer beliebigen Pfaff'schen Gleichung

(1) 
$$\Delta \equiv \sum_{i=1}^{n} a_i(x_1 x_2 \dots x_n) dx_i = 0$$

zu erledigen. Wir nehmen zunächst an, daß die Klasse  $\varkappa$  des Ausdrucks  $\varDelta$  gleich  $2\lambda$  sei, daß also  $\varDelta$  auf die folgende Normalform gebracht werden kann:

(2) 
$$\Delta \equiv \sum_{1}^{\lambda} F_i(x_1 x_2 \dots x_n) df_i(x_1 x_2 \dots x_n)$$

und wir dürfen nach Art. 167 die Existenz einer Stelle  $x_1^0 cdots x_n^0$  voraussetzen, an der alle  $F_i$ ,  $f_i$  regulär sind und die Funktionaldeterminante

$$\begin{pmatrix} F_1 \dots F_{\lambda} f_1 \dots f_{\lambda} \\ x_1 \dots \dots x_{\lambda} \end{pmatrix}$$

nicht verschwindet. Führen wir jetzt statt  $x_1 \dots x_z$  mittels der Formeln

$$x_1' = f_1 \dots x_{\lambda}' = f_{\lambda}; \ p_1' = F_1; \dots p_{\lambda}' = F_{\lambda}$$

die neuen Veränderlichen  $x'_i$ ,  $p'_i$  ein, so nimmt die Pfaff'sche Gleichung (1) die nachstehende Gestalt an:

(3) 
$$p_1' dx_1' + p_2' dx_2' + \dots + p_2' dx_2' = 0.$$

Auf diese Gleichung lassen sich jetzt unmittelbar die Resultate des vorigen  $\S$  übertragen, indem man daselbst die Zahl m durch  $\lambda$ , und die Variabeln  $x_i p_i$  durch  $x_i' p_i'$  ersetzt. Darnach besitzt die Pfaff'sche Gleichung (3) insbesondere Integraläquivalente, die aus  $\lambda$  Gleichungen bestehen, und die Form haben

(4) 
$$\begin{cases} \psi_{i}(x_{1}'x_{2}' \dots x_{\lambda}') = 0 & (i = 1, 2 \dots v; \ v \leq \lambda) \\ \frac{p_{\alpha_{1}}}{\partial x_{\alpha_{1}}} \frac{p_{\alpha_{2}}}{\partial x_{\alpha_{2}}'} \cdots \frac{p_{\alpha_{\nu}}}{\partial x_{\alpha_{\nu}}'} \frac{p_{s}'}{\partial x_{s}'} \\ \frac{\partial \psi_{1}}{\partial x_{\alpha_{1}}'} \frac{\partial \psi_{1}}{\partial x_{\alpha_{2}}'} \cdots \frac{\partial \psi_{1}}{\partial x_{\alpha_{\nu}}'} \frac{\partial \psi_{1}}{\partial x_{s}'} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{\partial \psi_{\nu}}{\partial x_{\alpha_{1}}'} \frac{\partial \psi_{\nu}}{\partial x_{\alpha_{2}}'} \cdots \frac{\partial \psi_{\nu}}{\partial x_{\alpha_{\nu}}'} \frac{\partial \psi_{\nu}}{\partial x_{s}'} \end{cases} = 0 \qquad (s = \alpha_{\nu+1}, \alpha_{\nu+2}, \dots \alpha_{\lambda}),$$

oder in aufgelöster Form

$$(5) \quad x'_{\alpha_{h}} = \varphi_{h}(x'_{\alpha_{r+1}}, x'_{\alpha_{r+2}} \dots x'_{\alpha_{\lambda}}) \qquad (h = 1, 2, \dots \nu)$$

$$-p'_{l} = p'_{\alpha_{1}} \frac{\partial \varphi_{1}}{\partial x'_{l}} + p'_{\alpha_{2}} \frac{\partial \varphi_{2}}{\partial x'_{l}} + \dots + p'_{\alpha_{r}} \frac{\partial \varphi_{r}}{\partial x'_{l}} \quad (l = \alpha_{r+1} \dots \alpha_{\lambda}).$$

Darin ist  $\nu$  eine Zahl der Reihe  $1..\lambda$ ; ferner bedeuten  $\alpha_1..\alpha_{\lambda}$  irgend eine Permutation dieser Indices; endlich sind unter den  $\psi_i$ ,  $\varphi_i$  willkürliche Funktionen zu verstehen. Ersetzt man in den Relationen (4) oder (5) die  $x_i'$ ,  $p_i'$  bezw. durch die in der Normalform von  $\Delta$  auftretenden Funktionen  $f_i$ ,  $F_i$ , so erhält man ein  $\lambda$ -gliedriges, in den ursprünglichen Variabeln  $x_1..x_n$  ausgedrücktes Integraläquivalent der Pfaff'schen Gleichung (1).

186. Weitere Integraläquivalente der Pfaff'schen Gleichung (1) oder (3) erhalten wir nach den Regeln des vorigen  $\S$ , indem wir zu einem System der Form (4) oder (5) noch andere Relationen in den  $x_i'p_i'$  hinzufügen, die mit den vorhergehenden zusammen keine weitere Beziehung in den  $x_i'$  allein liefern. Da aber gegenwärtig nicht, nur die  $x_i'p_i'$ , sondern auch noch die Größen  $x_{z+1}, x_{z+2}, \dots x_n$  als Variable zu betrachten sind, so entsteht die Frage: Welches ist das allgemeinste Gleichungensystem der Form

(6) 
$$\Omega_i(x_1' \dots x_{\lambda}' p_1' \dots p_{\lambda}', x_{z+1} \dots x_n) = 0 \quad (i = 1, 2, ...)$$

welches die Gleichung (3) befriedigt?

Wir nehmen an, daß sich aus den Gleichungen (6) genau  $\nu + \tau$  Relationen der Form

(7) 
$$\psi_i(x_1' \dots x_{\lambda}', x_{k+1} \dots x_n) = 0 \quad (i = 1 \dots \nu + \tau)$$

ableiten lassen;  $\tau$  dieser Relationen mögen nur die Variabelen  $x_{z+1} \dots x_n$  enthalten, so daß das Gleichungensystem (7) durch Auflösung folgende Form annimmt:

(8) 
$$x'_{\alpha_h} = \varphi_h(x'_{\alpha_{\nu+1}}, \dots x'_{\alpha_{\lambda}}, x_{\beta_{\tau+1}}, \dots x_{\beta_{n-\nu}})$$
  $(h = 1 \dots \nu)$ 

(9) 
$$x_{\beta_l} = \psi_l(x_{\beta_{\tau+1}}, \dots x_{\beta_{\tau-\tau}})$$
  $(l = 1, 2, \dots \tau)$ 

wobei  $\beta_1 \beta_2 \dots \beta_{n-x}$  irgend eine Anordnung der Indices x+1, x+2, ... n bedeutet. Die Zahl  $\nu$  muß offenbar mindestens gleich 1 sein. Dagegen kann  $\tau$  verschwinden; dann kommen die Gleichungen (9) in Wegfall und die rechten Seiten der Gleichungen (8) können sämtliche Variable  $x_{x+1} \dots x_n$  enthalten. Setzt man für die  $x'_{a_h}$  ihre Ausdrücke (8) in die linke Seite von (3) ein, so müssen in dem entstehenden Substitutionsresultat die Koeffizienten aller Differentiale

$$dx'_{\alpha_{r+1}} \dots dx'_{\alpha_{\lambda}}; \quad dx_{\beta_{\tau+1}} \dots dx_{\beta_{n-x}}$$

verschwinden, wenn das Gleichungensystem (6) ein Integraläquivalent unserer Pfaff'schen Gleichung sein soll, d. h. die Relationen (6) müssen folgende Gleichungen umfassen:

$$(10) p_{s}' + \frac{\partial \varphi_{1}}{\partial x_{s}'} p_{\alpha_{1}}' + \dots + \frac{\partial \varphi_{\nu}}{\partial x_{s}'} p_{\alpha_{\nu}}' = 0 (s = \alpha_{\nu+1} \dots \alpha_{\lambda})$$

(11) 
$$\frac{\partial \varphi_1}{\partial x_t} p'_{\alpha_1} + \dots + \frac{\partial \varphi_r}{\partial x_t} p'_{\alpha_r} = 0 \quad (t = \beta_{\tau+1} \dots \beta_{n-x}).$$

Die Gleichungen (11) brauchen nicht von einander unabhängig zu sein; aber offenbar liefern sie zusammen mindestens eine Gleichung, die keine Folge von (10) ist, wenn die Funktionen  $\varphi_1 \dots \varphi_r$  von den Variabeln  $x_{s+1} \dots x_n$  nicht vollkommen unabhängig sind. Indem wir die bisherigen Resultate zusammenfassen, und von dem speziellen Gleichungensysteme  $p_1' = 0$ , ...  $p_{\lambda}' = 0$  vorläufig absehen, erhalten wir folgende Sätze:

Es sei  $\varkappa = 2\lambda$  die Klasse des Pfaff'schen Ausdrucks

$$\Delta \equiv \sum_{i=1}^{n} a_i(x_1 x_2 \dots x_n) dx_i,$$

ferner

$$F_1 df_1 + \cdots + F_{\lambda} df_{\lambda}$$

eine Normalform von  $\Delta$ , die den Bedingungen des Art. 167 genügt. Dann enthält jedes Integraläquivalent der Pfaff'schen Gleichung  $\Delta=0$ , das auf die Form:

(12) 
$$\Omega_i(f_1 \dots f_{\lambda}, F_1 \dots F_{\lambda}, x_{\kappa+1} \dots x_n) = 0 \quad (i = 1, 2 \dots)$$

gebracht werden kann, mindestens & Gleichungen.

Jedes  $\lambda$ -gliedrige Integraläquivalent dieser Art kann nachstehende Form erhalten:

$$(13) \begin{cases} f_{\alpha_h} = \varphi_h(f_{\alpha_{\nu+1}}, f_{\alpha_{\nu+2}} \dots f_{\alpha_{\ell}}) & (h = 1 \dots \nu) \\ F_l + \frac{\partial \varphi_1}{\partial f_l} F_{\alpha_1} + \frac{\partial \varphi_2}{\partial f_l} F_{\alpha_2} + \dots + \frac{\partial \varphi_{\nu}}{\partial f_l} F_{\alpha_{\nu}} = 0 & (l = \alpha_{\nu+1} \dots \alpha_{\ell}). \end{cases}$$

Darin ist  $\nu$  irgend eine Zahl der Reihe  $1..\lambda$ ; die  $\alpha_1..\alpha_{\lambda}$  bedeuten irgend eine Permutation dieser Zahlen; endlich sind unter den  $\varphi_i$  willkürliche Funktionen zu verstehen.

Jedes andere Integraläquivalent von der Form (12) hat entweder folgende Gestalt

(14) 
$$\begin{cases} f_{\alpha_{h}} = \varphi_{h}(f_{\alpha_{\nu+1}} \dots f_{\alpha_{\lambda}} x_{\beta_{\tau+1}} \dots x_{\beta_{n-\varkappa}}) & (h = 1 \dots \nu) \\ x_{\beta_{l}} = \psi_{l}(x_{\beta_{\tau+1}} x_{\beta_{\tau+2}} \dots x_{\beta_{n-\varkappa}}) & (l = 1, 2 \dots \tau) \\ F_{s} + \frac{\partial \varphi_{1}}{\partial f_{s}} F_{\alpha_{1}} + \dots + \frac{\partial \varphi_{\nu}}{\partial f_{s}} F_{\alpha_{\nu}} = 0 & (s = \alpha_{\nu+1} \dots \alpha_{\lambda}) \\ \frac{\partial \varphi_{1}}{\partial x_{t}} F_{\alpha_{1}} + \dots + \frac{\partial \varphi_{\nu}}{\partial x_{t}} F_{\alpha_{\nu}} = 0 & (t = \beta_{\tau+1} \dots \beta_{n-\varkappa}) \end{cases}$$

wo  $\tau$  eine Zahl der Reihe 0, 1 ...  $n-\varkappa$ , ferner  $\beta_1$  ...  $\beta_{n-\varkappa}$  irgend eine Anordnung der Indices  $\varkappa+1$  ... n, endlich die  $\varphi_h$ ,  $\psi_l$  willkürliche Funktionen bezeichnen; oder es entsteht aus einem Gleichungensystem der Form (13) oder (14) durch Hinzufügung beliebiger Relationen zwischen den Variabeln  $F_i$ ,  $f_i$ ,  $x_{\varkappa+1}$ ...  $x_n$ , die mit den vorhergehenden verträglich sind, und mit ihnen zusammen keine weiteren Relationen zwischen den Größen  $f_1$ ...  $f_{\lambda}$ ,  $x_{\varkappa+1}$ ...  $x_n$  allein ergeben.

In dem System (14) müssen die Funktionen  $\varphi_h$  so gewählt werden, dass die Gleichungen, die in der letzten Zeile von (14) stehen, keine Relationen in den Größen

$$f_{\alpha_{\nu+1}} \dots f_{\alpha_{\lambda}} x_{\beta_{\tau+1}} \dots x_{\beta_{n-\varkappa}}$$

allein liefern. Schließen wir also solche Systeme (14), vermöge deren alle Größen  $F_{\alpha_1}$ .  $F_{\alpha_{\nu}}$  und infolge dessen überhaupt alle  $F_i$  verschwinden, vorläufig von der Betrachtung aus, so müssen, falls  $\nu + \tau \leq n - \varkappa$  in der  $n - \varkappa - \tau$ -zeiligen Matrix:

alle v-reihigen Determinanten identisch verschwinden.

187. In ganz analoger Weise erledigt sich nach dem vorigen § die Frage nach den Integraläquivalenten für den Fall, daß die Klasse von ⊿ ungerade ist, und es ergeben sich die Sätze:

Ist die Klasse  $\varkappa$  des Pfaff'schen Ausdrucks  $\varDelta$  gleich  $2 \lambda - 1$ , und hat  $\varDelta$  die Normalform

$$(15) df_2 + F_1 df_1 + \dots + F_{2-1} df_{2-1}$$

die den Bedingungen des Art. 167 genügen möge, so enthält jedes Integraläquivalent der Gleichung  $\Delta = 0$ , das auf die Form:

(16) 
$$\Omega_i(f_1 \dots f_{\lambda}, F_1 \dots F_{\lambda-1}, x_{\kappa+1} \dots x_n) = 0 \quad (i = 1, 2, ...)$$

gebracht werden kann, mindestens & Gleichungen.

Das allgemeinste  $\lambda$ -gliedrige Integraläquivalent dieser Art hat die Form

$$(17) \begin{cases} f_{\lambda} = \varphi(f_{\alpha_{\nu+1}}f_{\alpha_{\nu+2}} \cdots f_{\alpha_{\lambda-1}}) \\ f_{\alpha_{h}} = \varphi_{h}(f_{\alpha_{\nu+1}} \cdots f_{\alpha_{\lambda-1}}) \\ 0 = F_{s} + \frac{\partial \varphi_{1}}{\partial f_{s}} F_{\alpha_{1}} + \cdots + \frac{\partial \varphi_{\nu}}{\partial f_{s}} F_{\alpha_{\nu}} + \frac{\partial \varphi}{\partial f_{s}} \\ \end{cases} \quad (s = \alpha_{\nu+1} \cdots \alpha_{\lambda-1}).$$

Jedes andere Integraläquivalent (16) hat entweder die Gestalt:

$$\begin{cases}
f_{\lambda} = \varphi & (f_{\alpha_{\nu+1}} \dots f_{\alpha_{\lambda-1}}, x_{\beta_{\tau+1}} \dots x_{\beta_{n-\varkappa}}) \\
f_{\alpha_{h}} = \varphi_{h} (f_{\alpha_{\nu+1}} \dots f_{\alpha_{\lambda-1}}, x_{\beta_{\tau+1}} \dots x_{\beta_{n-\varkappa}}) & (h = 1 \dots \nu) \\
x_{\beta_{l}} = \psi_{l} (x_{\beta_{\tau+1}} \dots x_{\beta_{n-\varkappa}}) & (l = 1 \dots \tau)
\end{cases}$$

$$F_{s} + \frac{\partial \varphi_{1}}{\partial f_{s}} F_{\alpha_{1}} + \dots + \frac{\partial \varphi_{\nu}}{\partial f_{s}} F_{\alpha_{\nu}} + \frac{\partial \varphi}{\partial f_{s}} = 0 \quad (s = \alpha_{\nu+1} \dots \alpha_{\lambda-1}) \\
\frac{\partial \varphi_{1}}{\partial x_{t}} F_{\alpha_{1}} + \dots + \frac{\partial \varphi_{\nu}}{\partial x_{t}} F_{\alpha_{\nu}} + \frac{\partial \varphi}{\partial x_{t}} = 0 \quad (t = \beta_{\tau+1} \dots \beta_{n-\varkappa}),
\end{cases}$$

oder es entsteht aus einem Gleichungensystem der Form (17) oder (18) durch Hinzufügung beliebiger Relationen in  $f_i$ ,  $F_i$ ,  $x_{x+1} cdots x_n$ , die mit den vorhergehenden verträglich sind, und mit ihnen zusammen keine neue Relation in  $f_1 cdots f_n$ ,  $x_{x+1} cdots x_n$  allein liefern.

Die Funktionen  $\varphi$  und  $\varphi_h$  in (18) sind so zu wählen, daß im Falle  $\nu + \tau + 1 \le n - \varkappa$  in der Matrix

alle  $\nu + 1$ -reihigen Determinanten identisch verschwinden.

In den Formeln (17) (18) ist  $\nu$  eine Zahl der Reihe  $1..\lambda-1$ ;  $\alpha_1..\alpha_{\lambda-1}$  bedeuten eine Permutation dieser Indices;  $\tau$  ist eine Zahl der Reihe  $0, 1..n-\varkappa$ , die  $\beta_1..\beta_{n-\varkappa}$  bedeuten irgend eine Anordnung der Zahlen  $\varkappa+1..n$ ; im Falle  $\tau=0$  fällt in dem Formelsysteme (18) die dritte Zeile fort; endlich sind  $\varphi$ ,  $\varphi_h$ ,  $\psi_l$  arbiträre Funktionen.

188. Aus den in Art. 186 und 187 ausgesprochenen Sätzen ergiebt sich ohne weiteres folgendes Korollar:

Es seien  $x_1 x_2 \dots x_n$  irgend n unabhängige Veränderliche, und  $2\lambda$  eine Zahl < n, ferner

(19) 
$$\Phi_i(x_1 x_2 \dots x_n) = 0 \quad (i = 1, 2, \dots \lambda)$$

ein beliebiges  $\lambda$ -gliedriges Integraläquivalent der Pfaff'schen Gleichung

$$x_{\lambda+1}dx_1 + x_{\lambda+2}dx_2 + \cdots + x_{2\lambda}dx_{\lambda} = 0,$$

so können die Relationen (19) stets auf eine Form gebracht werden, in der sie nur von den Variabeln  $x_1 x_2 \dots x_{2\lambda}$ , nicht aber von  $x_{2\lambda+1} \dots x_n$  abhängen.

Bilden ferner die Gleichungen (19) ein  $\lambda$ -gliedriges Integraläquivalent der Pfaff'schen Gleichung

[189, 190] § 2. Die Integraläquivalente einer beliebigen Pfaff'schen Gleichung. 251

$$dx_{\lambda} + x_{\lambda+1}dx_1 + \dots + x_{2\lambda-1}dx_{\lambda-1} = 0$$
  $(2\lambda - 1 < n)$ 

so können sie eine Form erhalten, in der sie nur von  $x_1 x_2 \dots x_{2\lambda-1}$ , nicht aber von  $x_2 \dots x_n$  abhängen.

189. Aus den Ergebnissen der Artikel 186 und 187 heben wir noch das folgende heraus: "Jede Pfaff'sche Gleichung vom Range  $2\lambda$  läßt sich durch  $\lambda$  Relationen in  $x_1x_2 \dots x_n$  befriedigen." Unter den  $\lambda$ -gliedrigen Integraläquivalenten der Pfaff'schen Gleichung  $\Delta = 0$  erwähnen wir noch besonders diejenigen, die aus  $\lambda$  Relationen in  $f_1f_2 \dots f_{\lambda}$  allein bestehen, also die Form

$$(20) f_1 = c_1, f_2 = c_2 \dots f_{\lambda} = c_{\lambda}$$

besitzen, worin die  $c_i$  Konstante bedeuten. Die Relationen (20) bezeichnen wir als "vollständiges" Integraläquivalent oder als ein "vollständiges Integral" der Pfaff'schen Gleichung (1), wenn unter den  $c_i$  arbiträre Konstante verstanden werden.

Stellen die Relationen (20) für jedes beliebige Wertsystem der Konstanten  $e_i$  ein Integraläquivalent der Pfaff'schen Gleichung  $\Delta = 0$  dar, so muß  $\Delta$  augenscheinlich in der Form

$$\sum_{1}^{\lambda} \varrho_{i}(x_{1} \dots x_{n}) df_{i}$$

geschrieben werden können, also ist der Rang der Gleichung  $\Delta = 0$  sicher nicht größer als  $2\lambda$  (Art. 119, 3)).

190. Wir behandeln nunmehr die Frage, ob sich jedes Integraläquivalent der Pfaff'schen Gleichung (1) in der Form (13) oder (14) beziehungsweise (17) oder (18) darstellen läfst.

Sollen die Gleichungen

(21) 
$$\Phi_i(x_1 x_2 \dots x_n) = 0 \quad (i = 1, 2...)$$

ein Integraläquivalent der Gleichung (1) darstellen, so müssen wir nach einer Bemerkung des Art. 82 die Existenz einer Stelle  $x_1^0 x_2^0 \dots x_n^0$  voraussetzen, an der sowohl sämtliche Koeffizienten  $a_1, a_2, \dots a_n$  unserer Pfaff'schen Gleichung, als auch das Gleichungensystem (21) im Sinne von Art. 40 regulär sind. Wir setzen jetzt überdies voraus, daß an der genannten Stelle nicht sämtliche z-reihigen Determinanten der zu  $\Delta$  gehörigen Matrix

(A) 
$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \\ 0 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ & \dots & & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & 0 \end{vmatrix}$$

und auch nicht alle Koeffizienten  $a_i$  verschwinden. Dann dürfen wir, ohne die Allgemeinheit zu beschränken, annehmen, daß an der Stelle  $x_1^0 cdots x_n^0$  im Falle  $x = 2\lambda$  die Pfaff'schen Aggregate

$$P = (1, 2, ... 2\lambda); \Pi_{2\lambda, 0} = (1, 2, ... 2\lambda - 1, 0)$$

und im Falle  $\varkappa = 2\lambda - 1$  die Pfaff'schen Aggregate

$$P' = (1, 2, \dots 2\lambda - 2); Q = (0, 1, \dots 2\lambda - 1)$$

von Null verschieden sind, und es läßt sich jetzt nach Art. 167 immer eine Normalform von  $\Delta$  zu Grunde legen, derart, daß die  $\varkappa$  in ihr auftretenden Funktionen  $F_i$ ,  $f_i$  an der Stelle  $x_1^0 cdots x_n^0$  regulär sind, und daß ihre nach  $x_1 cdots x_n$  genommene Funktionaldeterminante daselbst nicht verschwindet. Betrachten wir, um die Ideen zu fixiren, den Fall  $\varkappa = 2 \lambda$ . Mittels der Formeln

$$f_i = f_i(x_1 x_2 \dots x_n); \ F_i = F_i(x_1 \dots x_n)$$

kann man dann statt  $x_1 
ldots x_2 
ldots$  die neuen Independenten  $f_1 
ldots f_1 
ldots F_1 
ldots F_2 
ldots F_3 
ldots Gleichungensystem (21) einführen; dieses erhält so die Form (12), und zwar sind diese Gleichungen an der Stelle$ 

(22) 
$$f_1^0 \dots f_{\lambda}^0, F_1^0 \dots F_{\lambda}^0, x_{\varkappa+1}^0 \dots x_n^0$$

regulär, wenn wir mit  $f_i^0$ ,  $F_i^0$  die konstanten Werte bezeichnen, die die Funktionen  $f_i$  bezw.  $F_i$  an der Stelle  $x_1^0 \dots x_n^0$  annehmen (Art. 45). Das Gleichungensystem (21) kann sonach auf die Form (13) oder (14) gebracht werden.

Ist umgekehrt ein Gleichungensystem (13) oder (14) an der Stelle (22) im Sinne von Art. 40 regulär, so verwandelt es sich, wenn die  $F_i$ ,  $f_i$  durch die betreffenden Funktionen der  $x_k$  ersetzt werden, in ein Gleichungensystem mit den Variabeln  $x_1 
ldots x_n$ , das an der Stelle  $x_1^0 
ldots x_n^0$  regulär ist (Art. 82), und die Pfaff'sche Gleichung  $\Delta = 0$  erfüllt.

Es ist leicht zu sehen, wie man über die willkürlichen Funktionen  $\varphi_h$ ,  $\varphi_l$  verfügen muß, damit ein Relationensystem (13) oder (14) an der Stelle (22) regulär sei. Um dies z. B. für das System (13) zu erreichen, braucht man nur die Funktionen

$$\varphi_h(f_{\alpha_{\nu+1}}f_{\alpha_{\nu+2}}\dots f_{\alpha_{\lambda}})$$

so zu wählen, daß sie an der Stelle  $f_{\alpha_{r+1}^0}$ ... $f_{\alpha_{\lambda}^0}$  regulär sind, daselbst bezw. die Werte  $f_{\alpha_{h}^0}$  annehmen, und daß ihre ersten Ableitungen an der genannten Stelle den Bedingungen

$$F_l^0 + \left(\frac{\partial \varphi_1}{\partial f_l}\right)_0 F_{\alpha_1}^0 + \dots + \left(\frac{\partial \varphi_\nu}{\partial f_l}\right)_0 F_{\alpha_\nu}^0 = 0 \quad (l = \alpha_{\nu+1} \dots \alpha_{\lambda})$$

genügen.

Da ganz analoge Betrachtungen auch unter der Annahme  $u = 2\lambda - 1$  angestellt werden können, so folgt der Satz:

Befriedigt das Gleichungensystem:

(21) 
$$\Phi_i(x_1 \dots x_n) = 0 \quad (i = 1, 2 \dots)$$

die Pfaff'sche Gleichung  $\Delta=0$  und existirt eine Stelle  $x_1^0 ... x_n^0$ , an der dieses Gleichungensystem sowie sämtliche Koeffizienten  $a_i$  regulär sind, ohne daß alle x-reihigen Determinanten der Matrix (A) oder alle  $a_i$  daselbst verschwinden, so läßt sich das Gleichungensystem (21) durch Einführung neuer Variabelen auf die Form (13) oder (14) beziehungsweise (17) oder (18) bringen.

Außer den Integraläquivalenten, die mit Hülfe einer Normalform von  $\Delta$  nach den Regeln der Art. 186 und 187 bestimmt werden, kann es also nur noch solche geben, vermöge deren entweder sämtliche x-reihigen Determinanten der Matrix (A) oder alle Koeffizienten  $a_1 \dots a_n$  verschwinden. Der letztere Fall ist unter der Annahme  $\varkappa = 2 \ \lambda - 1$  als Spezialfall in dem ersteren enthalten und braucht also nur bei geradem  $\varkappa$  besonders erwähnt zu werden.

Jedes Integraläquivalent, welches einer der beiden zuletzt genannten Kategorien angehört, werde als "singulär" bezeichnet.

Die nichtsingulären Integraläquivalente einer Pfaff'schen Gleichung  $\Delta=0$  können somit alle nach der Methode der Art. 186 und 187 gefunden werden; doch darf man nicht erwarten, daß eine und dieselbe Normalform von  $\Delta$  ausreicht, um alle nichtsingulären Integraläquivalente zu ermitteln. Vielmehr liefert eine bestimmte Normalform von  $\Delta$ , die den Bedingungen des Art. 167 genügt, im Allgemeinen nur die Gesamtheit derjenigen Integraläquivalente, die an einer gewissen Stelle  $x_1^0 \dots x_n^0$  im Sinne von Art. 40 regulär sind.

191. Um alle singulären Integraläquivalente der Pfaff'schen Gleichung  $\Delta=0$  zu finden, hat man bei geradem  $\varkappa$  zunächst zu untersuchen, ob das Relationensystem

$$a_1 = 0, a_2 = 0, \dots a_n = 0$$

im Sinne von Art. 40 ein r-gliedriges (r < n) Gleichungensystem darstellt, oder wenigstens, ob es durch passende Umformungen in ein solches verwandelt werden kann.

Sodann bestimme man alle Gleichungensysteme, die den Bedingungen des Art. 40 genügen, und vermöge deren alle  $\varkappa$ -reihigen Determinanten der Matrix (A) null sind. Es sei (21) ein s-gliedriges Gleichungensystem dieser Art, und es existire eine Stelle, an der dieses System und alle  $a_i$  regulär sind. Drückt man jetzt mit Hülfe von (21) s von

den Größen  $x_i$  als Funktionen der n-s übrigen aus und substituirt die erhaltenen Werte in  $\Delta$ , so entsteht ein Pfaff'scher Ausdruck  $\Delta'$  mit n-s Variabeln. Verschwinden alle Koeffizienten von  $\Delta'$  identisch, so ist (21) ein Integraläquivalent, und man erhält weitere Integraläquivalente durch Hinzufügung beliebiger, mit den vorigen verträglicher Relationen in den  $x_i$ . Andernfalls suche man das allgemeinste Relationensystem, das  $\Delta'=0$  befriedigt, und füge es zu den Gleichungen (21) hinzu. Es ist dabei zu bemerken, daß die Gleichung  $\Delta'=0$  selbst wiederum singuläre Integrale besitzen kann.

Eine gegebene Pfaff'sche Gleichung braucht nicht notwendig singuläre Integraläquivalente zu besitzen, d. h. es braucht nicht notwendig ein Gleichungensystem (21) von der Beschaffenheit zu geben, daß das Gleichungensystem selbst und alle  $a_i$  an einer gewissen Stelle  $x_1^0 \dots x_n^0$  regulär sind, und daß vermöge (21) alle z-reihigen Determinanten von (A) oder alle  $a_i$  verschwinden. Wählt man beispielsweise unter der Annahme eines geraden n die Funktionen  $a_2 a_3 \dots a_n$  ganz beliebig, so läßt sich, wie man leicht erkennt, durch Integration einer nicht homogenen, linearen partiellen Differentialgleichung mit den Independenten  $x_1 \dots x_n$  und der unbekannten Funktion  $a_1$  diese letztere so bestimmen, daß das Pfaff'sche Aggregat

den Wert 1 erhält. Hat man noch etwa  $a_2 \equiv 1$  gewählt, so besitzt die Pfaff'sche Gleichung  $\Delta = 0$  keine singulären Integrale.

Ist die Klasse  $\varkappa$  eines Pfaff'schen Ausdrucks  $\varDelta$  gleich  $2\lambda$  oder gleich  $2\lambda-1$ , d. h. ist  $2\lambda$  der Rang der Pfaff'schen Gleichung (1), so ist jedes Integraläquivalent, das weniger als  $\lambda$  Gleichungen enthält, notwendig singulär.

Es kann vorkommen, dass ein bedingungsloser Ausdruck  $\Delta$  in n Variabeln durch eine einzige Relation zwischen den  $x_i$  annullirt wird; diese Relation ist dann notwendig ein singuläres Integraläquivalent der Pfaff'schen Gleichung  $\Delta = 0$ . So wird die Gleichung (1) z. B. durch die Relation  $x_1 = 0$  befriedigt, wenn die Koeffizienten  $a_2, a_3, \dots a_n$  die folgende Form haben

$$x_1b_2(x_1x_2...x_n), ... x_1b_n(x_1...x_n)$$

und wenn die Funktionen  $a_1, b_2, \ldots b_n$  an einer gewissen Stelle  $0, x_2^0 \ldots x_n^0$  alle regulär sind.

192. Im Falle  $\varkappa=2\,\lambda$  haben wir noch diejenigen Gleichungensysteme zu betrachten, die sämtliche Relationen der Form

(22) 
$$F_1 = 0, F_2 = 0, \dots F_{\lambda} = 0$$

enthalten. Es ist aber leicht zu sehen, daß diese Relationen im allgemeinen kein Integraläquivalent der Pfaff'schen Gleichung  $\Delta=0$  liefern. Zunächst nämlich braucht es überhaupt kein Wertsystem  $x_1^0 \dots x_n^0$  zu geben, für welches alle  $F_i$  verschwinden; man denke z. B. an die Annahme  $F_1 \equiv e^{x_1}$ . Nehmen wir aber an, es gebe ein solches Wertsystem, und es lasse sich das Gleichungensystem (22) auf eine Form bringen, in der es an der Stelle  $x_1^0 \dots x_n^0$  im Sinne von Art. 40 regulär ist, dann giebt es notwendig  $\infty^{n-\lambda}$  Wertsysteme von derselben Beschaffenheit. Wären nun alle Funktionen  $a_1, a_2, \dots a_n, f_1 \dots f_{\lambda}$  an der Stelle  $x_1^0 \dots x_n^0$  regulär, so würde aus den Identitäten

(23) 
$$a_i \equiv F_1 \frac{\partial f_1}{\partial x_i} + \dots + F_{\lambda} \frac{\partial f_{\lambda}}{\partial x_i} \qquad (i = 1 \dots n)$$

folgen, daß alle Funktionen  $a_i$  an den  $\infty^{n-\lambda}$  Nullstellen der Funktionen  $F_1 \dots F_{\lambda}$  gleichfalls verschwinden, und die Gleichungen (22) bilden sonach ein singuläres Integraläquivalent der Pfaff'schen Gleichung (1), das andrerseits auch ohne jede Integration in der Form  $a_1 = 0 \dots a_n = 0$  erhalten wird. Es ist aber klar, daß n Funktionen  $a_i$  nur unter besondern Voraussetzungen  $\infty^{n-\lambda}$  gemeinsame Nullstellen haben können, daß also im allgemeinen entweder die Relationen (22) kein  $\lambda$ -gliedriges Gleichungensystem im Sinne von Art. 40 darstellen, oder aber, falls dies dennoch der Fall sein sollte, daß dann an einer Stelle  $x_1^0 \dots x_n^0$ , an der das Gleichungensystem (22) und alle  $a_i$  regulär sind, nicht auch sämtliche Funktionen  $f_1 \dots f_2$  der Normalform regulär sein werden; dann aber läßt sich aus den Identitäten (23) nicht mehr schließen, daß die Relationen (22) die Pfaff'sche Gleichung  $\Delta = 0$  befriedigen.

Ist  $\varkappa=2$ , so führt diese Erörterung zu der aus der Theorie der gewöhnlichen Differentialgleichungen bekannten Thatsache, daß eine Differentialgleichung

$$M(xy) dx + N(xy) dy = 0$$
,

deren linke Seite mittels der allgemeinen Integralgleichung  $\omega=c$  in der Form

$$Mdx + Ndy \equiv \varrho(xy)d\omega(xy)$$

dargestellt wird, durch die Relation  $\varrho = 0$  im Allgemeinen nicht erfüllt wird.

Analoge Bemerkungen gelten übrigens auch für alle diejenigen Integraläquivalente (13), (14) bezw. (17), (18), an denen eine oder mehrere Relationen der Form  $F_i = 0$  beteiligt sind.

## Kapitel VIII.

## Berührungstransformationen und äquivalente Normalformen.

## § 1. Berührungstransformationen. 1)

193. Die Pfaff'sche Gleichung

(1) 
$$dz - p_1 dx_1 - p_2 dx_2 - \dots - p_m dx_m = 0$$

mit den 2m + 1 unabhängigen Veränderlichen

$$(2) z, x_1 \dots x_m, p_1 \dots p_m$$

liegt bereits in reduzirter Form vor; ihr Rang ist gleich 2m + 2. Nach Kap. IV besitzt die Gleichung (1) unbegrenzt viele andere reduzirte Formen mit m + 1 Differentialelementen. Es sei

(3) 
$$dZ - P_1 dX_1 - P_2 dX_2 - \dots - P_m dX_m = 0$$

eine solche Form. Dann wissen wir aus Art. 118, daß die Funktionen Z,  $X_i$ ,  $P_i$  hinsichtlich der 2m+1 Variabeln (2) von einander unabhängig sind, daß sich also die Formeln

(4) 
$$\begin{cases} z' = Z(z, x_1 \dots x_m, p_1 \dots p_m) \\ x_i' = X_i(z, x_1 \dots x_m, p_1 \dots p_m) \\ p_i' = P_i(z, x_1 \dots x_m, p_1 \dots p_m) \end{cases} \quad (i = 1 \dots m)$$

folgendermaßen auflösen lassen:

(5) 
$$\begin{cases} z = \overline{Z} \ (z', x_1' \dots x_m', \ p_1' \dots p_m') \\ x_i = \overline{X}_i(z', x_1' \dots x_m', \ p_1' \dots p_m') \\ p_i = \overline{P}_i(z', x_1' \dots x_m', \ p_1' \dots p_m') \end{cases} \quad (i = 1 \dots m).$$

Die Gleichungen (4) definiren sonach eine Transformation der 2m+1 Variabeln (2), vermöge deren sich die Pfaff'sche Gleichung (1) in eine Gleichung derselben Form

$$dz' - p_1' dx_1' - \cdots - p_m' dx_m' = 0$$

verwandelt, d. h. es existirt eine nicht identisch verschwindende Funktion

$$\sigma(z, x_1 \ldots x_m, p_1 \ldots p_m)$$

von der Eigenschaft, dass vermöge (4) folgende Identität besteht

(6) 
$$dz - p_1 dx_1 - \cdots - p_m dx_m \equiv \sigma(dz' - p_1' dx_1' - \cdots - p_m' dx_m')$$

<sup>1)</sup> Lie II, 1, Abteilung.

daß also die Koeffizienten der Differentiale dz,  $dx_i$ ,  $dp_i$  beiderseits gleich werden, wenn man die  $z'x_i'p_i'$  durch ihre Ausdrücke (4) ersetzt.

Wir wollen nun zeigen, daß sich die allgemeinste Transformation (4) dieser Eigenschaft ohne Integration bestimmen läßt, m. a. W. daßs man die allgemeinste reduzirte Form (3) der Pfaff'schen Gleichung (1) durch bloße Differentiationen und Eliminationen ermitteln kann.

Zu diesem Zwecke schreiben wir —  $q_i$  statt  $\sigma p_i$  und —  $Q_i$  statt  $\sigma P_i$ , und betrachten die Pfaff'sche Gleichung

(7) 
$$dz - p_1 dx_1 - \cdots - p_m dx_m - \sigma dz' - q_1' dx_1' - \cdots - q_m' dx_m' = 0$$
  
worin die  $4m + 3$  Größen

(8) 
$$z, x_1 \ldots x_m, z', x_1' \ldots x_m', \sigma, p_1 \ldots p_m, q_1' \ldots q_m'$$

für den Augenblick als ebensoviele unabhängige Veränderliche betrachtet werden sollen. Damit nun vermöge der Transformation (4) die Identität (6) bestehe, muß das Relationensystem

(9) 
$$\begin{cases} z' = Z(z, x_1 \dots p_m); \ x_i' = X_i(z, x_1 \dots p_m) & (i = 1 \dots m) \\ \sigma = \sigma(z, x_1 \dots p_m); \ q_i' = Q_i(z, x_1 \dots p_m) & (i = 1 \dots m) \end{cases}$$

ein Integraläquivalent der Pfaff'schen Gleichung (7) bilden. Umgekehrt, ist letzteres der Fall, und kann man das System (9) nach  $z, x_1 \dots p_m, \sigma$  auflösen, verschwindet ferner die Funktion  $\sigma(z, x_1 \dots p_m)$  nicht identisch, so liefern die Relationen (4), wenn darin —  $P_i \equiv \frac{1}{\sigma} Q_i$  gesetzt wird, eine Transformation der gewünschten Beschaffenheit.

Es entsteht demnach die Aufgabe, das allgemeinste Relationnesystem zwischen den 4m + 3 Variabeln (8) zu bestimmen, welches

- 1) aus 2m + 2 Gleichungen besteht und die Pfaff'sche Gleichung (7) erfüllt;
  - 2) ebensowohl nach den Größen

$$z', x_1' \dots x_m', q_1' \dots q_m', \sigma$$

als auch nach den Größen

$$z, x_1 \ldots x_m, p_1 \ldots p_m, \sigma$$

auflösbar ist;

3) die Relation  $\sigma = 0$  nicht zur Folge hat.

194. Das allgemeinste 2m + 2-gliedrige Integraläquivalent der Pfaff'schen Gleichung (7) entsteht nach Art. 174, indem man zu q+1 Relationen der Form

(10) 
$$\Omega_i(z, x_1 \dots x_m; z', x_1' \dots x_m') = 0 \quad (i = 1, 2, \dots q + 1)$$

diejenigen 2m + 1 - q Gleichungen hinzufügt, die sich durch Elimination der  $\lambda_k$  aus den Relationen

(11) 
$$1 = \lambda_1 \frac{\partial \Omega_1}{\partial z} + \dots + \lambda_{q+1} \frac{\partial \Omega_{q+1}}{\partial z}$$

(12) 
$$-\sigma = \lambda_1 \frac{\partial \Omega_1}{\partial z'} + \dots + \lambda_{q+1} \frac{\partial \Omega_{q+1}}{\partial z'}$$

(13) 
$$-p_h = \lambda_1 \frac{\partial \Omega_1}{\partial x_h} + \dots + \lambda_{q+1} \frac{\partial \Omega_{q+1}}{\partial x_h} (h = 1 \dots m)$$

(14) 
$$-q'_h = \lambda_1 \frac{\partial \Omega_1}{\partial x'_h} + \dots + \lambda_{q+1} \frac{\partial \Omega_{q+1}}{\partial x'_h} (h = 1 \dots m)$$

ergeben; die  $\Omega_i$  sind dabei vorläufig nur der einen Bedingung unterworfen, daß sich die Gleichungen (10) nach z und nach q von den Variabeln  $x_1 cdots x_m$ , z',  $x_1' cdots x_m'$  auflösen lassen.

Die obige Bedingung 2) lässt sich jetzt so aussprechen:

Die 2m + q + 3 Relationen (10) bis (14) sollen ebensowohl nach den Variabeln

(15) 
$$z', x_1' \dots x_m', \sigma, q_1' \dots q_m', \lambda_1, \lambda_2, \dots \lambda_{q+1}$$

als auch nach den Variabeln

(16) 
$$z, x_1 \ldots x_m, \sigma, p_1 \ldots p_m, \lambda_1, \lambda_2, \ldots \lambda_{q+1}$$

auflösbar sein. Setzen wir zur Abkürzung:

$$W \equiv \lambda_1 \Omega_1 + \lambda_2 \Omega_2 + \cdots + \lambda_{g+1} \Omega_{g+1}$$

also z. B.:

$$\frac{\partial W}{\partial x_i} \equiv \sum \lambda_s \frac{\partial \Omega_s}{\partial x_i}; \ \frac{\partial^2 W}{\partial x_i \partial x_i'} \equiv \sum \lambda_s \frac{\partial^2 \Omega_s}{\partial x_i \partial x_i'} \ \text{etc.}$$

so schreibt sich das Gleichungensystem (10) bis (14) so:

$$\Omega_1 = 0, \dots \Omega_{q+1} = 0$$

(17) 
$$\frac{\partial W}{\partial z} - 1 = 0, \quad \frac{\partial W}{\partial x_h} + p_h = 0 \qquad (h = 1 \dots m)$$

(18) 
$$\frac{\partial W}{\partial z'} + \sigma = 0$$

$$\frac{\partial W}{\partial x_h'} + q_h' = 0$$

und der erste Teil obiger Bedingung kommt darauf hinaus, daß die Gleichungen (10) (17) für sich genommen nach den Variabeln

$$z, x_1' \ldots x_m', \lambda_1 \ldots \lambda_{q+1}$$

auflösbar seien, daß also die nach diesen Größen genommene Funktionaldeterminante ihrer linken Seiten nicht vermöge (10) (17) verschwinde. Die genannte Funktionaldeterminante hat nun die Form:

$$(20) \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial z'} & \frac{\partial}{\partial x_1'} & \cdots & \frac{\partial}{\partial x_1'} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \\ \frac{\partial}{\partial x_1'} & \frac{\partial}{\partial x_1'} & \cdots & \frac{\partial}{\partial x_m'} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \\ \frac{\partial^2 W}{\partial z \partial z'} & \frac{\partial^2 W}{\partial z \partial x_1'} & \cdots & \frac{\partial^2 W}{\partial z \partial x_m'} & \frac{\partial \Omega_1}{\partial z} & \cdots & \frac{\partial}{\partial x_{q+1}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \\ \frac{\partial^2 W}{\partial x_m \partial z'} & \frac{\partial^2 W}{\partial x_m \partial x_1'} & \cdots & \frac{\partial^2 W}{\partial x_m \partial x_m'} & \frac{\partial \Omega_1}{\partial x_m} & \cdots & \frac{\partial}{\partial x_{q+1}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 W}{\partial x_m \partial z'} & \frac{\partial^2 W}{\partial x_m \partial x_1'} & \cdots & \frac{\partial^2 W}{\partial x_m \partial x_m'} & \frac{\partial \Omega_1}{\partial x_m} & \cdots & \frac{\partial}{\partial x_{q+1}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 W}{\partial x_m \partial z'} & \frac{\partial^2 W}{\partial x_m \partial x_1'} & \cdots & \frac{\partial^2 W}{\partial x_m \partial x_m'} & \frac{\partial \Omega_1}{\partial x_m} & \cdots & \frac{\partial}{\partial x_{q+1}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 W}{\partial x_m \partial z'} & \frac{\partial^2 W}{\partial x_m \partial x_1'} & \cdots & \frac{\partial^2 W}{\partial x_m \partial x_m'} & \frac{\partial \Omega_1}{\partial x_m} & \cdots & \frac{\partial}{\partial x_{q+1}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 W}{\partial x_m \partial z'} & \frac{\partial^2 W}{\partial x_m \partial x_1'} & \cdots & \frac{\partial^2 W}{\partial x_m \partial x_m'} & \frac{\partial \Omega_1}{\partial x_m} & \cdots & \frac{\partial}{\partial x_{q+1}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{\partial^2 W}{\partial x_m \partial z'} & \frac{\partial^2 W}{\partial x_m \partial x_1'} & \cdots & \frac{\partial^2 W}{\partial x_m \partial x_m'} & \frac{\partial \Omega_1}{\partial x_m} & \cdots & \frac{\partial}{\partial x_{q+1}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{\partial^2 W}{\partial x_m \partial z'} & \frac{\partial^2 W}{\partial x_m \partial x_1'} & \cdots & \frac{\partial^2 W}{\partial x_m \partial x_m'} & \frac{\partial \Omega_1}{\partial x_m} & \cdots & \frac{\partial}{\partial x_{q+1}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{\partial^2 W}{\partial x_m \partial z'} & \frac{\partial^2 W}{\partial x_m \partial x_1'} & \cdots & \frac{\partial^2 W}{\partial x_m \partial x_m'} & \frac{\partial \Omega_1}{\partial x_m} & \cdots & \frac{\partial}{\partial x_{q+1}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{\partial^2 W}{\partial x_m \partial z'} & \frac{\partial^2 W}{\partial x_m \partial x_1'} & \cdots & \frac{\partial^2 W}{\partial x_m \partial x_m'} & \frac{\partial \Omega_1}{\partial x_m} & \cdots & \frac{\partial}{\partial x_{q+1}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{\partial^2 W}{\partial x_m \partial z'} & \frac{\partial^2 W}{\partial x_m \partial x_1'} & \cdots & \frac{\partial^2 W}{\partial x_m \partial x_m'} & \frac{\partial}{\partial x_m} & \cdots & \frac{\partial}{\partial x_{q+1}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{\partial^2 W}{\partial x_m \partial z'} & \frac{\partial^2 W}{\partial x_m \partial x_1'} & \cdots & \frac{\partial^2 W}{\partial x_m \partial x_m'} & \frac{\partial}{\partial x_m} & \cdots & \frac{\partial}{\partial x_{q+1}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{\partial^2 W}{\partial x_m \partial z'} & \frac{\partial^2 W}{\partial x_m \partial x_1'} & \cdots & \frac{\partial^2 W}{\partial x_m \partial x_m'} & \frac{\partial}{\partial x_m} & \cdots & \frac{\partial}{\partial x_{q+1}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{\partial^2 W}{\partial x_m \partial x_1'} & \cdots & \frac{\partial^2 W}{\partial x_m \partial x_1'} & \cdots & \frac{\partial}{\partial$$

sie ist demnach eine ganzrationale homogene Funktion  $\Phi(\lambda_1 ... \lambda_{q+1})$  vom Grade m-q in den Variabeln  $\lambda_1 \lambda_2 ... \lambda_{q+1}$ ; die Koeffizienten von  $\Phi$  sind gewisse Funktionen der Veränderlichen  $z'x_1' ... x_m'zx_1 ... x_m$ .

Die Gleichungen (10) bis (14) sind also dann und nur dann hinsichtlich der 2m+q+3 Variabeln (15) auflösbar, wenn der Ausdruck  $\Phi(\lambda_1 \dots \lambda_{q+1})$  vermöge des genannten Gleichungensystems nicht null ist. Da nun  $\Phi$  die Variabeln  $p_i$ ,  $q_i$ ,  $\sigma$  gar nicht enthält, so ist die eben genannte Bedingung damit äquivalent, daß  $\Phi$  vermöge der Gleichungen (10) (11) nicht verschwinde.

Dazu ist nun nicht nur notwendig, sondern auch hinreichend, daß vermöge der Gleichungen (10) nicht alle Koeffizienten von den in  $\Phi$  auftretenden Potenzen und Potenzprodukten der  $\lambda_i$  null sind.

Um dies zu zeigen, haben wir offenbar nur nachzuweisen, daß die ganzrationale Funktion Φ, falls sie infolge der Gleichungen (10) (11) verschwindet, schon auf Grund der Gleichungen (10) allein identisch null ist, d. h. lauter vermöge (10) verschwindende Koeffizienten besitzt.

Es sei  $\bar{z}\,\bar{x}_i$ ,  $\bar{z}'\bar{x}_i'$  ein Wertsystem, das die Gleichungen (10) erfüllt, und für welches die Ableitungen  $\frac{\partial \mathfrak{Q}_i}{\partial z}$  bezw. in die nicht sämtlich verschwindenden Konstanten  $\alpha_i$ , ferner die Funktion  $\Phi(\lambda_1 \dots \lambda_{q+1})$  in  $\overline{\Phi}(\lambda_1 \dots \lambda_{q+1})$  übergehen möge;  $\overline{\Phi}$  ist also eine ganzrationale homogene Funktion der  $\lambda_i$  vom Grade m-q und mit konstanten Koeffizienten. Der Voraussetzung nach verschwindet  $\overline{\Phi}$  für jedes Wertsystem  $\lambda_1 \dots \lambda_{q+1}$ , das die Relation

$$(21) \alpha_1 \lambda_1 + \dots + \alpha_{q+1} \lambda_{q+1} = 1$$

erfüllt. Ist dann  $\lambda_1^0 \dots \lambda_{q+1}^0$  ein Wertsystem, das die Relation

$$\alpha_1 \lambda_1^0 + \dots + \alpha_{q+1} \lambda_{q+1}^0 = 0$$

nicht befriedigt, so kann man eine nicht verschwindende Konstante  $\mu$ 

260

derart bestimmen, daß die q+1 Größen  $\lambda_i = \mu \lambda_i^0$  der Gleichung (21) genügen; dann ist aber der Voraussetzung nach

$$\overline{\Phi}(\lambda_1 \dots \lambda_{q+1}) \equiv 0 \equiv \mu^{m-q} \, \overline{\Phi}(\lambda_1^0 \dots \lambda_{q+1}^0)$$

d. h. es ist  $\overline{\Phi}(\lambda_1^0...) = 0$ , mit andern Worten: die Funktion  $\overline{\Phi}$  verschwindet auch für jedes Wertsystem  $\lambda_1^0...\lambda_{q+1}^0$ , das die Gleichung (22) nicht befriedigt, ist also überhaupt identisch null, was zu zeigen war.

Aus der Thatsache, dass die Determinante  $\Phi$  hinsichtlich der beiden Variabelngruppen  $zx_1 \dots x_m$  und  $z' \dots x_m'$  vollkommen symmetrisch ist, oder auch durch direkte Überlegung folgt nunmehr sofort, dass das Gleichungensystem (10) bis (14) auch nach den Größen (16) aufgelöst werden kann, falls für  $\Phi$  obige Bedingung erfüllt ist. Den Ausdruck für  $\sigma$  erhält man aus (12), wenn auf der rechten Seite dieser Gleichung die Größen  $\lambda_i$ , z,  $x_k$  durch ihre aus (10) (11) (14) folgenden Ausdrücke in  $z'x_i'q_i'$  ersetzt werden, und es ist klar, dass die so erhaltene Funktion  $\sigma$  nicht identisch verschwinden kann.

Andernfalls hätte man nämlich wegen (7) eine Identität der Form:

$$dz - p_1 dx_1 - \cdots - p_m dx_m \equiv q_1' dx_1' + \cdots + q_m' dx_m'$$

worin die  $q_i'x_i'$  die durch das System (10)—(14) definirten Funktionen der Variabeln  $zx_1 cdots p_m$  bedeuten; eine solche Identität aber ist unmöglich, da nach Art. 119 ein bedingungsloser Pfaff'scher Ausdruck in 2m+1 Variabeln nicht auf eine Form mit weniger als m+1 Differentialelementen gebracht werden kann.

Die Bedingung, die wir oben der Funktion  $\Phi(\lambda_1 \dots \lambda_{q+1})$  auferlegten, hat u. a. zur Folge, daß in keiner der beiden Funktionalmatrices

$$(23) \quad \left\| \begin{array}{ccc} \frac{\partial \Omega_{1}}{\partial z} & \frac{\partial \Omega_{1}}{\partial x_{1}} & \cdots & \frac{\partial \Omega_{1}}{\partial x_{m}} \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \\ \frac{\partial \Omega_{q+1}}{\partial z} & \frac{\partial \Omega_{q+1}}{\partial x_{1}} & \cdots & \frac{\partial \Omega_{q+1}}{\partial x_{m}} \end{array} \right|; \quad \left\| \begin{array}{ccc} \frac{\partial \Omega_{1}}{\partial z} & \frac{\partial \Omega_{1}}{\partial x_{1}'} & \cdots & \frac{\partial \Omega_{1}}{\partial x_{m}'} \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \\ \frac{\partial \Omega_{q+1}}{\partial z'} & \frac{\partial \Omega_{q+1}}{\partial x_{1}'} & \cdots & \frac{\partial \Omega_{q+1}}{\partial x_{m}'} \end{array} \right\|$$

alle q+1-reihigen Determinanten vermöge (10) verschwinden können; andernfalls wäre nämlich die Determinante (20) offenbar vermöge (10) identisch null. Ferner können in keiner der beiden Matrices (23) alle Elemente derselben Spalte vermöge (10) null sein; dies folgt unmittelbar aus dem System (11)—(14), wenn man bedenkt, daß keine der Relationen  $\sigma=0, p_i=0, q_i'=0$  eine Folge dieses Systems sein kann. Man schließt hieraus leicht, daß die Relationen (10) einerseits nach z und nach q von den Variabeln  $x_i$ , andererseits auch nach z' und nach q von den Variabeln z' auflösbar sein müssen. Ferner erkennt man,

daß diese Gleichungen auch nach  $x_k$  und nach q von den Variabeln z,  $x_1$  ...  $x_m$ , und ebenso nach  $x_k'$  und nach q von den Variabeln z',  $x_1'$  ...  $x_m'$  auflösbar sind, wo k einen beliebig gewählten Index der Reihe  $1 \dots m$  bedeutet.

Dies sind indes nur notwendige, nicht aber hinreichende Bedingungen dafür, daß  $\Phi$  vermöge (10) nicht identisch null sei; sie können z. B. alle erfüllt sein, wenn die  $\Omega_i$  ganze, lineare Funktionen der 2m+2 Variabeln  $z, x_1 \dots x_m, z', x_1' \dots x_m'$  bedeuten, während in diesem Fall die Funktion  $\Phi$  für q < m stets verschwindet.

195. Indem wir alle bisherigen Resultate zusammenfassen, und die Bezeichnungsweise modifiziren, erhalten wir das folgende fundamentale Theorem:

"Die allgemeinste Transformation

(4) 
$$z' = Z(z, x_1 \dots x_m, p_1 \dots p_m)$$

$$x_i' = X_i(z, x_1 \dots x_m, p_1 \dots p_m)$$

$$(i = 1 \dots m)$$

$$p_i' = P_i(z, x_1 \dots x_m, p_1 \dots p_m)$$

$$(i = 1 \dots m)$$

vermöge deren für jedes beliebige Wertsystem der Variabeln  $z, x_1 \dots p_m$  und ihrer Differentiale eine Identität der Form

(24) 
$$dz' - p_1' dx_1' - \cdots - p_m' dx_m' \equiv \varrho(z, x_1 \dots p_m) (dz - p_1 dx_1 - \cdots - p_m dx_m)$$
 stattfindet, wird folgendermaßen erhalten:

Man wähle eine Zahl q der Reihe 0, 1...m und q+1 beliebige Gleichungen der Form

(10) 
$$\Omega_i(z, x_1 \dots x_m, z', x_1' \dots x_m') = 0 \quad (i = 1, 2, \dots q + 1),$$

füge diejenigen 2m — q Relationen hinzu, welche aus den Gleichungen

$$(25) -p_h = \frac{\sum_{s=1}^{q+1} \lambda_s \frac{\partial \Omega_s}{\partial x_h}}{\sum_{s=1}^{q+1} \lambda_s \frac{\partial \Omega_s}{\partial z}}; -p_h' = \frac{\sum_{s=1}^{q+1} \lambda_s \frac{\partial \Omega_s}{\partial x_h'}}{\sum_{s=1}^{q+1} \lambda_s \frac{\partial \Omega_s}{\partial z'}} (h = 1 ...m)$$

hervorgehen, indem man daraus die Verhältnisse der  $\lambda_i$  eliminirt, und löse das so gewonnene 2m+1-gliedrige Gleichungensystem nach den Variabeln  $z', x_1' \dots p_m'$  in der Form (4) auf. Damit diese Auflösung möglich sei, haben die  $\Omega_i$  nur der einen Bedingung zu genügen, daß nicht sämtliche Koeffizienten einer gewissen ganz-rationalen homogenen Funktion  $\Phi(\lambda_1 \dots \lambda_{q+1})$  vom Grade m-q in den Variabeln  $\lambda_i$  vermöge der Gleichungen  $\Omega_i=0$  null sind, und das Formelnsystem (4) ist dann auch nach  $z, x_1 \dots p_m$  auflösbar, stellt also wirklich eine Transformation dieser 2m+1 Variabeln dar.

Sind die Funktionen Z,  $X_i$ ,  $P_i$  bestimmt, so ergiebt sich die in der Identität (24) auftretende Funktion  $\varrho$  aus der Gleichung

$$\varrho \equiv rac{\partial Z}{\partial z} - P_1 rac{\partial X_1}{\partial z} - \cdots - P_m rac{\partial X_m}{\partial z}.$$

Eine Transformation der Form (4), vermöge deren eine Identität (24) besteht, heißt eine "Berührungstransformation" der 2m + 1 Variabeln

$$z, x_1 \ldots x_m, p_1 \ldots p_m,$$

oder auch "eine Berührungstransformation des Raums  $R_{m+1}(z, x_1...x_m)$ ". Aus Art. 118 folgt ohne weiteres:

"Besteht vermöge der Formeln (4) eine Identität der Form (24), in der die Funktion  $\varrho$  nicht identisch verschwindet, so sind die Funktionen Z,  $X_i$ ,  $P_i$  von einander unabhängig, also definiren die Gleichungen (4) eine Berührungstransformation der 2m+1 Variabeln  $z ... p_m$ ."

196. Aus der Definition der Berührungstransformationen folgt sofort:

Ist die Variabelntransformation (4) eine Berührungstransformation,
so ist auch die dazu inverse Transformation (5) eine Berührungstransformation.

Es mögen ferner die Gleichungen

$$(26) z'' = Z'(z', x_1' \dots p_m'); x_i'' = X_i'(z' \dots p_m'); p_i'' = P_i'(z' \dots p_m')$$

eine beliebige Berührungstransformation der 2m + 1 Variabeln  $z' cdots p'_m$  definiren.

Durch Elimination dieser Größen aus (4) und (26) erhalte man die Formeln

(27) 
$$z'' = \xi(z, x_1 \dots p_m); \ x_i'' = \xi_i(z, \dots p_m); \ p_i'' = \pi_i(z, \dots p_m).$$

Vermöge der Formeln (26) besteht nun der Voraussetzung nach eine Identität der Form

(28) 
$$dz'' - p_1'' dx_1'' - \cdots - p_m'' dx_m'' \equiv \varrho'(z' \cdot p_m') (dz' - p_1' dx_1' - \cdots - p_m' dx_m').$$

Indem man die Variabeln  $z'x_i'p_i'$  durch ihre Ausdrücke (4) ersetzt, verwandle sich das Produkt  $\varrho\varrho'$  in die Funktion  $\sigma(z, ... p_m)$ ; aus der Vergleichung der Identitäten (24) (28) folgt jetzt sofort, daß vermöge der Formeln (27) die Identität:

$$dz''-p_1''dx_1''-\cdots-p_m'dx_m''\equiv \sigma(z,x_1\cdots p_m)(dz-p_1dx_1-\cdots-p_mdx_m)$$

besteht, daß also die Formeln (27) ebenfalls eine Berührungstransformation definiren. Dieser Thatsache geben wir dadurch Ausdruck, daß wir sagen:

"Zwei Berührungstransformationen des  $R_{m+1}(z_1 ... x_m)$  liefern, hintereinander ausgeübt, wieder eine Berührungstransformation des  $R_{m+1}$ ."

197. Deuten wir die 2m+1 Variabeln  $zx_1 cdots p_m$  wie in Art. 176 als Elementkoordinaten des  $R_{m+1}$ , so können wir das Wertsystem  $z'x_1' cdots p_m'$ , welches die Berührungstransformation (4) dem Flächenelement

$$z, x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m$$

zuordnet, entweder gleichfalls als Koordinaten eines Flächenelements des  $R_{m+1}$ , oder aber als Elementkoordinaten in einem andern Raum  $R'_{m+1}(z'x_1'\ldots x_m')$  deuten. Indem wir der letzteren Auffassungsweise den Vorzug geben, erkennen wir aus der Identität (24) unmittelbar, daß jede Berührungstransformation (4) irgend zwei benachbarte, vereinigt liegende Flächenelemente des  $R_{m+1}$  wiederum in zwei benachbarte, vereinigt liegende Flächenelemente des  $R'_{m+1}$  überführt, und daß auch umgekehrt diese Eigenschaft für die Berührungstransformationen charakteristisch ist.

Ferner ergiebt sich ohne weiteres, daß jedes s-gliedrige Gleichungensystem

$$\Phi_i(z, x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m) = 0$$
  $(i = 1, 2, \dots s)$ 

welches die Pfaff'sche Gleichung

$$dz - p_1 dx_1 - \cdots - p_m dx_m = 0$$

befriedigt, vermöge (4) in ein s-gliedriges Gleichungensystem

$$\Phi_i'(z', x_1' \dots x_m', p_1' \dots p_m') = 0 \qquad (i = 1 \dots s)$$

übergeführt wird, welches die Pfaff'sche Gleichung

$$dz' - p_1' dx_1' - \cdots - p_m' dx_m' = 0$$

erfüllt, m. a. W.: das jede Element- $M_r$  des  $R_{m+1}$  vermöge (4) in eine Element- $M_r$  des  $R'_{m+1}$ , insbesondere also jede Element- $M_m$  des  $R_{m+1}$  in eine Element- $M_m$  des  $R'_{m+1}$  übergeführt wird.

Anm. Man zeigt auch umgekehrt leicht<sup>1</sup>), daß eine Transformation (4), die jede Element- $M_m$  wieder in eine solche verwandelt, eine Berührungstransformation ist, daß also die eben genannte Eigenschaft für die Berührungstransformationen charakteristisch ist.

Insbesondere folgt aus der Betrachtung der Gleichungen (10) (25) leicht die folgende Thatsache:

Vermöge der Berührungstransformation (4), die durch Elimination der  $\lambda_i$  aus (10) (25) erhalten wird, verwandelt sich die Element- $M_m$ , deren Flächenelemente alle denselben Punkt  $zx_1 \dots x_m$  enthalten, in eine

<sup>1)</sup> Lie II p. 58.

Element- $M_m$  des Raums  $R'_{m+1}$ , die sich an eine gewisse m-q-fach ausgedehnte Punktmannigfaltigkeit  $\mu'_{m-q}$  anschließt; diese  $\mu'_{m-q}$  wird definirt durch die Gleichungen (10), wenn darin  $zx_1 \dots x_m$  als Konstante betrachtet werden. Ebenso geht vermöge (4) jede Element- $M_m$  des  $R'_{m+1}$ , deren Flächenelemente alle denselben Raumpunkt  $z'x' \dots x'_m$  enthalten, in eine Element- $M_m$  des  $R_{m+1}$  über, deren zugehörige Punktmannigfaltigkeit m-q-fach ausgedehnt ist und durch (10) dargestellt wird, wenn  $z' \dots x'_m$  als Konstante gelten. Wir wollen diesen Sachverhalt kurz so ausdrücken:

Die Berührungstransformation (4) verwandelt den Punkt  $zx_1 ... x_m$  in die durch (10) definirte Punkt- $\mu_{m-q}$  des  $R'_{m+1}$ , und umgekehrt den Raumpunkt  $z'x_1'...x_m'$  des  $R'_{m+1}$  in die durch (10) dargestellte  $\mu_{m-q}$  des Raums  $R_{m+1}$ .

Aus diesen Bemerkungen ergiebt sich für die Bedingung, die wir in Art. 194 der Funktion  $\Phi(\lambda_1 \dots \lambda_{q+1})$  auferlegten, eine einfache begriffliche Deutung. 1) Offenbar liefern nämlich die Relationen (10) (25) nur dann, aber auch stets dann eine Transformation (4), wenn sich aus ihnen die Variabeln  $z'x_1'\dots p_m'$ ,  $\lambda_1\dots\lambda_{q+1}$  nicht eliminiren lassen, d. h. wenn aus ihnen keine Relation der Form

$$\Psi(z, x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m) = 0$$

folgt. Damit also die Gleichungen (10) wirklich zu einer Berührungstransformation (4) Anlass geben, ist notwendig und hinreichend, dass die m+1-fach unendlich vielen Element- $M_m$  des  $R_{m+1}$ , die sich bez. an die m+1-fach unendlich vielen, durch (10) dargestellten Punktmannigsaltigkeiten  $\mu_{m-q}$  des  $R_{m+1}$  anschließen, nicht alle einer und derselben Relation (29) genügen, m. a. W. dass die genannten  $\infty^{m+1}$  Elementvereine zusammengenommen sämtliche  $\infty^{2m+1}$  Flüchenelemente des Raums  $R_{m+1}$  umfassen.

Ist diese Bedingung erfüllt, so genügen auch alle diejenigen Element- $M_m$  des  $R'_{m+1}$ , die sich bez. an die durch (10) definirten Punkt- $\mu_{m-q}$  des  $R'_{m+1}$  anschließen, nicht einer und derselben Gleichung

$$\Psi'(z'x_1'\ldots p_m')=0,$$

d. h. die Variabeln  $z, x_1 cdots x_m, p_1 cdots p_m, \lambda_1 cdots \lambda_{q+1}$  lassen sich aus (10) (25) nicht eliminiren.

198. Die Berührungstransformationen des  $R_{m+1}$  zerfallen nach dem Vorigen in m+1 verschiedene Kategorien, je nachdem die Zahl q+1 gleich  $1, 2, \ldots m, m+1$  gewählt wird. Eine Transformation der ersten Kategorie verwandelt darnach jeden Punkt  $zx_1 \ldots x_m$  des  $R_{m+1}$  in eine im  $R'_{m+1}$  gelegene Fläche

$$\Omega(z, x_1 \ldots x_m, z', x_1' \ldots x_m) = 0,$$

<sup>1)</sup> Lie II p. 166f.

präziser ausgedrückt: jedes Flächenelement des  $R_{m+1}$ , zu dem der Punkt  $z ... x_m$  gehört, in ein Flächenelement  $z' ... p'_m$ , das sich an die Fläche (30) anschließt, und umgekehrt, jeden Punkt  $z' ... x'_m$  des  $R'_{m+1}$  in eine Fläche (30) des Raums  $R_{m+1}$ . Die Transformationen (4) der m+1<sup>ten</sup> Kategorie entstehen aus einem m+1-gliedrigen Gleichungensysteme

(31) 
$$\Omega_i(zx_1 \dots x_m z'x_1' \dots x_m') = 0 \quad (i = 1 \dots m+1).$$

Die Determinante (20) ist jetzt identisch mit dem Produkt der beiden Funktionaldeterminanten

$$\begin{pmatrix} \Omega_1 \Omega_2 \dots \Omega_{m+1} \\ z, x_1 \dots x_m \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} \Omega_1 \Omega_2 \dots \Omega_{m+1} \\ z' x_1' \dots x_m' \end{pmatrix}.$$

Also lassen sich die Gleichungen (31) sowohl nach  $zx_1 cdots x_m$  als auch nach  $z' cdots x_m'$  auflösen und definiren also für sich genommen eine Punkttransformation

$$(32) z' = Z(zx_1 \dots x_m); x_i' = X_i(z, x_1 \dots x_m) (i = 1 \dots m).$$

Die übrigen Gleichungen

(33) 
$$p_i' = P_i(z, x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m) \qquad (i = 1 \dots m)$$

unserer Berührungstransformation ergeben sich jetzt, indem man aus den m Relationen

$$-p_{i} = \frac{\lambda_{1} \frac{\partial \Omega_{1}}{\partial x_{i}} + \dots + \lambda_{m+1} \frac{\partial \Omega_{m+1}}{\partial x_{i}}}{\lambda_{1} \frac{\partial \Omega_{1}}{\partial z} + \dots + \lambda_{m+1} \frac{\partial \Omega_{m+1}}{\partial z}} \quad (i = 1 \dots m)$$

die m Verhältnisse der  $\lambda_i$  berechnet und die erhaltenen Werte in die Formeln

$$-p_{i}' = \frac{\lambda_{1} \frac{\partial \Omega_{1}}{\partial x_{i}'} + \dots + \lambda_{m+1} \frac{\partial \Omega_{1}}{\partial x_{i}'}}{\lambda_{1} \frac{\partial \Omega_{1}}{\partial z_{i}'} + \dots + \lambda_{m+1} \frac{\partial \Omega_{1}}{\partial z_{i}'}} \quad (i = 1 \dots m)$$

substituirt, oder auch, indem man aus den linearen Gleichungen:

$$\begin{split} &\frac{\partial Z}{\partial z} - P_1 \frac{\partial X_1}{\partial z} - \dots - P_m \frac{\partial X_m}{\partial z} = \varrho \\ &\frac{\partial Z}{\partial x_i} - P_1 \frac{\partial X_1}{\partial x_i} - \dots - P_m \frac{\partial X_m}{\partial x_i} = - \varrho p_i \quad (i = 1 \dots m) \end{split}$$

die Funktionen  $\varrho$ ,  $P_1 \dots P_m$  berechnet.

Eine Berührungstransformation der Form (32) (33) heißt eine

[199]

"uneigentliche" Berührungstransformation, oder eine "erweiterte Punkttransformation". Wir sagen dementsprechend: Die Berührungstransformation (32) (33) entsteht aus der Punkttransformation (32) durch "Erweiterung".

Im Gegensatz hierzu bezeichnet man die Berührungstransformationen aller übrigen m Kategorien als "eigentliche Berührungstransformationen".

199. Im Raume  $R_2(x, y)$ , d. h. in der Ebene mit den cartesischen Koordinaten x, y giebt es demnach zwei verschiedene Arten von Transformationen

$$y_1 = Y(x, y, y'); \ x_1 = X(x, y, y'); \ y_1' = Y'(x, y, y'),$$

vermöge deren eine Identität der Form

266

$$dy_1 - y_1' dx_1 \equiv \varrho(x, y, y') (dy - y' dx)$$

stattfindet. Jede Transformation der ersten Kategorie entsteht, indem man ein Gleichungensystem der Form

$$\Omega\left(x,y,x_{1},y_{1}\right)=0,\quad-y_{1}^{'}=\frac{\frac{\partial\,\Omega}{\partial\,x_{1}}}{\frac{\partial\,\Omega}{\partial\,y_{1}}};\quad-y^{'}=\frac{\frac{\partial\,\Omega}{\partial\,x}}{\frac{\partial\,\Omega}{\partial\,y}}$$

nach  $x_1, y_1, y_1'$  auflöst, verwandelt also jeden Punkt xy der Ebene  $R_2$  in eine gewisse Kurve  $\Omega = 0$  der Ebene mit den cartesischen Koordinaten  $x_1, y_1$ . Jede Transformation der zweiten Kategorie ist eine erweiterte Punkttransformation der Ebene  $R_2$ :

$$y_1 = Y(x,y); \quad x_1 = X(x,y); \quad y_1' = \frac{\frac{\partial}{\partial x}Y + y'}{\frac{\partial}{\partial x}X + y'} \frac{\frac{\partial}{\partial y}Y}{\frac{\partial}{\partial y}}.$$

Im Raume  $R_3 \left( xyz \right)$  existiren drei Kategorien von Berührungstransformationen

$$z' = Z(xyzpq); x' = X(x . . q); y' = Y(x . .); p' = P(x . .); q' = Q(x . .)$$

d. h. von Transformationen, vermöge deren eine Identität der Form

$$dz' - p'dx' - q'dy' \equiv \varrho(xyzpq)(dz - pdx - qdy)$$

besteht. Die Transformationen der zwei ersten Kategorien sind bez. durch Gleichungensysteme der folgenden Form definirt

$$(1) \left\{ \begin{aligned} & \Omega(xyz, \ x'y'z') = 0 \\ -p = \frac{\frac{\partial \Omega}{\partial x}}{\frac{\partial \Omega}{\partial z}}; \ -q = \frac{\frac{\partial \Omega}{\partial y}}{\frac{\partial \Omega}{\partial z}} \ -p' = \frac{\frac{\partial \Omega}{\partial x'}}{\frac{\partial \Omega}{\partial z'}}; \ -q' = \frac{\frac{\partial \Omega}{\partial y'}}{\frac{\partial \Omega}{\partial z'}}, \end{aligned} \right.$$

$$\begin{cases} \boldsymbol{\Omega}_{1}(xyz,x'y'z') = 0 & \boldsymbol{\Omega}_{2}(xyz,x'y'z') = 0 \\ -p = \frac{\frac{\partial}{\partial x_{1}} + \lambda}{\frac{\partial}{\partial x_{2}} + \lambda} \frac{\partial \boldsymbol{\Omega}_{2}}{\frac{\partial z}{\partial z}}; & -q = \frac{\frac{\partial}{\partial x_{1}} + \lambda}{\frac{\partial}{\partial x_{1}} + \lambda} \frac{\partial \boldsymbol{\Omega}_{2}}{\frac{\partial z}{\partial z}}; \\ -p' = \frac{\frac{\partial}{\partial x_{1}} + \lambda}{\frac{\partial}{\partial x_{2}} + \lambda} \frac{\partial \boldsymbol{\Omega}_{2}}{\frac{\partial z}{\partial z}}; & -q' = \frac{\frac{\partial}{\partial x_{1}} + \lambda}{\frac{\partial}{\partial y_{1}} + \lambda} \frac{\partial \boldsymbol{\Omega}_{2}}{\frac{\partial y_{1}}{\partial z'} + \lambda} \frac{\partial \boldsymbol{\Omega}_{2}}{\frac{\partial y_{2}}{\partial z'}}. \end{cases}$$

Die Transformationen der  $2^{\text{ten}}$  Kategorie verwandeln also jeden Punkt xyz in eine gewisse, durch  $\Omega_1 = 0$ ,  $\Omega_2 = 0$  definirte Raumkurve des  $R_3'(x'y'z')$ , und umgekehrt jeden Punkt x'y'z' in eine gewisse Raumkurve des  $R_3$ .

200. Aus dem Bisherigen folgt, daß vermöge einer Berührungstransformation des  $R_{m+1}$  zwar jede Element- $M_m$  wiederum in eine Element- $M_m$ , aber nicht notwendig jede Element- $M_m^r$  (vgl. Art. 177) wiederum in eine Element- $M_m^r$  übergehen muß. Man kann vielmehr sogar jede beliebige Element- $M_m^r$  (r < m) des Raums  $R_{m+1}$  durch eine geeignete Berührungstransformation in eine Element- $M_m^m$  des Raums  $R_{m+1}$  verwandeln, wie wir jetzt zeigen wollen.

Wir setzen zu diesem Zwecke q = m - r, und verstehen unter  $\alpha_1 \dots \alpha_m$  irgend eine Permutation der Indices 1, 2, ... m. Nach Art. 175 können dann die Definitionsgleichungen einer  $M_m^r$  immer in der Form

$$z - x_{\alpha_{1}} p_{\alpha_{1}} - \cdots - x_{\alpha_{q}} p_{\alpha_{q}} = W(p_{\alpha_{1}} \cdots p_{\alpha_{q}} x_{\alpha_{q+1}} \cdots x_{\alpha_{m}})$$

$$x_{\alpha_{1}} = -\frac{\partial W}{\partial p_{\alpha_{1}}}; \quad \cdots x_{\alpha_{q}} = -\frac{\partial W}{\partial p_{\alpha_{q}}}$$

$$p_{\alpha_{q+1}} = \frac{\partial W}{\partial x_{\alpha_{q+1}}}; \quad \cdots p_{\alpha_{m}} = -\frac{\partial W}{\partial x_{\alpha_{m}}}$$

$$(34)$$

vorausgesetzt werden. Wir betrachten nun diejenige Berührungstransformation (4) der  $m-q+1^{\text{ten}}$  Kategorie, welche aus den folgenden Relationen in  $zx_1 \dots x_mz' \dots x'_m$ :

$$z' - z + x_{\alpha_1} x'_{\alpha_1} + \cdots + x_{\alpha_q} x'_{\alpha_q} = 0$$
  
$$x'_{\alpha_s} - x_{\alpha_s} = 0 \qquad (s = q + 1, q + 2, \dots m)$$

nach den Regeln des Art. 195 erhalten wird. Diese Berührungstransformation hat sonach die Form:

$$z' = z - x_{\alpha_1} p_{\alpha_1} - \cdots - x_{\alpha_q} p_{\alpha_q}$$

$$x'_{\alpha_1} = p_{\alpha_1}; \quad x'_{\alpha_q} = p_{\alpha_q}; \quad x'_{\alpha_{q+1}} = x_{\alpha_{q+1}}; \quad x'_{\alpha_m} = x_{\alpha_m}$$

$$p'_{\alpha_1} = -x_{\alpha_1}; \quad p'_{\alpha_q} = -x_{\alpha_q}; \quad p'_{\alpha_{q+1}} = p_{\alpha_{q+1}}; \quad p'_{\alpha_m} = p_{\alpha_m},$$

verwandelt also die Gleichungen (34) in die nachstehenden:

$$z' = W(x'_{\alpha_1} \dots x'_{\alpha_m}); \ p'_{\alpha_i} = \frac{\partial W}{\partial x'_{\alpha_i}} \qquad (i = 1 \dots m)$$

die in der That ein Element- $M_m^m$  des Raums  $R'_{m+1}(z' \dots x'_m)$  darstellen. Wir fügen noch ohne Beweis folgende Bemerkungen hinzu: Jedes Gleichungensystem der Form

$$z = F(x_1 \dots x_m); \ p_i = \frac{\partial F}{\partial x_i} \qquad (i = 1 \dots m)$$

verwandelt sich vermöge der Berührungstransformation (4) im Allgemeinen wieder in ein Gleichungensystem der analogen Form

$$z' = F'(x_1' \dots x_m'); \ p_i' = \frac{\partial F'}{\partial x_i'} \qquad (i = 1 \dots m)$$

d. h. also: jede Element- $M_m^m$  wird durch (4) im allgemeinen wieder in eine Element- $M_m^m$  verwandelt. Dies ist nur dann nicht der Fall, wenn die Funktion F einer gewissen partiellen Differentialgleichung 1) genügt, die im allg. von der zweiten Ordnung ist und nicht von jedem beliebigen F erfüllt werden kann.

Jede Berührungstransformation (4) hat demnach die Eigenschaft, eine beliebige Fläche z=F des  $R_{m+1}$  wieder in eine Fläche z'=F' des Raums  $R'_{m+1}$ , und zwei Flächen des  $R_{m+1}$ , die sich in einem Punkt berühren, d. h. ein Flächenelement gemeinsam haben, wieder in zwei sich berührende Flächen des  $R'_{m+1}$  überzuführen. Diese Eigenschaft, die überdies für die betrachteten Transformationen charakteristisch ist, rechtfertigt die Bezeichnung "Berührungstransformation".

201. Die bisherigen Entwickelungen dieses § setzen uns in den Stand, für die in reduzirter Form vorliegende Pfaff'sche Gleichung

$$\nabla \equiv dz - p_1 dx_1 - \cdots - p_m dx_m = 0$$

die allgemeinste reduzirte Form mit m+1 Differentialelementen:

$$dZ(z, x_1 ... p_m) - \sum_{s=1}^{m} P_s(z, x_1 ... p_m) dX_s(z, x_1 ... p_m) = 0$$

durch bloße Differentiationen und Eliminationen zu ermitteln. Der Pfaff'sche Ausdruck  $\nabla$  ist nun ein bedingungsloser Ausdruck in 2m+1 Variabeln, und liegt bereits in der Normalform vor; es erhebt sich naturgemäß die Frage: welches ist die allgemeinste Normalform von  $\nabla$ , m. a. W. wie erhält man das allgemeinste System von Funktionen:

<sup>1)</sup> Lie II p. 161.

(35) 
$$Z(z, x_1 ... x_m p_1 ... p_m), X_i(z, x_1 ... p_m), P_i(z, x_1 ... p_m) \quad (i = 1 ... m)$$

von der Beschaffenheit, dass vermöge der Gleichungen

(36) 
$$z' = Z; x_1' = X_1 \dots x_m' = X_m; p_1' = P_1 \dots p_m' = P_m$$

für jedes beliebige Wertsystem der Variabeln  $zx_ip_i$  und ihrer Differentiale die Identität

$$dz - p_1 dx_1 - \cdots - p_m dx_m \equiv dz' - p_1' dx_1' - \cdots - p_m' dx_m'$$

stattfindet? Die Funktionen (35) müssen natürlich unabhängig sein, d. h. die Gleichungen (36) müssen eine Berührungstransformation des  $R_{m+1}$  definiren. Unser Problem kommt sonach auf die Beantwortung folgender Frage hinaus:

Welches ist die allgemeinste Berührungstransformation (36) von der Eigenschaft, daß die in der Identität (24) auftretende Funktion o mit 1 identisch wird?

Anstatt diese letztere Bedingung in die Rechnung des Art. 194 einzuführen, können wir auch folgendermaßen vorgehen. Es sei (36) eine Berührungstransformation der verlangten Art, und

(37) 
$$\Psi_i(z, x_1...x_m, p_1...p_m, z', x_1'...x_m', p_1'...p_m') = 0 \ (i=1,2,...2m+1)$$

ein mit (36) äquivalentes Gleichungensystem, das also sowohl nach den Variabeln  $zx_i p_i$  als auch nach den Variabeln  $z'x_i'p_i'$  auflösbar ist. Dann bilden diese Gleichungen ein 2m+1-gliedriges Integraläquivalent der Pfaff'schen Gleichung:

(38) 
$$0 = d\zeta + p_1 dx_1 + \dots + p_m dx_m - p_1' dx_1' - \dots - p_m' dx_m' = 0$$

worin  $\xi$ ,  $p_i$ ,  $x_i$ ,  $p_i'$ ,  $x_i'$  die 4m+1 unabhängigen Variabeln bedeuten, und  $\xi$  statt z'-z geschrieben wurde. Ersetzen wir daher in (37) die Variabele z' durch  $\xi+z$ , so muß nach Art. 188 die Größe z aus diesen Gleichungen von selbst herausfallen, d. h. die Relationen (37) können auf die Form

$$\Phi_i(\xi, x_1 \dots x_m, p_1 \dots p_m, x_1 \dots x_m' p_1 \dots p_m') = 0 \quad (i = 1 \dots 2m + 1)$$
 gebracht werden, und müssen nach den Variabeln

$$\xi, x_1 \ldots x_m, p_1 \ldots p_m$$

und ebenso nach den Variabeln

$$\xi, x_1' \ldots x_m' p_1' \ldots p_m'$$

auflösbar sein. Das allgemeinste 2m+1-gliedrige Integraläquivalent der Pfaff'schen Gleichung (38) wird nun durch Elimination der  $\lambda_i$  aus einem Gleichungensystem der Form

$$\Omega_i(\xi, x_1 \dots x_m, x_1' \dots x_m') = 0 \qquad (i = 1, 2, \dots q + 1)$$

$$p_i = \frac{ \lambda_1 \frac{\partial \Omega_1}{\partial x_i} + \dots + \lambda_{q+1} \frac{\partial \Omega_{q+1}}{\partial x_i}}{ \lambda_1 \frac{\partial \Omega_1}{\partial \xi} + \dots + \lambda_{q+1} \frac{\partial \Omega_{q+1}}{\partial \xi}} \qquad (i = 1 \dots m)$$

$$-p_{i}' = \frac{\lambda_{1} \frac{\partial \Omega_{1}}{\partial x_{i}'} + \dots + \lambda_{q+1} \frac{\partial \Omega_{q+1}}{\partial x_{i}'}}{\lambda_{1} \frac{\partial \Omega_{1}}{\partial \xi} + \dots + \lambda_{q+1} \frac{\partial \Omega_{q+1}}{\partial \xi}} \qquad (i = 1 \dots m)$$

erhalten. Die notwendigen und hinreichenden Bedingungen dafür, daß die so entstehenden 2m+1 Gleichungen in der verlangten Weise auflösbar seien, folgen unmittelbar aus Art. 194, wenn man bedenkt, daß gegenwärtig z und z' nur in der Verbindung  $\zeta = z' - z$  in den  $\Omega_i$  vorkommen, und wir erhalten folgendes Theorem:

Genügt eine Berührungstransformation der Variabeln z. x. p.:

$$z' = Z, x_i' = X_i, p_i' = P_i$$
  $(i = 1..m)$ 

der Identität

$$dz' - p_1' dx_1' - \cdots - p_m' dx_m' \equiv dz - p_1 dx_1 - \cdots - p_m dx_m,$$

so hat sie die Form

(39) 
$$z' = z + U(x_1 \dots x_m, p_1 \dots p_m)$$
  
 $x_i' = X_i(x_1 \dots x_m, p_1 \dots p_m); p_i' = P_i(x_1 \dots x_m, p_1 \dots p_m) \ (i = 1 \dots m),$ 

und umgekehrt.

Die allgemeinste Berührungstransformation der Form (39) wird erhalten, wenn man zu irgend  $q+1 (\leq m+1)$  Relationen der Form

$$\Omega_i(\xi, x_1 \dots x_m, p_1 \dots p_m)$$
  $(i = 1, 2, \dots q + 1)$ 

diejenigen 2m — q Gleichungen hinzufügt, die aus den Relationen

$$p_i = \sum_{1}^{q+1} \lambda_s \frac{\partial \Omega_s}{\partial x_i}; -p_i' = \sum_{1}^{q+1} \lambda_s \frac{\partial \Omega_s}{\partial x_i'}; 1 = \sum_{1}^{q+1} \lambda_s \frac{\partial \Omega_s}{\partial \xi} \quad (i = 1 \dots m)$$

durch Elimination der  $\lambda$  entstehen, das so gewonnene 2m+1-gliedrige Gleichungensystem nach  $\xi$ ,  $x_1' \dots x_m' p_1' \dots p_m'$  auf löst, und  $\xi$  durch z'-z ersetzt.

Die genannte Auflösung ist dann und nur dann möglich, wenn in der m + q + 2-reihigen Determinante:

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial \Omega_{1}}{\partial \xi} & \frac{\partial \Omega_{1}}{\partial x_{1}'} & \cdots & \frac{\partial \Omega_{1}}{\partial x_{m}'} & 0 & \cdots & \mathbf{0} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial \Omega_{q+1}}{\partial \xi} & \frac{\partial \Omega_{q+1}}{\partial x_{1}'} & \cdots & \frac{\partial \Omega_{q+1}}{\partial x_{m}'} & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{\partial^{2} W}{\partial \xi^{2}} & \frac{\partial^{2} W}{\partial \xi \partial x_{1}'} & \cdots & \frac{\partial^{2} W}{\partial \xi \partial x_{m}'} & \frac{\partial \Omega_{1}}{\partial \xi} & \cdots & \frac{\partial \Omega_{q+1}}{\partial \xi} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^{2} W}{\partial x_{m} \partial \xi} & \frac{\partial^{2} W}{\partial x_{m} \partial x_{1}'} & \cdots & \frac{\partial^{2} W}{\partial x_{m} \partial x_{m}'} & \frac{\partial \Omega_{1}}{\partial x_{m}} & \cdots & \frac{\partial \Omega_{q+1}}{\partial x_{m}} \\ (W \equiv \lambda_{1} \Omega_{1} + \cdots + \lambda_{q+1} \Omega_{q+1}) \end{vmatrix}$$

welche eine rationale, ganze, homogene Funktion der Größen  $\lambda_i$  vom Grade m-q ist, nicht alle Koeffizienten der Potenzen und Potenzprodukte der  $\lambda$  vermöge des Relationensystems  $\Omega_i=0$  null sind. Die Gleichungen (39) sind dann auch nach  $z, x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m$  auflösbar.

Wie in Art. 196 zeigt man, daß die zu (39) inverse Transformation ebenfalls der hier betrachteten, besondern Kategorie von Berührungstransformationen angehört, und daß zwei verschiedene Berührungstransformationen vom Typus (39), hinter einander ausgeübt, stets wieder eine Berührungstransformation vom Typus (39) liefern.

Zu den Transformationen vom Typus (39) gehört u. a. die in Art. 200 benutzte. Es gibt, entsprechend den m+1 Werten der Zahl q, m+1 verschiedene Kategorien von Berührungstransformationen (39).

Die Transformationen vom Typus (39) besitzen die Eigenschaft, daß die Funktionen  $X_i$ ,  $P_i$  von z unabhängig sind, m. a. W. daß sie die Variabeln  $x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m$  für sich transformiren. In Art 290 werden wir zeigen, daß die allgemeinste Berührungstransformation dieser Art die Form

$$z' = Az + U(x_1 \dots p_m); \ x_i' = X_i(x_1 \dots p_m); \ p_i' = P_i(x_1 \dots p_m)$$

besitzt, worin A eine nicht verschwindende Konstante bedeutet. Die allgemeinste derartige Transformation wird wie vorhin erhalten, wenn man unter  $\xi$  die Größe z' — Az versteht.

Durch die Entwickelungen dieser Nr. ist gleichzeitig die Aufgabe gelöst, das allgemeinste System von Funktionen U,  $X_i$ ,  $P_i$  der 2m Variabeln  $x_1 
ldots x_m p_1 
ldots p_m$  zu bestimmen, welches einer Identität der Form

$$p_1 dx_1 + \dots + p_m dx_m \equiv -dU + P_1 dX_1 + \dots + P_m dx_m$$

genügt.

202. Wir wollen jetzt diejenigen Berührungstransformationen vom

Typus (39), für die die Funktion U identisch null ist, ins Auge fassen. In dem Gleichungensystem  $\Omega_i = 0$  ist jetzt die Relation  $\xi = 0$  enthalten, d. h. eine der Funktionen  $\Omega_i$ , etwa  $\Omega_{q+1}$  ist mit  $\xi$  identisch, und die andern sind von  $\xi$  unabhängig. Indem wir diese Annahmen in die Formeln der vorigen Nr. einführen, erhalten wir folgenden Satz:

Die allgemeinste Transformation der 2m Variabeln xi, pi:

(40) 
$$x_i' \equiv X_i(x_1 x_2 \dots x_m p_1 \dots p_m); \ p_i' = P_i(x_1 \dots p_m) \ (i = 1 \dots m),$$
 vermöge deren eine Identität

$$(41) p_1 dx_1 + \dots + p_m dx_m \equiv P_1 dX_1 + \dots + P_m dX_m$$

besteht, wird erhalten, indem man irgend eine Zahl q der Reihe 1..m und q beliebige Relationen der Form

$$\Omega_i(x_1 ... x_m, x_1' ... x_m') = 0 (i = 1 ... q)$$

auswählt, sodann diejenigen 2m-q Relationen hinzufügt, die durch Elimination der  $\lambda_i$  aus den Gleichungen

$$(42) p_i = \sum_{1}^{q_s} \lambda_s \frac{\partial \Omega_s}{\partial x_i}; -p_i' = \sum_{1}^{q_s} \lambda_s \frac{\partial \Omega_s}{\partial x_i'} (i = 1 \dots m)$$

hervorgehen, und die so gewonnenen 2m Gleichungen nach  $x_1' \dots x_m'$   $p_1' \dots p_m'$  auflöst. Damit diese Auflösung möglich sei, ist notwendig und hinreichend, daß in der ganzrationalen homogenen Funktion  $m-q^{\text{ten}}$  Grades mit den Variabeln  $\lambda_i$ , die durch die Determinante

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial \mathcal{Q}_1}{\partial x_1'} & \cdots & \frac{\partial \mathcal{Q}_1}{\partial x_m'} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial \mathcal{Q}_q}{\partial x_1'} & \cdots & \frac{\partial \mathcal{Q}_q}{\partial x_m'} & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{\partial^2 W}{\partial x_1' \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 W}{\partial x_m' \partial x_1} & \frac{\partial \mathcal{Q}_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial \mathcal{Q}_q}{\partial x_1} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 W}{\partial x_1' \partial x_m} & \cdots & \frac{\partial^2 W}{\partial x_m' \partial x_m} & \frac{\partial \mathcal{Q}_1}{\partial x_m} & \cdots & \frac{\partial \mathcal{Q}_q}{\partial x_m} \\ \end{vmatrix} , \left( W \equiv \sum_{1}^{q_s} \lambda_s \Omega_s \right)$$

dargestellt wird, nicht alle Koeffizienten vermöge des Systems  $\Omega_i = 0$  verschwinden, und die Gleichungen (40) sind dann von selbst auch nach  $x_1 \dots p_m$  auf lösbar.

Erfüllen die Gleichungen  $\Omega_i = 0$  die im Satze genannte Bedingung, so können sie nach q von den Variabeln  $x_i$  und ebenso nach q von den Variabeln  $x_i'$  aufgelöst werden.

Unser Satz hätte sich auch ohne Bezugnahme auf die Resultate des Art. 201 durch Aufsuchung aller 2*m*-gliedrigen Integraläquivalente der Pfaff'schen Gleichung

$$p_1 dx_1 + \cdots + p_m dx_m - p_1' dx_1' - \cdots - p_m' dx_m' = 0$$

beweisen lassen.

Eine Transformation (40), die der Identität (41) genügt, heißt eine "homogene Berührungstransformation" der Variabeln  $x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m$  oder des Raums  $R_m(x_1x_2 \dots x_m)$ . Deutet man die  $x_ip_i$  als homogene Element-Koordinaten dieses Raums (Art. 182) und die Größen  $x_1' \dots x_m'$   $p_1' \dots p_m'$  als homogene Elementkoordinaten eines Raums  $R_m(x_1' \dots x_m')$ , so zeigt die Identität

$$\Sigma p_i dx_i \equiv \Sigma p_i' dx_i'$$

unmittelbar, daß jede homogene Berührungstransformation des  $R_m$  irgend zwei benachbarte vereinigt liegende Flächenelemente des  $R_m$  in zwei ebensolche Elemente des  $R_m'$ , also auch jede Element- $M_{\varrho}$  des  $R_m$  in eine Element- $M_{\varrho}$  des  $R_m'$  überführt.

Es giebt, den Annahmen q=1,2,...m entsprechend, m verschiedene Kategorien von homogenen Berührungstransformationen des  $R_m$ . Die zu einer homogenen Berührungstransformation inverse ist wieder eine homogene Berührungstransformation; zwei homogene Berührungstransformationen liefern, hintereinander ausgeübt, stets wieder eine homogene Berührungstransformation.

Aus den Gleichungen (42) ergeben sich für die  $\lambda_i$  Ausdrücke, die in den  $p_i$  ganz, linear, und homogen 1. Ordnung sind. Man schließt daraus leicht, daß die Funktionen  $X_i$  nur von den Verhältnissen der Variabeln  $p_1 \dots p_n$  abhängen, während die  $P_i$  in  $p_1 \dots p_m$  homogen erster Ordnung werden. Also folgt:

Erfüllen 2m Funktionen  $X_i$ ,  $P_i$  der Variabeln  $x_1 \dots x_m$ ,  $p_1 \dots p_m$  die Identität

$$p_1 dx_1 + \cdots + p_m dx_m \equiv P_1 dX_1 + \cdots + P_m dX_m,$$

so sind sie von einander unabhängig, und die  $X_i$  sind in den  $p_i$  homogen nullter, die  $P_i$  homogen erster Ordnung, d. h. man hat identisch

$$\sum p_s \frac{\partial X_i}{\partial p_s} \equiv 0; \quad \sum p_s \frac{\partial P_i}{\partial p_s} \equiv P_i \quad (i = 1 \dots m).$$

203. Es sei

(43) 
$$z' = Z(z, x_1 \dots p_m); x_i' = X_i(z \dots p_m); p_i' = P_i(z \dots p_m)$$

eine Berührungstransformation der 2m + 1 Variabeln  $z, x_i p_i$ , d. h. man habe eine Identität

$$(44) \quad dZ = \sum_{i=1}^{m} P_{i} dX_{i} \equiv \varrho(z, x_{1} \dots x_{m}, p_{1} \dots p_{m}) (dz - \sum_{i=1}^{m} p_{i} dx_{i});$$

schreiben wir dann

(45) 
$$\begin{cases} z \equiv x_{m+1}; -p_i \equiv \frac{q_i}{q_{m+1}}, \\ z' \equiv x'_{m+1}; -p'_i \equiv \frac{q'_i}{q'_{m+1}}, \end{cases} \quad (i = 1 ...m)$$

so besteht vermöge der Formeln:

$$\begin{cases} x_{m+1}' = Z\left(x_{m+1}, x_1 \cdots x_m, \frac{-q_1}{q_{m+1}}, \cdots \frac{-q_m}{q_{m+1}}\right) \\ x_i' = X_i \left(x_{m+1}, x_1 \cdots x_m, \frac{-q_1}{q_{m+1}}, \cdots \frac{-q_m}{q_{m+1}}\right) \\ q_{m+1}' = \frac{q_{m+1}}{\varrho\left(x_{m+1}, x_1 \cdots x_m, \frac{-q_1}{q_{m+1}} \cdots \frac{-q_m}{q_{m+1}}\right)} \\ -q_i' = \frac{q_{m+1} \cdot P_i \left(x_{m+1}, x_1 \cdots x_m, \frac{-q_1}{q_{m+1}} \cdots \frac{-q_m}{q_{m+1}}\right)}{\varrho\left(x_{m+1}, x_1 \cdots x_m, \frac{-q_1}{q_{m+1}} \cdots \frac{-q_m}{q_{m+1}}\right)} \\ (i = 1 \dots m) \end{cases}$$

die Identität

(47)  $q_1'dx_1' + \cdots + q_{m+1}dx_{m+1} = q_1dx_1 + \cdots + q_{m+1}dx_{m+1}$ , worin die  $x_i'q_i'$  durch ihre Ausdrücke (46) zu ersetzen und die Differentiale  $dx_i'$  auf sämtliche 2m + 2 Variable

$$(48) x_1 \dots x_{m+1}q_1 \dots q_{m+1}$$

zu beziehen sind. In der That verifizirt man leicht, dass die Gleichungen

$$\sum_{1}^{m+1} q_{s}' \frac{\partial x_{s}'}{\partial x_{i}} \equiv q_{i}; \quad \sum_{1}^{m+1} q_{s}' \frac{\partial x_{s}'}{\partial q_{i}} \equiv 0 \quad (i = 1 \dots m+1)$$

vermöge der Formeln (46) und mit Rücksicht auf die aus (44) folgenden Beziehungen

$$egin{aligned} rac{\partial Z}{\partial z} - \sum P_s rac{\partial X_s}{\partial z} &\equiv arrho \,; &rac{\partial Z}{\partial x_i} - \sum P_s rac{\partial X_s}{\partial x_i} &\equiv - \, arrho \, p_i \ &rac{\partial Z}{\partial \, p_i} - \sum P_s rac{\partial X_s}{\partial \, p_i} &\equiv 0 \end{aligned}$$

identisch stattfinden. Die Gleichungen (46) definiren sonach eine

homogene Berührungstransformation der 2m + 2 Variabeln (48), welch' letztere als homogene Elementkoordinaten des Raums  $R_{m+1}(x_{m+1}, x_1...x_m)$  zu betrachten sind. Auf diese Weise läßt sich also jede beliebige Berührungstransformation (43) in eine homogene umsetzen.

Es werde nun umgekehrt durch die Formeln

des vorigen Artikels die Funktionen

(49) 
$$x_i' = Y_i(x_1 ... x_{m+1}, q_1 ... q_{m+1}); q_i' = Q_i(x_1 ... q_{m+1}) \ (i = 1 ... m+1)$$
 eine homogene Berührungstransformation der  $2m+2$  Variabeln (48) definirt; dann besteht vermöge (49) die Identität (47). Wir dividiren diese Identität durch  $q'_{m+1}$  und beachten, daß nach dem Schlußsatz

$$\frac{1}{q_{m+1}} Q_{m+1}, \frac{Q_i}{Q_{m+1}}, Y_i \qquad (i = 1 \dots m)$$

die  $q_i$  nur in den Verbindungen  $\frac{q_1}{q_{m+1}} \cdot \frac{q_m}{q_{m+1}}$  enthalten können. Indem wir also die in den Gleichungen (45) rechts stehenden Größen durch die links stehenden ersetzen, können wir schreiben

$$egin{aligned} rac{q_{m+1}}{Q_{m+1}} &\equiv oldsymbol{arrho}\left(z, x_1 \ldots x_m, \ p_1 \ldots p_m
ight) \ rac{Q_i}{Q_{m+1}} &\equiv -P_i(z, \ldots x_m, \ p_1 \ldots p_m) \ Y_i &\equiv X_i(z, \ldots x_m, \ p_1 \ldots p_m) \end{aligned}$$

wodurch sich die Identität (47) in (44) verwandelt. Solcherweise läßt sich also auch umgekehrt jede homogene Berühungstransformation des  $R_{m+1}$  in eine Berührungstransformation der Gestalt (43) umsetzen.

## § 2. Äquivalente Normalformen.

204. Die Entwickelungen des vorigen § enthalten die vollständige Lösung der folgenden 3 Aufgaben:

1) Für eine in reduzirter Form vorliegende Pfaff'sche Gleichung mit 2m+1 Veränderlichen

$$dz - p_1 dx_1 - \cdots - p_m dx_m = 0$$

vom Range 2m + 2 die allgemeinste reduzirte Form

$$dz' - p_1'dx_1' - \cdots - p_m'dx_m' = 0$$

abzuleiten;

2) für einen bedingungslosen Ausdruck in 2m+1 Veränderlichen

$$dz - p_1 dx_1 - \cdots - p_m dx_m$$

die allgemeinste Normalform

$$dz' - p_1' dx_1' - \cdots - p_m' dx_m'$$

anzugeben;

3) für einen bedingungslosen Ausdruck in 2m Veränderlichen

$$p_1 dx_1 + \cdots + p_m dx_m$$

die allgemeinste Normalform

$$p_1'dx_1' + \cdots + p_m'dx_m'$$

zu ermitteln.

Mit Hülfe des Grassmann'schen Theorems (Art. 118, 168) und des Fundamentaltheorems (Art. 167) gelingt es nunmehr leicht, die analogen Aufgaben für eine beliebige Pfaff'sche Gleichung:

(1) 
$$\Delta \equiv \sum_{1}^{n} a_i(x_1 x_2 \dots x_n) dx_i = 0$$

bezw. für einen beliebigen Pfaff'schen Ausdruck / zu erledigen.

205. Es sei  $\varkappa_1 = 2\lambda$  der Rang der Gleichung (1) und:

$$d\xi - \pi_1 d\xi_1 - \cdots - \pi_{\lambda-1} d\xi_{\lambda-1} = 0$$

irgend eine bestimmte reduzirte Form dieser Gleichung. Dann können wir nach Art. 168, ohne die Allgemeinheit zu beschränken, annehmen, daß die Funktionen

(2) 
$$\xi, \xi_1, \ldots \xi_{\lambda-1}, \pi_1 \ldots \pi_{\lambda-1}$$

hinsichtlich  $x_1, x_2 \dots x_{2\lambda-1}$  unabhängig seien. Ist jetzt:

(3) 
$$d\xi' - \pi_1' d\xi_1' - \cdots - \pi_{\lambda-1}' d\xi_{\lambda-1}' = 0$$

eine beliebige andere reduzirte Form derselben Gleichung (1), so besteht eine Identität der Form

(4) 
$$\omega(d\xi'-\pi_1'd\xi_1'-\cdots-\pi_{\lambda-1}d\xi_{\lambda-1})\equiv d\xi-\pi_1d\xi_1-\cdots-\pi_{\lambda-1}d\xi_{\lambda-1},$$

worin  $\omega$  eine gewisse Funktion von  $x_1 \dots x_n$  bedeutet. Die Funktionen  $\omega, \xi', \pi'_i, \xi'_i$  lassen sich nun zufolge der Unabhängigkeit der Funktionen (2) folgendermaßen darstellen:

(5) 
$$\begin{cases} \omega = \Omega \left( \xi, \, \xi_{1} \dots \xi_{\lambda-1}, \, \pi_{1} \dots \pi_{\lambda-1}, \, x_{2\lambda}, \dots x_{n} \right) \\ \xi' = Z \left( \xi, \, \xi_{1} \dots \xi_{\lambda-1}, \, \pi_{1} \dots \pi_{\lambda-1}, \, x_{2\lambda}, \dots x_{n} \right) \\ \xi_{i}' = \Xi_{i}(\xi, \dots \dots \dots \dots x_{n}) \\ \pi_{i}' = H_{i}(\xi, \dots \dots \dots x_{n}). \end{cases}$$

Schreiben wir nun  $\varkappa_i'$  statt —  $\omega \pi_i'$ , so erkennen wir aus (4) unmittelbar, daß die Relationen

(6) 
$$\omega = \Omega, \ \xi' = Z; \ \xi_i' = \Xi_i; \ \varkappa_i' = -\Omega \Pi_i \quad (i = 1, ... \lambda - 1)$$

ein 2λ-gliedriges Integraläquivalent der Pfaff'schen Gleichung

$$d\zeta - \pi_1 d\xi_1 - \cdots - \pi_{\lambda-1} d\xi_{\lambda-1} - \omega d\zeta' - \pi_1' d\xi_1' - \cdots - \pi_{\lambda-1} d\xi_{\lambda-1} = 0$$

darstellen müssen, wenn darin alle  $4\lambda - 1$  Größen  $\xi, \pi_i, \xi_i, \omega, \xi', \xi_i, \kappa_i'$  sowie  $x_{2\lambda}, x_{2\lambda+1} \ldots x_n$  als unabhängige Variable betrachtet werden. Aus Art 188 schließen wir jetzt sofort, daß die rechten Seiten der Gleichungen (6) und (5) die Variabeln  $x_{2\lambda} \ldots x_n$  nicht explicite enthalten können. Diese Thatsache folgt auch unmittelbar daraus, daß nach Art 132 die Funktionen (2) ein System von unabhängigen Integralen eines gewissen zu  $\Delta$  gehörigen vollständigen Systems darstellen, und daß auch sämtliche Funktionen  $\omega, \xi', \pi_i', \xi_i'$  diesem System genügen müssen, also durch die Funktionen (2) in der Form

(6) 
$$\begin{cases} \xi' = \mathbf{Z}(\xi, \xi_{1} \dots \xi_{\lambda-1}, \pi_{1} \dots \pi_{\lambda-1}) \\ \xi_{i}' = \mathbf{Z}_{i}(\xi, \xi_{1} \dots \xi_{\lambda-1}, \pi_{1} \dots \pi_{\lambda-1}) \\ \pi_{i}' = \Pi_{i}(\xi, \xi_{1} \dots \xi_{\lambda-1}, \pi_{1} \dots \pi_{\lambda-1}) \end{cases} \quad (i = 1 \dots \lambda - 1)$$

ausdrückbar sind. Diese Gleichungen definiren somit eine Berührungstransformation der  $2\lambda - 1$  Variabeln (2). Umgekehrt, ist letzteres der Fall, so besitzt die Pfaff'sche Gleichung  $\Delta = 0$  die reduzirte Form (3). Damit ist bewiesen:

Ist eine Pfaff'sche Gleichung  $\Delta = 0$  vom Range  $2\lambda$  auf eine reduzirte Form

$$d\xi - \pi_1 d\xi_1 - \cdots - \pi_{\lambda-1} d\xi_{\lambda-1} = 0$$

gebracht, so erhält man die allgemeinste reduzirte Form

$$d\xi' - \pi_1' d\xi_1' - \cdots - \pi_{i-1} d\xi_{i-1} = 0$$

dadurch, dass man auf die  $2\lambda - 1$  Variabeln  $\xi$ ,  $\pi_i$ ,  $\xi_i$  eine beliebige Berührungstransformation (6) ausübt.

Als Korollar folgt hieraus:

Stellen die Gleichungen

$$\xi = \text{const.}, \ \xi_1 = \text{const.}, \ \dots \ \xi_{\lambda-1} = \text{const.}$$

irgend ein vollständiges Integraläquivalent einer Gleichung  $\Delta=0$  vom Range  $2\lambda$  dar (Art. 189), so hat das allgemeinste vollständige Integraläquivalent die Form

$$\mathbf{Z}(\xi, \xi_1...\xi_{\lambda-1}, \pi_1...\pi_{\lambda-1}) = \text{const.} \quad \mathbf{\Xi}_i(\xi, ...\pi_{\lambda-1}) = \text{const.} \quad (i = 1, ...\lambda - 1).$$

Dabei sind die Funktionen ni aus der Identität

$$\Delta \equiv \varrho(d\xi - \pi_1 d\xi_1 - \cdots - \pi_{\lambda-1} d\xi_{\lambda-1})$$

durch Auflösung eines linearen Gleichungensystems zu bestimmen, und

die Funktionen Z,  $\Xi_i$  sind so zu wählen, daß sie mit gewissen  $\lambda - 1$  andern Funktionen  $\Pi_i$  zusammen die rechten Seiten einer Berührungstransformation (6) bilden.

206. Durch ganz analoge Betrachtungen ergeben sich noch die folgenden beiden Sätze:

Hat man einen Pfaff'schen Ausdruck  $\varDelta$  mit der Klasse  $\varkappa=2\,\lambda-1$  auf eine Normalform

$$d\xi - \pi_1 d\xi_1 - \cdots - \pi_{\lambda-1} d\xi_{\lambda-1}$$

gebracht, so erhält man jede andere Normalform

$$d\xi' - \pi_1'd\xi_1' - \cdots - \pi_{\lambda-1}'d\xi_{\lambda-1}'$$

desselben, indem man die  $2\lambda - 1$  Variabeln  $\xi$ ,  $\pi_i$ ,  $\xi_i$  einer Berührungstransformation von der besondern Form

$$\begin{aligned} \xi' &= \xi + \Omega(\xi_1 \dots \xi_{\lambda-1}, \ \pi_1 \dots \pi_{\lambda-1}) \\ \xi_i' &= \Xi_i(\xi_1 \dots \xi_{\lambda-1}, \ \pi_1 \dots \pi_{\lambda-1}); \ \pi_i' &= \Pi_i(\xi_1 \dots \pi_{\lambda-1}) \end{aligned}$$

unterwirft.

Ebenso wird aus einer speziellen Normalform

(7) 
$$\pi_1 d\xi_1 + \cdots + \pi_{\lambda} d\xi_{\lambda}$$

eines Pfaff'schen Ausdrucks / mit der Klasse 21 die allgemeinste

(8) 
$$\pi_1' d\xi_1' + \cdots + \pi_{\lambda}' d\xi_{\lambda}'$$

dadurch erhalten, daß man auf die  $2\lambda$  Variabeln  $\pi_i \xi_i$  eine beliebige homogene Berührungstransformation

(9) 
$$\xi_i' = \Xi_i(\xi_1 \dots \xi_{\lambda}, \ \pi_1 \dots \pi_{\lambda}); \ \pi_i' = \Pi_i(\xi_1 \dots \xi_{\lambda}, \ \pi_1 \dots \pi_{\lambda})$$
 ausübt.

207. Um noch mit ein paar Worten auf die funktionentheoretische Beschaffenheit der verschiedenen Normalformen von  $\Delta$  einzugehen, nehmen wir im Falle  $\varkappa = 2\lambda$  an, daß die Normalform (7) den Bedingungen des Art. 167 genügt, d. h. daß an einer gewissen Stelle  $x_1^0 \dots x_n^0$  alle  $\pi_i$ ,  $\xi_i$  regulär sind, und ihre nach  $x_1 \dots x_{2\lambda}$  genommene Funktional-determinante daselbst nicht verschwindet. Es seien  $\overline{\pi}_i$ ,  $\overline{\xi}_i$  die konstanten Werte, welche die Funktionen  $\pi_i$ ,  $\xi_i$  an jener Stelle annehmen. Wählt man dann die homogene Berührungstransformation (9) so, daß ihre rechten Seiten an der Stelle  $\overline{\xi}_i$ ,  $\overline{\pi}_i$  regulär sind und ihre nach  $\xi_1 \dots \xi_{\lambda}$ ,  $\pi_1 \dots \pi_{\lambda}$  genommene Funktionaldeterminante daselbst nicht null ist, so werden die Funktionen  $\xi_i'$ ,  $\pi_i'$  nach Art. 38, 6) an der Stelle  $x_1^0 \dots x_n^0$  ebenfalls regulär sein, und ihre nach  $x_1 \dots x_{2\lambda}$  genommene Funktionaldeterminante wird daselbst nicht verschwinden.

Dass man die Berührungstransformation (9) wirklich in der an-

gegebenen Weise wählen kann, sieht man so ein. Es seien  $\overline{\pi}_i', \overline{\xi}_i', \overline{\varrho}_1 \dots \overline{\varrho}_q$  irgend welche Konstante. Man wähle nun  $q(\leq \lambda)$  Relationen

(10) 
$$\Omega_i(\xi_1 \dots \xi_{\lambda}, \, \xi_1' \dots \xi_{\lambda}') = 0 \quad (i = 1 \dots q)$$

derart, dass die  $\Omega_i$  an der Stelle  $\bar{\xi}_1 \dots \bar{\xi}_{\lambda}$ ,  $\bar{\xi}_1' \dots \bar{\xi}_{\lambda}'$  regulär sind und verschwinden, dass ferner die Relationen

$$\pi_{i} = \sum_{1}^{q} \varrho_{s} \frac{\partial \Omega_{s}}{\partial \xi_{i}}; \quad -\pi_{i}' = \sum_{1}^{q} \varrho_{s} \frac{\partial \Omega_{s}}{\partial \xi_{i}'} \qquad (i = 1, 2, \dots \lambda)$$

durch das Wertsystem

(11)  $\pi_i = \bar{\pi}_i; \xi_i = \bar{\xi}_i; \pi_i' = \bar{\pi}_i'; \xi_i' = \bar{\xi}_i'; \varrho_s = \bar{\varrho}_s \quad (i = 1 ... \lambda; s = 1 ... q)$  erfüllt werden, und daß endlich die Determinante

für das Wertsystem (11) nicht null ist. Sind die  $\Omega_i$  so gewählt, dann (und nur dann) besitzt die homogene Berührungstransformation (9), die aus den Relationen (10) nach der Regel des Art. 202 abgeleitet wird, die geforderten Eigenschaften.

Besitzt ein  $\Delta$ , das den Bedingungen des Falles  $\varkappa = 2\lambda$  (Art. 97) genügt, zwei Normalformen (7) (8) derart, daß eine Stelle existirt, an der sämtliche  $4\lambda$  Funktionen  $\pi_i \xi_i \pi_i' \xi_i'$  regulär sind, so giebt es nach Art. 38, 3) auch immer eine Stelle  $x_1^0 \dots x_n^0$ , an der diese Funktionen ebenfalls regulär sind und die beiden Funktionaldeterminanten

$$\begin{pmatrix} \pi_1 \dots \pi_{\lambda} \xi_1 \dots \xi_{\lambda} \\ x_1 \dots \dots x_{2\lambda} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \pi_1' \dots \pi_{\lambda}' \xi_1' \dots \xi_{\lambda}' \\ x_1 \dots \dots x_{2\lambda} \end{pmatrix}$$

nicht verschwinden, und man kann dann von der einen Normalform zur andern durch eine homogene Berührungstransformation (9) übergehen.

Der zweite Satz des Art. 206 gilt streng genommen nur dann, wenn man sich auf die Betrachtung solcher Normalformen (7) (8) beschränkt, welche der soeben formulirten Bedingung genügen.

Ganz ähnliche Überlegungen, wie wir sie in dieser Nr. für den Fall  $\varkappa = 2 \lambda$  angestellt haben, greifen natürlich auch bei ungeradem  $\varkappa$  Platz, und dementsprechend unterliegt auch der erste Satz des vorigen Art. sowie das Theorem des Art. 205 analogen Einschränkungen.

208. Wenn zwei Pfaff'sche Gleichungen in je n Veränderlichen

$$\Delta \equiv \sum_{1}^{n} a_i(x_1 x_2 \dots x_n) dx_i = 0$$

$$\Delta' \equiv \sum_{1}^{n} b_i(x_1' x_2' \dots x_n') dx_i' = 0$$

denselben Rang  $\varkappa_1 = 2\lambda$  besitzen, so sind sie nach Art. 120 äquivalent, d. h. es giebt stets eine Variabelntransformation

$$(12) x_i' = \varphi_i(x_1 \dots x_n) (i = 1 \dots n)$$

vermöge deren eine Identität der Form

(13) 
$$\Delta' \equiv \varrho(x_1 x_2 \dots x_n) \cdot \Delta$$

stattfindet.

Die Frage nach der allgemeinsten Transformation (12) dieser Art erledigt sich nunmehr ohne weiteres.

Aus unseren Voraussetzungen folgt, daß die beiden Pfaff'schen Gleichungen  $\Delta = 0$ ,  $\Delta' = 0$  auf die folgenden reduzirten Formen gebracht werden können:

(14) 
$$d\xi - \sum_{s=1}^{\lambda-1} \pi_s d\xi_s = 0;$$
 (15)  $d\xi' - \sum_{s=1}^{\lambda-1} \pi_s' d\xi_s' = 0,$ 

und zwar dürfen wir annehmen, daß die Funktionen  $\xi \pi_i \xi_i$  hinsichtlich  $x_1 x_2 \dots x_{2\lambda-1}$  und die Funktionen  $\xi' \pi_i' \xi_i'$  hinsichtlich  $x_1' x_2' \dots x_{2\lambda-1}$  unabhängig seien. Dann läßt sich jede beliebige Variabelntransformation (12) in der Form schreiben:

$$(16) \begin{cases} \xi' = \mathbf{Z}(\xi, \, \xi_1 \dots \xi_{\lambda-1}, \, \pi_1 \dots \pi_{\lambda-1}, \, x_{2\lambda} \dots x_n) \\ \xi_i' = \mathbf{Z}_i(\xi, \, \xi_1 \dots x_n); \, \pi_i' = \Pi_i(\xi, \, \xi_1 \dots x_n) \quad (i = 1 \dots \lambda - 1) \\ x_s' = X_s(\xi, \, \xi_1 \dots \pi_{\lambda-1}, \, x_{2\lambda} \dots x_n) \quad (s = 2\lambda, \, 2\lambda + 1 \dots n) \end{cases}$$

wobei die rechten Seiten hinsichtlich der n in ihnen enthaltenen Größen unabhängig sind. Umgekehrt liefert jedes Gleichungensystem dieser Art, indem man darin die  $\xi \xi_i \pi_i \xi' \xi_i' \pi_i'$  durch ihre Ausdrücke in den x und x' ersetzt, durch Auflösung nach  $x_1' \dots x_n'$  eine Variabelntransformation (12).

Soll nun vermöge (16) die Identität (13) bestehen, so hat man auch eine Identität der Form

(17) 
$$d\xi' - \pi_1' d\xi_1' - \cdots - \pi_{\lambda-1} d\xi_{\lambda-1} \equiv \sigma(d\xi - \pi_1 d\xi_1 - \cdots - \pi_{\lambda-1} d\xi_{\lambda-1}).$$

Nach Art. 205 müssen also die  $2\lambda - 1$  Funktionen Z,  $\Xi_i$ ,  $\Pi_i$  von den Variabeln  $x_{2\lambda} \dots x_n$  explicite unabhängig sein, und die rechten Seiten einer Berührungstransformation in den  $2\lambda - 1$  Veränderlichen  $\mathcal{E}_{k}$ , darstellen.

Umgekehrt, sind diese Bedingungen erfüllt, so besteht vermöge (16) eine Identität der Form (17), also genügt auch die aus (16) hervorgehende Variabelntransformation (12) einer Identität (13), und es folgt das Theorem:

Sind zwei Pfaff'sche Gleichungen

$$\Delta \equiv \Sigma a_i dx_i = 0; \ \Delta' \equiv \Sigma a_i' dx_i' = 0$$

äquivalent, so wird die allgemeinste Variabelntransformation

$$x_i' = \varphi_i(x_1 x_2 \dots x_n) \qquad (i = 1 \dots n),$$

welche die eine der beiden Gleichungen in die andere überführt, vermöge deren also eine Identität der Form  $\Delta' = \varrho \Delta$  stattfindet, in folgender Weise erhalten.

Man bringe die beiden Pfaff'schen Gleichungen auf je eine reduzirte Form

$$d\xi - \pi_1 d\xi_1 - \cdots - \pi_{\lambda-1} d\xi_{\lambda-1} = 0; d\xi' - \pi_1' d\xi_1' - \cdots - \pi_{\lambda-1} d\xi_{\lambda-1}' = 0$$
  
und nehme, um die Ideen zu fixiren, an, daß die Funktionen  $\xi \pi_i \xi_i$   
hinsichtlich  $x_1 \dots x_{2\lambda-1}$ , und die Funktionen  $\xi' \pi_i' \xi_i'$  hinsichtlich  $x_1' \dots x_{2\lambda-1}'$   
unabhängig seien. Wählt man dann eine beliebige Berührungstransformation  
der Variabeln  $\xi, \pi_i \xi_i$ , deren rechte Seiten mit  $Z, \Pi_i, \Xi_i$  bezeichnet seien,  
ferner  $n-2\lambda+1$  willkürliche Funktionen

$$X_s(\xi, \xi_1 \dots \xi_{\lambda-1}, \pi_1 \dots \pi_{\lambda-1}, x_{2\lambda} \dots x_n)$$
  $(s = 2\lambda, \dots n)$ 

die hinsichtlich der Variabeln  $x_{2\lambda} cdots x_n$  von einander unabhängig sind, so entsteht eine Transformation (12) der geforderten Eigenschaft, wenn man in den Relationen

$$\xi' = Z; \; \xi_i' = \Xi_i, \; \pi_i' = \Pi_i, \; x_s' = X_s \quad (i = 1 ... \lambda - 1; \; s = 2 \lambda, ... n)$$

die Funktionen  $\xi$ ,  $\xi'$ ... durch ihre Ausdrücke in  $x_1' \dots x_n'$  bezw.  $x_1 \dots x_n$  ersetzt, und die so erhaltenen Gleichungen nach  $x_1' \dots x_n'$  auflöst; jede Transformation (12) der genannten Art kann in dieser Weise erhalten werden.

Nach dem Theorem der Nr. 205 läßt sich dieses Resultat kürzer so aussprechen:

282

Sind die beiden Pfaff'schen Gleichungen  $\Delta = 0$ ,  $\Delta' = 0$  äquivalent, so erhält man die allgemeinste Transformation, die die eine Gleichung in die andere überführt, indem man unter (15) eine bestimmte reduzirte Form von  $\Delta' = 0$ , unter (14) dagegen eine beliebige reduzirte Form von  $\Delta = 0$  versteht, und zu den Gleichungen

(18) 
$$\zeta' = \zeta; \ \xi_i' = \xi_i; \ \pi_i' = \pi_i \qquad (i = 1 \dots \lambda - 1)$$

noch  $n-2\lambda+1$  beliebige weitere Gleichungen von der Beschaffenheit hinzufügt, daß das entstehende n-gliedrige Gleichungensystem sowohl nach  $x_1 cdots x_n$  als auch nach  $x_1' cdots x_n'$  auflösbar ist.

Im Falle  $n = 2 \lambda - 1$  liefern die Gleichungen (18) für sich schon die allgemeinste Transformation der verlangten Eigenschaft.

209. Aus den Sätzen der Nr. 206 ergeben sich durch ganz ähnliche Betrachtungen noch die folgenden Sätze:

Sind zwei Pfaff'sche Ausdrücke

$$\Delta \equiv \Sigma a_i dx_i; \quad \Delta' \equiv \Sigma a_i' dx_i'$$

äquivalent, d. h. besitzen sie dieselbe Klasse  $\varkappa$ , so wird die allgemeinste Variabelntransformation

$$x_i' = \varphi_i(x_1 \dots x_n) \qquad (i = 1 \dots n)$$

welche  $\Delta$  in  $\Delta'$  überführt, d. h. also der Identität  $\Delta \equiv \Delta'$  genügt, in folgender Weise erhalten:

Ist  $\kappa = 2\lambda$ , so bestimme man eine Normalform

$$\pi_1'd\xi_1' + \cdots + \pi_{\lambda'}d\xi_{\lambda'}$$

des Ausdrucks 1; ist dann

$$\pi_1 d\xi_1 + \cdots + \pi_{\lambda} d\xi_{\lambda}$$

eine beliebige Normalform von A, so füge man zu den Gleichungen

$$\pi_i' = \pi_i; \; \xi_i' = \xi_i \quad (i = 1 \dots \lambda)$$

noch  $n - \kappa$  weitere Gleichungen in  $x_1 \dots x_n x_1' \dots x_n'$  hinzu, derart, daß die so entstehenden n Gleichungen sowohl nach  $x_1 \dots x_n$  als auch nach  $x_1' \dots x_n'$  auf lösbar sind.

Im Falle  $\varkappa = 2 \lambda - 1$  reduzire man  $\Delta'$  auf eine Normalform

$$d\xi' - \pi_1' d\xi_1' - \cdots - \pi_{\lambda-1} d\xi_{\lambda-1}'$$

verstehe unter

$$d\xi - \pi_1 d\xi_1 - \cdots - \pi_{\lambda-1} d\xi_{\lambda-1}$$

eine beliebige Normalform von 1, und ergänze das Gleichungensystem

$$\xi' = \xi, \ \pi_i' = \pi_i, \ \xi_i' = \xi_i \qquad (i = 1, 2, ... \lambda - 1)$$

durch  $n-\kappa$  beliebige Gleichungen in  $x_1 \dots x_n x_1' \dots x_n'$ , derart, dass gewonnene n-gliedrige Gleichungensystem die Auflösung sowohl nach  $x_1 \dots x_n$  als auch nach  $x_1' \dots x_n'$  gestattet.

Es versteht sich von selbst, daß diese Sätze auch richtig bleiben, wenn man die gestrichenen Größen mit den ungestrichenen vertauscht.

210. Ein Spezialfall der Äquivalenz ergiebt sich, wenn der Ausdruck  $\Delta'$  dadurch entsteht, daß man in  $\Delta$  die Variabeln  $x_i$  durch  $x_i'$  ersetzt, wenn also  $\Delta'$  die Form hat

$$\varDelta' \equiv \sum_{i=1}^{n} a_i(x_1'x_2'\ldots x_n')dx_i'.$$

Unter dieser Voraussetzung sind natürlich sowohl die Gleichungen  $\Delta = 0$ ,  $\Delta' = 0$  als auch die Ausdrücke  $\Delta$ ,  $\Delta'$  äquivalent. Besteht dann vermöge der Variabelntransformation (12) eine Identität der Form

$$\sum a_i(x_1'x_2'\ldots x_n')dx_i' \equiv \varrho(x_1\ldots x_n)\cdot \sum a_i(x_1\ldots x_n)dx_i',$$

so sagen wir: Die Transformation (12) "führt die Gleichung  $\Delta = 0$  in sich über", oder: "sie läst die Gleichung  $\Delta = 0$  ungeändert" ("invariant"), oder endlich, "die Gleichung  $\Delta = 0$  gestattet die Transformation (12)". Ebenso sagen wir, falls vermöge (12) die Identität

$$\sum a_i(x_1' \dots x_n') dx_i' \equiv \sum a_i(x_1 \dots x_n) dx_i$$

stattfindet, die Transformation (12) "führt den Ausdruck  $\Delta$  in sich über" etc.

Aus den Resultaten der Art. 208 und 209 fließen jetzt unmittelbar folgende Sätze:

Besitzt eine Pfaff'sche Gleichung  $\Delta=0$  den Rang  $\varkappa_1=2\lambda$  und infolgedessen eine reduzirte Form

$$d\xi(x_1 \ldots x_n) - \sum_{i=1}^{\lambda-1} \pi_i(x_1 \ldots x_n) d\xi_i(x_1 \ldots x_n) = 0$$

und sind Z,  $\Xi_i$ ,  $\Pi_i$  die rechten Seiten irgend einer Berührungstransformation in den  $2\lambda - 1$  Variabeln  $\xi$ ,  $\xi_1 \dots \xi_{\lambda-1}$ ,  $\pi_1 \dots \pi_{\lambda-1}$ , so ergiebt sich die allgemeinste Variabelntransformation, welche die Pfaff'sche Gleichung  $\Delta = 0$  invariant läßt, indem man die Gleichungen

$$\begin{array}{l} \xi\left(x_{1}'\ldots x_{n}'\right) = Z\left(\xi,\xi_{1}\ldots\xi_{l-1},\pi_{1}\ldots\pi_{l-1}\right) \\ \pi_{i}(x_{1}'\ldots x_{n}') = \Pi_{i}(\xi, \qquad \qquad \pi_{l-1}) \\ \xi_{i}(x_{1}'\ldots x_{n}') = \Xi_{i}(\xi, \qquad \qquad \pi_{l-1}) \end{array} \} \ (i=1\ldots l-1) \\ \Omega_{s}(x_{1}\ldots x_{n},x_{1}'\ldots x_{n}') = 0 \qquad (s=1,2,\ldots n-2l+1)$$

284

[210]

nach  $x_1' cdots x_n'$  oder nach  $x_1 cdots x_n$  auflöst. Die  $\Omega_i$  sind dabei beliebig, und nur so zu wählen, daß die genannte Auflösung möglich ist.

Jede Variabelntransformation, die einen Pfaff'schen Ausdruck  $\Delta$  der Klasse  $\varkappa=2\,\lambda$  in sich überführt, entsteht aus einem Gleichungensystem der Form

(19) 
$$\begin{cases} \xi_{i}(x_{1}' \ldots x_{n}') = \Xi_{i}(\xi_{1} \ldots \xi_{\lambda}, \pi_{1} \ldots \pi_{\lambda}) \\ \pi_{i}(x_{1}' \ldots x_{\lambda}') = H_{i}(\xi_{1} \ldots \xi_{\lambda}, \pi_{1} \ldots \pi_{\lambda}) \end{cases} \quad (i = 1 \ldots \lambda) \\ \Omega_{s}(x_{1} \ldots x_{n}, x_{1}' \ldots x_{n}') = 0 \quad (s = 1, 2, \ldots n - 2\lambda).$$

Dabei bedeutet  $\pi_1 d\xi_1 + \cdots + \pi_{\lambda} d\xi_{\lambda}$  eine bestimmte Normalform von  $\Delta$ ; die  $\Xi_i$ ,  $H_i$  sind die rechten Seiten einer homogenen Berührungstransformation in den  $2\lambda$  Variabeln  $\xi_i$ ,  $\pi_i$ ; die  $\Omega_i$  sind so zu wählen, daß die Gleichungen (19) nach  $x_1 \dots x_n$  und auch nach  $x_1' \dots x_n'$  auflösbar werden.

Endlich erhält man jede Variabelntransformation, die einen Pfaff'schen Ausdruck  $\Delta$  der Klasse  $\varkappa=2\,\lambda-1$  in sich überführt, aus einem, sowohl nach  $x_1\ldots x_n$  als auch nach den  $x_i'$  auflösbaren Gleichungensystem der Form:

$$\xi(x_{1}' ... x_{n}') = \xi(x_{1} ... x_{n}) + U(\xi_{1} ... \xi_{\lambda-1}, \pi_{1} ... \pi_{\lambda-1}) 
\xi_{i}(x_{1}' ... x_{n}') = \xi_{i}(\xi_{1} ... \xi_{\lambda-1}, \pi_{1} ... \pi_{\lambda-1}) 
\pi_{i}(x_{1}' ... x_{n}') = H_{i}(\xi_{1} ... \xi_{\lambda-1}, \pi_{1} ... \pi_{\lambda-1}) 
\Omega_{s}(x_{1} ... x_{n}, x_{1}' ... x_{n}') = 0 \quad (s = 1, 2, ... n - 2\lambda + 1)$$

wenn unter

$$d\xi - \pi_1 d\xi_1 - \cdots - \pi_{\lambda-1} d\xi_{\lambda-1}$$

eine bestimmte Normalform von ⊿ verstanden wird, und wenn die Formeln

$$\xi' = \xi + U(\xi, \pi); \ \xi_i' = \Xi_i, \ \pi_i' = \Pi_i \qquad (i = 1 ... \lambda - 1)$$

eine Berührungstransformation der  $2\lambda - 1$  Variabeln  $\xi, \xi_i \pi_i$  definiren (Art. 201).

## Kapitel IX.

# Die explicite Reduktionsmethode.

#### § 1. Methode von Frobenius.

- 211. Das wesentlichste Ergebnis der Grassmann'schen Theorie (Art. 118, 119) läßt sich in folgende beide Sätze zusammenfassen:
- 1) Kann ein Pfaff'scher Ausdruck  $\varDelta$  auf eine Form mit l Differential-elementen

$$\Delta \equiv F_1 df_1 + F_2 df_2 + \dots + F_l df_l$$

gebracht werden, worin  $f_1 f_2 \dots f_l$  unabhängige Funktionen von  $x_1 \dots x_n$  bedeuten, so ist die Invariante  $u_1$ , d. h. der Rang der zu  $\Delta$  gehörigen Matrix (B) (Art. 96) höchstens gleich 2l.

2) Ist die Invariante  $\kappa_1 = 2\lambda$ , so kann  $\Delta$  auf eine Form (1) mit  $l = \lambda$  Differentialelementen gebracht werden.

Die Entwickelungen der Art. 71—80 setzen uns nun in den Stand, diese Sätze in einfachster Weise direkt zu begründen.

In der That, soll eine Identität der Form (1) bestehen, worin die fi unabhängig sind, so müssen die Gleichungen

(2) 
$$\Delta = 0, \sum_{1}^{n_s} \frac{\partial f_i}{\partial x_s} dx_s = 0 \quad (i = 1, 2, ... l - 1)$$

ein l-gliedriges, unbeschränkt integrables System totaler Differential-gleichungen darstellen. Umgekehrt, ist dies der Fall, so besitzen die Gleichungen (2) außer den integrabeln Kombinationen  $df_1 ... df_{l-1}$  noch eine weitere, die mit  $df_l$  bezeichnet sei, und es existirt für  $\Delta$  wirklich eine Darstellung (1) (Art. 74).

Darnach erhebt sich die Frage: Wie müssen die Funktionen  $f_1f_2...f_{l-1}$  bestimmt werden, damit die Pfaff'schen Gleichungen (2) unbeschränkt integrabel seien?

Um diese Frage zu beantworten, haben wir nach Art. 80 nur auszudrücken, daß gewisse l Matrices den Rang 2l besitzen. Setzen wir  $\frac{\partial f_i}{\partial x_k} = f_{ik}$ , so ist die erste dieser Matrices, die wir mit  $(B_{l-1})$  bezeichnen, die folgende:

$$(B_{l-1}) \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & \dots & a_{1n} & a_{1} & f_{11} & \dots & f_{l-1,1} \\ a_{21} & 0 & \dots & a_{2n} & a_{2} & f_{12} & \dots & f_{l-1,2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & 0 & a_{n} & f_{1n} & \dots & f_{l-1,n} \\ -a_{1} & -a_{2} & \dots & -a_{n} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ -f_{11} & -f_{12} & \dots & -f_{1n} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ -f_{l-1,1} & -f_{l-1,2} & \dots & -f_{l-1,n} & 0 & 0 & \dots & 0 \end{vmatrix};$$

die übrigen l-1 Matrices sind wegen  $\frac{\partial f_{ik}}{\partial x_s} \equiv \frac{\partial f_{is}}{\partial x_k}$  alle identisch, und entstehen aus  $(B_{l-1})$ , indem man darin die  $a_{ik}$  durch Null ersetzt, besitzen also an sich schon den Rang 2l, wenn wir annehmen, daß in der Matrix

(3) 
$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \\ f_{11} & f_{12} & \dots & f_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ f_{l-1,1} & f_{l-1,2} & \dots & f_{l-1,n} \end{vmatrix}$$

nicht alle l-reihigen Determinanten verschwinden, daß also die Gleichungen (2) wirklich ein l-gliedriges Gleichungensystem bilden. Dann folgt auch, daß der Rang der Matrix  $(B_{l-1})$  nicht kleiner als 2l sein kann.

Die notwendige und hinreichende Bedingung dafür, daß der Pfaff'sche Ausdruck  $\Delta$  als lineare Kombination der Differentiale von l unabhängigen Funktionen  $f_1 \dots f_l$  darstellbar sei, ist das Verschwinden aller 2l + 2-reihigen Hauptunterdeterminanten in der schiefsymmetrischen Matrix  $(B_{l-1})$ .

Da die Matrix (B) aus  $(B_{l-1})$  durch Streichung der letzten l-1 Zeilen und Spalten entsteht, so ist klar, daß der Rang von  $(B_{l-1})$  nicht kleiner sein kann als die Invariante  $\varkappa_1$ , womit der erste der an die Spitze gestellten Sätze bereits bewiesen ist.

212. Wir bezeichnen jetzt mit  $(B_{\nu})$  die Matrix, die aus  $(B_{l-1})$  entsteht, indem man darin den Index l-1 durch  $\nu$  ersetzt; wir schreiben  $(B_{\nu})$  in der leicht verständlichen, abgekürzten Form:

$$(B_{\nu}) \equiv \left\| egin{array}{ccc} a_{ik} & a_i & f_{hi} \ -a_k & 0 & 0 \ -f_{hk} & 0 & 0 \end{array} \right\| \quad (i, k = 1 \dots n; \ h = 1, 2, \dots \nu).$$

Die Matrix  $(B_{\nu})$  ist darnach  $n + \nu + 1$ -zeilig, und  $(B_{\nu-1})$  entsteht aus  $(B_{\nu})$  durch Streichung der letzten Zeile und Spalte;  $(B_0)$  ist mit (B) identisch.

Dann gilt die folgende Thatsache:

Ist  $\varkappa_1 = 2\lambda$  der Rang der Matrix  $(B_0)$ , ferner  $\nu$  ein Index der Reihe  $1, 2 ... \lambda$ , und hat man  $\nu - 1$  unabhängige Funktionen  $f_1 f_2 ... f_{\nu-1}$  bereits derartig bestimmt, daß  $2\lambda$  der Rang der Matrix  $(B_{\nu-1})$  ist, so existirt eine von  $f_1 ... f_{\nu-1}$  unabhängige Funktion  $f_{\nu}$  von der Beschaffenheit, daß auch die Matrix  $(B_{\nu})$  den Rang  $2\lambda$  besitzt.

Wir nehmen die Voraussetzung dieses Satzes als erfüllt an. Damit dann auch  $(B_{\nu})$  den Rang  $2\lambda$  besitze, muß dasselbe für diejenige Matrix der Fall sein, die aus  $(B_{\nu})$  durch Weglassung der letzten Spalte entsteht und mit  $(B_{\nu}')$  bezeichnet werden möge. Umgekehrt, besitzt  $(B_{\nu}')$  den Rang  $2\lambda$ , so gilt dasselbe für  $(B_{\nu})$  (Art. 10, 25). Nunmehr betrachten wir die folgenden  $n + \nu$  linearen homogenen Gleichungen mit den Unbekannten  $\xi_0 \xi_1 \dots \xi_{n+\nu-1}$ :

(4) 
$$\sum_{1}^{n} \xi_{k} a_{ik} + \xi_{0} a_{i} + \sum_{1}^{r-1} \xi_{n+h} f_{hi} = 0 \qquad (i = 1 ... n)$$

$$(5) \qquad \sum_{1}^{n} \xi_k a_k \qquad = 0$$

(6) 
$$\sum_{1}^{n} \xi_{k} f_{jk} = 0 \quad (j = 1, \dots \nu - 1).$$

Die Matrix dieses Gleichungensystems ist  $(B_{\nu-1})$ , ihr Rang also  $2\lambda$ ; unsere Gleichungen besitzen mithin genau  $n+\nu-2\lambda$  linear unabhängige Lösungensysteme

(7) 
$$\xi_1^{(s)} \dots \xi_n^{(s)}, \ \xi_0^{(s)}, \ \xi_{n+1}^{(s)} \dots \xi_{n+\nu-1}^{(s)}$$
  $(s = 1, 2, \dots n + \nu - 2 \lambda)$ 

wo die  $\xi_i^{(s)}$  gewisse Funktionen von  $x_1 \dots x_n$  bezeichnen. Damit nun  $2\lambda$  der Rang von  $(B_{\nu}')$  sei, ist notwendig und hinreicheud, daß die lineare Gleichung

$$f_{v1}\xi_1 + \cdots + f_{vn}\xi_n = 0$$

eine Folge des Systems (4) (5) (6) sei (Art. 10), also von allen Lösungensystemen (7) ebenfalls erfüllt werde, m. a. W.: daß die Funktion f, den nachstehenden linearen homogenen partiellen Differentialgleichungen

(8) 
$$X_s f \equiv \xi_1^{(s)} \frac{\partial f}{\partial x_s} + \dots + \xi_n^{(s)} \frac{\partial f}{\partial x_n} = 0 \quad (s = 1, \dots n + \nu - 2\lambda)$$

213. Wir behaupten nun, daß die Gleichungen (8) ein  $n+\nu-2\lambda$ -gliedriges vollständiges System darstellen. Zum Zwecke des Beweises fügen wir zu den schon vorhandenen Variabeln  $x_1 \dots x_n$  die weiteren Independenten

(9) 
$$x_0, x_{n+1}, x_{n+2}, \dots x_{n+\nu-1}$$

hinzu, und betrachten das nachstehende System Pfaff'scher Gleichungen in den  $n + \nu$  Variabeln  $x_0x_1 \dots x_{n+\nu-1}$ :

(10) 
$$x_0 \sum_{1}^{n} a_{ik} dx_k + a_i dx_0 + \sum_{1}^{r-1} f_{hi} dx_{n+h} = 0 \quad (i = 1 \dots n)$$

$$(11) \qquad \sum_{k=1}^{n} a_k dx_k \qquad \qquad = 0$$

(12) 
$$\sum_{1}^{n} f_{jk} dx_{k} = 0 \quad (j = 1, \dots \nu - 1).$$

Setzen wir nun

$$A_0 \equiv 0; \quad A_i \equiv x_0 a_i \quad (i = 1 \dots n)$$
  
 $A_{n+h} \equiv -f_h \quad (h = 1, 2, \dots \nu - 1),$ 

ferner

$$A_{rs} \equiv \frac{\partial A_r}{\partial x_s} - \frac{\partial A_s}{\partial x_r}$$
  $(r, s = 0, 1 ... n + \nu - 1),$ 

so hat man identisch:

$$A_{i0} \equiv -A_{0i} \equiv a_{i} \qquad (i = 1 .. n)$$

$$A_{ik} \equiv -A_{ki} \equiv a_{0}a_{ik} \quad (i, k = 1 .. n)$$

$$A_{i, n+h} \equiv -A_{n+h, i} \equiv f_{hi} \quad (h = 1, 2, .. \nu - 1; i = 1 .. n)$$

$$A_{n+h, n+l} \equiv 0 \quad (h, l = 1, 2, .. \nu - 1)$$

und die Gleichungen (10) (11) (12) erhalten die Form

$$\sum_{s=0}^{n+\nu-1} A_{r,s} dx_s = 0 \qquad (r = 0, 1, \dots n + \nu - 1).$$

Aus Art. 79 folgt jetzt unmittelbar, daß die linear unabhängigen unter den Gleichungen (10) (11) (12) ein unbeschränkt integrables System in den Variabeln  $x_0$ ,  $x_1 cdots x_{n+\nu-1}$  vorstellen. Da der Rang der Matrix  $(B_{\nu-1})$  gleich  $2\lambda$  ist, und ungeändert bleibt, wenn man alle Elemente der ersten n Zeilen mit  $x_0$  multiplizirt, und hinterher die Elemente der letzten  $\nu$  Spalten durch  $x_0$  dividirt (Art. 12), so reduziren sich die Gleichungen (10) (11) (12) auf genau  $2\lambda$  linear unabhängige. Da ferner mindestens eine  $2\lambda$ -reihige Determinante von  $(B_0)$  nicht identisch verschwindet, so lassen sich die  $2\lambda$  linear unabhängigen unter den Gleichungen (10)—(12) insbesondere aus dem System (10) auswählen.

Da endlich  $f_1, f_2, \dots f_{\nu-1}$  der Voraussetzung nach von einander unabhängig sind, so können wir, um die Ideen zu fixiren, annehmen, daß sie insbesondere hinsichtlich  $x_1x_2 \dots x_{\nu-1}$  unabhängig seien. Es muß dann in der Matrix

eine  $\nu$ -reihige Determinante geben, welche die ersten  $\nu-1$  Spalten enthält und nicht identisch verschwindet. Im entgegengesetzten Fall verschwänden nämlich alle  $\nu$ -reihigen Determinanten der Matrix  $(E_{\nu-1})$  (Art. 7), also wäre  $\Delta$  in der Form  $\varrho_1 df_1 + \cdots + \varrho_{\nu-1} df_{\nu-1}$  darstellbar, könnte also nicht die Klasse  $2\lambda$  oder  $2\lambda-1$  besitzen, da  $\nu-1<\lambda$ . Wir dürfen mithin ohne Beschränkung der Allgemeinheit annehmen, daß die aus den  $\nu$  ersten Spalten von  $(E_{\nu-1})$  bestehende Determinante nicht null ist, daß sonach die ersten  $\nu$  Gleichungen (10) linear unabhängig seien. Aus dem System (10) lassen sich dann noch  $2\lambda-\nu$  weitere Gleichungen auswählen, die mit den vorigen zusammen ein System von  $2\lambda$  linear unabhängigen Gleichungen bilden. Wir wollen, um die Ideen zu fixiren, die  $2\lambda$  ersten Gleichungen als linear unabhängig voraussetzen und mit:

(13) 
$$\nabla_1 = 0, \ \nabla_2 = 0, \dots \nabla_{2\lambda} = 0$$

bezeichnen.

Dies vorausgeschickt, fragen wir nach der Maximalzahl von linear unabhängigen Kombinationen der Gleichungen (10) (11) (12), welche die Differentiale

$$(14) dx_0, dx_{n+1} \dots dx_{n+\nu-1}$$

nicht enthalten: es genügt offenbar, das System (13) daraufhin zu untersuchen, da alle andern Gleichungen (10) (11) (12) eine Folge von (13) sind. Soll nun die lineare Kombination

$$(15) 0 = \varrho_1 \nabla_1 + \dots + \varrho_{2\lambda} \nabla_{2\lambda}$$

von den Differentialen (14) frei sein, so müssen die Qi den Relationen

$$\sum_{i=1}^{2\lambda} \varrho_{i} a_{i} = 0; \quad \sum_{i=1}^{2\lambda} \varrho_{i} f_{hi} = 0 \quad (h = 1, \dots \nu - 1)$$

genügen. Diese Gleichungen besitzen nun  $2\lambda-\nu$  und nicht mehr linear unabhängige Lösungensysteme, also giebt es genau  $2\lambda-\nu$  linear

unabhängige Gleichungen der Form (15), welche von den Differentialen (14) frei sind, und die wir so schreiben wollen:

(16) 
$$\nabla_{s}' = 0 \qquad (s = 1, 2, \dots 2\lambda - \nu).$$

Aus den linken Seiten dieser Gleichungen läßt sich aber der Faktor  $x_0$  wegheben und sie enthalten dann die Variabeln  $x_0$ ,  $x_{n+1} cdots x_{n+r-1}$  auch in den Koeffizienten nicht mehr, bilden also nach Art. 75 für sich genommen ein  $2\lambda - \nu$ -gliedriges, unbeschränkt integrables System Pfaff'scher Gleichungen. Das zu (10) (11) (12) adjungirte vollständige System hat nun offenbar die Form:

$$\frac{1}{x_0} \sum_{k=1}^{n} \xi_k^{(s)} \frac{\partial f}{\partial x_k} + \xi_0^{(s)} \frac{\partial f}{\partial x_0} + \sum_{k=1}^{r-1} \xi_{n+k}^{(s)} \frac{\partial f}{\partial x_{n+k}} = 0 \quad (s=1,2,..n+\nu-2\lambda).$$

Nach Art. 75 hat also das zu (16) adjungirte System die Form (8), und ist vollständig, was zu zeigen war.

Es sei hervorgehoben, daß diese ganze Betrachtung selbstverständlich auch unter der Annahme  $\nu=1$  gilt; das vollständige System (8) ist dann im Falle  $\varkappa=\varkappa_1=2\lambda$  augenscheinlich mit dem zu  $\varDelta$  gehörigen System V, im Falle  $\varkappa=2\lambda-1$  dagegen mit W identisch, und der soeben durchgeführte Vollständigkeitsbeweis stimmt genau mit demjenigen überein, den wir früher (Art. 140) für die Systeme V und W in den genannten Fällen geliefert haben.

214. Aus dem bisherigen folgt, daß die Matrix  $(B_r)$  unter den Voraussetzungen des Art. 212 dann und nur dann den Rang  $2\lambda$  besitzt, wenn die Funktion  $f_r$  dem vollständigen System (8) genügt. Dieses vollständige System besitzt nun  $2\lambda - \nu$  unabhängige Integrale. Unter diesen befinden sich die Funktionen  $f_1, f_2, \dots f_{r-1}$ ; denn ist  $f_r$  mit einer dieser Funktionen identisch, so besitzt  $(B_r)$  offenbar den Rang  $2\lambda$ . Ein System unabhängiger Integrale von (8) kann daher in der Form

$$f_1f_2 \cdot \cdot \cdot f_{\nu-1}f_{\nu}'f_{\nu+1}' \cdot \cdot \cdot f_2'_{\lambda-\nu}$$

dargestellt werden. Wählt man dann für  $f_{\nu}$  eine arbiträre Funktion der Form:

$$\varphi(f_1 \dots f_{\nu-1}, f_{\nu}' \dots f_{2\lambda-\nu}')$$

die mindestens eine der Funktionen  $f_s'$  wirklich enthält, so ist  $f_v$  von den Funktionen  $f_1 \dots f_{v-1}$  unabhängig.

Die Bestimmung einer Funktion  $f_{\nu}$  von der in Art. 212 geforderten Eigenschaft ist sonach stets möglich, falls  $\nu \leq \lambda$ ; sie erfordert nach Art. 88 eine Integrationsoperation der Ordnung  $2\lambda - 2\nu + 1$ , denn es handelt sich dabei darum, von einem  $n + \nu - 2\lambda$ -gliedrigen

vollständigen System, von dem  $\nu-1$  Lösungen bereits bekannt sind, ein neues Integral zu ermitteln, und man hat:

$$n - (n - 2\lambda + \nu) - (\nu - 1) = 2\lambda - 2\nu + 1.$$

Hat man solcherweise durch je eine Operation

$$2\lambda - 1, 2\lambda - 3, \dots 5, 3$$

die  $\lambda-1$  unabhängigen Funktionen  $f_1 \dots f_{\lambda-1}$  ermittelt, so ist das System Pfaff'scher Gleichungen

(17) 
$$\Delta = 0, df_1 = 0, \dots df_{\lambda - 1} = 0$$

unbeschränkt integrabel, und die noch fehlende integrable Kombination  $df_{\lambda}$  läßt sich durch eine Operation 1 bestimmen (Art. 88). Derselbe Sachverhalt kann auch so ausgedrückt werden: Bestimmt man eine Funktion  $f_{\lambda}$  so, daß auch  $(B_{\lambda})$  den Rang  $2\lambda$  besitzt, was nach dem Vorigen durch eine Operation 1 geschieht, so gestattet  $\Delta$  eine Darstellung der Form

$$\Delta \equiv F_1 df_1 + \cdots + F_{\lambda} df_{\lambda};$$

in der That, verschwinden in  $(B_{\lambda})$  alle  $2\lambda + 2$ -reihigen Hauptunterdeterminanten, so verschwinden auch die Quadrate aller  $\lambda + 1$ -reihigen Determinanten des Schemas

$$\left| \begin{array}{cccc} a_1 & a_2 & \dots & a_n \\ f_{11} & f_{12} & \dots & f_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{\lambda 1} & f_{\lambda 2} & \dots & f_{\lambda n} \end{array} \right|,$$

und da nach Voraussetzung nicht alle  $\lambda$ -reihigen Determinanten der nach  $x_1 \dots x_n$  genommenen Funktionalmatrix von  $f_1 \dots f_{\lambda}$  null sind, so kann man die linearen Gleichungen

$$a_i = F_1 \frac{\partial f_1}{\partial x_i} + \dots + F_{\lambda} \frac{\partial f_{\lambda}}{\partial x_i} \qquad (i = 1 \dots n)$$

hinsichtlich der Unbekannten  $F_1 cdots F_\lambda$  auflösen. Damit ist auch der zweite der Sätze, die wir an die Spitze dieses Kapitels gestellt haben, auf's neue nachgewiesen.

Beiläufig bemerken wir noch, daß das  $n - \lambda$ -gliedrige vollständige System, das zur Bestimmung von  $f_{\lambda}$  dient, d. h. also das zu (17) adjungirte vollständige System einfach dadurch erhalten wird, daß man in  $(E_{\lambda})$  statt  $f_{\lambda 1} \dots f_{\lambda n}$  bezw.  $\frac{\partial f}{\partial x_1} \cdots \frac{\partial f}{\partial x_n}$  schreibt, und sodann alle  $\lambda + 1$ -reihigen Determinanten dieses Systems null setzt.

215. Ist  $\varkappa = \varkappa_1 = 2\lambda$ , so gewinnen wir durch die vorstehende

Methode eine Normalform von  $\Delta$ , und zwar stimmen die dazu nötigen Integrationsoperationen nach Zahl und Ordnung mit denjenigen überein, die nach dem Verfahren des Art. 156 erforderlich sind. Im Falle  $\alpha = 2\lambda - 1$  dagegen erhalten wir auf dem angegebenen Wege lediglich eine reduzirte Form mit  $\lambda$  Differentialelementen, und die Methode erfordert jetzt ebenso wie die in Art. 161 skizzirte, je eine Operation

$$\varkappa, \varkappa - 2 \dots 3, 1$$

und zwar kommt unter der Annahme  $\varkappa=n$ , also im Falle eines bedingungslosen  $\varDelta$  mit ungerader Variabelnzahl die erste dieser Operationen in Wegfall, da  $f_1$  jetzt eine willkürliche Funktion der Variabeln  $x_1 \dots x_n$  bedeutet. In der That ist ja der Rang der  $2\lambda+1$ -reihigen schiefsymmetrischen Matrix  $(B_1)$  unter den gegenwärtigen Voraussetzungen stets gleich  $2\lambda$ , wie auch die Funktion  $f_1$  gewählt werden mag (vgl. den Schluß von Art. 111).

216. Um auch bei ungeradem  $\varkappa$  eine Normalform zu erhalten, liegt es am nächsten, diesen Fall auf denjenigen eines geraden  $\varkappa$  dadurch zurückzuführen, daß man den Ausdruck  $\varDelta$  durch Subtraktion eines totalen Differentials  $df_{\lambda}$  zunächst in einen Pfaff'schen Ausdruck

$$\Delta' = \Delta - df_{\lambda}$$

der Klasse  $\varkappa-1=2\lambda-2$  verwandelt. Nach Art. 147 erfordert die Ermittelung einer derartigen Funktion  $f_\lambda$  eine Operation  $\varkappa$ . Versteht man dann unter  $(\overline{B}_r)$  diejenige Matrix, die aus  $(B_r)$  dadurch entsteht, daß man darin für die in der  $n+1^{\rm ten}$  Zeile und Spalte stehenden Elemente  $a_i$  bezw. die Ausdrücke  $a_i-\frac{\partial f_\lambda}{\partial x_i}$  substituirt, so lassen sich auf den Pfaff'schen Ausdruck  $\varDelta'$  unmittelbar die Überlegungen der Art. 211—14 übertragen, wenn man darin überall  $(B_r)$  durch  $(\overline{B}_r)$  und die Zahl  $\lambda$  durch  $\lambda-1$  ersetzt. Hat man so für  $\varDelta'$  eine Normalform erhalten, so ergiebt sich für  $\varDelta$  die Darstellung

$$(19) \qquad \Delta \equiv df_{\lambda} + F_{1}df_{1} + \dots + F_{\lambda-1}df_{\lambda-1};$$

doch erfordert diese Methode je eine Operation

$$\varkappa, \varkappa - 2, \ldots 3, 1.$$

Diese Operationen sind höher als die des Art. 159, und es liegt daher die Vermutung nahe, daß unser Verfahren noch eine Vereinfachung zuläßt.

217. Zu diesem Zwecke führen wir neben den Variabeln  $x_1 
ldots x_n$  noch eine  $n+1^{\text{te}}$  Independente x ein; ist dann  $\Delta$  in der Form (19) darstellbar, so bilden die totalen Differentialgleichungen

(20) 
$$dx + \Delta = 0, df_1 = 0, \dots df_{\lambda-1} = 0$$

offenbar ein  $\lambda$ -gliedriges unbeschränkt integrables System, da sie  $\lambda$  unabhängige integrable Kombinationen  $d(x+f_{\lambda})$ ,  $df_{1}$ .  $df_{\lambda-1}$  besitzen. Umgekehrt, ist das System (20) unbeschränkt integrabel, so gilt für alle Werte der Variabeln

$$(21) x, x_1 \dots x_n$$

und ihrer Differentiale eine Identität der Form:

(22) 
$$dx + \sum_{i=1}^{n} a_i dx_i \equiv \varrho d\varphi + \sum_{i=1}^{n-1} \varrho_i df_i,$$

worin  $\varrho$ ,  $\varrho_i$ ,  $\varphi$  gewisse Funktionen der Variabeln (21) bedeuten.

Wir können, um die Ideen zu fixiren, annehmen, dass die Funktionen

$$f_1, f_2, \dots f_{\lambda-1}$$

hinsichtlich der Variabeln  $x_1, x_2, \dots x_{l-1}$  unabhängig sind. Führt man dann mittels der Transformationsformeln

$$y_1 = f_1 \dots y_{\lambda-1} = f_{\lambda-1}$$

statt  $x_1 cdots x_{\lambda-1}$  die  $y_i$  als neue Veränderliche ein, so erhält die Identität (22) die Form

(23) 
$$dx + \sum_{k=1}^{n} b_k dx_k + \sum_{i=1}^{k-1} b_i dy_i = \sigma d\psi + \sum_{i=1}^{k-1} \sigma_i dy_i,$$

worin die  $b_i$ ,  $b_k$  gewisse Funktionen von  $y_1 cdots y_{\lambda-1} x_{\lambda} cdots x_n$  bedeuten, während die  $\sigma$ ,  $\sigma_i$ ,  $\psi$  außerdem noch x enthalten. Aus der Identität (23) folgen jetzt u. a. die Beziehungen

(24) 
$$1 \equiv \sigma \frac{\partial \psi}{\partial x};$$

(25) 
$$b_k \equiv \sigma \frac{\partial \psi}{\partial x_k} \quad (k = \lambda, \ \lambda + 1 . .n).$$

Aus (25) erhält man

$$(26) \quad \frac{\partial b_k}{\partial x_l} - \frac{\partial b_l}{\partial x_k} \equiv \frac{\partial \sigma}{\partial x_l} \frac{\partial \psi}{\partial x_k} - \frac{\partial \sigma}{\partial x_k} \frac{\partial \psi}{\partial x_l} \quad (k, l = \lambda, \lambda + 1, ... n).$$

Differentiirt man andererseits die Identität (25) nach x, und (24) nach  $x_k$ , so folgt, da  $b_k$  von x nicht abhängt, durch Subtraktion:

(27) 
$$0 = \frac{\partial \sigma}{\partial x} \frac{\partial \psi}{\partial x_k} - \frac{\partial \psi}{\partial x} \frac{\partial \sigma}{\partial x_k} \quad (k = \lambda, \ \lambda + 1 \dots n).$$

Da wegen (24) die Ableitung  $\frac{\partial \psi}{\partial x}$  nicht identisch verschwinden

kann, so lassen sich aus (27) die Ableitungen  $\frac{\partial \sigma}{\partial x_k}$  berechnen. Setzt man die so erhaltenen Ausdrücke in (26) ein, so folgt das identische Verschwinden der rechten Seiten, d. h. der Pfaff'sche Ausdruck

$$\sum_{k=1}^{n} b_k dx_k$$

ist ein exaktes Differential  $d\omega(y_1 \dots y_{\lambda-1}x_{\lambda} \dots x_n)$ , wenn bei der Ausrechnung dieses Differentials die  $y_i$  als Konstante behandelt werden. Die Funktion  $\omega$  wird durch eine Operation null ermittelt, und ist bis auf eine additive arbiträre Funktion von  $y_1 \dots y_{\lambda-1}$  bestimmt. Für  $\Delta$  folgt jetzt die Darstellung:

$$artheta \equiv d\omega + \sum_{i=1}^{k-1} \left(b_i - rac{\partial \, \omega}{\partial \, y_i}
ight) dy_i$$

wenn  $d\omega$  auf alle *n* Variabeln  $y_1 
ldots y_1 
ldots y_2 
ldots x_n$  bezogen wird, und hieraus die Normalform (19), wenn man die  $y_i$  wieder durch die  $f_i$  ersetzt, und die aus  $\omega$  dadurch entstehende Funktion mit  $f_{\lambda}$  bezeichnet.

Aus der vorstehenden Überlegung folgt:

Zum Bestehen der Identität (19) ist notwendig und hinreichend, daß die Gleichungen (20) ein  $\lambda$ -gliedriges unbeschränkt integrabeles System Pfaff'scher Gleichungen mit den n+1 Variabeln  $x, x_1 \dots x_n$  darstellen. Sind die Funktionen  $f_1 \dots f_{\lambda-1}$  so gewählt, daß dies zutrifft, so erhält man  $f_{\lambda}$  durch gewisse Eliminationen und eine Quadratur, worauf sich die Koeffizienten  $F_i$  aus (19) durch Auflösung linearer Gleichungen ergeben.

218. Um auszudrücken, daß die Gleichungen (20) unbeschränkt integrabel sind, hat man nach Art. 80 nur die Bedingungen dafür aufzuschreiben, daß gewisse  $\lambda$  Matrices den Rang  $2\lambda$  besitzen, und zwar erfüllen  $\lambda-1$  von diesen Matrices die genannte Bedingung von selbst, während die  $\lambda$ <sup>te</sup> Matrix so lautet:

$$(28) \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & \cdots & a_{1n} & 0 & a_1 & f_{11} & f_{21} & \cdots & f_{\lambda-1,1} \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & 0 & 0 & a_n & f_{1n} & f_{2n} & \cdots & f_{\lambda-1,n} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_n & -1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -f_{11} & -f_{12} & \cdots & -f_{1n} & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots \\ -f_{\lambda-1,1} & -f_{\lambda-1,2} & \cdots & -f_{\lambda-1,n} & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$$

Es sei  $(C_r)$  die Matrix, die hieraus entsteht, indem man die  $n+1^{\text{te}}$  und  $n+2^{\text{te}}$  Zeile und Spalte streicht, und  $\lambda-1$  durch  $\nu$  ersetzt; dann lautet  $(C_r)$  in abgekürzter Schreibweise so:

Ist nun  $2\lambda$  der Rang von (28), so ist, wie man sofort erkennt,  $2\lambda - 2$  der Rang von  $(C_{\lambda-1})$  und umgekehrt.

Damit also die  $\lambda - 1$  unabhängigen Funktionen  $f_1 \dots f_{\lambda-1}$  eine Identität der Form (19) erfüllen, ist notwendig und hinreichend, daß der Rang der Matrix  $(C_{\lambda-1})$  gleich  $2\lambda - 2$  sei.

Wir denken uns nun die  $\nu-1$  unabhängigen Funktionen  $f_1f_2...f_{\nu-1}$  bereits so bestimmt, daß die Matrix  $(C_{\nu-1})$  den Rang  $2\lambda-2$  besitzt; es läßt sich dann, behaupten wir, stets eine von  $f_1...f_{\nu-1}$  unabhängige Funktion  $f_{\nu}$  derart bestimmen, daß auch  $(C_{\nu})$  den Rang  $2\lambda-2$  besitzt, vorausgesetzt, daß  $\nu \leq \lambda-1$  sei.

In der That, unter den gemachten Annahmen reduziren sich die  $n + \nu - 1$  linearen Gleichungen mit den Unbekannten  $\xi_1 \dots \xi_{n+\nu-1}$ :

$$\sum_{1}^{n} a_{ik} \xi_{k} + \sum_{1}^{\nu-1} f_{hi} \xi_{n+h} = 0 \qquad (i = 1 ... n)$$

$$\sum_{1}^{n} f_{jk} \xi_{k} = 0 \qquad (j = 1, ... \nu - 1)$$

auf nur  $2\lambda - 2$  linear unabhängige, besitzen also  $n + \nu - 2\lambda + 1$  linear unabhängige Lösungensysteme:

$$\xi_1^{(s)}\xi_2^{(s)}\dots\xi_{n+\nu-1}^{(s)} \quad (s=1,2,\dots n+\nu-2\,\lambda+1)$$

und man erkennt, daß der Rang von  $(C_{\nu})$  dann und nur dann  $2\lambda - 2$  ist, wenn die Funktion  $f_{\nu}$  den partiellen Differentialgleichungen

(29) 
$$\sum_{i=1}^{n} \xi_{i}^{(s)} \frac{\partial f}{\partial x_{i}} = 0 \quad (s = 1, 2, \dots n + \nu - 2\lambda + 1)$$

genügt. Nun stellen aber die Gleichungen

ein 21 - 2-gliedriges unbeschränkt integrables System in den Variabeln

 $x_1 \dots x_n, x_{n+1} \dots x_{n+\nu-1}$  dar. In der That, setzen wir

$$a_{n+h} \equiv f_h; \ a_{rs} \equiv \frac{\partial a_r}{\partial x_s} - \frac{\partial a_s}{\partial x_r} \quad (r,s=1,..n+\nu-1;h=1,..\nu-1)$$

so können obige Pfaff'sche Gleichungen so geschrieben werden:

$$\sum_{1}^{n+\nu-1} a_{rs} dx_s = 0 \qquad (r = 1 \dots n + \nu - 1).$$

Da der Rang der Matrix

unter den gegenwärtigen Annahmen  $2\lambda-2$  ist, so kann man  $2\lambda-2$  unabhängige Gleichungen insbesondere aus den Relationen (30) auswählen. Aus der Unabhängigkeit der Funktionen  $f_1 \dots f_{r-1}$  folgt jetzt ähnlich wie in Art. 213, daß sich aus (30) genau  $2\lambda-\nu-1$  linear unabhängige Gleichungen ableiten lassen, die von den Differentialen  $dx_{n+1}$ ,  $dx_{n+2}$ ... frei sind; da diese Gleichungen die Variabeln  $x_{n+1}$ ,  $x_{n+2}$ ... auch in den Koeffizienten nicht enthalten, so bilden sie, für sich genommen, nach Art. 75 ein  $2\lambda-\nu-1$ -gliedriges unbeschränkt integrables System; die dazu adjungirten Gleichungen (29) stellen also ein  $n+\nu-2\lambda+1$ -gliedriges vollständiges System dar.

Dieses System besitzt offenbar die Integrale  $f_1 cdots f_{\nu-1}$ , außerdem wegen  $\nu \leq \lambda - 1$  noch  $2\lambda - 2\nu$  von den vorigen und von einander unabhängige Lösungen

$$f_{\nu}'f_{\nu+1}' \cdot \cdot f_{2\lambda-\nu-1}'$$

Setzt man nun

$$f_{\nu} \equiv \varphi(f_1 \dots f_{\nu-1} f_{\nu}' f_{\nu+1}' \dots f_{2\lambda-\nu-1}'),$$

wo  $\varphi$  eine arbiträre Funktion bedeutet, die wenigstens eine der Funtionen  $f_i'$  wirklich enthält, so ist  $f_v$  eine von  $f_1 \dots f_{v-1}$  unabhängige Funktion der verlangten Beschaffenheit.

Die Ermittelung von  $f_{\nu}$  geschieht sonach mittels einer Operation  $2\lambda - 2\nu$ . Nach dieser Methode verlangt also die Herstellung einer Normalform im Falle  $\varkappa = 2\lambda - 1$  je eine Integrationsoperation

$$\varkappa - 1, \varkappa - 3, \ldots 4, 2$$

und außerdem nach Art. 217 noch eine Operation 0. Es sind dies nach Zahl und Ordnung dieselben Operationen wie die des Art. 159;  $f_1$  ist offenbar ein beliebiges Integral des zu  $\Delta$  gehörigen vollständigen Systems V.

Es sei zum Schlusse hervorgehoben, daß die Entwickelungen dieses § zusammen mit den Sätzen in Art. 127 und 129 einen vierten Beweis

des Fundamentaltheorems bilden (vgl. Art. 124; 147; 158); doch werden wir im nächsten § erkennen, daß dieser Beweis von demjenigen des Art. 158 nicht wesentlich verschieden ist.

### § 2. Die vollständigen Systeme $V_v$ und $W_v$ .

219. Zur wirklichen Aufstellung der vollständigen Systeme, die bei den Reduktionsmethoden des vorigen  $\S$  benutzt wurden, fassen wir zunächst den Fall  $\varkappa = 2\lambda$  ins Auge, und setzen dabei, wie bisher immer, voraus, daß das Pfaff'sche Aggregat:

$$P \equiv (1, 2, \dots 2\lambda)$$

nicht identisch verschwinde. Um die Symbolik der Pfaff'schen Aggregate auch auf die schiefsymmetrischen Matrices  $(B_{\nu})$  des vorigen § anwenden zu können, setzen wir, wie bisher

(1) 
$$\begin{cases} (ik) \equiv -(ki) \equiv a_{ik} & (i, k = 1, 2, ...n) \\ (oi) \equiv -(io) \equiv a_i & (i = 1...n) \end{cases}$$

und außerdem:

(2) 
$$\begin{cases} (n+h,i) \equiv -(i,n+h) \equiv f_{hi} \equiv \frac{\partial f_h}{\partial x_i} & (h=1,\ldots\lambda; i=1\ldots n) \\ (n+h,n+l) \equiv 0 & (h,l=1,2,\ldots\lambda) \\ (n+h,0) \equiv 0 & (h=1,2,\ldots\lambda). \end{cases}$$

Es seien jetzt wieder wie in Art. 212 die unabhängigen Funktionen  $f_1, f_2, \ldots f_{\nu-1}$  bereits so bestimmt, daß die Matrix  $(B_{\nu-1})$  den Rang  $2\lambda$  besitze; dann verschwinden alle  $2\lambda + 2$ -reihigen Hauptunterdeterminanten in  $(B_{\nu-1})$ , also hat man identisch:

$$(1, 2, \dots 2\lambda, \varrho, \sigma) = 0$$
  $(\varrho, \sigma = 0, 2\lambda + 1, 2\lambda + 2, \dots n + \nu - 1).$ 

Umgekehrt, sind alle diese Bedingungen erfüllt, so verschwinden nach Art. 26 überhaupt alle  $2\lambda + 2$ -reihigen Hauptunterdeterminanten von  $(B_{\nu-1})$ , und der Rang dieses Schemas ist also  $2\lambda$ . Damit nun auch  $(B_{\nu})$  den Rang  $2\lambda$  besitze, ist notwendig und hinreichend, daßs man identisch habe

(3) 
$$(1, 2, \dots 2\lambda, \varrho, n + \nu) = 0$$
 
$$(\varrho = 0, 2\lambda + 1, 2\lambda + 2, \dots n, n + 1, \dots n + \nu - 1).$$

Rechnet man die Pfaff'schen Aggregate (3) nach den Regeln des Art. 18 oder 20 und mit Rücksicht auf die Identitäten (2) aus, und ersetzt  $f_{\nu}$  überall durch  $f_{\nu}$ , so erhält man  $n + \nu - 2\lambda$  unabhängige lineare homogene partielle Differentialgleichungen mit der Unbekannten  $f_{\nu}$ 

und diese Gleichungen müssen mit dem System (8) des vorigen § identisch sein. Bezeichnet man nun, wie früher, mit  $H_{k,\varrho}$  dasjenige Pfaff'sche Aggregat der Ordnung n, das aus P entsteht, wenn man darin die Ziffer k durch  $\varrho$  ersetzt, so folgt:

(4) 
$$(n+\nu,\varrho,1,2,\ldots 2\lambda) \equiv (n+\nu,\varrho)\cdot P - \sum_{1}^{2\lambda} (n+\nu,k) \Pi_{k,\varrho}$$

Mit Rücksicht auf (2), und nach Ersetzung von  $f_{\nu}$  durch f liefern also die Relationen (3) für  $\varrho = 0$ ,  $2\lambda + 1$ , .. n die folgenden Gleichungen:

$$\sum_{1}^{2\lambda} \Pi_{k0} \frac{\partial f}{\partial x_k} = 0$$

(6) 
$$-P \cdot \frac{\partial f}{\partial x_{2\lambda+s}} + \sum_{1}^{2\lambda} \Pi_{k,2\lambda+s} \frac{\partial f}{\partial x_k} = 0 \quad (s=1,2,...n-2\lambda).$$

Man hat ferner:

(7) 
$$H_{k,\varrho} \equiv (-1)^{k+1} (\varrho, 1, ... k-1, k+1... 2\lambda) \equiv -\sum_{1}^{2k} (\varrho l) P_{kl}$$
 wobei das Symbol

$$(-1)^{k+l+1} \cdot P_{kl},$$

falls k < l, ähnlich wie in Art. 21, dasjenige Pfaff'sche Aggregat der Ordnung  $2\lambda - 2$  bedeutet, das aus P durch Weglassung der Ziffern k und l entsteht, und allgemein  $P_{k\,l} \equiv -P_{k\,l}$  gesetzt wird.

Berücksichtigt man die Identitäten (2) (4) (7), und ersetzt  $f_r$  durch  $f_r$ , so liefern die Relationen (3) unter der Annahme  $\varrho = n + 1$ ,  $n + 2, \ldots n + \nu - 1$  die folgenden Beziehungen:

(8) 
$$\sum_{1}^{2\lambda} \sum_{1}^{2\lambda} P_{kl} \frac{\partial f_h}{\partial x_l} \frac{\partial f}{\partial x_k} = 0 \quad (h = 1, 2, \dots \nu - 1).$$

220. Wir führen jetzt die nachstehenden Symbole ein:

(9) 
$$\begin{cases} (f)_0 \equiv \frac{-1}{P} \sum_{1}^{2\lambda} \Pi_{k0} \frac{\partial f}{\partial x_k} \\ (f)_s \equiv \frac{\partial f}{\partial x_{2\lambda+s}} - \frac{1}{P} \sum_{1}^{2\lambda} \Pi_{k,2\lambda+s} \frac{\partial f}{\partial x_k} \\ (\varphi f) \equiv \frac{1}{P} \sum_{1}^{2\lambda} \sum_{1}^{2\lambda} P_{kl} \frac{\partial \varphi}{\partial x_l} \frac{\partial f}{\partial x_k}. \end{cases}$$

Dann können wir die Gleichungen (5) (6) (8), die zur Bestimmung von  $f_r$  dienen, so schreiben:

(10) 
$$(f)_0 = 0 \quad (f)_s = 0 \quad (s = 1, 2, ... n - \varkappa)$$

(11) 
$$(f_h f) = 0 \qquad (h = 1, 2, \dots \nu - 1).$$

Wir wollen diese Gleichungen als das "vollständige System  $V_{\nu-1}$ " bezeichnen.

Darnach entsteht das vollständige System  $V_{\nu}$  aus  $V_{\nu-1}$  durch Hinzufügung der Gleichung  $(f_{\nu}f) = 0$ . Das vollständige System  $V_0$  besteht aus den Gleichungen (10) und ist mit V identisch (Art. 129).

221. Ist jetzt  $x_1^0 cdots x_n^0$  eine Stelle, an der alle  $a_i$  regulär und die Pfaff'schen Aggregate P,  $\Pi_{2\lambda,0}$  nicht null sind, so ist das System V nach den Ableitungen

$$\frac{\partial f}{\partial x_{\varkappa}}, \frac{\partial f}{\partial x_{\varkappa+1}} \cdot \cdot \frac{\partial f}{\partial x_{n}}$$

auflösbar, und die Koeffizienten dieser aufgelösten Form sind an der Stelle  $x_1^0 cdots x_n^0$  regulär (Art. 163).

Wir dürfen dann für jeden Index  $\nu$  der Reihe  $1, \ldots \lambda$  annehmen, daß die Funktionen  $f_1 \ldots f_{\nu-1}$  an der Stelle  $x_1^0 \ldots x_n^0$  regulär sind und die Funktionaldeterminante

$$\binom{f_1 \cdots f_{\nu-1}}{x_1 \dots x_{\nu-1}}$$

daselbst nicht verschwindet, da $\beta$ s ferner das vollständige System  $V_{\nu}$  nach den Ableitungen

$$\frac{\partial f}{\partial x_{x-y}} \frac{\partial f}{\partial x_{x-y+1}} \cdots \frac{\partial f}{\partial x_n}$$

in der Form:

$$(V_r) \qquad \frac{\partial f}{\partial x_s} = \sum_{1}^{\kappa-\nu-1} \xi_{sk}^{(\nu)} \frac{\partial f}{\partial k} \quad (s = \kappa - \nu, \kappa - \nu + 1, \dots n)$$

auflösbar, und alle Funktionen  $\xi_{*b}^{(v)}$  an der Stelle  $x_1^0 \dots x_n^0$  regulär sind.

Da unsere Behauptung für  $\nu = 0$  zutrifft, so haben wir nur zu zeigen, daß sie für den Index  $\nu$  richtig ist, wenn sie für den Index  $\nu - 1$  bereits bewiesen ist.

Es seien also die Funktionen  $f_1 cdots f_{\nu-1}$  bereits so bestimmt, daß ihre nach  $x_1 cdots x_{\nu-1}$  genommene Funktionaldeterminante an der Stelle  $x_1^0 cdots x_n^0$  nicht null ist; ferner seien die totalen Differentialgleichungen:

(12) 
$$\begin{cases} x_0 \sum_{1}^{n_k} a_{ik} dx_k + a_i dx_0 + \sum_{1}^{\nu-1} f_{hi} dx_{n+h} = 0 & (i = 1 ... n) \\ \sum_{1}^{k} a_k dx_k & = 0 \\ \sum_{1}^{k} f_{jk} dx_k & = 0 & (j = 1 ... \nu - 1) \end{cases}$$

nach den Differentialen

$$dx_0, dx_{n+1} \dots dx_{n+\nu-1}, dx_1, dx_2 \dots dx_{2\lambda-\nu}$$

auflösbar, d. h. das Pfaff'sche Aggregat der Ordnung 21:

$$(13) \qquad (1, 2, \ldots 2\lambda - \nu, 0, n+1, n+2, \ldots n+\nu-1)$$

sei nicht identisch null, und insbesondere an der Stelle  $x_1^0 cdots x_n^0$  von null verschieden. Die aufgelöste Form des Systems (12) enthält dann u. a. Gleichungen der folgenden Gestalt:

$$-dx_k = \sum_{s=-\nu+1}^{n} \xi_{sk}^{(\nu-1)} dx_s \qquad (k = 1, 2, ... 2\lambda - \nu),$$

wo die Koeffizienten  $\xi_{sk}^{(\nu-1)}$  nur von den  $x_1 \dots x_n$  abhängen und an der Stelle  $x_1^0 \dots x_n^0$  regulär sind; das System  $V_{\nu-1}$ , das zu unserm System Pfaff'scher Gleichungen adjungirt ist, hat dann die Form

$$(V_{\nu-1}) \frac{\partial f}{\partial x_s} = \sum_{1}^{\nu-\nu} \xi_{sk}^{(\nu-1)} \frac{\partial f}{\partial x_k} \quad (s = \varkappa - \nu + 1, \varkappa - \nu + 2, \ldots n),$$

besitzt also unbegrenzt viele, an der Stelle  $x_1^0 cdots x_n^0$  reguläre Integrale f, und zwar kann die Funktion  $\varphi(x_1 cdots x_2 extstyle x_{-r})$ , auf die sich f vermöge der Substitution

$$x_s = x_s^0 \qquad (s = \varkappa - \nu + 1, \dots n)$$

reduzirt, beliebig gewählt werden (Art. 62), also sind insbesondere die Werte  $f_{vk}^0$ , welche die Ableitungen

(14) 
$$(n+\nu,k) \equiv f_{\nu k} \equiv \frac{\partial f_{\nu}}{\partial x_{k}} \quad (k=1,2,\ldots 2\lambda - \nu)$$

an der Stelle  $x_1^0 cdots x_n^0$  annehmen, willkürlich wählbar. Daher läßt sich (wegen  $v \le \lambda$ ) ein Integral  $f_v$  des Systems  $V_{v-1}$  so bestimmen, daß die nach  $x_1 cdots x_v$  genommene Funktionaldeterminante von  $f_1 cdots f_v$  an der Stelle  $x_i^0$  nicht null ist. Wir betrachten ferner alle Pfaff'schen Aggregate der Form

$$(15) (k_1, k_2, \ldots k_{2\lambda-\nu-1}, 0, n+1, n+2, \ldots n+\nu),$$

worin die ki beliebige Indices der Reihe

$$1, 2, \ldots 2\lambda - \nu$$

bedeuten. Dann lassen sich, behaupten wir, die willkürlichen Konstanten  $f_{vk}^0$  so wählen, daß an der Stelle  $x_i^0$  wenigstens eines der Aggregate (15) nicht null ist. Andernfalls verschwänden nämlich, wie man auf Grund der Formel (18) p. 25 und der Willkürlichkeit der  $f_{vk}^0$  leicht erkennt, an dieser Stelle alle Aggregate  $2\lambda - 2^{\text{ter}}$  Ordnung der Form:

$$(k_1, k_2, \dots k_{2\lambda-\nu-2}, 0, n+1, n+2, \dots n+\nu-1)$$

und daher auch das Aggregat (13), wie aus den Identitäten (2) ohne weiteres folgt.

Darnach können wir, ohne die Allgemeinheit zu beschränken, annehmen, dass insbesondere das Aggregat

$$(1, 2, \dots 2\lambda - \nu - 1, 0, n + 1, \dots n + \nu)$$

an der Stelle  $x_1^0 cdots x_n^0$  nicht null ist, woraus die Richtigkeit der zu beweisenden Behauptung auch für das System  $V_v$  sofort folgt.

Für  $\nu = 1$  kommen wir so zu den Resultaten des Art. 163 zurück. Führt man mittels der Formeln

$$x_1' = f_1, \ x_2' = f_2 \dots x_{\nu-1}' = f_{\nu-1}$$

statt  $x_1 cdots x_{\nu-1}$  die neuen Variabeln  $x_1' cdots x_{\nu-1}'$  ein, so verwandelt sich  $f_{\nu}$  in eine Funktion

$$f_{\nu}^{(\nu-1)}(x_1'x_2'\ldots x_{\nu-1}'x_{\nu}\ldots x_n)$$

und gleichzeitig das vollständige System  $V_{\nu-1}$  in ein  $n-\varkappa+\nu$ gliedriges System mit den Independenten  $x_{\nu}$ ,  $x_{\nu+1}$ ...  $x_n$ , in dessen
Koeffizienten die  $x_i'$  als Parameter eingehen (Art. 88); dieses System
ist augenscheinlich mit demjenigen identisch, das in Kap. VI mit  $V^{(\nu-1)}$ bezeichnet wurde, vorausgesetzt, daß die Funktionen

$$f_1, f_2^{(1)}, f_3^{(2)} \cdots f_{\nu-1}^{(\nu-2)}$$

mit den damals ebenso bezeichneten Funktionen übereinstimmen.

Unsere gegenwärtige "explicite" Reduktionsmethode ist darnach — zunächst für den Fall  $\varkappa = 2\lambda$  — von derjenigen des Kap. VI nicht wesentlich verschieden; in der That wird man ja, wenn es sich um die Bestimmung der Funktion  $f_v$  handelt, von dem Umstand, daß das System  $V_{v-1}$  die bereits bekannten Integrale  $f_1 \dots f_{v-1}$  besitzt, in der Weise Nutzen ziehen, daß man diese Lösungen als neue Independente  $x_1' \dots x_{v-1}'$  in das System  $V_{v-1}$  einführt (Art. 88).

222. Es erübrigt noch, die analogen Überlegungen auch für den Fall  $\varkappa = 2\lambda - 1$  durchzuführen. Es seien wiederum die Aggregate

$$P' = (1, 2, \dots 2\lambda - 2); \ Q = (0, 1, \dots 2\lambda - 2, 2\lambda - 1)$$

nicht identisch null. Dann schreiben sich die notwendigen und hinreichenden Bedingungen dafür, daß die Matrix  $(B_{r-1})$  des Art. 212 den Rang  $2\lambda$  besitze, mit Rücksicht auf die Identitäten (2) und den Satz des Art. 26 folgendermaßen:

$$(0, 1, \dots 2\lambda - 1, \varrho, \sigma) = 0$$

$$(\varrho, \sigma = 2\lambda, 2\lambda + 1, \dots n, n + 1, \dots n + \nu - 1).$$

Damit nun  $2\lambda$  auch der Rang von  $(B_r)$  sei, ist notwendig und hinreichend, daß man identisch habe:

$$(0, 1, \dots 2\lambda - 1, \varrho, n + \nu) = 0$$
  $(\varrho = 2\lambda, 2\lambda + 1, \dots n + \nu - 1).$ 

Durch eine ähnliche Rechnung wie oben erhält man hieraus für  $\varrho = 2\lambda, \dots n$  nach Ersetzung von  $f_{\nu}$  durch f die partiellen Differential-gleichungen:

$$-\frac{\partial f}{\partial x_{2\lambda+s}} \cdot Q + \sum_{1}^{2\lambda-1} K_{k,2\lambda+s} \frac{\partial f}{\partial x_k} = 0 \quad (s = 0, 1, \dots n-2\lambda)$$

und für  $\varrho = n + 1, \dots n + \nu - 1$  die folgenden

$$\sum_{1}^{2\lambda-1} \sum_{1}^{2\lambda-1} Q_{kl} \frac{\partial f_h}{\partial x_l} \frac{\partial f}{\partial x_k} = 0 \qquad (h = 1, 2, \dots \nu - 1).$$

Dabei hat das Symbol  $K_{k, 2\lambda+s}$  dieselbe Bedeutung wie in Art. 32, und es wird mit

$$(-1)^{k+l+1} \cdot Q_{kl}$$

im Falle k < l dasjenige Pfaff'sche Aggregat der Ordnung  $2\lambda - 2$  bezeichnet, das aus Q durch Weglassung der Ziffern k, l entsteht, während in allen übrigen Fällen die Bedeutung dieses Symbols durch die Formeln

$$Q_{kl} \equiv -Q_{lk}; \ Q_{kk} = 0$$

gegeben ist.

Wir schreiben nun

(16) 
$$\begin{cases} [f]_{s+1} \equiv \frac{\partial f}{\partial x_{2\lambda+s}} - \frac{1}{Q} \sum_{1}^{2\lambda-1} K_{k, 2\lambda+s} \frac{\partial f}{\partial x_{k}} \\ [\varphi f] \equiv -\frac{1}{Q} \sum_{1}^{2\lambda-1} \sum_{1}^{2\lambda-1} Q_{kl} \frac{\partial \varphi}{\partial x_{l}} \frac{\partial f}{\partial x_{k}} \end{cases}$$

und erhalten solcherweise zur Bestimmung von  $f_{\nu}$  das nachstehende vollständige System

(17) 
$$[f]_{s+1} = 0 (s = 0, 1, ..., n-2\lambda)$$

(18) 
$$[f_h f] = 0 (h = 1, 2, \dots \nu - 1)$$

welches kurz als "das vollständige System  $W_{r-1}$ " bezeichnet werde. Das System  $W_0$ , d. h. die Relationen (17), sind mit W identisch (Art. 131).

Sind an der Stelle  $x_1^0 cdots x_n^0$  alle  $a_i$  regulär und die Aggregate P', Q nicht null, so dürfen wir, ohne die Allgemeinheit zu beschränken, annehmen, daß die Funktionen  $f_1f_2 cdots f_v$  an der Stelle  $x_1^0 cdots x_n^0$  regulär seien, und ihre nach  $x_1 cdots x_v$  genommene Funktionaldeterminante daselbst nicht verschwinde, daß ferner das System  $W_v$  nach den Ableitungen

$$\frac{\partial f}{\partial x_{\varkappa-\nu+1}}, \frac{\partial f}{\partial x_{\varkappa-\nu+2}} \cdots \frac{\partial f}{\partial x_n}$$

auflösbar, und die Koeffizienten dieser aufgelösten Form an der genannten Stelle alle regulär seien. Die Richtigkeit dieser Behauptungen folgt durch Betrachtungen, die denen des Art. 221 ganz analog sind. Auch erkennt man jetzt ohne Schwierigkeit, daß die Reduktionsmethode des Art. 214 in dem vorliegenden Falle  $\varkappa=2\lambda-1$  auf das Verfahren des Art. 161 dadurch zurückgeführt werden kann, daß man mittels der Relationen

$$x_1' = f_1 \dots x_{\nu}' = f_{\nu}$$

die Variabeln  $x_1 \dots x_r$  aus  $W_r$  eliminirt.

223. Zur Aufstellung der vollständigen Systeme, die im Falle  $\varkappa=2\lambda-1$  bei der Methode des Art. 218 benutzt wurden, bedienen wir uns der Symbole  $\Pi_{k,\varrho}$  und  $P_{k,l}$ , von denen das erstere in Art. 32 erklärt wurde, während das letztere, mit  $(-1)^{k+l+1}$  multiplizirt, im Falle k< l mit dem Pfaff'schen Aggregat  $2\lambda-4^{\rm ter}$  Ordnung:

$$(1, \ldots k-1, k+1 \ldots l-1, l+1 \ldots 2\lambda-2)$$

übereinstimmt, während es in den übrigen Fällen durch die Formeln

$$P_{kl} \equiv -P_{lk}, P_{kk} \equiv 0$$

definirt ist.

Mit Rücksicht auf (2) schreiben sich die notwendigen und hinreichenden Bedingungen dafür, daß die Matrix  $(C_{\nu-1})$  des Art. 218 den Rang  $2\lambda - 2$  besitze, folgendermaßen:

$$(1, 2, \dots 2\lambda - 2, \varrho, \sigma) = 0 \quad (\varrho = 2\lambda - 1, 2\lambda, \dots n + \nu - 1).$$

Eine ähnliche Rechnung wie in Nr. 219 zeigt dann, daß die partiellen Differentialgleichungen, denen nach der Methode des Art. 218 die Funktion  $f_{\nu}$  genügen muß, so lauten:

$$\{f\}_s = 0 \qquad (s = 0, 1, \dots n - n)$$

(20) 
$$\{f_h f\} = 0 \quad (h = 1, 2, ... \nu - 1)$$

worin gesetzt wurde:

(21) 
$$\begin{cases} \{f\}_s \equiv \frac{1}{Q} \left( P' \frac{\partial f}{\partial x_{\varkappa + s}} - \sum_{1}^{2\lambda - 2} H'_{k,\varkappa + s} \frac{\partial f}{\partial x_k} \right) \\ \{\varphi f\} \equiv -\frac{1}{P'} \sum_{1}^{2\lambda - 2} \sum_{1}^{2\lambda - 2} P'_{kl} \frac{\partial \varphi}{\partial x_l} \frac{\partial f}{\partial x_k} \end{cases}.$$

Die Gleichungen (19) (20) bezeichnen wir als das vollständige System  $V_{\nu-1}$ ; das System  $V_0$  ist mit den Relationen (19), d. h. mit V identisch. Sind an der Stelle  $x_1^0 \dots x_n^0$  alle  $a_i$  regulär und P', Q von null verschieden, so dürfen wir auch hier wieder für jedes  $\nu$  der Reihe  $1 \dots \lambda - 1$  annehmen, daß alle Funktionen  $f_1 \dots f_{\nu}$  an der Stelle  $x_i^0$  regulär und ihre nach  $x_1 \dots x_{\nu}$  genommene Funktionaldeterminante daselbst nicht null sei, daß ferner das System  $V_{\nu}$  nach den Ableitungen

$$\frac{\partial f}{\partial x_{\varkappa-\nu}}, \quad \frac{\partial f}{\partial x_{\varkappa-\nu+1}} \quad \cdot \quad \frac{\partial f}{\partial x_n}$$

auflösbar, und die Koeffizienten dieser aufgelösten Form an der genannten Stelle sämtlich regulär seien; ferner verwandelt sich  $V_{\nu}$  in das System  $V^{(\nu)}$  des Kap. VI, wenn man mittels der Gleichungen

$$f_1 = x_1' \dots f_{\nu} = x_{\nu}'$$

die Variabeln  $x_1 cdots x_r$  eliminirt, vorausgesetzt, daß die Funktionen  $f_1 f_2^{(1)} cdots f_r^{(r-1)}$  bez. mit den damals analog bezeichneten übereinstimmen; also ist die Reduktionsmethode des Art. 218 mit derjenigen des Art. 159 im Wesentlichen identisch.

224. Die in diesem § eingeführten Klammersymbole genügen den Identitäten:

$$(\varphi f) \equiv -(f\varphi); [\varphi f] \equiv -[f\varphi]; {\varphi f} \equiv -\{f\varphi\}.$$

Zwischen den Klammersymbolen, die in den letzten beiden Nummern eingeführt wurden, bestehen folgende Zusammenhänge:

$$(22) \left[ \varphi f \right] \equiv \left\{ \varphi f \right\} + \left\{ \varphi \right\}_{0} \left( \sum_{1}^{2\lambda-2} \frac{\Pi_{l0}'}{P'} \frac{\partial f}{\partial x_{l}} \right) - \left\{ f \right\}_{0} \left( \sum_{1}^{2\lambda-2} \frac{\Pi_{l0}'}{P'} \frac{\partial \varphi}{\partial x_{l}} \right)$$

(23) 
$$P'[f]_{s+1} \equiv Q\{f\}_{s+1} - K_{2\lambda-1, 2\lambda+s}\{f\}_0 \quad (s=0,1,2,..n-2\lambda).$$

Die erste dieser Identitäten wird dadurch verifizirt, daß man in

der Identität (28) des Art.22 für P das Pfaff'sche Aggregat  $(0,1,...2\lambda-1)$  substituirt, ferner  $\alpha=0$ ;  $\beta=k$ ;  $\gamma=l$ ;  $\delta=2\lambda-1$  setzt, und so die Identität:

$$P_{kl} \equiv \frac{P'}{Q} Q_{kl} + \frac{1}{Q} \Pi_{k,2\lambda-1}' \cdot \Pi_{l0}' - \frac{1}{Q} \Pi_{l,2\lambda-1}' \Pi_{k0}'$$

erhält. Setzt man diese Ausdrücke für die  $P_{kl}$  in das Symbol  $\{\varphi f\}$  ein, und berücksichtigt noch die Beziehungen:

$$Q_{k,\,2\lambda-1} \equiv -\Pi'_{k0}$$

so folgt nach leichter Rechnung in der That die Identität (22).

Die Identität (23), die aus den Bemerkungen des Art. 33 ohne weiteres hervorgeht, lehrt, daß man in dem vorliegenden Falle  $\varkappa = 2 \lambda - 1$  das vollständige System V in jeder der beiden Formen

$$\{f\}_i = 0$$
  $(i = 0, 1, \dots n - \varkappa)$   
 $\{f\}_0 = 0, [f]_s = 0$   $(s = 1, 2, \dots n - \varkappa)$ 

schreiben kann, während das System W durch die  $n - \varkappa$  Gleichungen  $[f]_s = 0$  dargestellt wird.

#### § 3. Die bilineare Kovariante.

225. Es seien  $dx_1 cdots dx_n$  bezw.  $\delta x_1 cdots \delta x_n$  zwei verschiedene Systeme von Inkrementen der unabhängigen Variabeln  $x_1 cdots x_n$ , und es bezeichne  $\delta f$  das totale Differential einer Funktion  $f(x_1 cdots x_n)$  unter der Voraussetzung, daß für die Zuwachse der  $x_i$  die  $\delta x_i$  genommen werden. Setzen wir dann noch

$$d\delta x_k \equiv \delta dx_k \quad (k = 1, 2, ... n)$$

und bilden wir den Ausdruck

$$\delta\left(\sum_{1}^{n} a_i(x_1 \ldots x_n) dx_i\right) - d\left(\sum_{1}^{n} a_k(x_1 \ldots x_n) \delta x_k\right),$$

so liefert die Ausrechnung folgendes Resultat:

(1) 
$$\sum (\delta a_i dx_i - da_i \delta x_i) \equiv \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ik} dx_i \delta x_k,$$

worin wie gewöhnlich

$$a_{ik} \equiv -a_{ki} \equiv \frac{\partial a_i}{\partial x_k} - \frac{\partial a_k}{\partial x_i}$$

gesetzt wurde. Der Ausdruck (1) heißt die "bilineare Kovariante" des Pfaff'schen Ausdrucks

$$\Delta = \Sigma a_i dx_i$$

und zwar aus folgendem Grunde:

Vermöge einer beliebigen Variabelntransformation

(2) 
$$x_i^{\dagger} = \psi_i(x_1' \dots x_n'); \ x_i' = \varphi_i(x_1 \dots x_n) \quad (i = 1 \dots n)$$

verwandelt sich a in den Ausdruck

$$\Delta' \equiv \Sigma a_i'(x_1' \dots x_n') dx_i'.$$

Bedeuten jetzt  $dx_r'$ ,  $\delta x_s'$  die Inkrementensysteme, die vermöge (2) den Systemen  $dx_i$  bezw.  $\delta x_k$  entsprechen, so gelten die Beziehungen:

(3) 
$$dx_i = \sum_{1}^{n} \frac{\partial \psi_i}{\partial x'_i} dx'_i; \quad \delta x_k \equiv \sum_{1}^{n} \frac{\partial \psi_k}{\partial x'_s} \delta x'_s.$$

Ferner hat man nach Art. 98 vermöge (2) die Identitäten

(4) 
$$a_{rs}' = \frac{\partial a_{r}'}{\partial x_{s}'} - \frac{\partial a_{s}'}{\partial x_{r}'} = \sum_{i=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} a_{ik} \frac{\partial \psi_{i}}{\partial x_{s}'} \frac{\partial \psi_{k}}{\partial x_{s}'}$$

Aus den Relationen (3) (4) aber folgt unmittelbar:

$$\sum_{1}^{n}\sum_{i}^{n} a_{ik} dx_{i} \delta x_{k} \equiv \sum_{1}^{n}\sum_{i}^{n} a_{rs}' dx_{r}' \delta x_{s}',$$

m. a. W.: Verwandelt sich vermöge einer beliebigen Variabelntransformation (2) der Pfaff'sche Ausdruck  $\Delta$  in  $\Delta'$ , so geht gleichzeitig die bilineare Kovariante von  $\Delta$  in diejenige von  $\Delta'$  über, wenn die Inkrementensysteme  $dx_i$  bezw.  $\delta x_k$  der Transformation (3) unterworfen werden.

Wir wollen nun auseinandersetzen, wie man, ausgehend von der soeben bewiesenen Kovarianz des bilinearen Ausdrucks (1), durch rein algebraische Überlegungen zu der in § 1 entwickelten "expliciten" Reduktionsmethode eines Pfaff'schen Ausdrucks  $\Delta$  zurückgeführt wird.

Schreiben wir

$$u_i, v_k, u_r', v_s', c_{ir}$$

bezw. statt

$$dx_i$$
,  $\delta x_k$ ,  $dx_r'$ ,  $\delta x_s'$ ,  $\frac{\partial \psi_i}{\partial x_r'}$ ,

so verwandeln sich die Ausdrücke  $\Delta$ ,  $\Delta'$  und die zugehörigen bilinearen Kovarianten bezw. in die Formenpaare:

(5) 
$$\Delta_u \equiv \Sigma a_i u_i; \quad \Phi_{uv} \equiv \Sigma \Sigma a_{ik} u_i v_k$$

(6) 
$$\Delta'_{u'} \equiv \Sigma a_r' u_r'; \ \Phi'_{u'v'} \equiv \Sigma \Sigma a_r' u_r' v_s'$$

und es bestehen vermöge der kongruenten $^{1}$ ) linearen Transformationen der Variabeln u, v:

(7) 
$$u_i = \sum_{r=1}^{n} c_{ir} u_r'; \quad v_k = \sum_{s=1}^{n} c_{ks} v_s' \quad (i, k = 1, ... n)$$

die Identitäten:

(8) 
$$\Delta_{u'} \equiv \Delta_{u}; \quad \Phi_{u'v'} \equiv \Phi_{uv}.$$

Umgekehrt, soll der Pfaff'sche Ausdruck  $\Delta$  vermöge einer Variabelntransformation (2) in  $\Delta'$  übergehen, so muß es auch zwei kongruente lineare Transformationen (7) geben, vermöge deren die Identitäten (8) bestehen.

Um also die Äquivalenz zweier gegebener Pfaff'scher Ausdrücke  $\Delta$ ,  $\Delta'$  zu entscheiden, müssen wir folgendes *rein algebraische Problem* miterledigen:

Welches sind die notwendigen und hinreichenden Bedingungen dafür, daß ein gegebenes Formenpaar (5) vermöge kongruenter linearer Substitutionen (7) in ein anderes gegebenes Formenpaar (6) übergeführt werden kann?

Bei der Untersuchung dieser Frage können wir die Größen  $a_i$ ,  $a_{ik} = -a_{ki}$  und  $c_{ir}$  vorläufig als Konstante behandeln.

226. Wir entwickeln in diesem und den nächsten Artikeln einige Hülfssätze über Bilinearformen.

Unter dem Rang der alternirenden (schiefsymmetrischen) Bilinearform

$$\Phi_{uv} \equiv \sum_{1}^{n} \sum_{1}^{n} a_{ik} u_i v_k \quad (a_{ik} = -a_{ki})$$

verstehen wir den Rang 27 der schiefsymmetrischen Matrix:

(C) 
$$||a_{ik}||$$
  $(i, k = 1, 2, ... n)$ .

Dieser Rang ist eine Invariante von  $\Phi_{uv}$  gegenüber beliebigen kongruenten linearen Transformationen der Variabelngruppen  $u_i$  und  $v_k$ , m. a. W.: verwandelt sich  $\Phi_{uv}$  vermöge der linearen Substitutionen (7) in  $\Phi'_{uv}$ , so ist der Rang dieser letztern Form wiederum  $2\tau$ . Es folgt dies mit Rücksicht auf die Identitäten:

<sup>1)</sup> Eine lineare Transformation der Variabeln  $u_1 \dots u_n$  heifst zu einer linearen Transformation der Variabeln  $v_1 \dots v_n$  "kongruent", wenn sie dieselben Koeffizienten  $c_{ir}$  besitzt; ebenso bezeichnet man zwei Linearformen  $a_1u_1 + \dots + a_nu_n$  und  $a_1v_1 + \dots + a_nv_n$  mit denselben Koeffizienten als "kongruent".

$$a_{rs} \equiv \sum_{i=1}^{n} \sum_{1}^{n} a_{ik} c_{ir} c_{ks}$$

durch eine ganz ähnliche Überlegung wie in Art. 98.

227. Es seien nunmehr  $\nu$  (< n) Paare kongruenter Linearformen

$$U_i \equiv f_{i1}u_1 + f_{i2}u_2 + \dots + f_{in}u_n$$
;  $V_i \equiv f_{i1}v_1 + \dots + f_{in}v_n$   $(i = 1..v)$ 

vorgelegt, wobei die Koeffizienten  $f_{ik}$  Konstante bedeuten. Die Formen  $U_1 \dots U_{\nu}$  seien linear unabhängig, etwa hinsichtlich  $u_1 \dots u_{\nu}$ , d. h. die Determinante

$$|f_{ik}|$$
  $(i, k = 1 \dots \nu)$ 

sei von Null verschieden. Läßt sich nun  $\Phi_{uv}$  in der Gestalt

(9) 
$$\Phi_{uv} \equiv \sum_{1}^{v} (U_{i} V_{v+i} - V_{i} U_{v+i})$$

darstellen, worin  $U_{\nu+i}$  und  $V_{\nu+i}$  kongruente Linearformen von den u bezw. v bezeichnen, so verschwindet  $\Phi_{uv}$  identisch vermöge der v kongruenten Relationenpaare

$$(10) U_1 = 0, \dots U_r = 0; V_1 = 0, \dots V_r = 0$$

und umgekehrt. Letzteres erkennt man so: die Formeln

$$u_i' = U_i; \ u_{\nu+s}' = u_{\nu+s}; \ v_i' = V_i; \ v_{\nu+s}' = v_{\nu+s}$$
  
 $(i = 1, \dots \nu; \ s = 1, \dots n - \nu)$ 

stellen kongruente lineare Transformationen der beiden Variabelngruppen u und v dar; vermöge dieser Transformationen geht  $\Phi_{uv}$  in eine Form  $\Phi_{u'v'}$  über, die unter der Annahme  $u_1'=0$  ..  $u_{v'}=0$ ,  $v_1'=0$  ..  $v_{v'}=0$  verschwindet, also mit Rücksicht auf ihre schiefe Symmetrie notwendig die Form hat:

$$\Phi_{u'v'} \equiv \sum_{i=1}^{r} (u_i' V'_{r+i} - v_i' U'_{r+i}),$$

wobei die  $V'_{v+i}$  bezw.  $U'_{v+i}$  kongruente Linearformen in den v' bezw. u' bedeuten. Durch Rückübergang zu den alten Variabeln u und v folgt dann unsere Behauptung unmittelbar.

Hieraus und aus den Überlegungen des Art. 80 folgt:

Damit die alternirende Bilinearform  $\Phi_{uv}$  sich in der Form (9) darstellen lasse, ist notwendig und hinreichend, dass der Rang der Matrix

$$(C_{\nu}) \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} & f_{11} & f_{21} & \cdots & f_{\nu 1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & 0 & f_{1n} & f_{2n} & \cdots & f_{\nu n} \\ -f_{11} & -f_{12} & -f_{13} & \cdots & -f_{1n} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ -f_{\nu 1} & -f_{\nu 2} & -f_{\nu 3} & \cdots & -f_{\nu n} & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$$

nicht größer als 2 v sei.

228. Nach dem Vorigen kann die Zahl  $\nu$ , wenn die Darstellung (9) möglich sein soll, nicht kleiner als  $\tau$  sein. Es gilt nun der Satz: Besitzt die Bilinearform  $\Phi_{uv}$  den Rang  $2\tau$ , so kann sie in der Form

(11) 
$$\Phi_{uv} \equiv \sum_{i}^{\tau} (U_i V_{\tau+i} - V_i U_{\tau+i})$$

dargestellt werden.

Unter der gemachten Annahme lassen sich nämlich  $\tau$  linear unabhängige Größensysteme

$$(12) f_{i1}f_{i2} \dots f_{in} (i=1,\dots \tau)$$

so bestimmen, dass die Matrix  $(C_{\tau})$  ebenfalls den Rang  $2\tau$  besitzt.

In der That, hat man die  $\nu-1$  ersten Systeme (12) bereits so bestimmt, daß sie linear unabhängig sind und alle  $2\tau+2$ -reihigen Hauptunterdeterminanten von  $(C_{\nu-1})$  zum Verschwinden bringen, und schreiben wir die Bedingungen dafür auf, daß auch  $(C_{\nu})$  den Rang  $2\tau$  besitze, so erhalten wir, wie aus den Erwägungen des Art. 218 leicht folgt, zur Bestimmung der Unbekannten  $f_{\nu 1}$ ,  $f_{\nu 2}$  ...  $f_{\nu n}$  ein System von  $n-2\tau+\nu-1$  linear unabhängigen, linearen homogenen Gleichungen, die außer den  $\nu-1$  ersten Größensystemen (12) noch  $2\tau-2\nu+2$  weitere linear unabhängige Lösungensysteme zulassen. Die Richtigkeit unserer Behauptung folgt dann leicht.

Sind solcherweise die Linearformen  $U_1 ... U_\tau$  bestimmt, so folgen die Koeffizienten der in (11) auftretenden Linearformen

$$U_{\tau+i} = F_{i1}u_1 + \dots + F_{in}u_n V_{\tau+i} = F_{i1}v_1 + \dots + F_{in}v_n$$
 (i = 1,..\tau)

durch Auflösung der (nunmehr verträglichen) linearen Gleichungen:

$$a_{ik} = \sum_{i=1}^{\tau} (f_{si} F_{sk} - f_{sk} F_{si})$$
  $(i, k = 1 ... n),$ 

aus denen überdies mit Hülfe der Theorie der Determinantencomposition, ähnlich wie in Art. 127 geschlossen werden kann, daß alle  $2\tau$  Formen  $U_1 \dots U_{2\tau}$  (und ebenso natürlich  $V_1 \dots V_{2\tau}$ ) von einander linear unabhängig werden.

229. Es sei jetzt r eine Zahl  $< \nu$ ; denken wir uns dann die r linear unabhängigen Linearformen  $U_1 U_2 ... U_r$  beliebig vorgelegt, so erhebt sich die Frage nach der kleinsten Zahl  $\nu$  von der Beschaffenheit, daß die Bilinearform  $\Phi_{uv}$  sich in der Gestalt (9) darstellen lasse.

Wir behaupten, dass diese Zahl  $\nu$  mit der halben Rangzahl der Matrix  $(C_r)$  übereinstimmt. Die gesuchte Zahl kann nach Art. 227 nicht kleiner sein als der angegebene Wert. Es bleibt also nur noch folgendes zu zeigen: Sind r linear unabhängige Größensysteme  $f_{i1} \dots f_{in}$  von der Beschaffenheit vorgelegt, dass die Matrix

$$(C_r) \begin{vmatrix} a_{ik} & f_{hi} \\ f_{hk} & 0 \end{vmatrix} \quad (i, k = 1 \dots n; \ h = 1 \dots r)$$

den Rang  $2\nu$  besitzt, so lassen sich weitere  $\nu-r$  Größensysteme  $f_{i1} \dots f_{in}$  so bestimmen, daß auch in der Matrix  $(C_{\nu})$  alle  $2\nu+2$ -reihigen Hauptunterdeterminanten verschwinden.

Dies ist aber unmittelbar evident, wenn wir in den bisherigen Überlegungen überall n durch n+r, ferner  $2\tau$  durch  $2\nu$  ersetzen, und wie früher von den Bezeichnungen

$$a_{k,n+h} = -a_{n+h,k} = f_{hk}; \ a_{n+h,n+l} = 0 \quad (h, l = 1 \dots r; \ k = 1 \dots n)$$

Gebrauch machen. Gleichzeitig ergiebt sich folgendes: Ist r'-1 eine Zahl der Reihe  $1, 2, \dots v-r-1$ , und hat man die r'-1 Größensysteme

$$(13) f_{r+h,1}, f_{r+h,2} \dots f_{r+h,n} (h=1,2,\dots r'-1)$$

bereits so bestimmt, daß die Matrix  $(C_{r+r'-1})$  den Rang  $2\nu$  besitzt, so erhält man durch Nullsetzen aller  $2\nu + 2$ -reihigen Hauptunter-determinanten von  $(C_{r+r'})$  für die n Unbekannten:

$$f_{r+r',1}, f_{r+r',2} \cdots f_{r+r',n}$$

ein System von  $n+r+r'-(2\nu+1)$  linear unabhängigen, linearen homogenen Gleichungen, die also außer den Größensystemen

$$f_{i1} \dots f_{in}$$
  $(i = 1, 2, \dots r + r' - 1)$ 

noch  $2\nu-2(r+r')+2$  weitere Lösungensysteme zulassen. 230. Mittels der linearen homogenen Gleichungen

(14) 
$$U_1 = 0, \dots U_r = 0, V_1 = 0, \dots V_r = 0$$

denken wir uns r von den Variabeln  $u_i$  als ganzlineare homogene Funktionen der n-r übrigen  $u_i$ , und die bez. denselben Indices ent-

sprechenden r Variabeln  $v_i$  ebenso durch die übrigen  $v_i$  ausgedrückt und in  $\Phi_{uv}$  substituirt. Dadurch verwandelt sich diese Form in eine alternirende Bilinearform  $\overline{\Phi}_{uv}$  mit nur n-r Variabelnpaaren u, v. Besitzt nun  $\overline{\Phi}_{uv}$  den Rang  $2\tau_0$ , so sagen wir: "Die Bilinearform  $\Phi_{uv}$  besitzt vermöge der Relationen (14) den Rang  $2\tau_0$ ".

Es gilt jetzt die wichtige Thatsache:

"Ist  $2\nu$  der Rang der Matrix  $(C_r)$ , so besitzt die Bilinearform  $\Sigma\Sigma_{a_{ik}u_iv_k}$  vermöge der linear unabhängigen Relationenpaare:

$$\sum_{i=1}^{n} f_{hi} u_{i} = 0; \sum_{i=1}^{n} f_{hi} v_{i} = 0 \quad (h = 1, \dots r)$$

den Rang

$$2\tau_0 = 2\nu - 2r^{\prime\prime}.$$

Die Bilinearform  $\overline{\Phi}_{uv}$  kann nämlich durch  $\tau_0$  und nicht weniger kongruente Relationenpaare in u, v zum Verschwinden gebracht werden (Art. 226 u. 227). Die Minimalzahl kongruenter Relationenpaare, welche die Gleichungen (14) umfassen und  $\Phi_{uv}$  zum Verschwinden bringen, ist also  $r + \tau_0$ , aber nach der vorigen Nr. auch gleich v, was zu zeigen war.

Dieser Satz enthält den Schlußsatz des Art. 227 als Spezialfall. Die Zahl  $2\tau_0$  und mithin auch die Zahl  $2\nu$  ist offenbar eine simultane Invariante der Bilinearform  $\Phi_{u\,v}$  und der r Linearformen  $U_1\ldots U_r$  gegenüber beliebigen kongruenten linearen Transformationen der beiden Variabelngruppen u und v; m. a. W.: verwandelt sich  $\Phi_{u\,v}$  vermöge der Transformation (7) in  $\Phi_{u'\,v'}$  und  $U_i$  in  $U_i'$ , so besitzt die Bilinearform  $\Phi_{u'\,v'}$  vermöge der Relationen

$$U_1' = 0, \dots U_r' = 0, V_1' = 0, \dots V_r' = 0$$

wiederum den Rang 270.

231. Sind  $\varkappa$ ,  $\varkappa$ <sub>1</sub>,  $\varkappa$ <sub>2</sub> wie früher die Rangzahlen der 3 Matrices (A) (B) (C), die nach der Vorschrift des Art. 96 aus den Koeffizienten  $a_i$ ,  $a_{ik}$  des Formenpaares

(5) 
$$\Delta_u \equiv \sum_{i=1}^{n} a_i u_i; \; \Phi_{uv} \equiv \sum \sum_{i=1}^{n} a_{ik} u_i v_k$$

gebildet werden, so ist in der gegenwärtigen Bezeichnungsweise  $\varkappa_2$  der Rang der Bilinearform  $\Phi_{uv}$ ,  $\varkappa_1 - 2$  der Rang, den  $\Phi_{uv}$  vermöge  $\varDelta_u = 0$ ,  $\varDelta_v = 0$  besitzt, endlich  $\varkappa - 1$  das arithmetische Mittel aus beiden Zahlen. Darnach ist die Zahl  $\varkappa$  eine simultane Invariante des Formenpaars  $\varDelta_u$ ,  $\Phi_{uv}$  gegenüber kongruenten linearen Substitutionen der beiden Variabelngruppen u, v. Wir wollen diese Zahl als die "Klasse des Formenpaares  $\varDelta_u$ ,  $\Phi_{uv}$ " bezeichnen.

Dieser Begriff gestattet folgende Verallgemeinerung. Ist  $2\varrho$  der Rang von  $(C_r)$ ,  $2\sigma$  derjenige der Matrix

$$(B_r) \begin{vmatrix} a_{ik} & a_i & f_{hi} \\ -a_k & 0 & 0 \\ -f_{hk} & 0 & 0 \end{vmatrix} \quad (i, k = 1 \dots n; h = 1 \dots r)$$

so sagen wir, das Formenpaar  $\Delta_u$ ,  $\Phi_{uv}$  besitzt "vermöge der Relationen:

$$U_1 = 0, \ldots U_r = 0, V_1 = 0, \ldots V_r = 0 \quad (U_h \equiv \Sigma f_{hi} u_i)$$

die Klasse  $\bar{\varkappa} = \varrho + \sigma$ ". Da  $\sigma$  entweder  $\varrho + 1$  oder  $\varrho$  ist (Art. 27), je nachdem  $\bar{\varkappa}$  ungerade oder gerade ist, so sind durch Angabe von  $\bar{\varkappa}$  die Zahlen  $2\varrho$  und  $2\sigma$  mitbestimmt.

232. Es sei jetzt  $2\lambda$  der Rang von (B) (Art. 96), dann lassen sich nach Art. 229  $\lambda - 1$  Linearformen  $U_i$  so bestimmen, daß die Formen  $\Delta_u$ ,  $U_1 \ldots U_{\lambda-1}$  linear unabhängig sind, und daß die Bilinearform  $\Phi_{uv}$  vermöge der Relationen

$$\Delta_u = 0, \ U_1 = 0, \dots U_{\lambda-1} = 0; \ \Delta_v = 0, \ V_1 = 0, \dots V_{\lambda-1} = 0$$

verschwindet. Der Ausdruck du läst sich nun offenbar in der Form

$$\Delta_u \equiv \alpha_1 U_1 + \cdots + \alpha_{\lambda-1} U_{\lambda-1} + \alpha_{\lambda} U_{\lambda}$$

darstellen; diese Identität liefert nämlich die Bedingungen:

$$a_i = \alpha_1 f_{1i} + \cdots + \alpha_{\lambda-1} f_{\lambda-1,i} + \alpha_{\lambda} f_{\lambda i}$$

und man kann für die  $\alpha_i$  beliebige, nicht verschwindende Konstante wählen, worauf die Unbekannten  $f_{\lambda_1} \dots f_{\lambda_n}$  sich berechnen lassen. Die Formen  $U_1 \dots U_{\lambda}$  sind dann offenbar linear unabhängig, und  $\Phi_{uv}$  verschwindet vermöge der Gleichungen

$$U_1 = 0, \ldots U_{\lambda} = 0, V_1 = 0 \ldots V_{\lambda} = 0.$$

Aus Art. 226 folgt jetzt:

"Ist  $2\lambda$  der Rang der Matrix (B), so gestattet das Formenpaar  $\Delta_u$ ,  $\Phi_{uv}$  folgende Darstellung:

(15) 
$$\Delta_u \equiv \sum_{i=1}^{\lambda} \alpha_i U_i; \; \Phi_{uv} \equiv \sum_{i=1}^{\lambda} (U_i V_{\lambda+i} - V_i U_{\lambda+i})$$

worin die  $U_1 \dots U_{\lambda}$  von einander unabhängig sind.

Die aus (15) folgenden Relationen

$$a_{ik} = \sum_{1}^{k} F_{ks} f_{is} - F_{is} f_{ks} \quad (i, k = 1 \dots n),$$

welche die Koeffizienten  $F_{ks}$  der Linearformen  $U_{\lambda+k}$ ,  $V_{\lambda+k}$  zu be-

rechnen erlauben, lassen überdies genau wie in Art. 127, 130 mit Hülfe der Theorie der Determinantenkomposition erkennen, daß die  $2\lambda$  Linearformen  $U_1 ... U_{2\lambda}$  linear unabhängig oder aber durch eine einzige lineare homogene Relation mit konstanten Koeffizienten verknüpft sind, je nachdem die Matrix

den Rang 21 oder 21 - 2 besitzt.

Im letzteren Fall kann man nach Art. 228  $\lambda - 1$  unabhängige Linearformen  $U_1 \dots U_{\lambda-1}$  so bestimmen, daß die Matrix  $(C_{\lambda-1})$  ebenfalls den Rang  $2\lambda - 2$  besitzt, die Bilinearform  $\Phi_{uv}$  sich also folgendermaßen ausdrücken läßt:

(16) 
$$\Phi_{uv} \equiv \sum_{1}^{\lambda-1} (U_i V_{\lambda+i} - U_{\lambda+i} V_i),$$

während die Form  $\Delta_u$  von  $U_1 \dots U_{\lambda-1}$  linear unabhängig wird, also auf die Gestalt

$$(17) \Delta_u \equiv U_{\lambda} + \alpha_1 U_1 + \cdots + \alpha_{\lambda-1} U_{\lambda-1}$$

gebracht werden kann; die Konstanten  $\alpha_i$  können dabei willkürlich gewählt werden. Die aus (16) (17) folgenden Gleichungen

$$a_i = f_{\lambda i} + \sum_{1}^{\lambda - 1} \alpha_s f_{si}; \ a_{ik} = \sum_{1}^{\lambda - 1} (f_{si} F_{sk} - f_{sk} F_{si})$$

dienen zur Bestimmung der Koeffizienten  $f_{\lambda i}$  und  $F_{sk}$ , und lassen (wie in Art. 130) erkennen, erstens, daß die Linearformen  $U_1 \dots U_{2\lambda-1}$  linear unabhängig sind, zweitens, daß auch umgekehrt, wenn eine Darstellung (16) (17) unseres Formenpaars möglich sein soll, die Rangzahlen von (B) und (C) gleich  $2\lambda$  bezw.  $2\lambda-2$  sein müssen. Wir können die bisherigen Resultate demnach folgendermaßen resumiren:

Ist die Klasse  $\varkappa$  des Formenpaars  $\varDelta_u$ ,  $\Phi_{uv}$  gleich  $2\lambda$ , dann und nur dann existirt eine Darstellung

(18) 
$$\Delta_{u} \equiv \sum_{i}^{\lambda} \alpha_{i} U_{i}; \quad \Phi_{uv} \equiv \sum_{i}^{\lambda} (U_{i} V_{\lambda+i} - U_{\lambda+i} V_{i}),$$

worin die Linearformen  $U_1$ .  $U_{2\lambda}$  von einander linear unabhängig sind, und  $V_i$  bezw. die zu  $U_i$  kongruente Linearform bedeutet.

Ist dagegen  $\varkappa = 2\lambda - 1$ , dann und nur dann gelten Formeln von folgender Gestalt:

(19) 
$$\Delta_u \equiv U_{\lambda} + \alpha_1 U_1 + \cdots + \alpha_{\lambda-1} U_{\lambda-1}; \quad \Phi_{uv} \equiv \sum_{i=1}^{\lambda-1} (U_i V_{\lambda+i} - U_{\lambda+i} V_i),$$

worin  $U_1 cdots U_{2\lambda-1}$  linear unabhängige Linearformen, die  $V_i$  die dazu kongruenten Linearformen bedeuten.

233. Durch den vorstehenden Satz ist zugleich das in Art. 225 formulirte Äquivalenzproblem miterledigt. In der That, soll das Formenpaar

(20) 
$$\Delta'_{u'} \equiv \Sigma \alpha'_i u'_i; \; \Phi'_{u'v'} \equiv \Sigma \Sigma \; \alpha'_{ik} u'_i v'_k$$

durch kongruente lineare Substitutionen (7) in das Formenpaar  $\Delta_u$ ,  $\Phi_{uv}$  übergeführt werden können, so muß es nach Art. 231 dieselbe Klasse  $\varkappa$  besitzen wie das letztere. Umgekehrt, ist dies der Fall, und ist etwa  $\varkappa = 2\lambda$ , so gestattet das Formenpaar (20) die Darstellung

$$arDelta_{u'}' \equiv \sum_{1}^{\lambda} lpha_i U_i'; \; oldsymbol{\Phi}_{u' \; v'}' \equiv \sum_{1}^{\lambda} (U_i' \, V_{\lambda+i}' - U_{\lambda+i}' \, V_i'),$$

worin die  $U_i'$  linear unabhängige Linearformen in  $u_1' ... u_n'$ , und die  $V_i'$  die dazu kongruenten Formen  $v_1' ... v_n'$  bedeuten; die  $\alpha_i$  haben dieselbe Bedeutung wie in (18). Dann lassen sich  $n-\varkappa$  Linearformen  $U_{\varkappa+1} ... U_n$  und ebenso  $n-\varkappa$  Linearformen  $U_{\varkappa+1} ... U_n'$  so bestimmen, daß die Gleichungen:

$$U_i' = U_i; \ V_i' = V_i \quad (i = 1, 2, ... n)$$

sowohl nach  $u_1 
ldots u_n$ ,  $v_1 
ldots v_n$  als auch nach  $u_1' 
ldots v_n'$  auflösbar sind, also kongruente lineare Transformationen der u und v darstellen, vermöge deren offenbar die Identitäten (8) bestehen. Da analoges auch bei ungeradem z gilt, so folgt der Satz:

Das Formenpaar  $\Delta_u$ ,  $\Phi_{uv}$  kann nur dann, aber auch stets dann durch kongruente lineare Transformationen der beiden Variabelngruppen  $u_i$  und  $v_i$  in das Formenpaar  $\Delta'_{u'}$ ,  $\Phi'_{u'v'}$  übergeführt werden, wenn beide Formenpaare dieselbe Klasse z besitzen. Diese Zahl ist darnach die einzige Invariante des Formenpaares  $\Delta_u$ ,  $\Phi_{uv}$  gegenüber kongruenten linearen Transformationen der u und v.

234. Nachdem nun das in Art. 225 formulirte rein algebraische Problem vollständig erledigt ist, wollen wir unter den  $a_i$  wieder die Koeffizienten eines Pfaff'schen Ausdruckes  $\Delta$  mit den Variabeln  $x_1 \dots x_n$ , und unter den  $a_{ik}$  die Funktionen  $\frac{\partial a_i}{\partial x_k} - \frac{\partial a_k}{\partial x_i}$  verstehen. Es läßt sich nun zeigen: Man kann über die Größen  $\alpha_i$ ,  $f_{ks}$ ,  $F_{ks}$ , die in den Eutwickelungen der letzten Artikel vorkommen, in der Weise verfügen, daß identisch:

(21) 
$$f_{ik} \equiv \frac{\partial f_i}{\partial x_k}; \quad F_{ik} \equiv \frac{\partial \alpha_i}{\partial x_k} \equiv \frac{\partial F_i}{\partial x_k},$$

wenn  $\alpha_i \equiv F_i$  gesetzt wird. Substituirt man nämlich für die  $f_{ik}$  ihre Werte (21), so verwandeln sich die linearen homogenen Gleichungen, welche in den letzten Artikeln zur Bestimmung der n Unbekannten  $f_{v1}$ ,  $f_{v2}$ , ...  $f_{vn}$  dienten, in ebenso viele lineare homogene partielle Differentialgleichungen 1. Ordnung mit der Unbekannten  $f_v$  und den Independenten  $x_1 \dots x_n$ . Diese Differentialgleichungen bilden nach dem § 1 dieses Kapitels jedesmal ein vollständiges System, und wir kommen so auf die "explicite" Reduktionsmethode zurück, die in § 1 zur successiven Bestimmung der Funktionen  $f_1 f_2 \dots f_d$  gegeben wurde.

Die Entwickelungen des § 1 gründeten sich auf den Satz des Art. 80, der seinerseits durch ganz ähnliche Betrachtungen bewiesen wurde, wie das Theorem des Art. 227. Man wird hieraus leicht erkennen, daß die Überlegungen des gegenwärtigen § sich nur hinsichtlich der Anordnung von dem Gedankengang des § 1 unterscheiden.

235. Den Satz des Art. 228 und die Ergebnisse von Art. 104 wollen wir noch dazu benutzen, um einen homogenen Pfaff'schen Ausdruck ersten Grades, d. h. einen Ausdruck der Form

$$\Delta = \sum_{i=1}^{n} a_i dx_i,$$

worin:

$$a_i \equiv c_{i1}x_1 + c_{i2}x_2 + \cdots + c_{in}x_n$$

gesetzt ist, und die  $c_{ik}$  Konstante bedeuten, auf seine Normalform zu reduziren<sup>1</sup>).

Man hat hier

$$a_{ik} \equiv c_{ik} - c_{ki}$$
.

Ist also allgemein  $c_{ik} = c_{ki}$ , so besitzt  $\Delta$  die Klasse 1; man hat dann in der That

$$\Delta \equiv \frac{1}{2} d \left( \sum_{i=1}^{n} \sum_{1}^{n} c_{ik} x_i x_k \right).$$

Wir schreiben ferner wie in Art. 104

$$a \equiv a_1 x_1 + \cdots + a_n x_n.$$

Es sei zunächst

1)  $a \equiv 0$ , also  $c_{ik} + c_{ki} = 0$ . Dann ist die Klasse  $\varkappa$  des Ausdrucks  $\Delta$  gerade, etwa =  $2\lambda$ , (Art. 104, 2)) und gleich dem Rang der alternirenden Bilinearform

$$\Delta_{xy} \equiv \sum_{i=1}^{n} \sum_{i=1}^{n} c_{ik} x_k y_i$$

<sup>1)</sup> Frobenius II.

oder der Matrix

$$||c_{ik}||$$
  $(i, k = 1 ... n).$ 

Nach Art. 228 läßt sich daher  $\Delta_{xy}$  in folgender Form darstellen:

$$\Delta_{xy} \equiv \sum_{1}^{\lambda} X_s Y_{\lambda+s} - Y_s X_{\lambda+s},$$

worin  $X_1 cdots X_{2\lambda}$  unabhängige homogene lineare Funktionen von  $x_1 cdots x_n$  mit konstanten Koeffizienten und die  $Y_i$  die dazu kongruenten Formen in  $y_1 cdots y_n$  bedeuten. Indem man  $y_i$  durch  $dx_i$  ersetzt, folgt:

$$\Delta \equiv \sum_{1}^{\lambda} X_s dX_{\lambda+s} - X_{\lambda+s} dX_s \equiv \sum_{1}^{\lambda} X_s^2 d\frac{X_{\lambda+s}}{X_s},$$

womit die verlangte Reduktion geleistet ist.

2) Es sei  $\varkappa = 2\lambda - 1$ ; also  $a \equiv 0$ . Nach Art. 104, 5) besitzt dann der Pfaff'sche Ausdruck:

$$\Delta' \equiv \sum a_i' dx_i \equiv \sum a_i dx_i - \frac{1}{2} da$$

die Klasse  $\varkappa' = 2\lambda - 2$ , und man hat

$$\sum a_i' x_i \equiv \sum x_i \left(a_i - \frac{1}{2} \frac{\partial a}{\partial x_i}\right) \equiv a - a \equiv 0,$$

also erfüllt  $\Delta'$  die Bedingungen von Nr. 1) und  $\Delta$  läßt sich sonach in der Form

$$\Delta \equiv \frac{1}{2} da + \sum_{s=1}^{\lambda-1} X_{s}^{2} d\frac{X_{\lambda+s-1}}{X_{s}}$$

darstellen.

3) Es sei  $\varkappa = 2\lambda < n$ ; also  $2\lambda$  der Rang der Matrix:

$$||a_{ik}||$$
  $(i, k = 1, 2, ... n).$ 

Dann können wir annehmen, dass insbesondere die Determinante

$$|a_{ik}|$$
  $(i, k = 1, 2, ... 2\lambda)$ 

von null verschieden ist. Die 2λ totalen Differentialgleichungen

$$\sum_{1}^{n} a_{ik} dx_{k} = 0 (i = 1, 2, ... 2\lambda)$$

bilden dann das zu dem vollständigen System W adjungirte System (Art. 140), darnach besitzt W die Integrale (Art. 74)

$$y_i = a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n$$
  $(i = 1, 2, \dots 2 \lambda);$ 

führt man diese Integrale statt  $x_1 \dots x_{2\lambda}$  als neue Variable in  $\Delta$  ein,

so reduzirt sich  $\Delta$  auf einen bedingungslosen homogenen Pfaff'schen Ausdruck 1. Grades mit den Variabeln  $y_1y_2 \dots y_{22}$  (Art. 136).

Es bleibt also nur noch folgender Fall zu betrachten:

4)  $\kappa = 2 \lambda = n$ . Die Determinante

$$|a_{ik}| \qquad (i, k = 1 \dots n)$$

ist jetzt nicht null. Ferner ist die Determinante

$$D \equiv |uc_{ik} + vc_{ki}| \qquad (i, k, = 1, \dots n)$$

nicht für jedes Wertsystem u, v null, da sie es für u = 1, v = -1 nicht ist.

Da sich D nicht ändert, wenn man u mit v vertauscht, so gestattet D eine Faktorenzerlegung der Form

$$D \equiv \prod_{s=1}^{\frac{1}{2}n} (\lambda_s u + \mu_s v) (\mu_s u + \lambda_s v),$$

worin die  $\lambda_s$ ,  $\mu_s$  ein System von  $\frac{1}{2}$  n Konstantenpaaren bedeuten, die teilweise oder alle identisch sein können. Wir beschränken uns auf die Betrachtung des Falls, daß D nur Elementarteiler ersten Grades<sup>1</sup>) besitzt, d. h. daß jeder k-fache Linearfaktor von D auch in den größten gemeinsamen Divisor sämtlicher n-k+1-zeiliger Unterdeterminanten von D als einfacher Faktor aufgeht. Dann besteht eine Identität der Form:

$$\sum c_{i\,k}\,x_k\,y_i \equiv \sum_1^{rac{1}{2}\,n} (\lambda_s X_s\,Y_{rac{1}{2}\,n+s} + \mu_s X_{rac{1}{2}\,n+s}\,Y_s),$$

worin  $X_1 X_2 ... X_n$  n linear unabhängige Linearformen von  $x_1 ... x_n$  mit konstanten Koeffizienten, und die  $Y_i$  die dazu kongruenten Linearformen in  $y_1 ... y_n$  bedeuten. Daher hat man identisch:

$$egin{aligned} \varDelta &\equiv \sum_{s} \lambda_{s} X_{s} dX_{rac{1}{2} \, n+s} + \mu_{s} X_{rac{1}{2} \, n+s} dX_{s} \equiv \\ &\equiv \sum_{s}^{rac{1}{2} \, n} (X_{s})^{1-\mu_{s}} (X_{rac{1}{2} \, n+s})^{1-\lambda_{s}} d\left[ (X_{s})^{\mu_{s}} (X_{rac{1}{2} \, n+s})^{\lambda_{s}} 
ight]. \end{aligned}$$

<sup>1)</sup> Vgl. z. B. P. Muth, Theorie und Anwendung der Elementarteiler, Leipzig 1899.

## § 4. Verallgemeinerung der expliciten Reduktionsmethode.

236. Es sei ein beliebiger Pfaff'scher Ausdruck

$$artriangle \equiv \sum_{1}^{n} a_i dx_i$$

sowie ein System von r (< n) unabhängigen Funktionen  $f_1 f_2 ... f_r$  der Variabeln  $x_1 ... x_n$  gegeben. Ferner sollen mit  $2 \varrho$  und  $2 \varrho'$  die Rangzahlen der beiden Matrices

$$(B_r) \begin{vmatrix} a_{ik} & a_i & f_{hi} \\ -a_k & 0 & 0 \\ -f_{hk} & 0 & 0 \end{vmatrix}; (C_r) \begin{vmatrix} a_{ik} & f_{hi} \\ -f_{hk} & 0 \end{vmatrix} \begin{pmatrix} i, k = 1 \dots n \\ h = 1 \dots r \end{pmatrix}$$

bezeichnet werden<sup>1</sup>). Berechnet man dann aus den Relationen

(1) 
$$f_1 = c_1, f_2 = c_2 \dots f_r = c_r$$

irgend r der Variabeln x als Funktionen der n-r übrigen x und der Konstanten  $c_i$ , und substituirt die so erhaltenen Ausdrücke in  $\Delta$ , so verwandelt sich  $\Delta$  in einen Pfaff'schen Ausdruck  $\Delta_0$  mit n-r Variabeln, der für jedes beliebige Wertsystem  $c_1 \ldots c_r$  die Klasse

$$\varkappa_0 = \varrho + \varrho' - 2r$$

besitzt.

Umgekehrt, soll der Pfaff'sche Ausdruck  $\Delta_0$ , in den sich  $\Delta$  vermöge der Relationen (1) verwandelt, für jedes beliebige Wertsystem  $c_1 \dots c_r$  die Klasse  $\varkappa_0$  besitzen, so müssen die Rangzahlen  $2\varrho$ ,  $2\varrho'$  der beiden Matrices  $(B_r)$ ,  $(C_r)$  im Falle eines geraden  $\varkappa_0$  den Gleichungen:

$$2\varrho = 2\varrho' = \varkappa_0 + 2r,$$

im Falle eines ungeraden un dagegen den Gleichungen

$$2\varrho = \varkappa_0 + 2r + 1$$
;  $2\varrho' = \varkappa_0 + 2r - 1$ 

geniigen.

Ersetzt man im Vorstehenden die Worte "für jedes beliebige Wertsystem  $c_1 
ldots c_r$ " durch die Worte: "für ein bestimmtes Wertsystem  $c_1 
ldots c_r$ ", so hat man unter 2 
oldots o, 2 
oldots o die Rangzahlen zu verstehen, die den Matrices  $(B_r)$   $(C_r)$  vermöge der Relationen (1) zukommen, und es ist außerdem zu beachten, daß das Gleichungensystem (1) nunmehr den Bedingungen des Art. 40 genügen muß.

<sup>1)</sup> Die Zahlen  $\varrho$ ,  $\varrho'$  sind nicht < r, da sonst alle 2r-reihigen Hauptunter-determinanten von  $(B_r)$  und  $(C_r)$ , also auch alle r-reihigen Determinanten in der Funktionalmatrix von  $f_1 \dots f_r$  verschwänden; ferner ist  $2 \varrho' \leq n + r$ ;  $2 \varrho \leq n + r + 1$ .

Der soeben ausgesprochene Satz ist eine unmittelbare Folge der Resultate der Art. 230 und 231. In der That ist ja die oben mit  $\varkappa_0$  bezeichnete Zahl in der Ausdrucksweise der zitirten Artikel nichts anderes als die um 2r verminderte Klasse, die dem Formenpaar

$$\Delta_u \equiv \Sigma a_i u_i; \quad \Phi_{uv} \equiv \Sigma \Sigma a_{ik} u_i v_k$$

vermöge der Relationen

$$\sum_{i=1}^{n} f_{hi} u_{i} = 0; \quad \sum_{i=1}^{n} f_{hi} v_{i} = 0 \qquad (h = 1 \dots r)$$

zukommt, vorausgesetzt, daß die  $x_1 
ldots x_n$  den Gleichungen (1) genügen. Diese letztere Zahl ist aber gleich dem arithmetischen Mittel der beiden Rangzahlen, die den Matrices  $(B_r)$  und  $(C_r)$  vermöge des Systems (1) zukommen. Bedeuten aber die  $c_i$  arbiträre Konstanten, so können durch Hinzunahme der Relationen (1) die genannten Rangzahlen keine Änderung erleiden.

Die Umkehrung des Satzes folgt unmittelbar daraus, daß  $\varrho'$  nur einen der beiden Werte  $\varrho$  und  $\varrho$  — 1 besitzen kann.

Man erkennt leicht, daß das Theorem dieser Nr. den Satz des Art. 151, auf dem die Reduktionsmethode von Clebsch beruht, als Spezialfall enthält.

237. Gegeben sei wieder ein beliebiger Pfaff'scher Ausdruck  $\Delta$  und r (< n) unabhängige Funktionen  $f_1 ... f_r$  der Variabeln  $x_1 ... x_n$ . Ist dann 2 o der Rang der Matrix  $(B_r)$ , so ist o die kleinste Zahl von der Beschaffenheit, dass sich  $\Delta$  in der Form:

(2) 
$$\Delta \equiv F_1 df_1 + F_2 df_2 + \dots + F_r df_r + F_{r+1} df_{r+1} + \dots + F_{\varrho} df_{\varrho}$$
darstellen läfst.

In der That, soll eine Darstellung der Form (2) möglich sein, so muß 

vermöge der Relationen

$$f_1 = c_1 \dots f_{\varrho} = c_{\varrho}$$

identisch verschwinden, die Matrices  $(B_{\varrho})$  und  $(C_{\varrho})$  müssen also nach der vorigen Nr. beide den Rang  $2\,\varrho$  besitzen; umgekehrt, ist dies der Fall, so verschwinden in  $(B_{\varrho})$  alle  $2\,\varrho + 2$ -reihigen Hauptunterdeterminanten, und infolge dessen auch alle  $\varrho + 1$ -reihigen Determinanten in dem Schema

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \\ f_{11} & \dots & \dots & f_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{\varrho 1} & \dots & \dots & f_{\varrho n} \end{vmatrix},$$

also giebt es wirklich eine Darstellung der Gestalt (2). Wir haben also nur noch zu zeigen, dass sich wirklich  $\varrho - r$  von einander und von den  $f_1 \dots f_r$  unabhängige Funktionen  $f_{r+1} \dots f_{\varrho}$  derart bestimmen lassen, dass die Matrix  $(B_{\varrho})$  den Rang  $2\varrho$  besitzt. Dies ergiebt sich aber aus folgendem Satze:

Ist r'-1 eine Zahl  $< \varrho-r$ , und hat man die Funktionen  $f_{r+1}\dots f_{r+r'-1}$  bereits so bestimmt, daß sie unter sich und von  $f_1\dots f_r$  unabhängig sind, und daß alle  $2\varrho+2$ -reihigen Hauptunterdeterminanten der Matrix  $(B_{r+r'-1})$  verschwinden, so erhält man durch Nullsetzen aller  $2\varrho+2$ -reihigen Hauptunterdeterminanten von  $(B_{r+r'})$  für die Unbekannte  $f_{r+r'}$  ein  $(n+r+r'-2\varrho)$ -gliedriges vollständiges System linearer partieller Differentialgleichungen mit den Independenten  $x_1\dots x_n$ , und zwar besitzt dies System außer  $f_1\dots f_{r+r'-1}$  noch

$$2o - 2(r + r') + 1$$

weitere unabhängige Lösungen. Für  $f_{r+r'}$  ist dann ein beliebiges dieser Integrale zu wählen, was eine Operation

$$2o - 2r - 2r' + 1$$

erfordert.

Der Beweis dieses Satzes wird ganz ähnlich wie in Art. 213 geführt. Wir bilden das  $2\varrho$ -gliedrige System totaler Differentialgleichungen in n+r+r' Variabeln  $x_0, x_1 \dots x_{n+r+r'-1}$ :

$$x_{0} \sum_{i=1}^{n} a_{ik} dx_{k} + a_{i} dx_{0} + \sum_{i=1}^{r+r'-1} f_{hi} dx_{n+h} = 0 \quad (i = 1 ... n)$$

$$\sum_{i=1}^{k} a_{ik} dx_{k} = 0$$

$$\sum_{i=1}^{k} f_{jk} dx_{k} = 0 \quad (j = 1, ... r + r' - 1).$$

Aus diesem System lassen sich nun genau  $2\varrho - r - r'$  linear unabhängige Linearkombinationen bilden, die die Variabeln  $x_0, x_{n+1}, x_{n+2}$  weder in den Differentialen noch in den Koeffizienten enthalten, also nach Art. 75 für sich ein unbeschränkt integrables System in  $x_1 ... x_n$  bilden. Dieses System ist adjungirt zu den partiellen Differentialgleichungen mit der Unbekannten  $f_{r+r'}$ , die sich durch Nullsetzen aller  $2\varrho + 2$ -reihigen Hauptunterdeterminanten des Schemas  $(B_{r+r'})$  ergeben.

Ist  $2\varrho$  der Rang von  $(B_r)$ , so ist der Rang der Matrix  $(C_r)$  gleich  $2\varrho$  oder gleich  $2\varrho - 2$ . Im letzteren Falle zeigt man genau wie vorhin: durch je eine Operation

$$2q - 2r - 2$$
,  $2q - 2r - 4$ , ... 4, 2

kann man die Funktionen  $f_{r+1}, \ldots f_{\varrho-1}$  so bestimmen, daßs sie unter sich und von  $f_1 \ldots f_r$  unabhängig sind, und alle  $2\varrho$ -reihigen Haupt-unterdeterminanten von  $(C_{\varrho-1})$  zum Verschwinden bringen. Ersetzt man dann in dem Pfaff'schen Ausdruck  $\varDelta$  irgend  $\varrho-1$  Variabeln x durch ihre aus den Relationen:

$$f_1 = c_1; f_2 = c_2 \dots f_{\varrho-1} = c_{\varrho-1}$$

folgenden Werte, so verwandelt sich  $\Delta$  nach Art. 236 in das exakte Differential einer Funktion  $\overline{U}$ , die von  $n-\varrho+1$  Variabeln x und den Konstanten  $c_1 \ldots c_{\varrho-1}$  abhängt, und durch eine Operation 0 gefunden wird. Geht  $\overline{U}$  in  $f_{\varrho}$  über, wenn man die  $c_i$  wieder durch die  $f_i$  ersetzt, so gestattet  $\Delta$  die Darstellung:

$$\Delta \equiv F_1 df_1 + \dots + F_r df_r + \dots + F_{\varrho-1} df_{\varrho-1} + df_{\varrho}.$$

Darnach können wir folgendes Theorem aussprechen:

Bedeuten  $f_1 cdots f_r$  (r < n) beliebige unabhängige Funktionen, und besitzt die Matrix  $(B_r)$  die Rangzahl  $2\varrho$ , dann und nur dann gestattet der Pfaff'sche Ausdruck  $\Delta$  die Darstellung:

(2) 
$$\Delta \equiv F_1 df_1 + \dots + F_r df_r + F_{r+1} df_{r+1} + \dots + F_{\varrho} df_{\varrho},$$

worin die Funktionen f, f2 . . fo unabhängig sind. Dabei sind die Funktionen

$$f_1 f_2 \dots f_{\varrho}, F_{r+1}, F_{r+2} \dots F_{\varrho}$$

unabhängig oder durch eine Relation verknüpft, 1) je nachdem der Rang 2 o' des Schemas  $(C_r)$  gleich 2 o oder gleich 2 o - 2 ist.

Im letzteren Falle kann 1 auf die Gestalt

(3)  $\Delta \equiv F_1 df_1 + \dots + F_r df_r + F_{r+1} df_{r+1} + \dots + F_{\varrho-1} df_{\varrho-1} + df_{\varrho}$  gebracht werden, worin die Funktionen

$$f_1 \dots f_o, F_{r+1} \dots F_{o-1}^2$$

unabhängig sind.

Die Ermittelung der Funktionen  $f_1 ... f_{\varrho}$  in der Darstellung (2) verlangt im Falle  $2 \varrho = 2 \varrho'$  die Operationen:

$$2q - 2r - 1, 2q - 2r - 3, \dots 3, 1;$$

die Bestimmung von  $f_1 ... f_{\varrho}$  in der Darstellung (3) erfordert je eine Operation

$$2\varrho - 2r - 2$$
,  $2\varrho - 2r - 4$ , ... 4, 2, 0.

Die Koeffizienten  $F_i$  ergeben sich hinterher aus den Identitäten (2) bezw. (3) durch Auflösung linearer Gleichungen.

<sup>1)</sup> Dieser Fall tritt immer ein, wenn  $2\varrho=n+r+1$ , die Funktionen  $a_{ik},\,f_k$  also gar keinen Bedingungen unterliegen.

<sup>2)</sup> Diese Funktionen haben dann natürlich eine andere Bedeutung wie in (2).

v. Weber, Das Pfaffsche Problem.

Die soeben aufgestellten Behauptungen über die Unabhängigkeit der Funktionen  $F_i f_i$  folgen leicht aus Art. 236 und dem Fundamentalsatz.

238. Wir wollen nun mit den beiden Matrices  $(B_r)$  und  $(C_r)$  eine wichtige Umformung vornehmen.

Die Klasse z des Pfaff'schen Ausdrucks ⊿ sei zunächst gleich 2λ, und das Aggregat

$$P \equiv (1, 2, \dots 2\lambda)$$

nicht identisch null. Wir bezeichnen nun mit  $i_1$ ,  $i_2$ , . .  $i_{2s}$  irgend 2s Zahlen der Reihe

$$0, 2\lambda + 1, 2\lambda + 2, \ldots n, n + 1, \ldots n + r;$$

ferner setzen wir wie in Art. 36:

$$[i, k] \equiv (1, 2, \dots 2 \lambda, i, k)$$

und verstehen unter dem Symbol

$$[i_1i_2\ldots i_{2s}]$$

dasjenige Pfaff'sche Aggregat der Ordnung 2s, das mit Hülfe der Elemente  $[i_{\alpha}i_{\beta}]$  genau nach denselben Regeln gebildet wird, wie das Aggregat  $(i_1 i_2 \dots i_{2s})$  mittels der Elemente  $(i_{\alpha}i_{\beta})$  (vgl. Art. 19, 20). Nach Art. 36 gilt dann die Identität:

$$[i_1 i_2 \dots i_{2s}] \equiv P^{s-1} (1, 2, \dots 2\lambda, i_1 \dots i_{2s}).$$

Verschwinden also für eine bestimmte Zahl s alle Pfaff'schen Aggregate der Form

$$(1, 2, \ldots 2\lambda, i_1 \ldots i_{2s}),$$

so gilt dasselbe von allen Ausdrücken  $[i_1 \dots i_{2s}]$  und umgekehrt. Bilden wir daher die beiden schiefsymmetrischen Matrices:

(5) 
$$\|[i,k]\|$$
  $(i,k=0,2\lambda+1,2\lambda+2,\ldots n,\ldots n+r)$ 

(6) 
$$\|[i,k]\|$$
  $(i,k=2\lambda+1,2\lambda+2,\ldots n+r)$ 

und bedeuten  $2\mathfrak{G}$ ,  $2\mathfrak{G}'$  ihre Rangzahlen, ferner  $2\mathfrak{Q}$  und  $2\mathfrak{Q}'$  wie vorhin diejenigen der Matrices  $(B_r)$  und  $(C_r)$ , so erhält man mit Rücksicht auf Art. 26 die Beziehungen:

(7) 
$$2\varrho = 2\lambda + 2\sigma; \ 2\varrho' = 2\lambda + 2\sigma'.$$

Ersetzt man aber in der Matrix (5) die Ausdrücke [i,k] durch ihre Werte (4), so folgt aus den Rechnungen von Art. 219, 220 sofort, daß diese Matrix nach Division ihrer Elemente mit  $\pm P$  und passender Anordnung ihrer Zeilen und Spalten folgende Form annimmt:

$$(\overline{B_r}) \begin{vmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & (f_1)_0 & (f_2)_0 & \dots & (f_r)_0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & (f_1)_{n-\varkappa} & (f_2)_{n-\varkappa} & \dots & (f_r)_{n-\varkappa} \\ -(f_1)_0 & -(f_1)_1 & \dots & -(f_1)_{n-\varkappa} & 0 & (f_1f_2) & \dots & (f_1f_r) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -(f_r)_0 & -(f_r)_1 & \dots & -(f_r)_{n-\varkappa} & (f_rf_1) & (f_rf_2) & \dots & 0 \end{vmatrix}.$$

Die Klammersymbole  $(\varphi)_s$  und  $(\varphi f)$  haben dabei dieselbe Bedeutung wie in Art. 220. Das Schema (6) entsteht aus  $(\overline{B}_r)$  durch Streichung der ersten Zeile und Spalte; wir wollen die so entstehende Matrix mit  $(\overline{C}_r)$  bezeichnen. Die Relationen (7) liefern dann mit Rücksicht auf Art. 236 den wichtigen Satz:

Es sei  $\Delta$  ein Pfaff'scher Ausdruck der Klasse  $\kappa = 2\lambda$ ; bedeuten dann  $f_1 \cdot f_r$  (r < n) irgend welche unabhängige Funktionen der Variabeln  $\kappa$ , und sind 26, 26 die Rangzahlen der beiden Matrices  $(\overline{B_r})$  und  $(\overline{C_r})$ , dann und nur dann reduzirt sich  $\Delta$  vermöge der Relationen

(8) 
$$f_1 = c_1; f_2 = c_2; \dots f_r = c_r$$

auf einen Ausdruck  $\Delta_0$  in n-r Variabeln, der für beliebige Werte  $c_i$  die Klasse

$$\varkappa_0 = \sigma + \sigma' + 2\lambda - 2r$$

besitzt.

239. Durch Angabe der Zahlen  $\lambda$ , r,  $\varkappa_0$  sind die beiden Zahlen  $\sigma$ ,  $\sigma'$  offenbar eindeutig bestimmt. Setzen wir  $\varkappa_0 = 0$ , so folgt:

Damit die Relationen (8) für beliebige Werte  $c_i$  ein Integraläquivalent der Pfaff'schen Gleichung  $\Delta = 0$  darstellen, ist notwendig und hinreichend, dass in der Matrix  $(\overline{B}_r)$  sämtliche  $2r - 2\lambda + 2$ -reihigen Hauptunterdeterminanten verschwinden.

Darnach ist  $2r-2\lambda$  der Minimalwert, den die Rangzahlen der Matrices  $(\overline{B_r})$  und  $(\overline{C_r})$  erreichen können, falls  $f_1...f_r$  unabhängig sein sollen.

Nehmen wir in dem vorstehenden Resultat für r seinen Minimalwert  $\lambda$ , so folgt:

Im Falle  $\varkappa = 2\lambda$  stellen die Gleichungen

(8) 
$$f_1 = c_1; f_2 = c_2 \dots f_{\lambda} = c_{\lambda}$$

dann und nur dann für beliebige Werte der  $c_i$  ein Integraläquivalent der Pfaff'schen Gleichung  $\Delta = 0$  dar, wenn man identisch hat:

(9) 
$$(f_i)_s = 0$$
;  $(f_i f_k) = 0$   $(i, k = 1 ... r; s = 0, 1, ... n - \varkappa)$ .

Daß die linken Seiten eines vollständigen Integraläquivalentes dem System V genügen müssen, ist uns aus Art. 205 bereits bekannt.

240. Aus dem Vorhergehenden ergeben sich noch die weiteren Folgerungen:

Die Klasse des Ausdrucks  $\Delta_0$ , auf den sich ein Ausdruck  $\Delta$  der Klasse  $2\lambda$  vermöge des r-gliedrigen Gleichungensystems

(10) 
$$f_1 = 0 \dots f_r = 0$$

reduzirt, ist gleich  $\sigma + \sigma' + 2\lambda - 2r$ , wenn  $2\sigma$  und  $2\sigma'$  die Rangzahlen bedeuten, die den Matrices  $(\overline{B}_r)$  und  $(\overline{C}_r)$  vermöge (10) zukommen, und wenn das Pfaff'sche Aggregat P vermöge (10) nicht verschwindet.

Ist  $\Delta$  ein Ausdruck der Klasse  $2\lambda$ , und bilden die Gleichungen (10) ein nicht singuläres Integraläquivalent (Art. 190) der Pfaff" schen Gleichung  $\Delta=0$ , so kann man die Variabeln x so numeriren, daß das Pfaff" sche Aggregat P vermöge (10) nicht null ist, und es verschwinden dann alle  $2r-2\lambda+2$ -reihigen Hauptunterdeterminanten der Schemata  $(\overline{B}_r)$  und  $(\overline{C}_r)$  vermöge (10) identisch. Umgekehrt, ist letzteres der Fall, ohne daß P vermöge (10) null ist, so bilden die Gleichungen (10) ein nicht singuläres Integraläquivalent der Pfaff" schen Gleichung  $\Delta=0$ .

Ein nicht singuläres Integraläquivalent kann darnach nicht weniger als  $\lambda$ -gliedrig sein, was wir aus Art. 191 schon wissen. Für  $r=\lambda$  folgt insbesondere:

Die Relationen

(11) 
$$f_1 = 0, f_2 = 0, \dots f_{\lambda} = 0$$

liefern dann und nur dann ein nicht singuläres  $\lambda$ -gliedriges Integraläquivalent der Pfaff'schen Gleichungen  $\Delta=0$ , wenn alle Relationen

$$(f_i)_s \equiv 0, (f_i f_k) \equiv 0 \quad (i, k = 1 ... r; s = 0, 1, ... n - 2 \lambda)$$

vermöge (11) erfüllt sind.

241. Für den bedingungslosen Ausdruck

$$p_1 dx_1 + p_2 dx_2 + \dots + p_m dx_m$$

in den 2m unabhängigen Veränderlichen  $x_i$ ,  $p_i$  hat man, wie die Ausrechnung lehrt:

$$(f)_0 \equiv p_1 \frac{\partial f}{\partial p_1} + p_2 \frac{\partial f}{\partial p_2} + \cdots + p_m \frac{\partial f}{\partial p_m}; \ P \equiv -1,$$

während das Klammersymbol  $(\varphi f)$  diejenige Bedeutung erhält, in der es zuerst von *Poisson* gebraucht wurde:

(12) 
$$(\varphi f) \equiv \sum_{i=1}^{m} \left( \frac{\partial \varphi}{\partial p_{i}} \frac{\partial f}{\partial x_{i}} - \frac{\partial \varphi}{\partial x_{i}} \frac{\partial f}{\partial p_{i}} \right) \cdot$$

Beschränken wir uns von vorneherein auf diejenigen Integraläquivalente der Pfaff'schen Gleichung  $\Sigma p_i dx_i = 0$ , die in den  $p_i$  homogen sind und die Gleichungen

$$p_1 = 0 \dots p_m = 0$$

nicht enthalten, und deuten wir dementsprechend die  $x_i p_i$  als homogene Elementkoordinaten des Raums  $R_m$ , so führen die Ergebnisse der letzten Artikel unmittelbar zu folgenden Sätzen, in denen das Symbol  $(\varphi f)$  in der Bedeutung (12) gebraucht wird:

Sind die r Funktionen  $f_1$ .  $f_r$  der 2m Veränderlichen  $x_ip_i$  von einander unabhängig und in den  $p_i$  homogen nullter Ordnung, und ist 2r-2m der Rang der Matrix

(13) 
$$\| (f_i f_k) \| (i, k = 1, 2, ... r),$$

dann und nur dann stellen die Relationen

$$f_1 = c_1 \dots f_r = c_r$$

für jedes beliebige Konstantensystem  $c_i$  eine Element- $M_{2m-r-1}$  des Raums  $R_m(x_1...x_m)$  dar.

Damit die Gleichungen:

$$f_i(x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m) = c_i \qquad (i = 1 \dots m)$$

für beliebige  $c_i$  eine Element- $M_{m-1}$  des  $R_m$  darstellen, ist notwendig und hinreichend, daß die  $f_i$  von einander unabhängig und in den  $p_i$  homogen nullter Ordnung seien, und daß alle Ausdrücke:

$$\sum_{1}^{m} \left( \frac{\partial f_{i}}{\partial p_{s}} \, \frac{\partial f_{k}}{\partial x_{s}} - \frac{\partial f_{i}}{\partial x_{s}} \, \frac{\partial f_{k}}{\partial p_{s}} \right) \qquad (i,k = 1 \ldots m)$$

identisch verschwinden.

Ist das r-gliedrige Gleichungensystem

(14) 
$$f_i(x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m) = 0 \qquad (i = 1 \dots r)$$

in den  $p_i$  homogen, d. h. verschwinden alle r Ausdrücke  $\sum p_s \frac{\partial f_i}{\partial p_s}$  vermöge (14), so stellt es dann und nur dann eine Element- $M_{2m-r-1}$  dar, wenn vermöge desselben die Matrix (13) den Rang 2r-2m besitzt; insbesondere erfüllt ein m-gliedriges Gleichungensystem der Form (14) dann und nur dann die Pfaff'sche Gleichung  $\Sigma p_s dx_s = 0$ , wenn vermöge desselben alle Ausdrücke

$$\sum p_s \frac{\partial f_i}{\partial p_s}, \quad (f_i f_k)$$

null sind.

242. Im Falle  $\varkappa = 2\lambda - 1$  seien die Aggregate:

$$P' = (1, 2, \dots 2\lambda - 2); Q \equiv (0, 1, \dots 2\lambda - 1)$$

nicht identisch null.

Schreiben wir jetzt:

$$[i,k] \equiv (1,2,\ldots 2\lambda-2,i,k)$$

so folgt aus Art. 36 die Identität:

$$[i_1 i_2 \dots i_{2s}] = P'^{s-1}(1, 2, \dots 2\lambda - 2, i_1, i_2, \dots i_{2s}),$$

worin i, . . i2s irgend 2s Zahlen der Reihe

$$2\lambda - 1$$
,  $2\lambda$ , ...  $n$ ,  $n + 1$  ...  $n + r$ 

bedeuten. Wir schließen jetzt wie oben, daß der Rang 26 der Matrix

(15) 
$$\|[ik]\|$$
  $(i, k = 2\lambda - 1, 2\lambda, ... n + r)$ 

mit dem Rang 20' von (Cr) in folgender Beziehung steht:

$$2\varrho' = 2\sigma' + 2\lambda - 2.$$

Mit Rücksicht auf die Bedeutung der Symbole [ik] schreibt sich aber die Matrix (15) nach Art. 223 folgendermaßen:

$$(16) \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & \{f_1\}_0 & \cdots & \{f_r\}_0 \\ 0 & \cdots & 0 & \{f_1\}_{n-x} & \cdots & \{f_r\}_{n-x} \\ -\{f_1\}_0 & \cdots & -\{f_1\}_{n-x} & 0 & \{f_1f_2\} & \cdots & \{f_1f_r\} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -\{f_r\}_0 & \cdots & -\{f_r\}_{n-x} & \{f_rf_1\} & \{f_rf_2\} & \cdots & 0 \end{vmatrix}$$

Aus den Identitäten (22) und (23) des Art. 224 folgt jetzt unmittelbar, daß diese Matrix in die nachstehende Gestalt umgesetzt werden kann:

$$(\overline{C}_r) \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & \{f_1\}_0 & \cdots & \{f_r\}_0 \\ 0 & \cdots & 0 & [f_1]_1 & \cdots & [f_r]_1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & [f_1]_{n-z} & \cdots & [f_r]_{n-z} \\ -\{f_1\}_0 & \cdots & -[f_1]_{n-z} & 0 & [f_1f_2] & \cdots & [f_1f_r] \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ -\{f_r\}_0 & \cdots & -[f_r]_{n-z} & [f_rf_1] & [f_rf_2] & \cdots & 0 \end{vmatrix}$$

Diese Umformung vollzieht sich in der Weise, daß man in der Matrix (16) zunächst die  $2^{\text{te}}$ ,  $3^{\text{te}}$ , ...  $n-\varkappa+1^{\text{te}}$  Zeile und Spalte mit dem Quotienten  $\frac{Q}{P'}$  multiplizirt, sodann die mit geeigneten Funktionen multiplizirten Elemente der ersten Zeile und Spalte zu den übrigen Zeilen bezw. Spalten addirt. Durch alle diese Umformungen bleibt aber der Rang der Matrix (16) ungeändert (Art. 12).

Verstehen wir schliefslich unter dem Symbol [ik] folgenden Ausdruck

$$[ik] = (0, 1, \dots 2\lambda - 1, ik),$$

so schließen wir aus der Identität

$$[i_1i_2...i_{2s}] = Q^{s-1}(0,1,...2\lambda-1,i_1...i_{2s})$$

wie vorhin, dass der Rang 26 der Matrix

(17) 
$$\|\lceil ik \rceil \| \quad (i, k = 2\lambda, 2\lambda + 1 \dots n)$$

gleich  $2\varrho - 2\lambda$  ist, wenn mit  $2\varrho$  derjenige von  $(B_r)$  bezeichnet wird. Die Matrix (17) entsteht aber aus  $(\overline{C_r})$  offenbar dadurch, daß man die erste Zeile und Spalte fortläßt; das so entstehende Schema werde mit  $(\overline{B_r})$  bezeichnet. Mit Rücksicht auf Art. 236 ergeben sich jetzt der Reihe nach folgende Sätze, die alle unter der Annahme

$$\varkappa = 2\lambda - 1; P' \equiv 0; Q \equiv 0$$

gelten:

1) Sind  $f_1 cdots f_r$  unabhängige Funktionen von  $x_1 cdots x_n$ , so reduzirt sich der Pfaff'sche Ausdruck  $\Delta$  vermöge der Relationen

$$(18) f_1 = c_1 \dots f_r = c_r$$

auf einen Pfaff'schen Ausdruck  $\Delta_0$  mit n-r Variabeln, der für beliebige Werte der Konstanten  $c_i$  die Klasse

(19) 
$$\varkappa_0 = \sigma + \sigma' + 2\lambda - 1 - 2r$$

besitzt, wenn mit 26 und 26 bez. die Rangzahlen der Matrices

$$(\overline{B}_{r}) \qquad \left\| \begin{array}{ccc} [f_{i}f_{k}] & [f_{i}]_{s} \\ [f_{k}]_{s} & 0 \end{array} \right\|; \quad (\overline{C}_{r}) \left\| \begin{array}{ccc} [f_{i}f_{k}] & \{f_{i}\}_{0} & [f_{i}]_{s} \\ \{f_{k}\}_{0} & 0 & 0 \\ [f_{k}]_{s} & 0 & 0 \end{array} \right\|$$

$$(i, k = 1 \dots r; \ s = 1, 2, \dots n - \varkappa)$$

bezeichnet werden.

- 2) Die Relationen (18) stellen nur dann, aber auch stets dann für beliebige  $c_i$  ein Integraläquivalent der Pfaff'schen Gleichung  $\Delta=0$  dar, wenn die Matrix  $(\overline{B}_r)$  den Rang  $2r-2\lambda$  besitzt; der Rang von  $(\overline{B}_r)$  kann nicht  $<2r-2\lambda$  sein, wenn die Funktionen  $f_1$ .  $f_r$  unabhängig sein sollen.
  - 3) Damit die Gleichungen

$$f_1 = c_1, f_2 = c_2 \dots f_{\lambda} = c_{\lambda}$$

ein vollständiges Integraläquivalent von  $\Delta=0$  bilden, ist notwendig und hinreichend, daß die Gleichungen

$$[f_i]_s \equiv 0, [f_i f_k] \equiv 0$$

für alle Indices  $s = 1, \dots n - \kappa$ ;  $i, k = 1 \dots \lambda$  identisch bestehen.

4) Verschwinden vermöge des r-gliedrigen Gleichungensystems

$$(20) f_1 = 0, f_2 = 0, \dots f_r = 0$$

die Pfaff'schen Aggregate P' und Q nicht identisch, so ist die Klasse  $\mathbf{z}_0$  des Pfaff'schen Ausdrucks  $\mathbf{z}_0$ , auf den sich  $\mathbf{z}$  vermöge (20) reduzirt, durch die Formel (19) gegeben, wenn  $\mathbf{z}_{\mathbf{z}}$  und  $\mathbf{z}_{\mathbf{z}}$  die Rangzahlen bezeichnen, die den Matrices  $(\overline{B}_r)$  und  $(\overline{C}_r)$  vermöge des Gleichungensystems (20) zukommen.

- 5) Bilden die Gleichungen (20) ein r-gliedriges Integraläquivalent der Pfaff'schen Gleichung  $\Delta=0$ , und sind insbesondere die Funktionen P' und Q vermöge (20) nicht null, so verschwinden in dem Schema  $(\overline{B}_r)$  vermöge (20) alle  $2r-2\lambda+2$ -reihigen Unterdeterminanten; umgekehrt, ist dies der Fall, ohne daß P' oder Q vermöge (20) verschwinden, so bilden die Relationen (20) ein nichtsinguläres Integraläquivalent der Pfaff'schen Gleichung  $\Delta=0$ .
- 6) Ein nicht singuläres Integraläquivalent von  $\Delta = 0$  muß mindestens  $\lambda$  Gleichungen enthalten; die Relationen

$$f_1 = 0, \dots f_{\lambda} = 0$$

bilden dann und nur dann ein  $\lambda$ -gliedriges Integraläquivalent, wenn vermöge derselben alle Ausdrücke  $[f_i]_s$ ,  $[f_if_k]$  verschwinden.

243. Für den bedingungslosen Ausdruck

$$dz - p_1 dx_1 - \cdots - p_m dx_m$$

in den 2m + 1 Variabeln z,  $x_i$ ,  $p_i$  hat der eckige Klammerausdruck folgende Bedeutung:

(21) 
$$[\varphi f] \equiv \sum_{1}^{m} \left\{ \frac{\partial \varphi}{\partial p_{s}} \left( \frac{\partial f}{\partial x_{s}} + p_{s} \frac{\partial f}{\partial z} \right) - \frac{\partial f}{\partial p_{s}} \left( \frac{\partial \varphi}{\partial x_{s}} + p_{s} \frac{\partial \varphi}{\partial z} \right) \right\},$$

wie man entweder durch direkte Rechnung oder auch aus Art. 260 erkennt. Aus der vorigen Nr. folgt jetzt:

Damit die Relationen

$$f_i(z, x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m) = c_i \qquad (i = 1 \dots r)$$

für beliebige  $c_i$  eine Element- $M_{2m+1-r}$  des Raums  $R_{m+1}(zx_1...x_m)$  durstellen (Art. 177), ist notwendig und hinreichend, daß die Matrix

(22) 
$$\begin{vmatrix} 0 & [f_1f_2] & [f_1f_3] & \cdot & [f_1f_r] \\ [f_2f_1] & 0 & [f_2f_3] & \cdot & [f_2f_r] \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ [f_rf_1] & [f_rf_2] & [f_rf_3] & \cdot & 0 \end{vmatrix},$$

worin das Symbol  $[\varphi f]$  die Bedeutung (21) hat, den Rang 2r-2m-2 besitze, und es ist dies der kleinste Wert, den dieser Rang annehmen kann, wenn die Funktionen  $f_1 cdots f_r$  hinsichtlich der 2m+1 Variabeln  $z, x_i, p_i$  unabhängig sein sollen. Insbesondere stellen die Gleichungen

$$f_1 = c_1 \dots f_{m+1} = c_{m+1}$$

dann und nur dann für beliebige  $c_i$  eine Element- $M_m$  dar, wenn sämtliche  $\frac{1}{2}m(m+1)$  Ausdrücke der Form:

(23) 
$$\sum_{1}^{m} \left\{ \frac{\partial f_{i}}{\partial p_{s}} \left( \frac{\partial f_{k}}{\partial x_{s}} + p_{s} \frac{\partial f_{k}}{\partial z} \right) - \frac{\partial f_{k}}{\partial p_{s}} \left( \frac{\partial f_{i}}{\partial x_{s}} + p_{s} \frac{\partial f_{i}}{\partial z} \right) \right\}$$

identisch null sind.

Das r-gliedrige Gleichungensystem

(24) 
$$f_i(z, x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m) = 0 \quad (i = 1 \dots r)$$

definirt dann und nur dann eine Element- $M_{2m+1-r}$ , wenn vermöge desselben alle 2r-2m-reihigen Unterdeterminanten des Schemas (22) verschwinden; insbesondere liefern die Gleichungen (24) dann und nur dann eine Element- $M_m$ , wenn r=m+1 und wenn vermöge (24) alle Ausdrücke (23) verschwinden.

244. Der zuletzt ausgesprochene Satz läßt sich ohne Zuhilfenahme der allgemeinen Theorie des Pfaff'schen Problems beweisen.

Zu diesem Zwecke gebrauchen wir das Symbol  $[\varphi f]$  im Folgenden immer in der Bedeutung (21), und beweisen zunächst die Thatsache:

Sind die beiden r-gliedrigen Gleichungensysteme

(25) 
$$f_i(z, x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m) = 0 \qquad (i = 1 \dots r)$$

(26) 
$$\varphi_i(z, x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m) = 0 (i = 1 \dots r)$$

äquivalent (Art. 42), und bestehen die  $\frac{1}{2}$  r(r-1) Identitäten  $[f_i f_k] \equiv 0$  vermöge (25), so verschwinden auch alle Ausdrücke  $[\varphi_i \varphi_k]$  vermöge der Gleichungen (26).

In der That, das Gleichungensystem (25) gestattet der Annahme nach die r infinitesimalen Transformationen

$$X_i f \equiv \lceil f_i f \rceil;$$

mithin (Art. 55) gestattet auch das System (26) diese infinitesimalen Transformationen, d. h. es verschwinden alle Ausdrücke  $[f_i\varphi_k]$  vermöge (26), also auch vermöge (25). Da nun identisch  $[f_i\varphi_k] \equiv - [\varphi_k f_i]$ , so gestattet das Gleichungensystem (25) die r infinitesimalen Transformationen  $Y_k f = [\varphi_k f]$  und dasselbe gilt sonach (Art. 55) auch für

das äquivalente System (26), d. h. alle Ausdrücke  $[\varphi_i \varphi_k]$  verschwinden vermöge (26).

245. Es möge jetzt das m + 1-gliedrige Gleichungensystem

$$(27) f_1 = 0, \dots f_{m+1} = 0$$

die Eigenschaft besitzen, daß alle  $\frac{1}{2}m(m+1)$  Relationen

$$[f_i f_k] = 0$$

vermöge (27) erfüllt sind. Dann können die  $f_i$  nicht alle von z unabhängig sein. Andernfalls besäßen nämlich die Gleichungen (28) folgende Form:

$$\sum_{1}^{m} \left( \frac{\partial f_{i}}{\partial p_{s}} \frac{\partial f_{k}}{\partial \alpha_{s}} - \frac{\partial f_{i}}{\partial \alpha_{s}} \frac{\partial f_{k}}{\partial p_{s}} \right) = 0 \qquad (i, k = 1 \dots m + 1).$$

Also besäßen die linearen Gleichungen

(29) 
$$\sum_{1}^{m} \xi_{s} \frac{\partial f_{i}}{\partial p_{s}} + \sum_{1}^{m} \xi_{m+s} \frac{\partial f_{i}}{\partial x_{s}} = 0 \qquad (i = 1 \dots m+1)$$

die m + 1 Lösungensysteme

(30) 
$$\frac{\partial f_k}{\partial x_1} \cdot \cdot \frac{\partial f_k}{\partial x_m}, \quad -\frac{\partial f_k}{\partial p_1}, \quad \cdot \quad -\frac{\partial f_k}{\partial p_m} \quad (k = 1 \dots m+1),$$

und es wären also entweder die Gleichungen (29) oder die Größensysteme (30) vermöge (27) nicht linear unabhängig, also bildeten die Gleichungen (27) kein m+1-gliedriges Gleichungensystem im Sinne von Art. 40.

Darnach läßt sich eine der Gleichungen (27) nach z auflösen; durch Elimination von z erhalten die übrigen Gleichungen die Form:

(31) 
$$\varphi_i(x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m) = 0 \qquad (i = 1 \dots m).$$

Kann man aus diesen Relationen l und nicht mehr unabhängige Gleichungen zwischen den x allein ableiten:

(32) 
$$\psi_1(x_1 \dots x_m) = 0, \dots \psi_l(x_1 \dots x_m) = 0,$$

<sup>1)</sup> Dies ist auch eine Folge der Thatsache, daß für den Pfaff'schen Ausdruck  $\varDelta \equiv dz - \Sigma p_i dx_i$  das Symbol  $\{f\}_0$  die Bedeutung  $\frac{\partial f}{\partial z}$  hat, und daß der Rang der Matrix  $(\overline{C}_{m+1})$ , die für unsern Pfaff'schen Ausdruck nach der Vorschrift des Art. 242 zu bilden ist, nicht null sein kann; andernfalls wäre die Klasse  $x_0$  des Pfaff'schen Ausdrucks, auf den sich  $\varDelta$  vermöge (27) reduzirt, <0.

so müssen sich die Gleichungen (31) nach m-l von den Variabeln  $p_i$ , etwa nach  $p_{l+1}p_{l+2}$ .  $p_m$  auflösen lassen:

(33) 
$$p_{i+s} = \chi_{i+s}(p_1 \dots p_i, x_1 \dots x_m).$$

Dann muß man, behaupten wir, die Gleichungen (32) nach  $x_1 cdots x_l$  auflösen können; andernfalls würde aus (32) eine Gleichung in  $x_{l+1} cdots x_m$  allein folgen, und wäre diese letztere etwa in der Form

$$x_{l+1} = \omega(x_{l+2} \dots x_m)$$

auflösbar, so hätte man

$$\lceil p_{i+1} - \chi_{i+1}, x_{i+1} - \omega \rceil \equiv 1,$$

was unmöglich ist, da der links stehende Ausdruck nach Art. 244 vermöge des Systems (27) verschwinden muß. Darnach ist das System (27) nach

$$z, x_1 \ldots x_l, p_{l+1} \ldots p_m$$

auflösbar, und kann also die Form erhalten:

$$(34) \begin{cases} z - x_1 p_1 - \dots - x_l p_l - W(p_1 \dots p_l, x_{l+1} \dots x_m) = 0 \\ x_i - W_i(p_1 \dots p_l, x_{l+1} \dots x_m) = 0 & (i = 1 \dots l) \\ p_s - W_s(p_1 \dots p_l, x_{l+1} \dots x_m) = 0 & (s = l+1 \dots m). \end{cases}$$

Nun hat man aber:

$$[z-p_1x_1-\cdots-p_tx_t-W,x_i-W_i]\equiv -x_i-rac{\partial W}{\partial p_i},$$
  $[z-p_1x_1-\cdots-p_tx_t-W,p_s-W_s]\equiv -p_s+rac{\partial W}{\partial x_s},$ 

und die rechten Seiten müssen vermöge (27) oder (34) verschwinden, woraus folgt:

(35) 
$$W_{i} \equiv -\frac{\partial W}{\partial p_{i}}; \ W_{s} \equiv \frac{\partial W}{\partial x_{s}}.$$

Nach Art. 175 befriedigt also das Gleichungensystem (34), und mithin auch das System (27) die Pfaff'sche Gleichung

$$dz - p_1 dx_1 - \cdots - p_m dx_m = 0.$$

Umgekehrt, befriedigt ein m+1-gliedriges Gleichungensystem (27) diese Pfaff'sche Gleichung, so kann es nach dem zitirten Art. die Form (34) (35) erhalten, wenn die Variabeln  $x_i p_i$  von vorneherein passend numerirt werden, und die soeben durchgeführten Rechnungen zeigen dann ohne weiteres, daß die eckigen Klammerausdrücke, die aus je zwei linken Seiten von (34) gebildet werden, vermöge (34) null sind.

Mit Rücksicht auf Art. 244 können wir sonach folgendes Theorem aussprechen:

332 Kap. X. Verwertung des Begriffs: infinitesimale Transformation. [246, 247]

Damit ein m + 1-gliedriges Gleichungensystem

(27) 
$$f_i(z, x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m) = 0 (i = 1, 2, \dots m+1)$$

die Pfaff'sche Gleichung

$$(36) dz - p_1 dx_1 - \cdots - p_m dx_m = 0$$

befriedige, ist notwendig und hinreichend, daß alle Ausdrücke  $[f_if_k]$  vermöge des Systems (27) verschwinden.

Nebenbei folgt noch der äußerst wichtige Satz:

Befriedigt das m + 1-gliedrige Gleichungensystem (27) die Pfaff'sche Gleichung (36), und ist die Relation

$$\varphi(z, x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m) = 0$$

eine Folge des Systems (27), so gestattet das Gleichungensystem (27) die infinitesimale Transformation

$$Xf \equiv \lceil \varphi f \rceil$$
.

246. Der Schlussatz des Art. 241 ergiebt sich jetzt ohne weiteres. In der That, erfüllen m unabhängige Relationen:

(37) 
$$f_i(x_1 ... x_m p_1 ... p_m) = 0 \qquad (i = 1 ... m)$$

die Pfaff'sche Gleichung

$$p_1 dx_1 + \dots + p_m dx_m = 0,$$

so befriedigen sie mit z=0 zusammen die Gleichung (35), und umgekehrt. Dazu ist aber nach dem Vorigen notwendig und hinreichend, daß man vermöge (37) identisch habe.

$$[f_i, z] \equiv \sum p_s \frac{\partial f_i}{\partial p_s} = 0, [f_i f_k] \equiv (f_i f_k) \equiv 0 \quad (i, k = 1..m).$$

## Kapitel X.

Verwertung des Begriffs: "infinitesimale Transformation" für die Theorie des Pfaff'schen Problems.

## § 1. Beziehungen zwischen Pfaff'schen Ausdrücken und infinitesimalen Transformationen.

247. Indem wir an die Begriffsbildungen und Sätze der Art. 77 und 78 wieder anknüpfen, ergeben sich nicht nur wesentlich neue Gesichtspunkte für unsere Theorie, sondern auch eine weit einfachere

333

und übersichtlichere Darstellung für die Mehrzahl der bisher entwickelten Sätze.

Es sei

[248]

$$\Delta \equiv \sum_{i=1}^{n} a_i(x_1 \dots x_n) dx_i$$

ein Pfaff'scher Ausdruck der Klasse z, ferner

$$Xf \equiv \sum_{i=1}^{n} \xi_{i}(x_{1}x_{2} \dots x_{n}) \frac{\partial f}{\partial x_{i}}$$

eine infinitesimale Transformation der Variabeln  $x_1 cdots x_n$  (Art. 54). Dann hat das Symbol  $X\Delta$  nach Art. 77 folgende Bedeutung:

(1) 
$$X \Delta \equiv \sum_{i=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} \xi_{k} a_{ik} dx_{i} + d\Lambda,$$

worin

$$\Lambda \equiv a_1 \xi_1 + \cdots + a_n \xi_n$$

und wie gewöhnlich:

$$a_{i\,k} \equiv -a_{k\,i} \equiv \frac{\partial a_i}{\partial x_k} - \frac{\partial a_k}{\partial x_i}$$

gesetzt ist. Wir fragen nun nach allen infinitesimalen Transformationen Xf, welche die Pfaff'sche Gleichung  $\Delta=0$  ungeändert lassen, also einer Identität der Form

$$(2) X \Delta \equiv \varrho(x_1 x_2 \dots x_n) \cdot \Delta$$

genügen (Art. 78). Indem wir in dieser Identität die Koeffizienten von  $dx_i$  links und rechts vergleichen, erhalten wir zur Bestimmung der unbekannten Funktionen  $A, \varrho, \xi_1 \dots \xi_n$  das nachfolgende Gleichungensystem:

(3) 
$$\sum_{1}^{n} a_{ik} \xi_{k} = \varrho a_{i} - \frac{\partial \Lambda}{\partial x_{i}} \qquad (i = 1 \dots n)$$

(4) 
$$\sum_{1}^{n} a_{k} \xi_{k} = \Lambda.$$

Umgekehrt, genügen die Funktionen  $\Lambda$ ,  $\varrho$ ,  $\xi_1 ... \xi_n$  diesen n+1 Gleichungen identisch, so erfüllt die infinitesimale Transformation Xf offenbar die Identität (2).

248. Wir betrachten zunächst die Annahme  $\Delta \equiv 0$ . Die infinitesimale Transformation Xf gehört dann der zu  $\Delta = 0$  adjungirten Schar infinitesimaler Transformationen an (Art. 73), und die Relationen (3) (4) nehmen folgende Form an:

(5) 
$$\Sigma \xi_k a_{ik} = \varrho a_i \quad (i = 1 ... n)$$

$$\Sigma \xi_k a_k = 0.$$

Machen wir zunächst die Annahme  $\varkappa = 2 \lambda - 1$ , so folgt aus (5)  $\varrho = 0$  (Art. 103), und das allgemeinste Lösungensystem der Gleichungen (5) (6) ist eine lineare Kombination der folgenden  $n - \varkappa$  linear unabhängigen Lösungensysteme:

(7) 
$$\xi_1(s)\xi_2(s) \dots \xi_n(s), 0 \quad (s=1,2,\dots n-n),$$

wenn wir die Bezeichnungen von Art. 131 beibehalten. Damit ist gezeigt:

Ist arDelta ein Pfaff'scher Ausdruck mit ungeradem u, genügt ferner die infinitesimale Transformation  $Xf \equiv \sum \xi_i \, \frac{\partial f}{\partial \, x_i}$  einer Identität der Form

$$X \Delta \equiv \varrho \cdot \Delta$$

und gehört sie gleichzeitig der zu  $\Delta$  adjungirten Schar infinitesimaler Transformationen an, so ist stets  $\varrho \equiv 0$ , und  $X_f$  hat die Form

(8) 
$$\sum_{1}^{n-z} \varrho_s X_s f;$$

darin sind  $\varrho_1, \varrho_2 \ldots \varrho_{n-x}$  arbiträre Funktionen der x, und man hat

$$X_s f \equiv \xi_1^{(s)} \frac{\partial f}{\partial x_1} + \cdots + \xi_n^{(s)} \frac{\partial f}{\partial x_n} \quad (s = 1, 2, \dots n - n),$$

wobei die Funktionensysteme

$$\xi_1(s)$$
 . .  $\xi_n(s)$ 

n — x linear unabhängige Lösungen der linearen Gleichungen

$$\Sigma \xi_k a_{ik} = 0, \ \Sigma \xi_k a_k = 0 \qquad (i = 1 \dots n)$$

bedeuten.

Die Ausdrücke  $X_s f$  sind also nichts anderes als die linken Seiten des zu  $\Delta$  gehörigen vollständigen Systems W (Art. 131), und statt (8) können wir demnach unter Gebrauch der Symbole des Art. 222 auch schreiben

$$\sigma_1[f]_1 + \cdots + \sigma_{n-2\lambda+1}[f]_{n-2\lambda+1}$$

wo die  $\sigma$  arbiträre Funktionen bedeuten. Jede infinitesimale Transformation dieser Schar läßt sonach nicht nur die Pfaff'sche Gleichung  $\Delta = 0$ , sondern auch den Pfaff'schen Ausdruck  $\Delta$  invariant (Art. 78). Im Falle  $\varkappa = n$  giebt es überhaupt keine infinitesimale Transformation mit den im Satze geforderten Eigenschaften.

[249]

249. Ist zweitens  $\varkappa = 2\lambda$ , so besitzen die linearen Gleichungen (5) (6)  $n - \varkappa$  Lösungensysteme (7), und ein weiteres, das wir unter leichter Modifikation der Bezeichnungsweise der Nr. 128 so schreiben wollen:

(9) 
$$\xi_1^{(0)}\xi_2^{(0)} \dots \xi_n^{(0)}, 1$$

und es folgt das Theorem:

Ist  $\Delta$  ein Pfaff'scher Ausdruck mit geradem  $\varkappa$ , und erfüllt eine infinitesimale Transformation der zu  $\Delta=0$  adjungirten Schar eine Identität der Form:

$$X \Delta \equiv \varrho \Delta,$$

so hat sie die Gestalt

(10) 
$$\varrho X_0 f + \varrho_1 X_1 f + \dots + \varrho_{n-x} X_{n-x} f.$$

Darin sind  $\varrho$ ,  $\varrho_1 \dots \varrho_{n-z}$  willkürliche Funktionen und  $\varrho$  ist mit dem in (2) auftretenden Faktor identisch; ferner ist gesetzt:

$$X_s f \equiv \xi_1^{(s)} \frac{\partial f}{\partial x_1} + \cdots + \xi_n^{(s)} \frac{\partial f}{\partial x_n}$$

und die  $n - \varkappa + 1$  Funktionensysteme

(7) 
$$\xi_1^{(s)} \ldots \xi_n^{(s)}, 0 \quad (s=1,2..n-\varkappa)$$

(11) 
$$\xi_1^{(0)} \ldots \xi_n^{(0)}, 1$$

bedeuten ebensoviele linear unabhängige Lösungensysteme der Gleichungen

(5) 
$$\Sigma \xi_k a_{ik} = \varrho a_i \qquad (i = 1 \dots n).$$

Darnach stellen die Gleichungen  $X_1 f = 0 ... X_{n-x} f = 0$  das vollständige System W und mit  $X_0 f = 0$  zusammen das System V dar.

Der Ausdruck (10) läßt sich auch in der Form schreiben (vgl. Art. 220):

$$\varrho(f)_0 + \sum_{s}^{n-z} \varrho_s(f)_s.$$

Im Falle  $\varkappa=2$  ist die Schar (10) mit der zu  $\varDelta=0$  adjungirten Schar identisch, und unser Satz stimmt mit demjenigen des Art. 78 überein, wonach eine Pfaff'sche Gleichung  $\varDelta=0$  dann und nur dann exakt ist, wenn sie alle infinitesimalen Transformationen der adjungirten Schar gestattet.

Wird in (10)  $\varrho \equiv 0$  gesetzt, so erhalten wir die allgemeinste infinitesimale Transformation, die den Pfaff'schen Ausdruck  $\Delta$  invariant läfst, und der adjungirten Schar angehört.

250. Wir machen nunmehr die Annahme, daß die simultane Invariante  $\Delta$  der infinitesimalen Transformation Xf und des Ausdrucks  $\Delta$  (Art. 73) nicht identisch null sei. Damit dann n+1 Funktionen

(12) 
$$\xi_1 \dots \xi_n, \varrho$$

existiren, welche die Relationen (3) (4) erfüllen, ist notwendig und hinreichend, daß die Funktion  $\Lambda$  denjenigen Bedingungen genüge, die aus diesen Gleichungen durch Elimination der Größen (12) hervorgehen. Ist dies der Fall, so erhalten wir die Funktionen (12) hinterher durch Auflösung des nicht homogenen linearen Gleichungensystems (3) (4).

Um die genannte Elimination auszuführen, werde zunächst  $\varkappa=2\lambda$  angenommen und unter

(13) 
$$\eta_1 \ldots \eta_n, \sigma$$

ein beliebiges Lösungensystem der linearen Gleichungen

(14) 
$$\sum_{i} a_{ik} \eta_i + \sigma a_k = 0, \quad \sum_{i} a_i \eta_i = 0 \quad (k = 1 ... n)$$

verstanden. Multipliziren wir dann die n+1 Gleichungen (3) (4) bezw. mit den Funktionen (13) und addiren sie, so folgt für  $\Lambda$  die Bedingung:

(15) 
$$\sum \eta_i \frac{\partial \Lambda}{\partial x_i} \equiv \sigma \Lambda,$$

die für jedes beliebige Lösungensystem (13) der linearen Gleichungen (14) erfüllt sein muß.

Fassen wir zunächst die  $n-\varkappa$  Lösungensysteme (7) ins Auge, so erkennen wir, daß  $\Lambda$  dem vollständigen System W genügen muß; sodann liefert uns das Lösungensystem (11) für  $\Lambda$  noch eine nicht homogene lineare partielle Differentialgleichung:

$$\sum \xi_i^{(0)} \frac{\partial \Lambda}{\partial x_i} = \Lambda$$

oder also

$$X_0 \Lambda \equiv \Lambda$$
.

Wenn wir dies Resultat mit den Entwickelungen des Art. 142 vergleichen, und uns daran erinnern, daß der gegenwärtig mit  $X_0f$  bezeichnete Ausdruck damals —  $\frac{1}{P}\,X_0f$  bezeichnet wurde, so folgt: die Funktion  $\varDelta$  ist vollständig charakterisirt durch die Bedingung, daß der Pfaff'sche Ausdruck

die Klasse  $\varkappa-1=2\varkappa-1$  besitzen muß, und es ist in Art. 143 gezeigt worden, wie man die allgemeinste Funktion  $\varDelta$  dieser Art durch eine Quadratur ermitteln kann, wenn die Integrale des zu  $\varDelta$  gehörigen vollständigen Systems V bekannt sind.

Ist  $\Lambda$  solcherweise bestimmt, so haben wir, um das allgemeinste Lösungensystem  $\xi_1 \dots \xi_n \varrho$  der nicht homogenen linearen Gleichungen (3) (4) zu finden, nach Art. 14 zunächst ein spezielles Lösungensystem dieser Gleichungen aufzusuchen. Da  $\varkappa = 2\lambda$  ist, so dürfen wir das Aggregat

 $P \equiv (1, 2, \dots 2\lambda)$ 

als nicht verschwindend voraussetzen. Dann besitzen die Gleichungen (3) (4) ein Lösungensystem, für welches  $\xi_{\kappa+1} \ldots \xi_n$ ,  $\varrho$  verschwinden, während  $\xi_1 \ldots \xi_{\kappa}$  aus den Relationen:

(16) 
$$\sum_{k=1}^{\kappa} \xi_{k} a_{ik} = -\frac{\partial \Lambda}{\partial x_{i}} \qquad (i = 1, 2, ... \kappa)$$

zu ermitteln sind.

Haben nun die Ausdrücke  $P_{ik}$  die in Art. 219 angegebene Bedeutung, so gelten die Beziehungen

$$\sum_{1}^{\varkappa} a_{il} P_{ik} \equiv 0 \qquad (k \geqslant l)$$
 $\sum_{1}^{\varkappa} a_{ik} P_{ik} \equiv P \qquad (k = 1, 2, ... n).$ 

Multiplizirt man daher die Gleichungen (16) mit  $P_{1k}$ ,  $P_{2k}$ , ...  $P_{\kappa k}$ , so folgt durch Addition:

$$P \xi_k \! \equiv - \sum_{i}^{f x} P_{i\,k} \, rac{\partial A}{\partial \, x_i}$$

oder also:

$$\sum_{1}^{\kappa} \xi_{k} \frac{\partial f}{\partial x_{k}} \equiv -\frac{1}{P} \sum_{1}^{\kappa} \sum_{1}^{\kappa} P_{ik} \frac{\partial A}{\partial x_{i}} \frac{\partial f}{\partial x_{k}} \equiv (A, f),$$

wenn das Symbol (\varphi f) wie in Art. 220 definirt wird.

Indem wir das allgemeinste Lösungensystem von (3) (4) nach Art. 14 bestimmen, und von den Klammersymbolen (f), des Art. 220 Gebrauch machen, können wir folgendes Theorem aussprechen:

Ist  $\Delta$  ein Pfaff'scher Ausdruck der Klasse  $\varkappa=2\lambda$ , und verschwindet das Pfaff'sche Aggregat P nicht identisch, so hat die allgemeinste infinitesimale Transformation Xf, welche die Pfaff'sche Gleichung  $\Delta=0$  invariant läßt, d. h. eine Identität

[251]

(17) befriedigt, folgende Form:

(18) 
$$Xf \equiv \sum_{i=1}^{n} \xi_{i} \frac{\partial f}{\partial x_{i}} \equiv (Af) + \varrho(f)_{0} + \sum_{i=1}^{n-\kappa} \varrho_{s}(f)_{s}.$$

Dabei sind  $\varrho$ ,  $\varrho_1 \dots \varrho_{n-\varkappa}$  arbiträre Funktionen der  $x_i$ , und  $\varrho$  ist mit der in (17) auftretenden Funktion identisch. Die Klammersymbole haben die in Art. 220 angegebene Bedeutung;  $\Lambda$  ist eine Funktion von  $x_1 \dots x_n$ , welche dem folgenden System partieller Differentialgleichungen genügt:

$$(A)_1 = 0, \quad (A)_2 = 0, \quad .. \quad (A)_{n-z} = 0,$$
  
 $(A)_0 \equiv A$ 

und man hat identisch

$$\Lambda \equiv a_1 \xi_1 + \cdots + a_n \xi_n.$$

Setzt man in (18)  $\varrho \equiv 0$ , so erhält man die allgemeinste infinitesimale Transformation, die den Ausdruck  $\Delta$  invariant läßt.

Aus diesem Satz erhält man als Spezialfall das Theorem 249, wenn man  $\Lambda \equiv 0$  annimmt.

251. Im Falle  $\varkappa=2\lambda-1$  seien die Pfaff'schen Aggregate P', Q nicht null. Die Funktion  $\varDelta$  muß jetzt allen Relationen (15) genügen, wo  $\eta_1 \dots \eta_n \sigma$  ein beliebiges Lösungensystem der linearen Gleichungen (14) bedeutet. Da aber  $\sigma=0$  eine Folge dieser Gleichungen ist, so kann für  $\varDelta$  eine beliebige Lösung des zu  $\varDelta$  gehörigen vollständigen Systems W genommen werden.

Ist  $\Lambda$  so gewählt, so besitzen die linearen Gleichungen (3) und (4) ein und nur ein Lösungensystem  $\xi_i$ ,  $\varrho$ , für welches die Funktionen  $\xi_{\varkappa+1}$ ...  $\xi_n$  identisch verschwinden, während die übrigen Unbekannten aus den  $\varkappa+1$  Relationen

(19) 
$$\sum_{1}^{\varkappa} \xi_{k} a_{ik} - \varrho a_{i} = -\frac{\partial \Lambda}{\partial x_{i}} \qquad (i = 1 \dots \varkappa)$$

$$\sum_{1}^{\varkappa} \xi_{k} a_{k} = \Lambda$$

ermittelt werden. Haben jetzt die Symbole  $Q_{ik}$  die in Art, 222 erklärte Bedeutung, beachten wir ferner die Identitäten:

$$\sum_{1}^{\varkappa} a_{il} Q_{ik} + a_{l} Q_{0k} \equiv 0 \qquad (l \geq k)$$

$$\sum_{1}^{\varkappa} a_{ik} Q_{ik} + a_{k} Q_{0k} \equiv Q \qquad (k = 1 .. \varkappa)$$

und multipliziren wir die Gleichungen (19) mit  $Q_{1k}$ ,  $Q_{2k}$  ...  $Q_{zk}$ ,  $Q_{0k}$  respektive, so folgt durch Addition:

$$Q\xi_k = -\sum_{1}^{\kappa} Q_{ik} \frac{\partial A}{\partial x_k} + A Q_{0k}$$

und hieraus;

(20) 
$$\sum_{1}^{\varkappa} \xi_{k} \frac{\partial f}{\partial x_{k}} = -\frac{1}{Q} \sum_{1}^{\varkappa} \sum_{1}^{\varkappa} Q_{ik} \frac{\partial \Lambda}{\partial x_{i}} \frac{\partial f}{\partial x_{k}} + \Lambda \sum_{1}^{\varkappa} \frac{Q_{0k}}{Q} \frac{\partial f}{\partial x_{k}}$$
$$= -[\Lambda, f] + \Lambda \{f\}_{0},$$

wenn man die in Art. 222 und 223 eingeführten Symbole anwendet, und die Beziehungen

$$Q_{0\,k} \equiv - \Pi'_{k,2\,\lambda-1}; \ Q_{0,2\,\lambda-1} \equiv P'$$

berücksichtigt.

Für die Funktion  $\varrho$  erhält man aus (19) durch Multiplikation mit  $Q_{01}Q_{02}\dots Q_{0x}$ , 0 und Addition:

$$\varrho \equiv \{A\}_0$$
.

Nach einer leicht zu verifizirenden Änderung der Vorzeichen ergiebt sich jetzt Folgendes:

Ist  $\Delta$  ein Pfaff'scher Ausdruck der Klasse  $\varkappa = 2\lambda - 1$ , und sind die Pfaff'schen Aggregate

$$P' \equiv (1, 2, \dots 2\lambda - 2); \quad Q \equiv (0, 1 \dots 2\lambda - 1)$$

nicht identisch null, so hat die allgemeinste infinitesimale Transformation

$$Xf \equiv \xi_1 \frac{\partial f}{\partial x_1} + \cdots + \xi_n \frac{\partial f}{\partial x_n},$$

die einer Identität der Form

$$(21) X \Delta \equiv \varrho \Delta$$

genügt, folgende Gestalt:

(22) 
$$Xf \equiv [\Lambda f] - \Lambda \{f\}_0 + \sum_{1}^{n-2} \varrho_s[f]_s.$$

Dabei sind die  $\mathbf{Q}_i$  willkürliche Funktionen; die Klammersymbole haben dieselbe Bedeutung wie in Art. 222 und 223; die Funktion  $\Lambda$ , die mit  $\Sigma a_i \xi_i$  identisch ist, genügt den Bedingungen

$$[A]_s \equiv 0 \qquad (s = 1, 2, \dots n - \varkappa),$$

ist also eine beliebige Lösung des zu 🛭 gehörigen vollständigen Systems

W, im Falle x = n eine arbiträre Funktion der x, und die auf der rechten Seite von (21) auftretende Funktion  $\varrho$  ist durch die Gleichung

[252]

$$\varrho \equiv -\{A\}_0$$

definirt.

Die allgemeinste infinitesimale Transformation Xf, die den Pfaff'schen Ausdruck  $\Delta$  invariant läßt, hat die Form (22), worin jetzt  $\Delta$  den Bedingungen

$$\{A\}_0 = 0, [A]_s = 0 \quad (s = 1 ... n - x),$$

d. h., also dem vollständigen System V genügen muß.

Der Satz des Art. 248 ergiebt sich aus dem obigen als Spezialfall ( $\Delta \equiv 0$ ).

252. Wir wenden uns nun zu einem Problem, das zu dem soeben behandelten in gewissem Sinne dualistisch ist, nämlich zu der Frage nach der allgemeinsten infinitesimalen Transformation  $Xf \equiv \sum \xi_i \frac{\partial f}{\partial x_i}$ , welche eine Identität der Form:

$$(24) X \triangle \equiv d U(x_1 x_2 \dots x_n)$$

befriedigt, die also, wie wir auch sagen können, den Pfaff'schen Ausdruck  $\varDelta$  bis auf ein exaktes Differential  $d\,U$  ungeändert läßt.

Die Identität (24) kann so geschrieben werden (vgl. Art. 78):

$$\sum_{i=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} \xi_k a_{ik} dx_i + d(\Lambda - U) \equiv 0 \quad (\Lambda \equiv \Sigma a_i \xi_i).$$

Schreiben wir zur Abkürzung H statt  $U-\Lambda$ , so folgt:

(25) 
$$\sum_{1}^{n} \xi_{k} a_{ik} \equiv \frac{\partial H}{\partial x_{i}} \quad (i = 1 \dots n).$$

Darnach muß H allen partiellen Differentialgleichungen

$$\sum \eta_i \frac{\partial H}{\partial x_i} = 0$$

genügen, worin  $\eta_1$ .. $\eta_n$ ein beliebiges Lösungensystem der linearen Gleichungen

(26) 
$$\Sigma \eta_i a_{ik} = 0 \qquad (k = 1 \dots n)$$

bedeutet, also kann für H bei geradem  $\varkappa$  ein beliebiges Integral des Systems W, bei ungeradem  $\varkappa$  eine beliebige Lösung von V genommen werden.

Ist in dem zuerst genannten Fall das Pfaff'sche Aggregat P von

Null verschieden, so besitzen die Gleichungen (25) ein Lösungensystem  $\bar{\xi}_1 \dots \bar{\xi}_k 0 \dots 0$  wobei die  $\bar{\xi}_i$  durch die Relationen

$$\sum_{k=1}^{2\lambda} \bar{\xi}_k a_{ik} = \frac{\partial H}{\partial x_i} \qquad (i = 1, 2, \dots 2\lambda)$$

definirt sind; daraus folgt ähnlich wie früher:

$$\sum_{i}^{2\lambda} \overline{\xi}_{k} \frac{\partial f}{\partial x_{k}} \equiv -\sum_{i}^{2\lambda} \sum_{i}^{2\lambda} \frac{P_{i\,k}}{P} \frac{\partial H}{\partial x_{k}} \frac{\partial f}{\partial x_{i}} \equiv -(Hf),$$

und die allgemeinste infinitesimale Transformation Xf mit der verlangten Eigenschaft hat sonach die Form:

$$Xf \equiv \sum_{i=1}^{n} \xi_{i} \frac{\partial f}{\partial x_{i}} \equiv -(Hf) + \sum_{i=1}^{n-2\lambda} \varrho_{s}(f)_{s}.$$

Da ferner die Koeffizienten der Ableitungen  $\frac{\partial f}{\partial x_i}$  in den Ausdrücken  $(f)_s$  Lösungensysteme der linearen Gleichungen (26) sind, so folgt leicht:

$$arDelta \equiv \sum_{1}^{2\lambda} a_i \overline{\xi}_i \equiv -\sum_{1}^{2\lambda} \sum_{1}^{2\lambda} rac{a_i P_{ik}}{P} rac{\partial H}{\partial x_k}.$$

Es ist aber nach der Bezeichnungsweise des Art. 219:

$$\sum_{i}^{2\lambda}a_{i}P_{i\,k}\equiv-\Pi_{k,0},$$

und andrerseits:

$$-\sum_{1}^{2\lambda} \frac{\Pi_{k\,0}}{P} \frac{\partial H}{\partial x_k} \equiv (H)_0.$$

Darnach findet man

$$\Delta \equiv -(H)_0$$

$$(28) U \equiv H - (H)_0.$$

Im Falle  $\varkappa = 2\lambda - 1$  bedeute H ein Integral des vollständigen Systems V und das Pfaff'sche Aggregat P' verschwinde nicht identisch. Wir ermitteln dann ein spezielles Lösungensystem  $\bar{\xi}_1 \dots \bar{\xi}_{2\lambda-2}, 0 \dots 0$  der Gleichungen (25) mittels der Relationen

$$\sum_{1}^{2\lambda-2} \overline{\xi}_k a_{i\,k} = \frac{\partial H}{\partial x_i} \qquad (i = 1, 2 \dots 2 \lambda - 2),$$

woraus sich leicht ergiebt:

$$\sum_{1}^{2\lambda-2} \bar{\xi}_{k} \frac{\partial f}{\partial x_{k}} = -\sum_{1}^{2\lambda-2} \sum_{1}^{2\lambda-2} \sum_{1}^{2\lambda-2} \frac{P'_{ik}}{P'} \frac{\partial H}{\partial x_{k}} \frac{\partial f}{\partial x_{i}} = \{Hf\}.$$

Darnach hat die allgemeinste infinitesimale Transformation, die einer Identität der Form (24) genügt, die Form

(29) 
$$Xf \equiv \sum \xi_i \frac{\partial f}{\partial x_i} \equiv \{Hf\} + \varrho_0 \{f\}_0 + \sum_{s=1}^{n-\kappa} \varrho_s [f]_s,$$

worin die o willkürliche Funktionen bedeuten.

Da ferner die Koeffizienten  $\eta_1 ... \eta_n$  eines Ausdrucks der Form  $[f]_s$  der Gleichung  $\Sigma a_i \eta_i = 0$  genügen, so folgt:

$$\begin{split} \mathbf{\Lambda} &\equiv \sum_{1}^{n} a_{i} \xi_{i} \equiv -\sum_{1}^{2\lambda-2} \sum_{1}^{2\lambda-2} \frac{a_{i} P'_{ik}}{P'} \frac{\partial H}{\partial x_{k}} + \\ &+ \frac{\varrho_{0}}{Q} \left( a_{2\lambda-1} P' - \sum_{1}^{2\lambda-2} a_{i} \Pi'_{i,2\lambda-1} \right) \equiv \sum_{1}^{2\lambda-2} \frac{\Pi'_{k0}}{P'} \frac{\partial H}{\partial x_{k}} + \varrho_{0}, \end{split}$$

und man findet sonach:

$$U \equiv \varrho_0 + H + \sum_{k=1}^{2\lambda-2} \frac{\Pi_{k'0}}{P'} \frac{\partial H}{\partial x_k}$$

Indem wir im Falle  $\varkappa=2\lambda$  die Vorzeichen noch etwas modifiziren, können wir unsere Ergebnisse so aussprechen:

Die allgemeinste infinitesimale Transformation

$$Xf \equiv \xi_1 \frac{\partial f}{\partial x_1} + \xi_2 \frac{\partial f}{\partial x_2} + \cdots + \xi_n \frac{\partial f}{\partial x_n},$$

welche einer Identität der Form

$$X \Delta \equiv dU$$

geniigt, hat im Falle  $\varkappa = 2 \lambda$  folgende Gestalt:

(30) 
$$Xf \equiv (Hf) + \sum_{1}^{n-\varkappa} \varrho_s(f)_s,$$

worin  $\varrho_1 \dots \varrho_{n-z}$  arbiträre Funktionen bedeuten. Dabei ist H ein beliebiges Integral des zu  $\Delta$  gehörigen vollständigen Systems W, im Falle u=n eine willkürliche Funktion von  $x_1 \dots x_n$ , und U hat den Wert  $(H)_0 \longrightarrow H$ .

Im Falle  $\varkappa = 2\lambda - 1$  hat die allgemeinste infinitesimale Transformation der genannten Beschaffenheit die Form

(29) 
$$Xf = \{Hf\} + \varrho_0 \{f\}_0 + \sum_{s=0}^{n-\kappa} \varrho_s [f]_s$$

worin  $\varrho_0$ ,  $\varrho_s$  arbiträre Funktionen, und H ein beliebiges Integral des vollständigen Systems V bedeutet; U ist jetzt durch die Gleichung

(31) 
$$U \equiv \varrho_0 + H + \sum_{k=1}^{2\lambda - 2} \frac{\Pi'_{k0}}{P'} \frac{\partial H}{\partial x_k}$$

definirt.

Diese Resultate stimmen mit denjenigen der Art. 249 und 250 überein. Macht man nämlich in den vorstehenden Entwickelungen die Annahme U=c, also  $H\equiv c-A$ , wo c eine Konstante bedeutet, so muß A bei geradem  $\varkappa$  den Bedingungen des Art. 250 genügen, und der Ausdruck (30) verwandelt sich in die allgemeinste infinitesimale Transformation, die A invariant läßt. Ebenso liefert im Falle  $\varkappa=2\lambda-1$  die Gleichung (31) unter der Annahme U=c für  $\varrho_0$  einen Wert, der in (29) substituirt, die negativ genommene rechte Seite dieser Gleichung direkt in den Ausdruck (22) überführt, wenn man Art. 224 und die Beziehung  $\{A\}_0\equiv 0$  berücksichtigt.

253. Aus dem vorstehenden Satze folgt noch das Korollar:

Die allgemeinste infinitesimale Transformation, die einer Identität der Form

$$X \Delta \equiv dH$$

und aufserdem der Bedingung

$$\Lambda \equiv \Sigma a_i \xi_i \equiv 0$$

genügt, also der zu ⊿ adjungirten Schar angehört, hat im Falle z = 2 λ die Form:

$$(Hf) + \sum_{s=1}^{n-\kappa} \varrho_s(f)_s,$$

und im Falle  $\varkappa = 2\lambda - 1$  die Gestalt:

$$\{Hf\} - \left(\sum_{1}^{2\lambda-2} \frac{\Pi'_{k0}}{P'} \frac{\partial H}{\partial x_k}\right) \{f\}_0 + \sum_{1}^{n-\kappa} \varrho_s[f]_s,$$

und es bedeutet H beidemale ein beliebiges Integral des zu  $\Delta$  gehörigen vollständigen Systems V.

Ferner folgt leicht:

Die allgemeinste infinitesimale Transformation  $Xf \equiv \sum \xi_i \frac{\partial f}{\partial x_i}$ , die einer Identität der Form

$$X extstyle eta \equiv d igg( \sum_{i=1}^{n} a_i \, ar{\xi}_i igg)$$

geniigt, hat im Falle  $\varkappa = 2\lambda - 1$  die Gestalt:

$$\varrho_0\{f\}_0 + \sum_{1}^{n-\kappa} \varrho_s[f]_s$$

und man hat identisch:

$$\Lambda \equiv \Sigma a_i \xi_i \equiv \varrho_0$$
.

Bei geradem  $\varkappa$  giebt es nur solche infinitesimale Transformationen der genannten Art, für die  $\Lambda \equiv 0$  ist.

#### § 2. Invariantentheoretische Begründung der Theorie des Pfaff'schen Problems.

254. Verwandelt sich vermöge der Variabelntransformation

(1) 
$$x_i' = \varphi_i(x_1 x_2 \dots x_n); \ x_i = \psi_i(x_1' x_2' \dots x_n')$$
  $(i = 1, 2, \dots n)$  der Pfaff'sche Ausdruck

$$\Delta \equiv \sum_{1}^{n} a_i(x_1 x_2 \dots x_n) dx_i$$

in den Ausdruck

$$arDelta' \equiv \sum_1^n a_i'(x_1'x_2'\ldots x_n') dx_i',$$

ferner die infinitesimale Transformation

$$Xf \equiv \sum_{1}^{n} \xi_{i}(x_{1}x_{2} \dots x_{n}) dx_{i}$$

in die infinitesimale Transformation

$$X'f \equiv \sum_{1}^{n} \xi_{i}'(x_{1}'x_{2}' \dots x_{n}') \frac{\partial f}{\partial x_{i}'},$$

dann geht offenbar der Ausdruck  $X\varDelta$  in den Ausdruck  $X'\varDelta'$  über. Infolgedessen wird sich jede infinitesimale Transformation, die einer der Identitäten

$$X \Delta \equiv \varrho \Delta; \ X \Delta \equiv \Delta; \ X \Delta \equiv d U$$

genügt, vermöge unserer Variabelntransformation in eine infinitesimale Transformation X'f verwandeln, die bezw. der analogen Identität

$$X' \Delta' \equiv \varrho' \Delta'; \ X' \Delta' \equiv \Delta'; \ X' \Delta' \equiv d U'$$

genügt, m. a. W.: die verschiedenen Kategorien infinitesimaler Transformationen, die im vorigen § studirt wurden, stehen alle zu dem Pfaff'schen Ausdruck  $\Delta$  in invarianter Beziehung.

Wir erinnern noch daran, dass vermöge (1)

$$\Lambda \equiv \sum_{i=1}^{n} a_i \xi_i \equiv \sum_{i=1}^{n} a_i' \xi_i' \equiv \Lambda',$$

dass also  $\Lambda$  eine simultane Invariante des Ausdruckes  $\Lambda$  und der infinitesimalen Transformation Xf darstellt (Art. 73).

255. Nach diesen Vorbemerkungen betrachten wir bei geradem z die beiden Scharen infinitesimaler Transformationen:

(2) 
$$\varrho_0(f)_0 + \varrho_1(f)_1 + \cdots + \varrho_{n-x}(f)_{n-x},$$

$$\varrho_1(f)_1 + \dots + \varrho_{n-x}(f)_{n-x},$$

und bei ungeradem z die folgenden beiden Scharen:

(4) 
$$\varrho_0\{f\}_0 + \varrho_1[f]_1 + \dots + \varrho_{n-\kappa}[f]_{n-\kappa},$$

$$\varrho_1[f]_1 + \dots + \varrho_{n-x}[f]_{n-x},$$

worin die o arbiträre Funktionen bedeuten.

Nach Art. 249 ist der Ausdruck (2) die allgemeinste infinitesimale Transformation, die der zu  $\Delta$  adjungirten Schar angehört und die Pfaff'sche Gleichung  $\Delta=0$  nicht ändert; da aber diese beiden Eigenschaften invariant sind, so ist die Schar (2) infinitesimaler Transformationen mit  $\Delta$  invariant verknüpft, d. h. vermöge der Variabelntransformation (1) verwandelt sich jede infinitesimale Transformation der Form (2) in eine infinitesimale Transformation X'f derjenigen Schar, die zu  $\Delta'$  in derselben Beziehung steht, wie (2) zu  $\Delta$ .

Ebenso ist die Schar (3) bei geradem  $\varkappa$  (und die Schar (5) bei ungeradem  $\varkappa$ ) mit  $\varDelta$  invariant verknüpft; denn der Ausdruck (3) (bezw. (5)) ist die allgemeinste infinitesimale Transformation der adjungirten Schar, die den Pfaff'schen Ausdruck  $\varDelta$  invariant läßt.

Ist ferner bei ungeradem  $\varkappa$  die infinitesimale Transformation Xf in der Schar (4) enthalten, so genügt sie der Identität

$$(6) X \Delta \equiv d \Lambda$$

und umgekehrt; da aber die durch (6) ausgedrückte Eigenschaft invariant ist, so ist auch die Schar (4) mit  $\Delta$  invariant verknüpft.

Damit ist aufs neue gezeigt, dass die beiden Gleichungensysteme V und W mit dem Pfaff'schen Ausdruck  $\Delta$  invariant verknüpft sind.

256. Auch die Vollständigkeit der beiden Systeme V und W folgt jetzt aufs Leichteste. Wir bemerken vorab, daß das Symbol  $X \Delta$ 

einen gewissen Pfaff'schen Ausdruck  $\Delta_1$  bedeutet; ist dann Yf irgend eine andere infinitesimale Transformation, so haben wir unter dem Symbol  $YX\Delta$  einfach den Pfaff'schen Ausdruck  $Y\Delta_1$  zu verstehen.

Es mögen nun die Symbole Xf, Yf irgend zwei infinitesimale Transformationen der Schar (3) oder (5) bedeuten, je nachdem  $\varkappa$  gerade oder ungerade ist. Dann hat man

$$X \Delta \equiv 0, Y \Delta \equiv 0$$

und infolge dessen

346

$$XY \Delta \equiv 0, YX \Delta \equiv 0.$$

Setzen wir daher

$$Zf \equiv X(Yf) - Y(Xf) \equiv \sum \xi_i \frac{\partial f}{\partial x_i}$$

so folgt auch  $Z \Delta \equiv 0$ . Um also zu zeigen, dass die infinitesimale Transformation Zf wiederum der Schar (3) (resp. (5)) angehört, haben wir nur nachzuweisen, dass sie in der zu  $\Delta$  adjungirten Schar enthalten ist, d. h. also der Identität  $\xi_1 a_1 + \cdots + \xi_n a_n \equiv 0$  genügt.

Wir schreiben zu diesem Zwecke

$$Xf \equiv \sum_{k=1}^{n} \xi_k \frac{\partial f}{\partial x_k}; \quad Yf \equiv \sum_{k=1}^{n} \eta_k \frac{\partial f}{\partial x_k},$$

und mithin:

$$Zf \equiv \sum_{1}^{n} (X\eta_{h} - Y\xi_{h}) \, rac{\partial f}{\partial \, x_{h}},$$

also

$$\zeta_h \equiv X \eta_h - Y \xi_h.$$

Nun hat man nach Voraussetzung:

(8) 
$$\Sigma a_h \xi_h \equiv 0, \quad \Sigma a_k \eta_k \equiv 0,$$

oder, indem man auf diese Identitäten die Operationen Yf bezw. Xf ausübt:

(9) 
$$\Sigma a_h Y \xi_h + \Sigma \xi_h Y a_h \equiv 0$$

$$\Sigma a_k X \eta_k + \Sigma \eta_k X a_k \equiv 0,$$

also durch Subtraktion:

(10) 
$$0 \equiv \sum a_h (Y \xi_h - X \eta_h) + \sum_{1}^{n} \sum_{1}^{n} a_{hk} \xi_h \eta_k,$$

und unsere Behauptung folgt jetzt unmittelbar aus der Thatsache, daß die rechts stehende Doppelsumme null ist, da ja die  $\xi_h$  und  $\eta_k$  nach Voraussetzung die Relationen:

(11) 
$$\sum_{1}^{n} a_{hk} \xi_{k} \equiv 0, \quad \sum_{1}^{n} a_{hk} \eta_{k} \equiv 0$$

erfüllen. Die Vollständigkeit des Gleichungensystems W ist damit sowohl für gerades als auch für ungerades  $\varkappa$  nachgewiesen.

257. Um dasselbe für das System V zu zeigen, nehmen wir zunächst  $u = 2\lambda$  an und verstehen unter Xf wiederum eine beliebige infinitesimale Transformation der Schar (3).

Schreiben wir jetzt  $X_0 f$  für  $(f)_0$ , so hat man nach Art. 249:

$$X_0 \Delta \equiv \Delta; X \Delta \equiv 0,$$

mithin

$$XX_0 \Delta \equiv 0, X_0 X \Delta \equiv 0,$$

also, wenn

$$Zf \equiv X(X_0f) - X_0(Xf)$$

gesetzt wird:

$$Z \Delta \equiv 0.$$

Darnach läßt die infinitesimale Transformation Zf den Pfaff'schen Ausdruck  $\Delta$  invariant; sie gehört aber überdies der zu  $\Delta$  adjungirten Schar infinitesimaler Transformationen an. Letzteres folgt genau wie in der vor. Nr., wenn man darin Yf durch  $X_0f$  ersetzt. Darnach läßt sich Zf in der Form (3) darstellen, mithin bilden die partiellen Differentialgleichungen

$$(f)_0 = 0, (f)_1 = 0, \dots (f)_{n-x} = 0$$

ein vollständiges System, was zu zeigen war.

Auch im Falle  $\varkappa=2\lambda-1$  gelten die Identitäten (9), wenn Yf durch  $\{f\}_0\equiv X_0f$  ersetzt wird; dies folgt unmittelbar daraus, daßs die Koeffizienten  $\eta_1\ldots\eta_n$  der infinitesimalen Transformation  $\{f\}_0$  der Identität

$$a_1\eta_1 + \cdots + a_n\eta_n \equiv 1$$

Genüge leisten. Ist ferner  $Xf \equiv \sum \xi_i \frac{\partial f}{\partial x_i}$  eine infinitesimale Transformation der Schar (5), so ist die erste Gruppe der Identitäten (11) erfüllt, und aus (10) folgt jetzt sofort, daß die infinitesimale Transformation

$$Zf \equiv X(X_0f) - X_0(Xf)$$

der zu ⊿ adjungirten Schar angehört. Ferner hat man nach dem Schlussatz des Art. 253:

$$X_0 \Delta \equiv 0, X \Delta \equiv 0,$$

also auch

$$Z \Delta \equiv 0$$
,

und mithin ist Zf eine infinitesimale Transformation der Schar (5), womit auch bei ungeradem  $\varkappa$  die Vollständigkeit des Systems V nachgewiesen ist.

258. Wir fragen nun wie in Art. 106 nach der allgemeinsten Variabelntransformation

(12) 
$$y_1 = \omega_1(x_1 \dots x_n); \ y_2 = \omega_2 \dots y_{n-1} = \omega_{n-1}; \ t = \varphi(x_1 \dots x_n),$$
 vermöge deren eine Identität folgender Form besteht:

(13) 
$$\varDelta \equiv \varrho(t, y_1 \cdots y_{n-1}) \cdot \sum_{i=1}^{n-1} b_i(y_1 y_2 \cdots y_{n-1}) dy_i \equiv \varDelta'.$$

Die Pfaff'sche Gleichung  $\Delta'=0$  gestattet offenbar alle infinitesimalen Transformationen der Form

(14) 
$$X'f \equiv \sigma(t, y_1 \dots y_{n-1}) \frac{\partial f}{\partial t},$$

denn man hat identisch:

$$X'\varDelta'\equiv rac{\sigma}{
ho}\;rac{\partial\,arrho}{\partial\,t}\cdotarrho',$$

überdies gehört X'f, wie man sofort sieht, der zu  $\Delta'$  adjungirten Schar an. Hat also X'f, in den ursprünglichen Variabeln  $x_1 \dots x_n$  geschrieben, die Form:

(15) 
$$Xf \equiv \xi_1 \frac{\partial f}{\partial x_1} + \dots + \xi_n \frac{\partial f}{\partial x_n},$$

so folgt aus den Sätzen der Art. 248 und 249 sofort, daß Xf bei geradem z der Schar (2), bei ungeradem z der Schar (5) angehören muß.

Umgekehrt, erfüllt Xf diese Bedingung, und sind  $\omega_1 ... \omega_{n-1}$  die n-1 unabhängige Lösungen der linearen partiellen Differentialgleichung Xf=0, so wird Xf vermöge der Variabelntransformation (12) (worin  $\varphi$  beliebig), die Form (14) erhalten. Es sei

(16) 
$$\Delta' \equiv \sum a_i'(t, y_1 \dots y_{n-1}) dy_i + a_n'(t, y_1 \dots y_{n-1}) dt$$

die transformirte Gestalt von  $\Delta$ . Da die infinitesimale Transformation (14) der zu  $\Delta'$  adjungirten Schar angehört, so hat man vermöge (12) die identische Beziehung

$$\Sigma a_i \xi_i \equiv \sigma \cdot a_n' \equiv 0,$$

also  $a_n' \equiv 0$ . Da ferner  $\Delta'$  die infinitesimale Transformation (14) gestatten muß, so folgt:

$$X'arDelta'\equiv \sigma\sum_{1}^{n-1}rac{\widehat{\sigma}\,a_{i}'}{\widehat{\sigma}\,t}\,dy_{i}\equiv au\sum_{1}^{n-1}a_{i}'dy_{i},$$

also

$$\sigma(t, y_1 \dots y_{n-1}) \stackrel{\partial a_i'}{\partial t} \equiv \tau(t, y_1 \dots y_{n-1}) \cdot a_i',$$

und daraus folgt unmittelbar, daß die Verhältnisse der Koeffizienten  $a_1' cdots a_{n-1}'$  von t nicht abhängen, daß also  $\Delta$ , in den neuen Variabeln  $t, y_1 cdots y_{n-1}$  geschrieben, wirklich die Form (13) erhält.

Zugleich erkennt man, daß der in (13) auftretende Faktor  $\varrho$  dann und nur dann von t unabhängig ist, wenn entweder  $\varkappa = 2\lambda - 1$ , oder wenn  $\varkappa = 2\lambda$  und Xf der Schar (3) angehört. Auch ersieht man sofort, daß die Reduktion (13) dann und nur dann unmöglich ist, wenn  $\varkappa = 2\lambda - 1 = n$ .

Damit haben wir die Pfaff-Grassmann'sche Theorie mit allen daran sich anschließenden Sätzen wiedergewonnen.

259. Wir stellen uns ferner die Aufgabe, die allgemeinste Variabelntransformation (12) anzugeben, vermöge deren eine Identität:

(17) 
$$\Delta \equiv d \Psi(t, y_1 \dots y_{n-1}) + \sum_{i=1}^{n-1} b_i(y_1 y_2 \dots y_{n-1}) dy_i \equiv \Delta'$$

stattfindet. Hat X'f die Bedeutung (14), so findet man:

(18) 
$$X' \underline{\mathcal{A}}' \equiv d \left( \sigma \, \frac{\partial \, \Psi}{\partial \, t} \right);$$

hat X'f, in den x geschrieben, die Form (15), so gelten vermöge (12) die Beziehungen:

$$arDelta \equiv \sum a_i \xi_i \equiv \sigma \, rac{\partial \, arPsi}{\partial \, t} \equiv arDelta',$$

wenn mit  $\Lambda'$  der Ausdruck bezeichnet wird, der aus  $\Lambda$  durch die Transformation (12) hervorgeht. Die Identität (18) kann also geschrieben werden:

$$(19) X' \Delta' \equiv d \Delta',$$

mithin genügt Xf der identischen Beziehung

$$X \Delta \equiv d \Lambda$$

nach Art. 253 gehört also Xf bei geradem  $\varkappa$  der Schar (3), bei ungeradem  $\varkappa$  der Schar (4) an.

Umgekehrt, ist dies der Fall, und sind  $\omega_1 \dots \omega_{n-1}$  die Lösungen von Xf = 0, so erhält Xf vermöge der Variabelntransformation (12) die Gestalt (14). Ist  $\varkappa = 2\lambda - 1$ , so gilt die Identität (19), wenn der durch (16) dargestellte Pfaff'sche Ausdruck  $\Delta'$  die transformirte Gestalt von  $\Delta$  bedeutet. Man hat daher:

$$\sigma\left(\sum_{i}^{n-1} \frac{\partial a_{i}'}{\partial t} dy_{i} + \frac{\partial a_{n}'}{\partial t} dt\right) + a_{n}' d\sigma \equiv d(a_{n}'\sigma),$$

und hieraus

$$\sum_{i}^{n-1} \frac{\partial a_{i}'}{\partial t} dy_{i} + \frac{\partial a_{n}'}{\partial t} dt \equiv da_{n}',$$

oder also:

$$\frac{\partial a_i'}{\partial t} \equiv \frac{\partial a_n}{\partial u}$$
  $(i = 1 \dots n - 1).$ 

Wie in Art. 120 folgt hieraus sofort, daß  $\Delta'$  die Form (17) besitzt. Der Fall  $\varkappa = 2 \, \lambda$  kommt auf einen Spezialfall des Satzes der vor. Nr. heraus. Damit haben wir dasjenige Verfahren, das in Kap. IV als "Jacobi'sche Reduktion" bezeichnet wurde, aufs neue abgeleitet.

260. Wir verstehen unter  $\omega_1 \ldots \omega_n$  irgend  $\varkappa$  unabhängige Integrale des zu  $\Delta$  gehörigen vollständigen Systems W, und unter  $\omega_{\varkappa+1} \ldots \omega_n$  beliebige Funktionen, die mit den vorigen zusammen ein System von n unabhängigen Funktionen der Variabeln  $x_1 \ldots x_n$  bilden. Führen wir dann mittels der Formeln

$$(20) y_i = \omega_i(x_1 \dots x_n) (i = 1 \dots n)$$

statt der x die neuen Variabeln y ein, so erhalte 1 die Form

(21) 
$$\Delta' \equiv \sum_{i=1}^{n} b_i(y_1 y_2 \dots y_n) dy_i.$$

Das Gleichungensystem W nimmt jetzt folgende Gestalt an:

(22) 
$$\frac{\partial f}{\partial y_{r+1}} = 0, \ \frac{\partial f}{\partial y_{r+2}} = 0 \ \cdots \ \frac{\partial f}{\partial y_n} = 0,$$

und infolge dessen gehört jede infinitesimale Transformation:

(23) 
$$\sigma_{\varkappa+1}(y_1\cdots y_n) \frac{\partial f}{\partial y_{\varkappa+1}} + \cdots + \sigma_n(y_1\cdots y_n) \frac{\partial f}{\partial y_n}$$

der zu  $\Delta'$  adjungirten Schar an, und läßt überdies  $\Delta'$  invariant. Aus der ersteren Eigenschaft folgt, daß die Identität

$$\sum_{s=1}^{n} \sigma_{s} b_{s} \equiv 0$$

für beliebige  $\sigma$  erfüllt ist, dass also alle Koeffizienten  $b_{z+1}$ ...  $b_n$  identisch verschwinden. Da ferner  $\Delta'$  alle infinitesimalen Transformationen (23) mithin auch  $\frac{\partial f}{\partial y_{z+1}} \cdot \cdot \frac{\partial f}{\partial y_n}$  gestatten muß, so folgt:

$$\sum_{i=1}^{\kappa} \frac{\partial b_{i}}{\partial y_{s}} dy_{i} \equiv 0; \text{ d. h. } \frac{\partial b_{i}}{\partial y_{s}} \equiv 0 \quad (i = 1 \dots \kappa; s = \kappa + 1 \dots n),$$

also hat \( \alpha' \) die Form:

(24) 
$$\Delta' \equiv \sum_{1}^{\varkappa} b_i(y_1 \dots y_{\varkappa}) dy_i,$$

und es ist  $\Delta'$  ein bedingungsloser Ausdruck in den  $\varkappa$  Variabeln  $y_1 \dots y_{\varkappa}$ .

Umgekehrt, soll  $\Delta$  vermöge (20) auf die Form eines bedingungslosen Ausdrucks (24) mit  $\varkappa$  Variabeln gebracht werden, so müssen  $\omega_1 \dots \omega_\varkappa$  die Integrale des vollständigen Systems W sein, da die Gleichungen (22) offenbar das zu dem Pfaff'schen Ausdruck (24) gehörige vollständige System W bilden.

261. Es seien jetzt  $\omega_1 \dots \omega_{\varkappa-1}$  die unabhängigen Integrale des vollständigen Systems V, und die Funktionen  $\omega_{\varkappa} \dots \omega_n$  so gewählt, daßs die Formeln (20) eine Variabelntransformation darstellen. Vermöge (20) verwandle sich der Ausdruck  $\Delta$  in (21); das System V nimmt die Form

(25) 
$$\frac{\partial f}{\partial y_x} = 0 \cdot \frac{\partial f}{\partial y_n} = 0$$

an, und die mit ⊿ invariant verknüpfte Schar (2) (bezw. (4)) erhält demnach in den neuen Variabeln die Gestalt:

(26) 
$$\sum_{s}^{n} \sigma_{s} \frac{\partial f}{\partial y_{s}},$$

worin die  $\sigma_s$  arbiträre Funktionen von  $y_1 \dots y_n$  bedeuten.

Ist nun zunächst  $\varkappa = 2 \lambda$ , so erschließen wir aus dem Umstande, daß jede infinitesimale Transformation (26) der zu dem Ausdruck (21) adjungirten Schar infinitesimaler Transformationen angehören muß, das identische Verschwinden der Koeffizienten  $b_{\varkappa}$ ,  $b_{\varkappa+1}$  ...  $b_n$ . Da ferner die Gleichung  $\Delta' = 0$  die infinitesimale Transformation (26) gestattet, so folgt:

$$\sum_{1}^{s-1} \sum_{s}^{n} \sigma_{s} \frac{\partial b_{i}}{\partial y_{s}} dy_{i} \equiv \varrho \sum_{1}^{s-1} b_{i} dy_{i},$$

und hieraus für  $i = 1, 2, ... \varkappa - 1$ :

$$\sum_{s}^{n} \sigma_{s} \frac{\partial b_{i}}{\partial y_{s}} \equiv \varrho b_{i}.$$

Wenn wir hierin i durch k ersetzen, und aus den so entstehenden zwei Gleichungen  $\rho$  eliminiren, so folgt für beliebige  $\sigma_s$  die Identität

$$\sum_{\mathbf{x}}^{n} \sigma_{s} \frac{\partial}{\partial y_{s}} \left( \frac{b_{i}}{b_{k}} \right) \equiv 0; \text{ d. h. } \frac{\partial}{\partial y_{s}} \left( \frac{b_{i}}{b_{k}} \right) \equiv 0 \quad (s = \mathbf{x}, \dots, n),$$

also hat \( \alpha' \) die Form:

(27) 
$$\Delta' \equiv \tau(y_1 \dots y_n) \cdot \sum_{i=1}^{n-1} c_i(y_1 y_2 \dots y_{n-1}) dy_i.$$

Umgekehrt, soll  $\Delta$  durch die Transformation (20) diese Form erhalten, so müssen  $\omega_1 \dots \omega_{\varkappa-1}$  die Lösungen des zu  $\Delta$  gehörigen Systems V sein, da die Gleichungen (25) offenbar das zu dem Pfaff'schen Ausdruck (27) gehörige System V darstellen. Man erkennt auch sofort, daß die Funktion  $\tau$  von den Variabeln  $y_{\varkappa+1} \dots y_n$  nicht unabhängig sein kann, da andernfalls der Ausdruck (27) eine Klasse  $\leq \varkappa - 1$  besäße.

Ist andererseits  $\varkappa = 2\lambda - 1$ , so befriedigt die infinitesimale Transformation (26) für beliebige  $\sigma_s$  eine Identität der Form:

$$\sum_{1}^{n} \sum_{s}^{n} \sigma_{s} \frac{\partial b_{i}}{\partial y_{s}} dy_{i} + \sum_{s}^{n} b_{s} d\sigma_{s} \equiv d \left( \sum_{s}^{n} b_{s} \sigma_{s} \right),$$

(vgl. Art. 253).

Hieraus folgt:

$$\sum_{s}^{n} \sigma_{s} \frac{\partial b_{i}}{\partial y_{s}} \equiv \sum_{s}^{n} \sigma_{s} \frac{\partial b_{s}}{\partial y_{i}};$$

und mithin:

(28) 
$$\frac{\partial b_i}{\partial y_a} \equiv \frac{\partial b_s}{\partial y_a} \quad (i = 1, ... n; s = \varkappa ... n).$$

Hieraus schliefst man, daß der Pfaff'sche Ausdruck

$$\sum_{s}^{n} b_{s} dy_{s}$$

ein exaktes Differential  $d\psi(y_1 \dots y_n)$  wird, wenn man  $y_1 \dots y_{\varkappa-1}$  als Konstante betrachtet. Beziehen wir also das Symbol d auf alle Variabeln  $y_1 \dots y_n$ , so folgt:

$$\sum_{s}^{n}b_{s}dy_{s}\equiv d\psi-\sum_{1}^{s-1}rac{\partial\psi}{\partial y_{i}}\,dy_{i};\;b_{s}\equivrac{\partial\psi}{\partial y_{s}}$$

Aus (28) schließen wir jetzt:

$$\frac{\partial b_i}{\partial y_*} \equiv \frac{\partial b_s}{\partial y_i} \equiv \frac{\partial}{\partial y_s} \left( \frac{\partial \psi}{\partial y_i} \right) \qquad (s = \varkappa, \ldots n),$$

also:

$$b_i \equiv \frac{\partial \psi}{\partial y_i} + c_i(y_1 \dots y_{\varkappa-1}),$$

und es folgt:

(29) 
$$\Delta' \equiv \sum_{1}^{\varkappa-1} b_i dy_i + \sum_{2}^{n} b_s dy_s \equiv d\psi(y_1 \dots y_n) + \sum_{1}^{\varkappa-1} e_i(y_1 \dots y_{\varkappa-1}) dy_i.$$

Offenbar kann  $\psi$  von  $y_x \dots y_n$  nicht unabhängig sein.

Man erkennt auch leicht umgekehrt, dass wenn  $\Delta$  vermöge (20) die eben hingeschriebene Form erhalten soll, die Funktionen  $\omega_1 \dots \omega_{\varkappa-1}$  dem vollständigen System V genügen müssen; denn die Gleichungen (25) gehören zu (29) in demselben Sinne wie die Gleichungen V zu  $\Delta$ .

Hiermit sind alle Eigenschaften der Systeme V und W aufs neue abgeleitet.

Es sei noch hervorgehoben, daß sich der in Art. 149 gegebene Beweis des Satzes, welcher der Clebsch'schen Reduktionsmethode zu Grunde liegt, wesentlich auf die Kovarianz der Systeme V und W stützt und daher auch von unserm gegenwärtigen Standpunkte aus keiner wesentlichen Vereinfachung fähig ist. Um also im Zusammenhang mit den Entwickelungen dieses § das Fundamentaltheorem zu beweisen, haben wir nur die Schlußweise von Kap. VI, § 2 zu wiederholen.

### § 3. Die Normalformen der Klammersymbole.

262. Der Pfaff'sche Ausdruck  $\Delta$  besitze die Klasse  $\varkappa=2\,\lambda$  und sei auf eine Normalform

gebracht; wir dürfen annehmen, daß das Pfaff'sche Aggregat P nicht identisch null sei, daß also die  $\varkappa$  Funktionen  $\pi_i$ ,  $\xi_i$  hinsichtlich  $x_1 \dots x_{\varkappa}$  unabhängig seien. Dann stellen die Formeln

(2) 
$$\xi_{i} = \xi_{i}(x_{1}x_{2} \dots x_{n}); \ \pi_{i} = \pi_{i}(x_{1}x_{2} \dots x_{n}); \ y_{s} = x_{s}$$
$$(i = 1, 2, \dots \lambda; \ s = x, x + 1 \dots n)$$

eine Variabelntransformation dar, die nach den xi aufgelöst so laute:

(3) 
$$x_i = \Xi_i(\xi_1 \dots \xi_{\lambda}, \ \pi_1 \dots \pi_{\lambda}, \ y_{\kappa+1} \dots y_n) \quad (i = 1, 2, \dots \kappa)$$

$$x_s = y_s \quad (s = \kappa + 1, \ \kappa + 2, \dots n).$$

v. Weber, Das Pfaffsche Problem.

Wir stellen uns die Aufgabe, zu ermitteln, welche Gestalt die in Art. 220 definirten Klammersymbole

$$(\varphi f), (f)_0, (f)_1 \dots (f)_{n-x}$$

annehmen, wenn man statt der  $x_i$  vermöge (2) die neuen Independenten

$$\xi_1 \dots \xi_{\lambda} \pi_1 \dots \pi_{\lambda} y_{\kappa+1} y_{\kappa+2} \dots y_n$$

einführt.

Verstehen wir unter  $\delta_{ik}$  die positive Einheit oder die Null, je nachdem die Indices i und k gleich oder verschieden sind, so gelten vermöge der Transformationsformeln (2) oder (3) folgende identische Beziehungen:

(5) 
$$\begin{cases} \sum_{1}^{\varkappa} k \frac{\partial \pi_{h}}{\partial x_{k}} \frac{\partial x_{k}}{\partial \pi_{l}} \equiv \sum_{1}^{\varkappa} k \frac{\partial \xi_{h}}{\partial x_{k}} \frac{\partial x_{k}}{\partial \xi_{l}} \equiv \delta_{hl} \\ \sum_{1}^{\varkappa} k \frac{\partial \pi_{h}}{\partial x_{k}} \frac{\partial x_{k}}{\partial \xi_{l}} \equiv \sum_{1}^{\varkappa} k \frac{\partial \xi_{h}}{\partial x_{k}} \frac{\partial x_{k}}{\partial \pi_{l}} \equiv 0 \end{cases} (h, l = 1, 2, ... \lambda).$$

Ferner hat man vermöge (1) identisch:

(6) 
$$a_i \equiv \sum_{1}^{\lambda} \pi_h \frac{\partial \xi_h}{\partial x_i}$$

(7) 
$$a_{ik} \equiv \sum_{1}^{\lambda} \left( \frac{\partial \pi_{h}}{\partial x_{k}} \frac{\partial \xi_{h}}{\partial x_{i}} - \frac{\partial \pi_{h}}{\partial x_{i}} \frac{\partial \xi_{h}}{\partial x_{k}} \right).$$

Wir schreiben nun

(8) 
$$b_{rs} \equiv \sum_{1}^{h} \left( \frac{\partial x_{s}}{\partial \pi_{h}} \frac{\partial x_{r}}{\partial \xi_{h}} - \frac{\partial x_{r}}{\partial \pi_{h}} \frac{\partial x_{s}}{\partial \xi_{h}} \right)$$

und bilden die Summe

$$\sum_{1}^{\kappa} a_{ik} b_{rk}.$$

Setzen wir hierin für  $a_{ik}$  und  $b_{rk}$  ihre Ausdrücke (7) (8) ein, so ergiebt sich:

$$= \sum_{1}^{k} \sum_{1}^{\lambda} \sum_{1}^{k} \left( \frac{\partial \pi_{h}}{\partial x_{k}} \frac{\partial \xi_{h}}{\partial x_{i}} \frac{\partial x_{k}}{\partial \pi_{l}} \frac{\partial x_{r}}{\partial \xi_{l}} + \frac{\partial \pi_{h}}{\partial x_{i}} \frac{\partial \xi_{h}}{\partial x_{k}} \frac{\partial x_{r}}{\partial \pi_{l}} \frac{\partial x_{k}}{\partial \xi_{l}} \right)$$

$$= \sum_{1}^{k} \sum_{1}^{\lambda} \sum_{1}^{k} \left( \frac{\partial \pi_{h}}{\partial x_{i}} \frac{\partial \xi_{h}}{\partial x_{k}} \frac{\partial \xi_{h}}{\partial x_{k}} \frac{\partial x_{r}}{\partial \pi_{l}} + \frac{\partial \pi_{h}}{\partial x_{k}} \frac{\partial \xi_{h}}{\partial x_{i}} \frac{\partial x_{r}}{\partial x_{l}} \frac{\partial x_{k}}{\partial \pi_{l}} \frac{\partial x_{k}}{\partial \xi_{l}} \right) .$$

Die zweite dieser dreifachen Summen verschwindet nach (5) identisch, während die erste folgenden Wert hat:

$$\sum_{1}^{\lambda} \left( \frac{\partial \, \xi_h}{\partial \, x_i} \, \frac{\partial \, x_r}{\partial \, \xi_h} + \frac{\partial \, \pi_h}{\partial \, x_i} \, \frac{\partial \, x_r}{\partial \, \pi_h} \right) \cdot$$

Dieser Ausdruck reduzirt sich aber vermöge (2) oder (3) auf  $\delta_{ir}$ , und es folgt:

(9) 
$$\sum_{1}^{\kappa} a_{ik} b_{rk} \equiv \delta_{ir}.$$

Lassen wir jetzt i die Werte 1, 2, ...  $\varkappa$  durchlaufen, so erhalten wir zur Bestimmung der  $\varkappa$  Unbekannten  $b_{r1}b_{r2}$  ...  $b_{r\varkappa}$  ein System von  $\varkappa$  Gleichungen, deren Auflösung folgendes Resultat liefert:

$$(10) P \cdot b_{rk} = P_{rk};$$

das Symbol  $P_{rk}$  hat die in Art. 219 angegebene Bedeutung; die daselbst angegebenen Formeln, sowie die Identität

$$\sum_{1}^{k} a_i P_{ik} \equiv - \Pi_{k0}$$

liefern jetzt mit Rücksicht auf (5) nnd (6):

$$(f)_{0} \equiv -\sum_{1}^{\kappa} \frac{\Pi_{k \, 0}}{P} \frac{\partial f}{\partial x_{k}} \equiv \sum_{1}^{\kappa} \sum_{1}^{\kappa} \frac{\lambda}{2} a_{i} \frac{P_{i \, k}}{P} \frac{\partial f}{\partial x_{k}}$$

$$\equiv \sum_{1}^{\kappa} \sum_{1}^{\kappa} \sum_{1}^{\kappa} \sum_{1}^{\lambda} b_{i \, k} \pi_{l} \frac{\partial \xi_{l}}{\partial x_{i}} \frac{\partial f}{\partial x_{k}}$$

$$\equiv \sum_{1}^{\kappa} \sum_{1}^{\kappa} \sum_{1}^{\lambda} \sum_{1}^{\lambda} \sum_{1}^{\lambda} \left\{ \pi_{l} \frac{\partial \xi_{l}}{\partial x_{i}} \frac{\partial f}{\partial x_{k}} \left( \frac{\partial x_{k}}{\partial \pi_{p}} \frac{\partial x_{i}}{\partial \xi_{p}} - \frac{\partial x_{i}}{\partial \pi_{p}} \frac{\partial x_{k}}{\partial \xi_{p}} \right) \right\}$$

$$\equiv \sum_{1}^{\kappa} \sum_{1}^{\lambda} \pi_{l} \frac{\partial f}{\partial x_{k}} \frac{\partial x_{k}}{\partial \pi_{l}} \equiv \sum_{1}^{\lambda} \pi_{l} \frac{\partial f}{\partial \pi_{l}}.$$

Da ferner die Beziehung:

$$\Pi_{k,\,\varkappa+s} \equiv \sum_{1}^{\varkappa} a_{i,\,\varkappa+s} P_{i\,k}$$

stattfindet, so hat man für s > 0 mit Rücksicht auf die Formeln des Art. 220 die Identitäten:

$$(f)_s \equiv \frac{\partial f}{\partial x_{\varkappa+s}} - \sum_{1}^{\varkappa} \sum_{1}^{\varkappa} a_{i,\varkappa+s} b_{ik} \frac{\partial f}{\partial x_k}.$$

356

Auf Grund einer ähnlichen Rechnung wie soeben erhält man vermöge (7) und (8) die Formel:

$$(f)_{s} \equiv \frac{\partial f}{\partial x_{\varkappa+s}} - \sum_{1}^{\lambda} \frac{\partial f}{\partial \pi_{h}} \frac{\partial \pi_{h}}{\partial x_{\varkappa+s}} - \sum_{1}^{\lambda} \frac{\partial f}{\partial \xi_{h}} \frac{\partial \xi_{h}}{\partial x_{\varkappa+s}} \equiv \frac{\partial f}{\partial y_{\varkappa+s}}.$$

Endlich hat man wegen (5) (8) und (10):

$$\begin{split} (\varphi f) &\equiv \sum_{i} b_{ik} \frac{\partial f}{\partial x_{i}} \frac{\partial \varphi}{\partial x_{k}} \equiv \\ &\equiv \sum_{i}^{\kappa} \sum_{1}^{\kappa} \sum_{1}^{\kappa} \sum_{1}^{k} \frac{\partial f}{\partial x_{i}} \frac{\partial \varphi}{\partial x_{k}} \begin{pmatrix} \partial x_{k} \frac{\partial x_{i}}{\partial \xi_{l}} - \frac{\partial x_{k}}{\partial \xi_{l}} \frac{\partial x_{i}}{\partial \pi_{l}} \end{pmatrix} \\ &\equiv \sum_{1}^{k} \left( \frac{\partial \varphi}{\partial \pi_{l}} \frac{\partial f}{\partial \xi_{l}} - \frac{\partial \varphi}{\partial \xi_{l}} \frac{\partial f}{\partial \pi_{l}} \right). \end{split}$$

Damit haben wir den folgenden Satz gewonnen:

Ist  $\Delta$  ein Pfaff'scher Ausdruck der Klasse  $\varkappa=2\lambda$ , und das Pfaff'sche Aggregat  $P\equiv(1,2,\ldots\varkappa)$  nicht identisch null, und besitzt  $\Delta$  die Normalform

$$\sum_{i=1}^{\lambda} \pi_i d\xi_i$$
,

so gelten vermöge der Variabelntransformation:

$$\xi_i = \xi_i(x_1 \dots x_n); \ \pi_i = \pi_i(x_1 \dots x_n); \ y_s = x_s$$

$$(i = 1, 2, \dots \lambda; \ s = 2\lambda + 1, 2\lambda + 2, \dots n)$$

die folgenden Identitäten:

(11) 
$$\begin{cases} (\varphi f) \equiv \sum_{1}^{\varkappa} \sum_{1}^{\varkappa} \frac{P_{ik}}{P} \frac{\partial f}{\partial x_{i}} \frac{\partial \varphi}{\partial x_{k}} \equiv \sum_{1}^{\varkappa} \left( \frac{\partial \varphi}{\partial \pi_{l}} \frac{\partial f}{\partial \xi_{l}} - \frac{\partial \varphi}{\partial \xi_{l}} \frac{\partial f}{\partial \pi_{l}} \right); \\ (f)_{0} \equiv \sum_{1}^{\varkappa} \sum_{1}^{\varkappa} a_{i} \frac{P_{ik}}{P} \frac{\partial f}{\partial x_{k}} \equiv \pi_{1} \frac{\partial f}{\partial \pi_{1}} + \dots + \pi_{2} \frac{\partial f}{\partial \pi_{2}}; \\ (f)_{s} \equiv \frac{\partial f}{\partial x_{s+s}} - \sum_{1}^{\varkappa} \frac{\Pi_{k, \varkappa+s}}{P} \frac{\partial f}{\partial x_{k}} \equiv \frac{\partial f}{\partial y_{\varkappa+s}} \quad (s = 1, 2, \dots n - \varkappa). \end{cases}$$

Wir wollen die hier gegebenen einfachen Ausdrücke für die Klammersymbole  $(\varphi f)$  und  $(f)_i$  als deren "Normalformen" bezeichnen.

263. Ehe wir an dieses wichtige Theorem weitere Schlussfolgerungen knüpfen, wollen wir die analogen Rechnungen auch für den Fall  $\varkappa=2\lambda-1$  durchführen.

Unter der genannten Annahme habe d die Normalform

sind dann die Pfaff'schen Aggregate P', Q nicht identisch null (Art. 166), so liefern die Gleichungen

(13) 
$$\begin{cases} \xi = \xi(x_1 \dots x_n); \ \xi_i = \xi_i(x_1 \dots x_n); \ \pi_i = \pi_i(x_1 \dots x_n) \\ y_{\varkappa+s} = x_{\varkappa+s}, \quad (i = 1 \dots \lambda - 1; \ s = 1, 2, \dots n - \varkappa) \end{cases}$$

eine Variabelntransformation, deren nach den xi aufgelöste Form so laute:

(14) 
$$\begin{cases} x_i = \Xi_i(\xi, \xi_1 \dots \xi_{\lambda-1}, \pi_1 \dots \pi_{\lambda-1}, y_{\kappa+1} \dots y_n) & (i = 1, 2, \dots \kappa) \\ x_s = y_s & (s = \kappa + 1 \dots n). \end{cases}$$

Vermöge dieser Transformation gelten die Identitäten (5) für  $h, l = 1 ... \lambda - 1$ , und außerdem noch die folgenden:

(15) 
$$\sum_{k=1}^{\kappa} \frac{\partial \xi}{\partial x_{k}} \frac{\partial x_{k}}{\partial \xi} \equiv 1; \ \sum_{k=1}^{\kappa} \frac{\partial \xi}{\partial x_{k}} \frac{\partial x_{k}}{\partial \xi} \equiv \sum_{k=1}^{\kappa} \frac{\partial \xi}{\partial x_{k}} \frac{\partial x_{k}}{\partial \pi_{l}} \equiv 0,$$

(16) 
$$a_{i} \equiv \frac{\partial \xi}{\partial x_{i}} - \sum_{i=1}^{\lambda-1} \pi_{h} \frac{\partial \xi_{h}}{\partial x_{i}} \qquad (i = 1 \dots n),$$

(17) 
$$a_{ik} \equiv -\sum_{1}^{\lambda-1} \left( \frac{\partial \pi_{h}}{\partial x_{k}} \frac{\partial \xi_{h}}{\partial x_{i}} - \frac{\partial \pi_{h}}{\partial x_{i}} \frac{\partial \xi_{h}}{\partial x_{k}} \right).$$

Wir schreiben jetzt:

$$(18) \begin{cases} c_{rs} \equiv -\sum_{i}^{\lambda-1} \left[ \frac{\partial x_{s}}{\partial \pi_{l}} \left( \frac{\partial x_{r}}{\partial \xi_{l}} + \pi_{l} \frac{\partial x_{r}}{\partial \xi} \right) - \frac{\partial x_{r}}{\partial \pi_{l}} \left( \frac{\partial x_{s}}{\partial \xi_{l}} + \pi_{l} \frac{\partial x_{s}}{\partial \xi} \right) \right]; \\ c_{r0} \equiv -\frac{\partial x_{r}}{\partial \xi}. \end{cases}$$

Bilden wir dann den Ausdruck

$$\sum_{1}^{\kappa} a_{ik} c_{rk},$$

indem wir für  $a_{ik}$  und  $c_{rk}$  ihre Werte (17), (18) einsetzen, so ergiebt sich mit Hülfe der Identitäten (5) (15) (16) durch eine etwas längere, aber unschwierige Rechnung das Resultat:

$$\sum_{1}^{\lambda-1} \left( \frac{\partial x_r}{\partial \xi_h} \frac{\partial \xi_h}{\partial x_i} + \frac{\partial x_r}{\partial \pi_h} \frac{\partial \pi_h}{\partial x_i} \right) + \frac{\partial x_r}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial x_i} + \frac{\partial x_r}{\partial \xi} \left( - \frac{\partial \xi}{\partial x_i} + \sum_{1}^{\lambda-1} \pi_h \frac{\partial \xi_h}{\partial x_i} \right);$$

dieser Ausdruck aber hat offenbar den Wert:

[263]

$$\delta_{ri} - a_i \frac{\partial x_r}{\partial \xi};$$

setzen wir daher noch

358

$$a_i \equiv a_{0i} \equiv -a_{i0}$$

so folgt wegen (18):

(19) 
$$\begin{cases} \sum_{0}^{k} a_{ik} c_{rk} = \delta_{ir} & (i = 1, 2 ... \varkappa) \\ \sum_{0}^{k} a_{k} c_{rk} = 0. \end{cases}$$

Die zuletzt hingeschriebene Gleichung ergiebt sich leicht aus (5) (15) (16) und (18). Aus den  $\varkappa + 1$  Gleichungen (19) lassen sich die  $\varkappa + 1$  Unbekannten  $c_{r0}c_{r1} \dots c_{r\varkappa}$  berechnen, und zwar ergiebt sich:

$$Qc_{rk} = Q_{rk} \qquad (r, k = 0, 1, \dots \varkappa),$$

wenn  $Q_{rk}$  die in Art. 222 angegebene Bedeutung hat. Daraus folgt:

$$[\varphi f] \equiv -\sum_{1}^{\varkappa} \sum_{1}^{\varkappa} \frac{Q_{ik}}{Q} \frac{\partial f}{\partial x_{i}} \frac{\partial \varphi}{\partial x_{k}} \equiv -\sum_{1}^{\varkappa} \sum_{1}^{\varkappa} c_{ik} \frac{\partial f}{\partial x_{i}} \frac{\partial \varphi}{\partial x_{k}}.$$

Eine leichte Rechnung zeigt, daß der zuletzt hingeschriebene Ausdruck vermöge (5) (15) (18) die Form:

$$\sum_{1}^{\lambda-1} \left( \frac{\partial \varphi}{\partial \pi_{l}} \frac{\partial f}{\partial \xi_{l}} - \frac{\partial \varphi}{\partial \xi_{l}} \frac{\partial f}{\partial \pi_{l}} \right) + \frac{\partial f}{\partial \xi} \sum_{1}^{\lambda-1} \pi_{l} \frac{\partial \varphi}{\partial \pi_{l}} - \frac{\partial \varphi}{\partial \xi} \sum_{1}^{\lambda-1} \pi_{l} \frac{\partial f}{\partial \pi_{l}}$$

annimmt. Ferner verifizirt man ohne Mühe die Beziehung

$$K_{s,\,2\lambda+k} \equiv -\sum_{0}^{\kappa} a_{2\lambda+k,\,h} Q_{hs}$$

und erhält somit der Reihe nach

$$[f]_{k+1} \equiv \frac{\partial f}{\partial x_{2\lambda+k}} - \sum_{1}^{\kappa} \frac{K_{s,2\lambda+k}}{Q} \frac{\partial f}{\partial x_{s}}$$

$$\equiv \frac{\partial f}{\partial x_{2\lambda+k}} + \sum_{1}^{\kappa} \sum_{1}^{\kappa} a_{2\lambda+k,i} c_{is} \frac{\partial f}{\partial x_{s}} - a_{2\lambda+k} \sum_{1}^{\kappa} \frac{\partial x_{s}}{\partial \xi} \frac{\partial f}{\partial x_{s}}$$

$$\equiv \frac{\partial f}{\partial x_{2\lambda+k}} - \sum_{1}^{\lambda-1} \frac{\partial f}{\partial \xi_{h}} \frac{\partial \xi_{h}}{\partial x_{2\lambda+k}} - \sum_{1}^{\lambda-1} \frac{\partial f}{\partial \pi_{h}} \frac{\partial \pi_{h}}{\partial x_{2\lambda+k}} - \frac{\partial f}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial x_{2\lambda+k}}$$

$$\equiv \frac{\partial f}{\partial y_{2\lambda+k}}.$$

Endlich gelten noch die Beziehungen:

$$\frac{\partial f}{\partial \xi} \equiv \sum_{i=1}^{\kappa} \frac{\partial f}{\partial x_{i}} \frac{\partial x_{i}}{\partial \xi} \equiv -\sum_{i=1}^{\kappa} \frac{\partial f}{\partial x_{i}} c_{i0} \equiv -\sum_{i=1}^{\kappa} \frac{\partial f}{\partial x_{i}} \frac{Q_{i0}}{Q};$$

unter Gebrauch der Bezeichnungen des Art. 222 aber hat man

$$Q_{z\,0} \equiv -P'; \ Q_{i\,0} \equiv \Pi'_{i,\,2\lambda-1} \qquad (i=1,\,2,\,\ldots\,z-1)$$

und es folgt:

$$\frac{\partial f}{\partial \xi} \equiv \frac{1}{Q} \left( P' \frac{\partial f}{\partial x_x} - \sum_{i=1}^{x-1} \Pi_{i,2\lambda-1} \frac{\partial f}{\partial x_i} \right) \equiv \{f\}_0.$$

Indem wir diese Resultate zusammenfassen, können wir folgenden Satz formuliren:

Ist  $\Delta$  ein Pfaff'scher Ausdruck mit der Klasse  $\varkappa=2\,\lambda-1$  und der Normalform:

$$d\xi(x_1...x_n) = \sum_{i=1}^{\lambda-1} \pi_i(x_1...x_n) d\xi_i(x_1...x_n),$$

und verschwinden die Pfaff'schen Aggregate P', Q nicht identisch, so gelten vermöge der Variabelntransformation

$$\xi_i = \xi_i(x_1 \dots x_n); \ \pi_i = \pi_i(x_1 \dots x_n); \ \xi = \xi(x_1 \dots x_n)$$

$$y_{x+s} = x_{x+s} \qquad (i = 1, \dots \lambda - 1, \ s = 1, 2, \dots n - \varkappa)$$

folgende Identitäten:

(20) 
$$\begin{cases} [\varphi f] \equiv -\sum_{1}^{\varkappa} \sum_{1}^{\varkappa} \frac{Q_{i \, k}}{Q} \frac{\partial f}{\partial x_{i}} \frac{\partial \varphi}{\partial x_{k}} \\ \equiv \sum_{1}^{\lambda-1} \left[ \frac{\partial \varphi}{\partial \pi_{h}} \left( \frac{\partial f}{\partial \xi_{h}} + \pi_{h} \frac{\partial f}{\partial \xi} \right) - \frac{\partial f}{\partial \pi_{h}} \left( \frac{\partial \varphi}{\partial \xi_{h}} + \pi_{h} \frac{\partial \varphi}{\partial \xi} \right) \right] \\ \{f\}_{0} \equiv \frac{1}{Q} \left( P' \frac{\partial f}{\partial x_{\varkappa}} - \sum_{1}^{\varkappa-1} \Pi'_{i \, \varkappa} \frac{\partial f}{\partial x_{i}} \right) \equiv \frac{\partial f}{\partial \xi} \\ [f]_{s} \equiv \frac{\partial f}{\partial x_{\varkappa + s}} - \frac{1}{Q} \sum_{1}^{\varkappa} K_{i, 2\lambda + s} \frac{\partial f}{\partial x_{i}} \equiv \frac{\partial f}{\partial y_{\varkappa + s}} . \end{cases}$$

Diese einfachen Ausdrücke für die Klammersymbole wollen wir wiederum als die "Normalformen" der letzteren bezeichnen.

264. Wir wollen noch für das in Art. 223 definirte Symbol  $\{\varphi f\}$  durch Einführung neuer Independenten einen einfachen Ausdruck gewinnen. In der Normalform (12) sind unter den oben gemachten

[265]

360

Annahmen die  $\varkappa - 1$  Funktionen  $\pi_i \xi_i$  hinsichtlich  $x_1 x_2 \dots x_{2\lambda-2}$  unabhängig (Art. 167), daher liefern die Relationen

(21) 
$$\xi_i = \xi_i(x_1 \dots x_n); \ \pi_i = \pi_i(x_1 \dots); \ y_s = x_s \quad (i = 1 \dots \lambda - 1; \ s = \varkappa \dots n)$$

eine Variabelntransformation. Definirt man dann die Größen  $b_{ik}$  durch die Formel

$$b_{i\,k} = -\sum_{1}^{\lambda-1} \left( \frac{\partial x_k}{\partial \pi_h} \frac{\partial x_i}{\partial \xi_h} - \frac{\partial x_i}{\partial \pi_h} \frac{\partial x_k}{\partial \xi_h} \right),$$

so lassen sich die Rechnungen des Art. 262 fast wörtlich auf den gegenwärtigen Fall übertragen, und man findet:

$$\{\varphi f\} \equiv -\sum_{1}^{\mathsf{x}-1} \sum_{1}^{\mathsf{x}-1} \frac{P'_{ik}}{P'} \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial \varphi}{\partial x_k} \equiv \sum_{1}^{\mathsf{x}-1} \left( \frac{\partial \varphi}{\partial \pi_h} \frac{\partial f}{\partial \xi_h} - \frac{\partial \varphi}{\partial \xi_h} \frac{\partial f}{\partial \pi_h} \right).$$

Dagegen verliert  $\{\varphi f\}$  im allgemeinen seine einfache Bedeutung, wenn man nicht die Transformation (21), sondern die Transformation (13) anwendet. Da aber diesem Klammersymbol späterhin nur eine geringe Wichtigkeit zukommt, wollen wir uns mit der Aufstellung der betreffenden Formel nicht weiter aufhalten.

265. Aus den vorstehenden Entwickelungen ergeben sich zunächst die folgenden, schon anderweitig (Kap. V) bekannten Thatsachen:

Ist  $\varkappa = 2\lambda$ , besitzt also  $\Delta$  die Normalform:

$$\pi_1 d\xi_1 + \cdots + \pi_{\lambda} d\xi_{\lambda}$$

und führt man vermöge (2) neue Independente ein, so erhält das zu  $\Delta$  gehörige System W die Form:

$$\frac{\partial f}{\partial y_{x+s}} = 0 \quad (s = 1, 2 \dots n - x),$$

während das  $n - \varkappa + 1$ -gliedrige vollständige System V die folgende Gestalt annimmt:

$$\sum_{1}^{\lambda} \pi_{i} \frac{\partial f}{\partial \pi_{i}} = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y_{\kappa+s}} = 0 \qquad (s = 1, \dots n - \kappa).$$

Das allgemeinste Integral von W ist also eine arbiträre Funktion der  $\pi_i$ ,  $\xi_i$ , dasjenige von V eine beliebige Funktion der  $\pi_i$ ,  $\xi_i$ , die in den  $\pi_i$  homogen nullter Ordnung ist.

Ist im Fall  $\varkappa = 2\lambda - 1$  der Ausdruck (12) eine Normalform von  $\Delta$ , so erhalten die Systeme V und W vermöge (13) folgende Formen:

$$(V) \qquad \frac{\partial f}{\partial \xi} = 0, \ \frac{\partial f}{\partial y_{\kappa+1}} = 0, \ \cdots \ \frac{\partial f}{\partial y_n} = 0,$$

$$\frac{\partial f}{\partial y_{x+1}} = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y_n} = 0.$$

Also ist das allgemeinste Integral von V eine arbiträre Funktion von  $\pi_i \xi_i$ , die allgemeinste Lösung von W eine solche von  $\xi$ ,  $\pi_i \xi_i$ , was mit den früheren Resultaten übereinstimmt.

266. Indem wir die Resultate des Art. 263 mit denjenigen des Art. 251 in Verbindung bringen, erhalten wir ohne weiteres den Satz:

Ist  $\varkappa = 2\lambda - 1$  und besitzt  $\Delta$  die Normalform:

$$d\xi - \pi_1 d\xi_1 - \cdots - \pi_{\lambda-1} d\xi_{\lambda-1},$$

so erhält die allgemeinste infinitesimale Transformation Xf, die einer Identität der Form

$$(22) X \Delta \equiv \varrho \Delta$$

genügt, vermöge der Variabelntransformation (13) die Gestalt:

$$\sum_{1}^{\lambda-1} \left[ \frac{\partial W}{\partial \pi_{h}} \left( \frac{\partial f}{\partial \xi_{h}} + \pi_{h} \frac{\partial f}{\partial z} \right) - \frac{\partial f}{\partial \pi_{h}} \left( \frac{\partial W}{\partial \xi_{h}} + \pi_{h} \frac{\partial W}{\partial \xi} \right) \right] - W \frac{\partial f}{\partial \xi} + \sum_{1}^{n-\kappa} \varrho_{s} \frac{\partial f}{\partial y_{\kappa+s}}.$$

Dabei bedeutet W eine arbiträre Funktion der  $\varkappa$  Funktionen  $\xi$ ,  $\pi_i$ ,  $\xi_i$ , und der in (22) auftretende Faktor  $\varrho$  hat den Wert

$$\varrho \equiv -\frac{\partial W}{\partial \xi}.$$

Insbesondere besitzt also die allgemeinste infinitesimale Transformation Xf, die der Identität

$$X \Delta \equiv 0$$

genügt, die Form:

$$\sum \left( \frac{\partial W}{\partial \pi_h} \frac{\partial f}{\partial \xi_h} - \frac{\partial W}{\partial \xi_h} \frac{\partial f}{\partial \pi_h} \right) + \frac{\partial f}{\partial \xi} \left( \sum \pi_h \frac{\partial W}{\partial \pi_h} - W \right) + \sum_{1}^{n-\varkappa} \varrho_s \frac{\partial f}{\partial y_{\varkappa + s}},$$

worin W eine Funktion der Größen  $\pi_i \xi_i$  allein bedeutet.

267. Die Resultate der vor. Nr. lassen sich noch anf zwei andere Weisen, ohne Bezugnahme auf die Variabelntransformation des Art. 263 ableiten.

Erstens nämlich können wir für den Pfaff'schen Ausdruck:

$$\Delta \equiv dx_{2\lambda-1} - \sum_{1}^{\lambda-1} x_{\lambda+\lambda-1} dx_{\lambda}$$

unter der Annahme, daß  $x_1x_2 \dots x_n$  die Independenten sind, die Pfaff'schen Aggregate P', Q,  $Q_{ik}$  etc. berechnen, sodann nach den Vorschriften des Art. 251 die allgemeinste infinitesimale Transformation aufstellen,

362

welche die Pfaff'sche Gleichung  $\Delta = 0$  bezw. den Ausdruck  $\Delta$  nicht ändert, und hinterher dann die Größen  $x_1 \dots x_n$  wieder durch die Buchstaben  $\xi$ ,  $\xi_i$ ,  $\pi_i$ ,  $y_s$  ersetzen. Weit einfacher aber lassen sich die Sätze der vor. Nr. direkt aus der Betrachtung der Identität (22) ableiten. Wir wollen dies für den Fall  $\varkappa = n$  näher ausführen. Dabei ersetzen wir, um auf die Bezeichnungsweise des Art. 174 ff. zurückzukommen,  $\lambda - 1$  durch m,  $\xi$  durch z,  $\xi_i$  durch  $x_i$  und  $\pi_i$  durch  $p_i$ , und schicken zunächst folgende Definition voraus:

Eine infinitesimale Transformation

$$Xf \equiv \sum_{i=1}^{m} \Xi_{i} \frac{\partial f}{\partial x_{i}} + \sum_{i=1}^{m} \Pi_{i} \frac{\partial f}{\partial p_{i}} + Z \frac{\partial f}{\partial z},$$

worin die  $\Xi_i$ ,  $\Pi_i$ , Z Funktionen der 2m+1 Variabeln

$$(23) z, x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m$$

bedeuten, heifst eine "infinitesimale Berührungstransformation" dieser Variabeln (oder des Raums  $R_{m+1}(z, x_1 ... x_m)$ ), wenn sie die Pfaff'sche Gleichung

 $\nabla \equiv dz - p_1 dx_1 - \cdots - p_m dx_m = 0$ 

invariant läßt, also einer Identität der Form

(24) 
$$X \nabla \equiv \varrho(z, \dots p_m) \cdot \nabla$$

genügt. Bezeichnen wir den Ausdruck

(25) 
$$\sum_{i=1}^{m} \left[ \frac{\partial W}{\partial p_{i}} \left( \frac{\partial f}{\partial x_{i}} + p_{i} \frac{\partial f}{\partial z} \right) - \frac{\partial f}{\partial p_{i}} \left( \frac{\partial W}{\partial x_{i}} + p_{i} \frac{\partial W}{\partial z} \right) \right]$$

mit  $[Wf]_{zxp}$ , oder auch, wenn kein Missverständnis zu befürchten ist, einfach mit [Wf], so nimmt der Satz der Nr. 266 folgende Form an:

Die allgemeinste infinitesimale Berührungstransformation der 2m+1Variabeln (23) hat die Form

$$Xf \equiv [Wf]_{zxp} - W \frac{\partial f}{\partial z},$$

worin W eine beliebige Funktion der Variabeln (23) bedeutet, und man hat

$$X \nabla \equiv - \frac{\partial}{\partial} \frac{W}{z} \cdot \nabla.$$

Die allgemeinste infinitesimale Berührungstransformation, die überdies den Ausdruck V invariant läst, hat die Form:

$$\sum_{1}^{m} \left( \frac{\partial H}{\partial p_{i}} \frac{\partial f}{\partial x_{i}} - \frac{\partial H}{\partial x_{i}} \frac{\partial f}{\partial p_{i}} \right) + \frac{\partial f}{\partial z} \left( \sum p_{i} \frac{\partial H}{\partial p_{i}} - H \right),$$

worin H eine arbiträre Funktion von  $x_1 cdots x_m p_1 cdots p_m$  bedeutet.

Um unsere Behauptung zu erweisen, schreiben wir die Bedingungen dafür auf, daß die infinitesimale Transformation

(26) 
$$Xf \equiv Z \frac{\partial f}{\partial z} + \sum_{i=1}^{m} \Xi_{i} \frac{\partial f}{\partial x_{i}} + \sum_{i=1}^{m} \Pi_{i} \frac{\partial f}{\partial p_{i}},$$

deren Koeffizienten Funktionen von z,  $x_1 cdots p_m$  sind, die Pfaff'sche Gleichung  $\nabla = 0$  invariant lasse. Man findet:

$$X
abla \equiv dZ - \sum_{i}^{m} p_{i} d\Xi_{i} - \sum_{1}^{m} \Pi_{i} dx_{i} \equiv \varrho \nabla,$$

d. h. also:

$$\begin{split} \frac{\partial Z}{\partial z} - \sum p_i \, \frac{\partial \Xi}{\partial z} &= \varrho \\ \frac{\partial Z}{\partial x_i} - \sum p_i \, \frac{\partial \Xi_i}{\partial x_i} - \Pi_i &= -\varrho p_i \\ \frac{\partial Z}{\partial p_i} - \sum p_i \, \frac{\partial \Xi}{\partial p_i} &\equiv 0. \end{split}$$

Setzen wir nun

$$(27) W \equiv p_1 \Xi_1 + p_2 \Xi_2 + \cdots + p_m \Xi_m - Z,$$

so schreiben sich diese Gleichungen folgendermaßen:

$$egin{aligned} rac{\partial \, W}{\partial \, z} &= - \, oldsymbol{arrho} \, ; \ rac{\partial \, W}{\partial \, x_i} &= oldsymbol{arrho} \, p_i - \, II_i \ rac{\partial \, W}{\partial \, p_i} &= oldsymbol{arrho}_i \end{aligned}$$

woraus für die infinitesimale Transformation Xf sofort die Darstellung

$$(28) Xf \equiv [Wf] - W \frac{\partial f}{\partial z}$$

hervorgeht. Umgekehrt, hat Xf diese Form, worin W beliebig gewählt ist, so hat man

$$X \nabla \equiv d \left[ \sum p_i \frac{\partial W}{\partial p_i} - W \right] - \sum p_i d \left( \frac{\partial W}{\partial p_i} \right) + \sum \left( \frac{\partial W}{\partial x_i} + p_i \frac{\partial W}{\partial z} \right) dx_i$$

$$\equiv -\frac{\partial W}{\partial z} (dz - p_1 dx_1 - \dots - p_m dx_m),$$

was zu zeigen war. Der zweite Teil unseres Satzes folgt unmittelbar aus dieser Identität.

Ist dt eine unendlich kleine Konstante, so verwandelt die infinitesimale Transformation (28) jedes Flächenelement  $z, x_1 \dots p_m$  des Raums

 $R_{m+1}$  in ein dazu unendlich benachbartes mit den Koordinaten z + dz.  $p_m + dp_m$ , wobei

$$\begin{split} dz &= \left(\sum p_i \, \frac{\partial \, W}{\partial \, p_i} - \, W\right) dt, \\ dx_i &= \frac{\partial \, W}{\partial \, p_i} \, dt; \, dp_i = - \left(\frac{\partial \, W}{\partial \, x_i} + p_i \, \frac{\partial \, W}{\partial \, z}\right) dt. \end{split}$$

Dieses Nachbarelement liegt offenbar dann und nur dann mit dem ursprünglichen vereinigt, wenn die Koordinaten des letzteren der Relation W=0 genügen.

Eine infinitesimale Transformation (26) gehört dann und nur dann der zu ∇ adjungirten Schar an, wenn ihre Koefficienten durch die Identität

$$Z \equiv p_1 \Xi_1 + \cdots + p_m \Xi_m$$

verbunden sind. Die infinitesimalen Transformationen der zu  $\nabla$  adjungirten Schar, und nur diese haben sonach die Eigenschaft, jedem Flächenelement des  $R_{m+1}$  ein benachbartes, mit ihm vereinigt liegendes zuzuweisen.

268. Verbindet man im Falle  $\varkappa = 2\lambda$  die Resultate von Art. 250 einerseits und von Art. 262 andrerseits, so folgt ohne weiteres:

Ist die Klasse x des Pfaff'schen Ausdrucks A gleich 21, und

$$\pi_1 d\xi_1 + \cdots + \pi_{\lambda} d\xi_{\lambda}$$

eine Normalform von  $\Delta$ , so hat die allgemeinste infinitesimale Transformation Xf, welche eine Identität der Form

$$(29) X \Delta \equiv \varrho \Delta$$

befriedigt, in den Independenten

(30) 
$$\pi_1 \ldots \pi_{\lambda}, \ \xi_1 \ldots \xi_{\lambda}, \ y_{\kappa+s} = x_{\kappa+s} \quad (s = 1 \ldots n - \kappa)$$

geschrieben, folgende Form

$$\sum_{1}^{\lambda} \left( \frac{\partial H}{\partial \pi_{i}} \frac{\partial f}{\partial \xi_{i}} - \frac{\partial H}{\partial \xi_{i}} \frac{\partial f}{\partial \pi_{i}} \right) + \varrho \sum_{1}^{\lambda} \pi_{i} \frac{\partial f}{\partial \pi_{i}} + \sum_{1}^{n-\varkappa} \varrho_{s} \frac{\partial f}{\partial y_{\varkappa+s}},$$

wobei H eine Funktion der  $2\lambda$  Variabeln  $\pi_i \xi_i$  und in den  $\pi_i$  homogen erster Ordnung ist, d. h. also die Bedingung

$$\pi_1 \frac{\partial H}{\partial \pi_1} + \cdots + \pi_k \frac{\partial H}{\partial \pi_k} \equiv H$$

befriedigt. Die Größen  $\varrho$ ,  $\varrho$ s sind willkürliche Funktionen der n Variabeln (30) und  $\varrho$  stimmt mit dem in (29) auftretenden Faktor überein.

Wir betrachten insbesondere den Fall  $\varkappa = n = 2\lambda$ , und schreiben

dann  $x_i$  statt  $\xi_i$ ,  $p_i$  statt  $\pi_i$  und m statt  $\lambda$ . Deuten wir dann die 2m Variabeln

$$(31) x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m$$

als homogene Elementkoordinaten des Raums  $R_m$   $(x_1x_2...x_m)$  (Art. 182), so ist zu beachten, daß die infinitesimale Transformation

$$\sum p_i \frac{\partial f}{\partial p_i}$$

den Variabeln  $x_i$  keine Zuwachse erteilt, die  $p_i$  dagegen in  $p_i(1 + dt)$  überführt, also ihre Verhältnisse ungeändert läßt; diese infinitesimale Transformation läßt also jedes einzelne Flächenelement (31) des Raums  $R_m$  ungeändert. Wir bezeichnen nun eine infinitesimale Transformation

$$Xf \equiv \sum_{1}^{m} \left( \Xi_{i}(x_{1} \ldots x_{m} p_{1} \ldots p_{m}) \frac{\partial f}{\partial x_{i}} + \Pi_{i}(x_{1} \ldots p_{m}) \frac{\partial f}{\partial p_{i}} \right)$$

als eine "infinitesimale homogene Berührungstransformation" der 2 m Variabeln (31), wenn sie den Pfaff'schen Ausdruck

$$\nabla' \equiv p_1 dx_1 + p_2 dx_2 + \ldots + p_m dx_m$$

invariant lässt, also die Identität

$$\mathbf{X}\nabla' \equiv 0$$

befriedigt. Dann liefert uns der vorige Satz unmittelbar die Thatsache: Die allgemeinste homogene Berührungstransformation des  $R_m$  hat die Form

 $(Hf)_{xn}$ 

wobei

$$(Hf)_{x\,p} \equiv \sum_{i}^{m} \left( \frac{\partial H}{\partial \,p_{i}} \frac{\partial f}{\partial \,x_{i}} - \frac{\partial H}{\partial \,x_{i}} \frac{\partial f}{\partial \,p_{i}} \right)$$

gesetzt ist, und H eine Funktion der 2m Variabeln  $x_ip_i$  bedeutet, die in den  $p_i$  homogen erster Ordnung ist.

Dieses Resultat folgt auch mit Hülfe der aus (32) hervorgehenden Relationen:

(33) 
$$\begin{cases} \sum_{1}^{m} p_{i} \frac{\partial \Xi_{i}}{\partial x_{k}} + \Pi_{k} = 0 & (k = 1 \dots m) \\ \sum_{1}^{n} p_{i} \frac{\partial \Xi_{i}}{\partial p_{k}} & = 0 & (k = 1 \dots m), \end{cases}$$

wenn wir

$$H \equiv \Sigma p_i \Xi_i$$

setzen und beachten, daß die Gleichungen (33) jetzt so geschrieben werden können:

$$\Xi_{i} \equiv \frac{\partial H}{\partial p_{i}}; \quad \Pi_{k} \equiv -\frac{\partial H}{\partial x_{k}}.$$

Die infinitesimale Transformation (Hf) führt das Flächenelement  $x_i p_i$  offenbar dann und nur dann in ein benachbartes, mit ihm vereinigt liegendes über, wenn seine Koordinaten die Gleichung  $\sum p_i \frac{\partial H}{\partial p_i} = 0$ , oder, was dasselbe ist, die Gleichung H = 0 erfüllen.

269. Wir wollen noch folgende Thatsache beweisen: Gestattet die Pfaff'sche Gleichung

$$\Delta \equiv \sum_{1}^{n} a_i(x_1 x_2 \dots x_n) dx_i = 0$$

die infinitesimale Transformation

$$Xf \equiv \sum_{1}^{n} \xi_{i}(x_{1}x_{2} \dots x_{n}) \frac{\partial f}{\partial x_{i}},$$

so gestattet sie alle Transformationen der von Xf erzeugten eingliedrigen Gruppe

$$x_i' = F_i(x_1 x_2 \dots x_n t) \qquad (i = 1 \dots n)$$

(Art. 54 und 210).

366

Der Satz bleibt richtig, wenn die Worte: "die Pfaff'sche Gleichung  $\Delta = 0$ " durch die Worte "der Pfaff'sche Ausdruck  $\Delta$ " ersetzt werden.

Es ist zu zeigen, dass für jedes beliebige Wertsystem

$$(34) t, x_1 \dots x_n$$

eine Identität der Form

$$\sum_{1}^{n} a_i(F_1 \dots F_n) dF_i \equiv \sigma(t, x_1 \dots x_n) \cdot \sum_{1}^{n} a_i(x_1 \dots x_n) dx_i$$

stattfindet, wenn die Differentiale  $dF_i$  unter der Annahme ausgeführt werden, daß t eine Konstante ist.

Nach Art. 54 sind nun die  $F_i$  diejenigen Integralfunktionen des simultanen Systems

$$\frac{d x_i'}{d t} = \xi_i(x_1' \dots x_n') \quad (i = 1 \dots n),$$

die vermöge t=0 bez. in  $x_i$  übergehen; man hat daher

$$\frac{\partial F_h}{\partial t} \equiv \xi_h(F_1 F_2 \dots F_n).$$

Ferner gilt der Annahme nach die Identität

$$(36) X \Delta \equiv \varrho(x_1 \dots x_n) \cdot \Delta,$$

also bestehen die Relationen:

$$Xa_s + \sum a_h \frac{\partial \xi_h}{\partial x_s} \equiv \varrho a_s \quad (s = 1 \dots n),$$

und diese Identitäten gelten auch noch, wenn man die  $x_i$  durch die Buchstaben  $F_i$  ersetzt, d. h. man hat für jedes Wertsystem (34):

$$(37) \sum_{1}^{n} \xi_{h}(F_{1} \dots F_{n}) \frac{\partial a_{s}(F_{1} \dots F_{n})}{\partial F_{h}} + \sum_{1}^{n} a_{h}(F_{1} \dots F_{n}) \frac{\partial \xi_{h}(F_{1} \dots F_{n})}{\partial F_{s}}$$

$$\equiv \varrho(F_{1} \dots F_{n}) a_{s}(F_{1} \dots F_{n}).$$

Wir schreiben jetzt:

$$U_k \equiv \sum_1^n a_s(F_1 \dots F_n) \frac{\partial F_s}{\partial x_k};$$

dann folgt:

$$egin{aligned} rac{\partial \, U_k}{\partial \, t} &\equiv \sum_1^{n_s} \sum_1^{n_h} rac{\partial \, a_s \, (F_1 \ldots F_n)}{\partial \, F_h} \, rac{\partial \, F_h}{\partial \, t} \, rac{\partial \, F_s}{\partial \, x_k} + \sum_1^{n_s} a_s (F_1 \ldots F_n) \, rac{\partial^{\, 2} F_s}{\partial \, t \, \partial \, x_k} \ &\equiv \sum_1^{n_s} \sum_1^{n_h} rac{\partial \, a_s \, (F_1 \ldots F_n)}{\partial \, F_h} \, \xi_h (F_1 \ldots F_n) \, rac{\partial \, F_s}{\partial \, x_k} \ &+ \sum_1^{n_s} \sum_1^{n_h} a_h (F_1 \ldots F_n) \, rac{\partial \, \xi_h (F_1 \ldots F_n)}{\partial \, F_s} \, rac{\partial \, F_s}{\partial \, x_k} \, . \end{aligned}$$

Mit Rücksicht auf (37) folgt sonach:

$$\frac{\partial U_k}{\partial t} \equiv \varrho(F_1 \dots F_n) \cdot U_k.$$

Da mithin die Verhältnisse der  $U_k$  von t nicht abhängen, dürfen wir schreiben:

$$U_k = \omega(t, x_1 \dots x_n) \cdot \psi_k(x_1 x_2 \dots x_n).$$

Setzen wir hierin t = 0 und beachten, daß vermöge dieser Substitution  $F_i$  in  $x_i$ , ferner  $\frac{\partial F_i}{\partial x_k}$  in 1 oder 0 übergeht, je nachdem i gleich k ist oder nicht (Art. 52), so folgt:

$$a_k(x_1 \ldots x_n) \equiv \omega(0, x_1 \ldots x_n) \cdot \psi_k(x_1 \ldots x_n),$$

und hieraus:

$$U_k \equiv \frac{\omega(t, x_1 \dots x_n)}{\omega(0, x_1 \dots x_n)} \cdot a_k(x_1 x_2 \dots x_n),$$

was zu zeigen war.

Aus dem soeben bewiesenen Satze ergeben sich folgende Korollare: Jede infinitesimale Berührungstransformation

$$[Wf] - W \frac{\partial f}{\partial z}$$

erzeugt eine eingliedrige Gruppe von Berührungstransformationen der  $Variabeln\ zx_ip_i$ :

$$z' = F(z, x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m t),$$
  
 $x_i' = F_i(z, x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m t) \qquad (i = 1 \dots m),$   
 $p_i' = \Phi_i(z, x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m t) \qquad (i = 1 \dots m).$ 

Jede infinitesimale Berührungstransformation der Form

$$\sum_{1}^{m} \left( \frac{\partial H}{\partial p_{i}} \frac{\partial f}{\partial x_{i}} - \frac{\partial H}{\partial x_{i}} \frac{\partial f}{\partial p_{i}} \right) + \frac{\partial f}{\partial z} \left( \sum_{1}^{m} p_{i} \frac{\partial H}{\partial p_{i}} - H \right),$$

worin H eine beliebige Funktion von  $x_1 cdots p_m$  bedeutet, erzeugt eine eingliedrige Gruppe von Berührungstransformationen der Form:

$$z' = z + U(x_1 ... x_m, p_1 ... p_m, t)$$
  
 $x_i' = F_i(x_1 x_2 ... x_m, p_1 ... p_m, t)$   $(i = 1 ... m)$   
 $p_i' = \Phi_i(x_1 ... x_m, p_1 ... p_m, t)$   $(i = 1 ... m)$ 

die also der in Art. 201 definirten besonderen Kategorie von Berührungstransformationen angehören.

Jede infinitesimale homogene Berührungstransformation

$$\sum_{1}^{m} \left( \frac{\partial H}{\partial p_{i}} \frac{\partial f}{\partial x_{i}} - \frac{\partial H}{\partial x_{i}} \frac{\partial f}{\partial p_{i}} \right),$$

worin  $H(x_1 cdots x_m p_1 cdots p_m)$  in den  $p_i$  homogen erster Ordnung ist, erzeugt eine eingliedrige Gruppe von homogenen Berührungstransformationen:

$$x_i' = F_i(x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m t)$$
  
$$p_i' = \Phi_i(x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m t) \qquad (i = 1 \dots m).$$

270. Sind  $\varphi$ ,  $\psi$ ,  $\chi$  drei beliebige Funktionen der 2m Veränderlichen  $x_1 x_2 \dots x_m p_1 \dots p_m$  und hat das Klammersymbol  $(\varphi f)$  die Bedeutung:

(38) 
$$(\varphi f) \equiv \sum_{1}^{m} \left( \frac{\partial \varphi}{\partial p_{i}} \frac{\partial f}{\partial x_{i}} - \frac{\partial \varphi}{\partial x_{i}} \frac{\partial f}{\partial p_{i}} \right),$$

so besteht die "Jacobi'sche Identität":

(39) 
$$(\varphi(\psi\chi)) + (\psi(\chi\varphi)) + (\chi(\varphi\psi)) \equiv 0.$$

In der That, die linke Seite dieser Gleichung ist eine Summe von Produkten aus je zwei ersten Ableitungen der Funktionen  $\varphi$ ,  $\psi$  oder  $\chi$  in eine zweite partielle Ableitung einer dieser Funktionen. Mit Rücksicht auf die Symmetrie der Identität (39) genügt es daher zu zeigen, daß deren linke Seite keine zweite Ableitung von  $\varphi$  enthalten kann.

Terme, die mit einer zweiten Ableitung von  $\varphi$  multiplizirt sind, können nur aus den zwei letzten Gliedern von (39) entstehen. Schreiben wir nun

$$X\varphi \equiv (\psi \varphi); Y\varphi \equiv (\chi \varphi),$$

so folgt:

$$(\psi(\chi\varphi)) + (\chi(\varphi\psi)) \equiv X(Y\varphi) - Y(X\varphi)$$

und wir wissen aus Art. 57, daß die rechte Seite keine zweite Ableitung von  $\varphi$  enthält, was zu zeigen war.

271. Sind jetzt  $\varphi$ ,  $\psi$ ,  $\chi$  drei beliebige Funktionen der 2m+1 Veränderlichen  $zx_1 \dots x_m p_1 \dots p_m$ , und setzt man:

(40) 
$$[\varphi f] \equiv \sum_{i}^{m} \left[ \frac{\partial \varphi}{\partial p_{i}} \left( \frac{\partial f}{\partial x_{i}} + p_{i} \frac{\partial f}{\partial z} \right) - \frac{\partial f}{\partial p_{i}} \left( \frac{\partial \varphi}{\partial x_{i}} + p_{i} \frac{\partial \varphi}{\partial z} \right) \right],$$

so besteht die "Mayer'sche Identität":

(41) 
$$[\varphi[\psi\chi]] + [\psi[\chi\varphi]] + [\chi[\varphi\psi]] \equiv \frac{\partial \varphi}{\partial z} [\psi\chi] + \frac{\partial \psi}{\partial z} [\chi\varphi] + \frac{\partial \chi}{\partial z} [\varphi\psi].$$

Wie im vorigen Art. zeigt man nämlich, dass die linke Seite dieser Identität keine zweite Ableitung einer der Funktionen  $\varphi\psi\chi$  enthalten kann; es genügt daher bei der Ausrechnung dieser linken Seite nur diejenigen Glieder zu betrachten, die keine zweiten Ableitungen enthalten. Die aus  $[\varphi[\psi\chi]]$  entstehenden Terme dieser Art sind nun die folgenden:

$$-\sum_{i}^{m}\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x_{i}}+p_{i}\frac{\partial \varphi}{\partial z}\right)\left(\frac{\partial \chi}{\partial z}\frac{\partial \psi}{\partial p_{i}}-\frac{\partial \psi}{\partial z}\frac{\partial \chi}{\partial p_{i}}\right)\cdot$$

Vertauscht man hierin  $\varphi \psi \chi$  zweimal hintereinander cyklisch, so folgt durch Addition der so entstehenden drei Summen in der That die rechte Seite von (41).

Es seien jetzt  $\varphi$  und  $\psi$  zwei Funktionen der Variabeln  $x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m$ ; dann hat man:

$$egin{aligned} [arphi\psi] \equiv (arphi\psi); \ [arphi z] \equiv \sum_{i}^{n} p_{i} rac{\partial \ arphi}{\partial \ p_{i}}. \end{aligned}$$

Schreibt man nun

$$(42) \qquad (\varphi)_0 \equiv p_1 \frac{\partial \varphi}{\partial p_1} + p_2 \frac{\partial \varphi}{\partial p_2} + \dots + p_m \frac{\partial \varphi}{\partial p_m},$$

so findet man durch Anwendung der Mayer'schen Identität auf  $\varphi$ ,  $\psi$ , z:

$$(\varphi(\psi)_0) + ((\varphi)_0\psi) + (\psi\varphi) \equiv ((\varphi\psi))_0.$$

Der Ausdruck rechts hat die Bedeutung  $(\omega)_0$ , wenn  $\omega \equiv (\varphi \psi)$  gezetzt wird.

272. Die Identitäten (39) (41) (43) gelten auch, wenn man den Klammersymbolen ihre frühere Bedeutung beilegt:

$$(\varphi f) \equiv \sum_{1}^{n} \sum_{1}^{n} \frac{P_{ik}}{P} \frac{\partial \varphi}{\partial x_{k}} \frac{\partial f}{\partial x_{i}}; \qquad (f)_{0} \equiv \sum_{1}^{n} \sum_{1}^{n} \sum_{1}^{n} a_{i} \frac{P_{ik}}{P} \frac{\partial f}{\partial x_{k}};$$
$$[\varphi f] \equiv -\sum_{1}^{n} \sum_{1}^{n} \frac{Q_{ik}}{Q} \frac{\partial \varphi}{\partial x_{k}} \frac{\partial f}{\partial x_{i}},$$

und in (41) die Terme  $\frac{\partial \varphi}{\partial z}$  etc. durch  $\{\varphi\}_0$  etc. ersetzt (Art. 223).

Es folgt dies unmittelbar aus den Normalformen dieser Klammersymbole. Man erhält jetzt folgende Sätze: 1)

1) Sind  $\psi(x_1 \dots x_n)$  und  $\chi(x_1 \dots x_n)$  zwei Lösungen der linearen partiellen Differentialgleichung

$$(\varphi f) = 0,$$

so ist die Funktion  $(\psi \chi)$  entweder eine Konstante oder ebenfalls ein Integral dieser Gleichung.

Dieser Satz ist eine unmittelbare Folge der Jacobi'schen Identität.

2) Sind  $\varphi$  und  $\psi$  zwei Lösungen der linearen partiellen Differentialgleichung

$$(44) (f)_0 = 0,$$

so gilt dasselbe von jeder der beiden Funktionen:

$$\frac{((\varphi\psi)\varphi)}{(\varphi\psi)^2}; \frac{((\varphi\psi)\psi)}{(\varphi\psi)^3}.$$

In der That, wegen  $(\varphi)_0 \equiv (\psi)_0 \equiv 0$  nimmt die Identität (43) folgende Form an:

$$(46) \qquad \qquad \omega + (\omega)_0 \equiv 0,$$

wenn  $\omega \equiv (\varphi \psi)$  gesetzt wird. Ersetzt man aber in (43) die Funktion

<sup>1)</sup> Vgl. Clebsch III und IV.

 $\varphi$  durch  $\omega$ , so folgt wegen  $(\psi)_0 \equiv 0$ :

$$((\omega)_0 \psi) + (\psi \omega) \equiv ((\omega \psi))_0$$

oder also mit Rücksicht auf (46):

$$(47) 2\tau + (\tau)_0 \equiv 0,$$

wenn  $\tau \equiv (\omega \psi)$  gesetzt wird.

Aus (46) und (47) folgt:

$$\omega^2 \cdot (\tau)_0 - \tau \cdot (\omega^2)_0 \equiv 0$$
;

also ist  $\frac{\tau}{\omega^2}$  in der That ein Integral der Gleichung (44); für den ersten Ausdruck (45) wird der Beweis ganz ähnlich geführt.

Bei diesem Satze wird natürlich vorausgesetzt, daß die Ausdrücke (45) nicht konstant oder illusorisch werden.

3) Sind  $\varphi$ ,  $\psi$ ,  $\chi$  drei Lösungen der partiellen Differentialgleichung (44), so gilt dasselbe von den Funktionen:

(48) 
$$\frac{(\varphi \psi)}{(\psi \chi)}, \frac{(\psi \chi)}{(\gamma \varphi)}, \frac{(\chi \varphi)}{(\varphi \psi)},$$

denn schreibt man  $\omega \equiv (\varphi \psi)$ ;  $\omega' \equiv (\psi \chi)$ ,  $\omega'' \equiv (\chi \varphi)$ , so folgen aus (43) die Identitäten:

$$\omega + (\omega)_0 \equiv \omega' + (\omega')_0 \equiv \omega'' + (\omega'')_0 \equiv 0$$

und mithin:

$$\left(\frac{\omega}{\omega'}\right)_0 \equiv \left(\frac{\omega'}{\omega''}\right)_0 \equiv \left(\frac{\omega''}{\omega'}\right)_0 = 0.$$

Die drei vorstehenden Sätze gelten selbstverständlich auch, wenn  $\varphi \psi \chi$  Funktionen der Variabeln  $x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m$  sind, und die Klammersymbole  $(\varphi f)$  und  $(f)_0$  in der Bedeutung (38) (42) genommen werden. Satz 1) verwandelt sich dann in das sogenannte "Poisson'sche Theorem", und die Sätze 2) und 3) geben der leicht zu verifizirenden Thatsache Ausdruck, daß die Funktionen (45) (48) in den  $p_i$  homogen nullter Ordnung sind, wenn dies für  $\varphi$ ,  $\psi$ ,  $\chi$  zutrifft.

### Kapitel XI.

# Die Definitionsgleichungen der endlichen Berührungstransformationen.<sup>1</sup>)

## § 1. Die Definitionsgleichungen der endlichen homogenen Berührungstransformationen.

273. In den 2m unabhängigen Veränderlichen

$$(1) x_1 x_2 \dots x_m p_1 p_2 \dots p_m$$

seien irgend 2m Funktionen  $X_1 cdots X_m$ ,  $P_1 cdots P_m$  gegeben, welche der Identität:

(2) 
$$\sum_{1}^{m} P_i(x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m) dX_i(x_1 \dots p_m) \equiv \sum_{1}^{m} p_i dx_i$$

Genüge leisten. Haben nun die Klammersymbole  $(\varphi f)$  und  $(f)_0$  dieselbe Bedeutung wie in Art. 267 und 268, und beachtet man, daß die linke Seite der Identität (2) eine Normalform des Pfaff'schen Ausdrucks:

$$\nabla' \equiv p_1 dx_1 + \dots + p_m dx_m$$

darstellt, so liefert die Anwendung der allgemeinen Theorie des Pfaff'schen Problems auf den Ausdruck  $\nabla'$  der Reihe nach folgende Sätze, von denen uns die drei ersten bereits bekannt sind:

1) Die 2m Funktionen

$$(3) X_1 X_2 \dots X_m, P_1 P_2 \dots P_m$$

sind von einander unabhängig, d. h. die Gleichungen

(4) 
$$x_i' = X_i; p_i' = P_i \quad (i = 1..m)$$

definiren eine Transformation der 2m Variabeln (1), und zwar eine homogene Berührungstransformation.

2) Die  $X_i$  sind hinsichtlich der  $p_k$  homogen nullter Ordnung, man hat also

(5) 
$$(X_i)_0 \equiv p_1 \frac{\partial X_i}{\partial p_1} + \dots + p_m \frac{\partial X_i}{\partial p_m} \equiv 0 (i = 1 \dots m).$$

Die  $X_i$  müssen nämlich dem zu  $\nabla'$  gehörigen vollständigen System V genügen, und dieses reduzirt sich auf die einzige Gleichung

$$(f)_{\mathbf{0}} \equiv \sum_{1}^{m} p_{i} \frac{\partial f}{\partial p_{i}} = 0.$$

<sup>1)</sup> Lie II Abt. 1.

3) Die  $P_i$  sind hinsichtlich der  $p_k$  homogen erster Ordnung, d. h. man hat:

$$(6) (P_i)_0 \equiv P_i (i = 1 \dots m),$$

denn der Pfaff'sche Ausdruck  $\frac{1}{P_i}\nabla'$  besitzt die Klasse 2m-1, also genügt die Funktion  $\frac{1}{P_i}$  der nichthomogenen linearen partiellen Differentialgleichung:

$$(f)_0 + f \equiv 0$$

(Art. 142), ist also in den  $p_k$  homogen der Ordnung — 1.

Die beiden letzten Sätze haben wir schon in Art. 202 aus der Form der allgemeinsten homogenen Berührungstransformation (4) erschlossen.

4) Die Funktionen X, .. Xm genügen den Identitäten

(7) 
$$(X_i X_k) \equiv 0$$
  $(i, k = 1, 2 ... m).$ 

5) Umgekehrt, kennt man m unabhängige Funktionen  $X_1 ... X_m$  der 2m Variabeln (1), welche die Identitäten (7) erfüllen, und in den  $p_i$  homogen nullter Ordnung sind, so lassen sich m Funktionen  $P_1 ... P_m$  auf eine und nur eine Weise mit Hülfe der linearen Gleichungen:

$$\sum_{i=1}^{m} P_{i} \frac{\partial X_{i}}{\partial x_{k}} \equiv p_{k}; \quad \sum_{i=1}^{m} P_{i} \frac{\partial X_{i}}{\partial p_{k}} \equiv 0 \quad (k = 1, 2 ... m)$$

ermitteln, derart dass die Identität (2) stattfindet.

Diese beiden Sätze folgen unmittelbar aus den Entwickelungen von Kap. IX, § 1 und 2 (vgl. auch Art. 239 und 241).

6) Für jeden Index  $\nu$  der Reihe  $1, 2, \dots m-1$  bilden die partiellen Differentialgleichungen

(8) 
$$(f)_0 = 0, (X_1, f) = 0, (X_2, f) = 0, \dots (X_r, f) = 0$$

ein v + 1-gliedriges vollständiges System.

Dies folgt ebenfalls unmittelbar aus Kap. IX, § 2, da ja die Gleichungen (8) in der Terminologie dieses Kapitels nichts anderes als das "vollständige System  $V_r$ " darstellen. Doch wollen wir für diesen Satz noch zwei weitere Beweise aufstellen.

274. Wir zeigen zunächst die lineare Unabhängigkeit der Gleichungen (8). Aus der Unabhängigkeit der  $\nu$  Funktionen  $X_1 \dots X_{\nu}$  folgt vor allem, daß die  $\nu$  letzten Gleichungen (8) für sich linear unabhängig sind. Es ist also nur noch nachzuweisen, daß der Ausdruck  $(f)_0$  keine Linearkombination der Ausdrücke  $(X_i, f)$  sein kann. Hätte man identisch:

$$-(f)_0 \equiv \sum_1^{\nu} \varrho_h(X_h, f),$$

so würde folgen:

$$0 \equiv \sum_{k=1}^{r} \varrho_{k} \frac{\partial X_{k}}{\partial p_{k}}; \quad p_{k} \equiv \sum_{k=1}^{r} \varrho_{k} \frac{\partial X_{k}}{\partial x_{k}},$$

und hieraus:

$$\sum_{k=1}^{m} p_k dx_k \equiv \sum_{k=1}^{r} \varrho_k dX_k,$$

was nur für  $\nu = m$ ,  $\varrho_h \equiv P_h$  möglich ist. Zugleich erkennen wir, daß im Falle  $\nu = m$  die erste Gleichung (8) wirklich eine Folge der übrigen ist, welch' letztere linear unabhängig sind.

275. Schreiben wir:

$$Y_i f \equiv (X_i, f),$$

so nimmt die Jacobi'sche Identität:

$$(X_i(X_k, f)) + (X_k(f, X_i)) + (f(X_i X_k)) \equiv 0$$

mit Rücksicht auf (7) folgende Form an:

$$Y_i(Y_k f) - Y_k(Y_i f) = 0.$$

Daraus folgt zunächst:

Genügen  $\nu$  unabhängige Funktionen  $X_1 \dots X_{\nu}$  der Variabeln (1) den Bedingungen

$$(9) (X_r X_s) \equiv 0 (r, s = 1, 2 \dots \nu),$$

so bilden die partiellen Differentialgleichungen:

$$(X_1, f) = 0, \dots (X_r, f) = 0$$

ein v-gliedriges Jacobi'sches System.

Dieser Satz gilt offenbar ganz unabhängig davon, dass die  $X_i$  in den  $p_k$  homogen nullter Ordnung sind.

Ist aber die letztere Bedingung erfüllt, so erhält die in Art. 271 unter (43) angegebenen Identität, auf die Funktionen  $X_i$  und f angewendet, folgende Form:

$$(X_i(f)_0) + (f, X_i) \equiv ((X_i, f))_0$$

oder also, wenn wir Af statt  $(f)_0$  und wiederum  $Y_i f$  statt  $(X_i, f)$  schreiben:

$$A(Y_i f) - Y_i(Af) \equiv - Y_i f$$

eine Identität, die sich auch auf's leichteste direkt aus den Homogenitätseigenschaften der Funktion  $X_i$  erschließen läßt.

Die Vollständigkeit des Systems (8) ist damit bewiesen.

276. Ein dritter Beweis des Satzes 6) folgt aus nachstehender Eigenschaft des Symbols ( $\varphi f$ ):

Führt man in den Ausdruck  $(\varphi f)$  statt der Variabeln (1) vermöge der homogenen Berührungstransformation (4) die neuen Independenten  $X_i$ ,  $P_i$  ein, so hat man identisch:

$$\sum_{1}^{m} \left( \frac{\partial \varphi}{\partial P_{i}} \frac{\partial f}{\partial X_{i}} - \frac{\partial \varphi}{\partial X_{i}} \frac{\partial f}{\partial P_{i}} \right) = \sum_{1}^{m} \left( \frac{\partial \varphi}{\partial p_{i}} \frac{\partial f}{\partial x_{i}} - \frac{\partial \varphi}{\partial x_{i}} \frac{\partial f}{\partial p_{i}} \right)$$

oder, in leicht verständlicher Bezeichnungsweise:

$$(\varphi f)_{XP} \equiv (\varphi f)_{xp}$$

m. a. W. das Klammersymbol  $(\varphi f)$  bleibt bei jeder homogenen Berührungstransformation invariant. 1)

Dieser Satz ist eine unmittelbare Folge von Art. 262, da ja die linke Seite der Identität (2) eine Normalform des Pfaff'schen Ausdrucks ∇' darstellt.

Nun hat man offenbar:

$$(P_iX_i)_{XP} \equiv 1; (P_iX_k)_{XP} \equiv (P_iP_k)_{XP} \equiv (X_iX_k)_{XP} \equiv 0$$
  
 $(i, k = 1, 2...m; i \geqslant k),$ 

und es ergiebt sich somit auf's neue der Satz 4), sowie folgendes Theorem:

7) Erfüllen die Funktionen  $X_i$ ,  $P_i$  die Identität (2), so gelten die Beziehungen

(10) 
$$(P_i X_i) \equiv 1; \ (P_i X_k) \equiv (P_i P_k) \equiv 0$$

$$(i, k = 1, 2, \dots m; i \geq k).$$

Darnach erfüllen die Funktionen:

$$X_1 X_2 \dots X_m, P_{\nu+1}, P_{\nu+2}, \dots P_m$$

die partiellen Differentialgleichungen  $(X_1f) = 0 \dots (X_rf) = 0$ . Da nun die Funktionen

$$z' = z + U(x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m); \ x_i' = X_i, \ p_i = P_i$$

eine Berührungstransformation von der in Art. 201 erklärten Beschaffenheit darstellen, so besteht die Identität:

$$(\varphi f)_{xp} \equiv (\varphi f)_{XP}.$$

<sup>1)</sup> Offenbar gilt auch der etwas allgemeinere Satz: Wenn die Formeln

$$X_1 \cdot \cdot X_m, \, rac{P_{v+2}}{P_{v+1}} \cdot \cdot rac{P_m}{P_{v+1}}$$

in den  $p_i$  homogen nullter Ordnung sind, so stellen sie  $2m - \nu - 1$  unabhängige Integrale der  $\nu + 1$  partiellen Differentialgleichungen (8) dar; diese bilden also wirklich ein vollständiges System. Im Falle  $\nu = m - 1$  sind die Funktionen  $X_1 ... X_m$  die unabhängigen Lösungen des Systems (8).

277. Die vorstehenden Ergebnisse wurden mit Hülfe der allgemeinen Theorie des Pfaff'schen Problems gewonnen; dieselben Resultate in etwas anderer Reihenfolge lassen sich aber auch, ohne Bezugnahme auf die früheren Kapitel, durch direkte Betrachtung der Identität:

$$(11) P_1 dX_1 + P_2 dX_2 + \dots + P_m dX_m \equiv p_1 dx_1 + p_2 dx_2 + \dots + p_m dx_m$$

ableiten. Aus dieser Identität folgen nämlich die Beziehungen:

(12) 
$$\sum_{1}^{m} P_{s} \frac{\partial X_{s}}{\partial x_{i}} \stackrel{.}{=} p_{i}$$

$$\sum_{1}^{m} P_{s} \frac{\partial X_{s}}{\partial p_{i}} \stackrel{.}{=} 0$$
(13) 
$$\sum_{1}^{m} P_{s} \frac{\partial X_{s}}{\partial p_{i}} \stackrel{.}{=} 0$$

Wir differentiiren die  $i^{\text{te}}$  Identität (12) nach  $p_k$ , und die  $k^{\text{te}}$  Identität (13) nach  $x_i$  und subtrahiren die so entstehenden beiden Relationen. Ebenso differentiiren wir die  $i^{\text{te}}$  Relation (12) nach  $x_k$  und die  $k^{\text{te}}$  Relation (12) nach  $x_i$  und subtrahiren; endlich differentiiren wir die  $i^{\text{te}}$  Gleichung (13) nach  $p_k$  und die  $k^{\text{te}}$  nach  $p_i$  und subtrahiren. Dadurch erhalten wir der Reihe nach:

$$\begin{cases}
c_{ik} \equiv \sum_{1}^{m_{s}} \left( \frac{\partial P_{s}}{\partial p_{k}} \frac{\partial X_{s}}{\partial x_{i}} - \frac{\partial P_{s}}{\partial x_{i}} \frac{\partial X_{s}}{\partial p_{k}} \right) \equiv \delta_{ik} & \text{(pag. 354)} \\
a_{ik} \equiv \sum_{1}^{m_{s}} \left( \frac{\partial P_{s}}{\partial x_{k}} \frac{\partial X_{i}}{\partial x_{i}} - \frac{\partial P_{s}}{\partial x_{i}} \frac{\partial X_{s}}{\partial x_{k}} \right) \equiv 0 \\
b_{ik} \equiv \sum_{1}^{m_{s}} \left( \frac{\partial P_{s}}{\partial p_{k}} \frac{\partial X_{s}}{\partial p_{i}} - \frac{\partial P_{s}}{\partial p_{i}} \frac{\partial X_{s}}{\partial p_{k}} \right) \equiv 0 \\
(i, k = 1, 2, \dots m).
\end{cases}$$

Wir betrachten jetzt die Funktionaldeterminante der 2m Funktionen  $X_iP_i$ :

$$D \equiv \begin{bmatrix} \frac{\partial X_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial X_m}{\partial x_1} & \frac{\partial P_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial P_m}{\partial x_1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial X_1}{\partial x_m} & \cdots & \frac{\partial X_m}{\partial x_m} & \frac{\partial P_1}{\partial x_m} & \cdots & \frac{\partial P_m}{\partial x_m} \\ \frac{\partial X_1}{\partial p_1} & \cdots & \frac{\partial X_m}{\partial p_1} & \frac{\partial P_1}{\partial p_1} & \cdots & \frac{\partial P_m}{\partial p_1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial X_1}{\partial p_m} & \cdots & \frac{\partial X_m}{\partial p_m} & \frac{\partial P_1}{\partial p_m} & \cdots & \frac{\partial P_m}{\partial p_m} \end{bmatrix}$$

Es sei D' diejenige Determinante, die aus D entsteht, indem 'man zunächst die  $X_i$  durch —  $X_i$  ersetzt, und hinterher die linke Hälfte des Schemas mit der rechten vertauscht. Dann ist  $D' \equiv D$  und durch zeilenweise Komposition der beiden Determinanten ergiebt sich folgende Determinante:

die wegen (14) den Wert 1 besitzt. Daraus folgt:

$$DD' \equiv D^2 \equiv 1, D = \varepsilon,$$

worin ε die positive oder negative Einheit bedeutet. Damit ist zunächst Satz 1) bewiesen. Bezeichnen wir jetzt mit

$$(-1)^{i+k}D_{ki}$$

diejenige 2m — 1-reihige Determinante, deren Elementensystem aus D durch Streichung der  $i^{\text{ten}}$  Zeile und  $k^{\text{ten}}$  Spalte entsteht, so folgt nach bekannten Determinantensätzen:

(15) 
$$\begin{cases} \sum_{1}^{m} \frac{\partial X_{s}}{\partial x_{i}} D_{sk} + \sum_{1}^{m} \frac{\partial P_{s}}{\partial x_{i}} D_{m+s, k} \equiv \varepsilon \delta_{ik} \\ \sum_{1}^{m} \frac{\partial X_{s}}{\partial P_{i}} D_{sk} + \sum_{1}^{m} \frac{\partial P_{s}}{\partial P_{i}} D_{m+s, k} \equiv 0 \\ (i = 1 ... m; k \le m). \end{cases}$$

Dies sind 2m nicht homogene lineare Gleichungen zur Bestimmung der 2m Unbekannten:

$$D_{1k}D_{2k}\ldots D_{2m,k}$$
.

Der Vergleich mit den Formeln (14) lehrt sofort, dass identisch,

(16) 
$$D_{sk} \equiv \varepsilon \frac{\partial P_s}{\partial p_k}; D_{m+s,k} \equiv -\varepsilon \frac{\partial X_s}{\partial p_k}$$
  $(s, k = 1, 2..m).$ 

Auf ganz analoge Weise erhält man:

(17) 
$$D_{s,m+k} = -\varepsilon \frac{\partial P_s}{\partial x_k}, \quad D_{m+s,m+k} = \varepsilon \frac{\partial X_s}{\partial x_k}.$$

Andererseits aber folgt aus der Bedeutung der  $D_{ik}$  sofort, daß identisch folgende Beziehungen stattfinden:

(18) 
$$\begin{cases} \sum_{1}^{m_{s}} \left( \frac{\partial X_{i}}{\partial x_{s}} D_{ks} + \frac{\partial X_{i}}{\partial p_{s}} D_{k, m+s} \right) \equiv \varepsilon \delta_{ik} \\ \sum_{1}^{m_{s}} \left( \frac{\partial X_{i}}{\partial x_{s}} D_{m+k, s} + \frac{\partial X_{i}}{\partial p_{s}} D_{m+k, m+s} \right) \equiv 0 \\ \sum_{1}^{m_{s}} \left( \frac{\partial P_{i}}{\partial x_{s}} D_{ks} + \frac{\partial P_{i}}{\partial p_{s}} D_{k, m+s} \right) \equiv 0 \\ \sum_{1}^{m_{s}} \left( \frac{\partial P_{i}}{\partial x_{s}} D_{m+k, s} + \frac{\partial P_{i}}{\partial p_{s}} D_{m+k, m+s} \right) \equiv \varepsilon \delta_{ik} \\ (i, k = 1 \dots m). \end{cases}$$

Mit Rücksicht auf (16) (17) schreiben sich diese Relationen:

(19) 
$$(P_iX_k) \equiv \delta_{ik}, (X_iX_k) \equiv (P_iP_k) \equiv 0 \quad (i, k = 1..m).$$

Hiermit sind die Sätze 4) und 7) als richtig erkannt.

Multipliziren wir jetzt die Relationen (12) bez. mit  $\frac{\partial X_t}{\partial p_i}$ , die Relationen (13) mit —  $\frac{\partial X_t}{\partial x_i}$  und addiren die so erhaltenen 2 m Gleichungen, so folgt:

$$\sum p_i \frac{\partial X_t}{\partial p_i} \equiv \sum_{1}^m P_s(X_t X_s) \equiv 0,$$

womit Satz 2) nachgewiesen ist. Zugleich aber erkennt man die Richtigkeit von Satz 5). In der That, der Rang der Matrix:

$$\begin{pmatrix}
p_1 & \cdots & p_n & 0 & \cdots & 0 \\
\frac{\partial X_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial X_1}{\partial x_m} & \frac{\partial X_1}{\partial p_1} & \cdots & \frac{\partial X_1}{\partial p_m} \\
\vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
\frac{\partial X_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial X_m}{\partial x_m} & \frac{\partial X_m}{\partial p_1} & \cdots & \frac{\partial X_m}{\partial p_m}
\end{pmatrix}$$

ist offenbar nicht < m, da sonst die  $X_i$  nicht unabhängig wären, aber auch nicht > m, da die Bedingungen

$$\sum_{1}^{m} p_i \frac{\partial X_k}{\partial x_i} = 0, (X_k X_s) = 0 \quad (k, s = 1 \dots m)$$

erfüllt sind, und mithin die Gleichungen:

$$\sum p_s \xi_s = 0, \ \sum_{1}^{m} \left( \frac{\partial X_i}{\partial x_s} \xi_s + \frac{\partial X_i}{\partial p_s} \xi_{m+s} \right) = 0 \qquad (i = 1 \dots m)$$

m linear unabhängige Lösungensysteme  $\xi_1 \dots \xi_{2m}$  besitzen.

Da ferner der Rang der Matrix (20) durch Weglassung der ersten Zeile sich nicht ändert, so besitzen die linearen nicht homogenen Gleichungen (12) (13) in der That ein und nur ein Lösungensystem  $P_1P_2 \dots P_m$  (Art. 14).

Multipliziren wir die Gleichungen (12) mit  $\frac{\partial P_t}{\partial p_i}$ , und die Gleichungen (13) mit  $-\frac{\partial P_t}{\partial x_i}$ , so folgt mit Rücksicht auf (19) durch Ad-

$$\sum p_i \frac{\partial P_t}{\partial p_i} \equiv P_t$$

also die Richtigkeit des Satzes 3).

dition die Identität:

Der Satz 6) folgt jetzt hinterher wie in Art. 275 oder 276.

278. Wir haben, ausgehend von den Identitäten (12) (13), die Relationen:

(19) 
$$(P_iX_k) \equiv \delta_{ik}; (X_iX_k) \equiv (P_iP_k) \equiv 0 \quad (i, k = 1..m),$$

(21) 
$$\sum p_s \frac{\partial X_i}{\partial p_s} \equiv 0, \quad \sum p_s \frac{\partial P_i}{\partial p_s} = P_i \quad (i = 1 ... m)$$

abgeleitet. Offenbar kann man auch umgekehrt von diesen Relationen ausgehend, die Identitäten (12) (13) wiedergewinnen. In der That, ist D'' diejenige Determinante, die aus D entsteht, indem man zunächst alle Elemente der oberen Hälfte mit -1 multiplizirt, und dann die obere mit der untern Hälfte vertauscht, so entsteht durch spaltenweise Komposition von D und D'' wieder die Gleichung  $D = \varepsilon$ . Aus den identischen Relationen (18) ergeben sich jetzt durch Vergleichung mit (19) die Beziehungen (16) (17); die Gleichungen (15) und die analogen für k > m liefern dann sofort die Beziehungen (14); aus den Relationen (21) folgt schliefslich durch geeignete Multiplikationen und Additionen das Formelnsystem (12) (13).

Darnach können wir so resumiren:

Befriedigen 2m Funktionen Xi, Pi die Identität:

$$(22) P_1 dX_1 + \cdots + P_m dX_m \equiv p_1 dx_1 + \cdots + p_m dx_m,$$

so sind sie unabhängig und erfüllen die Bedingungen (19) (21).

Dieser Satz gestattet zweierlei Umkehrungen:

a) Befriedigen m unabhängige Funktionen  $X_1 ... X_m$  der Variabeln  $x_1 ... x_m p_1 ... p_m$  die Bedingungen:

$$\sum p_s \frac{\partial X_i}{\partial p_s} \equiv 0, (X_i X_k) \equiv 0 \quad (i, k = 1..m),$$

so giebt es ein und nur ein System von Funktionen  $P_1 \dots P_m$ , die der Identität (22) genügen.

b) Befriedigen 2m Funktionen  $X_iP_i$  die Identitäten (19) (21), so sind sie unabhängig und erfüllen die Identität (22).

Durch die Relationen (19) (21) sind also die  $X_iP_i$  als die rechten Seiten einer endlichen, homogenen Berührungstransformation vollständig charakterisirt; man nennt daher diese Relationen die "Definitionsgleichungen der endlichen homogenen Berührungstransformation".

279. Nach a) erfordert die Bestimmung einer homogenen Berührungstransformation diejenige der Funktionen  $X_1 ... X_m$  und außerdem noch die Auflösung linearer Gleichungen. Sind  $X_1 ... X_\nu$  bereits so bestimmt, daß die Bedingungen:

$$\sum p_s \frac{\partial X_i}{\partial p_s} \equiv 0, (X_i X_k) \equiv 0$$
  $(i, k = 1, 2...v)$ 

erfüllt sind, so muß für  $X_{\nu+1}$  ein beliebiges, von  $X_1 ... X_{\nu}$  unabhängiges Integral des  $\nu+1$ -gliedrigen vollständigen Systems (8) genommen werden; dies erfordert eine Operation  $2m-2\nu-1$ , da das System (8) die bekannten Lösungen  $X_1 ... X_{\nu}$  zuläßt. Für  $X_1$  kann man eine beliebige Funktion von  $x_1 ... x_m p_1 ... p_m$  wählen, die in den p homogen nullter Ordnung ist.

Die Bestimmung der allgemeinsten homogenen Berührungstransformation

$$x_i' = X_i, p_i' = P_i$$

erfordert also bei willkürlich vorgeschriebenem  $X_1$  noch je eine Operation

$$2m-3, 2m-5, \ldots 3, 1.$$

Dieser Satz ist offenbar in den Ergebnissen von Kap. IX, § 1 als Spezialfall enthalten.

280. Aus den Relationen (19) folgt ein neuer Beweis für den zu Anfang der Nr. 276 aufgestellten Satz. In der That, führt man in das Symbol  $(\varphi f)$  vermöge der homogenen Berührungstransformation (4) die neuen Independenten  $X_i P_i$  ein, so folgt leicht:

$$(\varphi f)_{xp} \equiv \sum \sum_{i} \frac{\partial \varphi}{\partial X_i} \frac{\partial f}{\partial X_k} (X_i X_k) + \sum \sum_{i} \frac{\partial \varphi}{\partial X_i} \frac{\partial f}{\partial P_k} (X_i P_k) + \sum \sum_{i} \frac{\partial \varphi}{\partial P_i} \frac{\partial f}{\partial X_k} (P_i X_k) \equiv (\varphi f)_{XP}.$$

## § 2. Die Definitionsgleichungen der endlichen, nichthomogenen Berührungstransformationen.

281. Unter einer Berührungstransformation der Variabeln

$$z, x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m$$

verstanden wir in Art. 195 eine Transformation:

(1) 
$$\begin{cases} z' = Z(z, x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m) \\ x_i' = X_i(z, x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m) \\ p_i' = P_i(z, x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m) \end{cases} \quad (i = 1 \dots m),$$

deren rechte Seiten einer Identität der Form:

(2) 
$$dZ - P_1 dX_1 - \cdots - P_m dX_m \equiv \varrho (dz - p_1 dx_1 - \cdots - p_m dx_m)$$
.

Dabei verschwindet die mit  $\varrho$  bezeichnete Funktion der Variabeln z,  $x_i p_i$  nicht identisch, da andernfalls, wie man leicht sieht, die Funktionen Z,  $X_1 cdots X_m$  nicht unabhängig wären.

Umgekehrt, genügen 2m+1 Funktionen Z,  $X_i$ ,  $P_i$  der Variabeln z,  $x_k p_k$  der Identität (2), in der  $\varrho$  nicht identisch null ist, so besitzen sie nach der allgemeinen Theorie des Pfaff'schen Problems folgende Eigenschaften:

- 1) Sie sind von einander unabhängig. Denn der Pfaff'sche Ausdruck  $\varrho \nabla$ , wo  $\nabla \equiv dz \Sigma p_i dx_i$  gesetzt ist, besitzt die Klasse 2m+1 (Art. 99, Schlufsbemerkung), und die linke Seite von (2) ist eine Normalform desselben.
  - 2) Die Funktionen Z, X, ... Xm genügen den Relationen:

(3) 
$$[ZX_i] \equiv 0; [X_iX_k] \equiv 0 \quad (i, k = 1 \dots m),$$

wenn gesetzt wird

$$(4) \ [\varphi f] \equiv -[f\varphi] \equiv \sum_{1}^{m} \left\{ \frac{\partial \varphi}{\partial p_{s}} \left( \frac{\partial f}{\partial x_{s}} + p_{s} \frac{\partial f}{\partial z} \right) - \frac{\partial f}{\partial p_{s}} \left( \frac{\partial \varphi}{\partial x_{s}} + p_{s} \frac{\partial \varphi}{\partial z} \right) \right\}.$$

Dies folgt aus Kap. IX, § 1, 2, oder auch aus Art. 242 Satz 3), wenn man bedenkt, daß der Pfaff'sche Ausdruck

$$\frac{1}{\rho} dZ - \frac{P_1}{\rho} dX_1 - \cdots - \frac{P_m}{\rho} dX_m$$

eine reduzirte Form von  $\nabla$  mit m+1 Differentialelementen darstellt, und daß das Klammersymbol (4) zu  $\nabla$  in derselben Beziehung steht, wie das in Kap. IX erklärte allgemeinere Symbol  $[\varphi f]$  zu einem beliebigen Pfaff'schen Ausdruck ungerader Klasse.

3) Kennt man m+1 unabhängige Funktionen  $Z, X_1 ... X_m$  der Variabeln  $zx_ip_i$ , die den Bedingungen (3) genügen, so lassen sich die Funktionen  $\varrho$ ,  $P_1 ... P_m$  auf eine und nur eine Weise so bestimmen, daß die Identität (2), oder, was dasselbe besagt, die Beziehungen:

(5) 
$$\frac{\partial Z}{\partial z} - P_1 \frac{\partial X_1}{\partial z} - \cdots - P_m \frac{\partial X_m}{\partial z} \equiv \mathbf{\varrho};$$

(6) 
$$\frac{\partial Z}{\partial x_i} - P_1 \frac{\partial X_1}{\partial x_i} - \cdots - P_m \frac{\partial X_m}{\partial x_i} \equiv - \varrho p_i \quad (i = 1 \dots m)$$

(7) 
$$\frac{\partial Z}{\partial p_i} - P_1 \frac{\partial X_1}{\partial p_i} - \dots - P_m \frac{\partial X_m}{\partial p_i} \equiv 0 \qquad (i = 1 \dots m)$$

stattfinden.

Dies ist wiederum eine einfache Konsequenz der Entwickelungen des Kap. IX (Art. 242, Satz 3)).

4) Für jeden Index  $\nu$  der Reihe 1..m-1 bilden die partiellen Differentialgleichungen:

(8) 
$$[Zf] = 0, [X_i f] = 0 (i = 1, ... \nu)$$

ein v+1-gliedriges vollständiges System, wie aus Kap. IX unmittelbar folgt. Unter der Annahme v=m dagegen reduziren sich die partiellen Differentialgleichungen (8) offenbar auf nur m linear unabhängige, die ein vollständiges System mit den unabhängigen Lösungen  $Z, X_1 ... X_m$  bilden.

282. In Analogie mit dem vorigen  $\S$  wollen wir den Satz 4) noch auf zwei andere Arten begründen, und zu diesem Zwecke zunächst die lineare Unabhängigkeit der  $\nu+1$  partiellen Differentialgleichungen (8) für den Fall  $\nu < m$  nachweisen. Wir definiren zu diesem Zweck zur Abkürzung das Differentiationssymbol  $\frac{d}{dx_i}$  folgendermaßen:

$$\frac{d}{dx_i} \equiv \frac{\partial}{\partial x_i} + p_i \frac{\partial}{\partial z},$$

und bilden die Matrix:

Verschwänden alle  $\nu+1$ -reihigen Determinanten dieser Matrix, so gäbe es  $\nu+1$  Funktionen  $\varrho_0\varrho_1\ldots\varrho_{\nu}$ , die nicht alle verschwinden und den Identitäten:

$$(10) \varrho_0 \frac{dZ}{dx_i} + \sum_{i=1}^{r} \varrho_s \frac{dX_s}{dx_i} \equiv 0; \varrho_0 \frac{\partial Z}{\partial p_i} + \sum_{i=1}^{r} \varrho_s \frac{\partial X_s}{\partial p_i} \equiv 0 \quad (i = 1 \dots m)$$

genügen. Setzt man jetzt:

$$\sigma \equiv arrho_0 rac{\partial Z}{\partial z} + \sum_1^{r} arrho_s rac{\partial X_s}{\partial z},$$

so folgt, indem man die Gleichungen (10) mit  $dx_i$ , bezw.  $dp_i$  multiplizirt und addirt:

(11) 
$$\varrho_0 dZ + \varrho_1 dX_1 + \cdots + \varrho_r dX_r \equiv \sigma(dz - p_1 dx_1 - \cdots - p_m dx_m)$$
.

Wäre  $\sigma \equiv 0$ , so wären die Funktionen  $Z, X_1 \dots X_{\nu}$ , entgegen der Voraussetzung, nicht unabhängig. Hätte man aber  $\sigma \equiv 0$ , so könnte die Identität (11) nach dem Grassmann'schen Theorem (Art. 118, 119) nur für  $\nu = m$  bestehen.

Damit ist für  $\nu < m$  die lineare Unabhängigkeit der Gleichungen (8) nachgewiesen.

Betrachtet man nun die Identitäten (3), und setzt:

$$[Zf] \equiv Y_0 f; [X_i f] \equiv Y_i f,$$

so läßt sich die Mayer'sche Identität (Art. 268):

$$\begin{aligned} [X_i[Zf]] + [Z[fX_i]] + [f[X_iZ]] &\equiv \\ &\equiv \frac{\partial X_i}{\partial z} [Zf] + \frac{\partial Z}{\partial z} [fX_i] + \frac{\partial f}{\partial z} [X_iZ] \end{aligned}$$

folgendermaßen schreiben:

$$Y_i(Y_0f) - Y_0(Y_if) \equiv \frac{\partial X_i}{\partial z} \cdot Y_0f - \frac{\partial Z}{\partial z} Y_if.$$

Ebenso erhält man:

$$Y_i(Y_k f) - Y_k(Y_i f) \equiv \frac{\partial X_i}{\partial z} Y_k f - \frac{\partial X_k}{\partial z} Y_i f$$

womit Satz 4) bewiesen ist.

384 Kap. XI. Die Definitionsgleichungen der Berührungstransformationen. [283]

283. Um einen zweiten Beweis für diesen Satz zu gewinnen, wollen wir zunächst eine wichtige Eigenschaft des Klammersymbols  $\lceil \varphi f \rceil$  ableiten. Es sei

$$\Delta \equiv \sum_{i=1}^{n} a_i(x_1 x_2 \dots x_n) dx_i$$

ein Pfaff'scher Ausdruck der Klasse 2 \( \lambda - 1 \), und es werde gesetzt:

$$\Delta' \equiv \varrho(x_1 \dots x_n) \cdot \Delta,$$

und zwar sei  $\varrho$  so gewählt, daß  $\Delta'$  wieder die Klasse  $2\lambda - 1$  besitze (Art. 144). Endlich sollen die Funktionen Q',  $Q'_{ik}$  für  $\Delta'$  dieselbe Bedeutung haben, wie Q,  $Q_{ik}$  für den Ausdruck  $\Delta$  (Art. 222). Man erkennt dann leicht, daß identisch:

$$Q_{ik} = \varrho^{\lambda-1} Q_{ik}; \ Q \equiv \varrho^{\lambda} \cdot Q,$$

und infolgedessen:

(12) 
$$\sum_{1}^{2\lambda-1} \sum_{1}^{2\lambda-1} \frac{Q'_{ik}}{Q'} \frac{\partial \varphi}{\partial x_k} \frac{\partial f}{\partial x_i} \equiv \frac{1}{\varrho} \sum_{1}^{2\lambda-1} \sum_{1}^{2\lambda-1} \frac{Q_{ik}}{Q} \frac{\partial \varphi}{\partial x_k} \frac{\partial f}{\partial x_i}.$$

Verstehen wir jetzt unter ∇ wiederum den Pfaff'schen Ausdruck:

$$\nabla \equiv dz - p_1 dx_1 - \cdots - p_m dx_m,$$

und unter  $\varrho$  die in der Identität (2) vorkommende Funktion, so ergiebt sich aus der Beziehung (12) und dem Satz des Art. 263 ohne weiteres die Identität:

$$[\varphi f]_{ZXP} \equiv \frac{1}{\varrho} [\varphi f]_{zxp},$$

wenn gesetzt wird:

$$[\varphi f]_{ZXP} \equiv \sum_{i}^{m} \left\{ \frac{\partial \varphi}{\partial P_{i}} \left( \frac{\partial f}{\partial X_{i}} + P_{i} \frac{\partial f}{\partial Z} \right) - \frac{\partial f}{\partial P_{i}} \left( \frac{\partial \varphi}{\partial X_{i}} + p_{i} \frac{\partial \varphi}{\partial Z} \right) \right\},$$

oder, mit Worten ausgedrückt: Das Klammersymbol  $[\varphi f]$  behält bis auf einen hinzutretenden Faktor  $\varrho$  seine Form, wenn man statt der Variabeln  $zx_ip_i$  mittels einer beliebigen Berührungstransformation (1) die neuen Independenten  $Z, X_iP_i$  einführt.

Da nun identisch:

$$[ZX_i]_{ZXP} \equiv [X_iX_k]_{ZXP} \equiv [P_iP_k]_{ZXP} \equiv 0.$$
  
 $[P_rZ]_{ZXP} \equiv P_r, [P_rX_i]_{ZXP} \equiv \delta_{rs},$ 

so ist Satz 2) auf's neue bewiesen, und wir haben außerdem noch folgende Eigenschaften der Funktionen  $Z, X_i P_i$  gewonnen:

5) Genügen die Funktionen  $ZX_iP_i$  der Identität (2), worin  $\mathbf{o} \equiv 0$ , so gelten die Beziehungen:

(14) 
$$[P_iP_k] \equiv 0$$
;  $[P_rX_s] \equiv \varrho \cdot \delta_{rs}$ ;  $[P_rZ] \equiv \varrho P_r \quad (r,s=1..m)$ .

Darnach hat man auch:

$$\left[\begin{array}{c} P_r \\ \overline{P_s} \end{array} Z\right] \equiv 0 \qquad (r, s = 1, 2 \dots m),$$

und die  $\nu + 1$  partiellen Differentialgleichungen (8) besitzen mithin die  $2m - \nu$  unabhängigen Integrale:

$$Z, X_1 \cdots X_m, \frac{P_{\nu+2}}{P_{\nu+1}}, \frac{P_{\nu+3}}{P_{\nu+1}} \cdots \frac{P_m}{P_{\nu+1}},$$

bilden also in der That ein vollständiges System.

Indem man die Mayer'sche Identität (Art. 271) auf irgend drei der Funktionen  $ZX_iP_i$  anwendet, und die Formeln (3) und (14) beachtet, folgen leicht die Beziehungen:

(15) 
$$[Z\varrho] \equiv \varrho \, \frac{\partial Z}{\partial z} - \varrho^2,$$

$$[X_i \varrho] \equiv \varrho \, \frac{\partial X_i}{\partial z}; \, [P_i \varrho] \equiv \varrho \, \frac{\partial P_i}{\partial z}.$$

284. Wir wollen schliefslich noch in Analogie zum vorigen § die wichtigsten der bisherigen Resultate direkt aus der Identität:

(17) 
$$dZ - P_1 dX_1 - \cdots - P_m dX_m \equiv \varrho(dz - p_1 dx_1 - \cdots - p_m dx_m)$$

ableiten. Diese Identität zerlegt sich in die folgenden Gleichungen:

(18) 
$$\frac{\partial Z}{\partial z} - \sum_{1}^{m} P_{s} \frac{\partial X_{s}}{\partial z} \equiv \varrho$$

$$\frac{\partial Z}{\partial x_{i}} - \sum_{1}^{m} P_{s} \frac{\partial X_{s}}{\partial x_{i}} \equiv -\varrho p_{i} \qquad (i = 1 ... m)$$

$$\frac{\partial Z}{\partial p_{i}} - \sum_{1}^{m} P_{s} \frac{\partial X_{s}}{\partial p_{i}} \equiv 0 \qquad (i = 1 ... m).$$

Aus (18) (19) folgt durch Elimination von  $\varrho$  unter Gebrauch des Symbols  $\frac{d}{dx_i}$  (Art. 282):

(20) 
$$\frac{dZ}{dx_i} - \sum P_s \frac{dX_s}{dx_i} \equiv 0 \qquad (i = 1 \dots m).$$

Wir üben nun auf die  $i^{\text{te}}$  Relation (20) die Operation  $\frac{d}{dx_k}$ , auf die  $k^{\text{te}}$  Relation (20) die Operation  $\frac{d}{dx_i}$  aus und subtrahiren; ferner differentiiren wir die  $i^{\text{te}}$  Relation (20) nach  $p_k$  und die  $k^{\text{te}}$  Relation (19) mit dem Symbol  $\frac{d}{dx_i}$  und subtrahiren; endlich subtrahiren wir die nach  $p_k$  abgeleitete  $i^{\text{te}}$  Relation (19) von der nach  $p_i$  abgeleiteten  $k^{\text{ten}}$  Relation (19) und erhalten so:

(21) 
$$\begin{cases} a_{ik} \equiv \sum_{1}^{m} \left( \frac{dP_s}{dx_k} \frac{dX_s}{dx_i} - \frac{dP_s}{dx_i} \frac{dX_s}{dx_k} \right) \equiv 0 \\ b_{ik} \equiv \sum_{1}^{m} \left( \frac{\partial P_s}{\partial p_k} \frac{\partial X_s}{\partial p_i} - \frac{\partial P_s}{\partial p_i} \frac{\partial X_s}{\partial p_k} \right) \equiv 0 \\ c_{ik} \equiv \sum_{1}^{m} \left( \frac{\partial P_s}{\partial p_k} \frac{dX_s}{dx_i} - \frac{dP_s}{dx_i} \frac{\partial X_s}{\partial p_k} \right) \equiv \varrho \delta_{ik} \\ (i, k = 1 \dots m; \delta_{ik} = 0; i \geqslant k; \delta_{ii} = 1). \end{cases}$$

Ferner betrachten wir die Determinante:

und bezeichnen mit D' diejenige Determinante, die aus D hervorgeht, wenn man darin die  $X_i$  durch —  $X_i$  ersetzt, und sodann die linke Hälfte mit der rechten vertauscht. Durch Zeilenkomposition von D, D' folgt dann wegen (21) leicht:

$$DD' \equiv D^2 \equiv \rho^{2m}; D = \varepsilon \rho^m,$$

worin & die positive oder negative Einheit bedeutet.

Wenn man nun in der Funktionaldeterminante J der 2m+1 Funktionen  $Z, X_i P_i$ :

zu der  $i^{\text{ten}}$  Zeile die mit  $p_i$  multiplizirte letzte Zeile addirt, so kommt dies darauf hinaus, in den m ersten Zeilen von J die Symbole  $\frac{\partial}{\partial x_k}$  durch  $\frac{d}{dx_k}$  zu ersetzen. Wenn man in der so umgeformten Determinante J die ersten m Spalten bez. mit  $-P_1, \ldots -P_m$  multiplizirt, und zu der letzten addirt, so folgt wegen (18), (19) und (20):

$$J \equiv \varrho \cdot D \equiv \varepsilon \cdot \varrho^{m+1}$$
.

Da nun  $\varrho$  der Annahme nach nicht identisch verschwindet, so ist Satz 1) nachgewiesen.

Es sei jetzt wieder

$$(-1)^{i+k}D_{ki}$$

die aus D durch Streichung der  $i^{\rm ten}$  Zeile und  $k^{\rm ten}$  Spalte hervorgehende Determinante. Die Theorie der Determinanten liefert dann folgende Relationen:

(22) 
$$\begin{cases} \sum_{1}^{m} \left( \frac{dX_{s}}{dx_{i}} D_{sk} + \frac{dP_{s}}{dx_{i}} D_{m+s,k} \right) \equiv \varepsilon \varrho^{m} \delta_{ik} \\ \sum_{1}^{m} \left( \frac{\partial X_{s}}{\partial p_{i}} D_{sk} + \frac{\partial P_{s}}{\partial p_{i}} D_{m+s,k} \right) \equiv 0 \\ \sum_{1}^{m} \left( \frac{dX_{s}}{dx_{i}} D_{s,m+k} + \frac{dP_{s}}{dx_{i}} D_{m+s,m+k} \right) \equiv 0 \\ \sum_{1}^{m} \left( \frac{\partial X_{s}}{\partial p_{i}} D_{s,m+k} + \frac{\partial P_{s}}{\partial p_{i}} D_{m+s,m+k} \right) \equiv \varepsilon \varrho^{m} \delta_{ik}. \end{cases}$$

$$(s, k = 1, 2, \dots m)$$

Der Vergleich mit (21) lehrt jetzt, dass identisch:

(23) 
$$\begin{cases} D_{sk} \equiv \varepsilon \varrho^{m-1} \frac{\partial P_s}{\partial p_k}; \ D_{m+s,k} \equiv -\varepsilon \varrho^{m-1} \frac{\partial X_s}{\partial p_k} \\ D_{s,m+k} \equiv -\varepsilon \varrho^{m-1} \frac{dP_s}{dx_k}; \ D_{m+s,m+k} \equiv \varepsilon \varrho^{m-1} \frac{dX_s}{dx_k} \\ (s,k=1..m). \end{cases}$$

25\*

388 Kap. XI. Die Definitionsgleichungen der Berührungstransformationen. [285]

Man hat ferner die Identitäten:

$$\begin{cases}
a) \sum_{1}^{m} \left(\frac{dX_{i}}{dx_{s}} D_{ks} + \frac{\partial X_{i}}{\partial p_{s}} D_{k,m+s}\right) \equiv \varepsilon \varrho^{m} \delta_{ik} \\
b) \sum_{1}^{m} \left(\frac{dP_{i}}{dx_{s}} D_{ks} + \frac{\partial P_{i}}{\partial p_{s}} D_{k,m+s}\right) \equiv 0 \\
c) \sum_{1}^{m} \left(\frac{dX_{i}}{dx_{s}} D_{m+k,s} + \frac{\partial X_{i}}{\partial p_{s}} D_{m+k,m+s}\right) \equiv 0 \\
d) \sum_{1}^{m} \left(\frac{dP_{i}}{dx_{s}} D_{m+k,s} + \frac{\partial P_{i}}{\partial p_{s}} D_{m+k,m+s}\right) \equiv \varepsilon \varrho^{m} \delta_{ik}.
\end{cases}$$

Die Relationen a) d) liefern übereinstimmend:

$$[P_iX_k] \equiv \varrho \delta_{ik},$$

während sich aus b) und c) die folgenden Gleichungen ergeben:

$$[P_i P_k] \equiv [X_i X_k] \equiv 0.$$

Multiplizirt man ferner die Relationen (20) mit  $-\frac{\partial X_k}{\partial p_i}$ , die Gleichungen (19) mit  $\frac{dX_k}{dx_i}$ , und addirt die so entstehenden 2m Gleichungen, so folgt:

$$[ZX_k] \equiv \Sigma P_s[X_sX_k] \equiv 0.$$

Indem wir schließlich die Relationen (20) mit  $-\frac{\partial P_k}{\partial p_i}$ , die Gleichungen (19) mit  $\frac{dP_k}{dx_i}$  multiplizirt, so folgt durch Summation dieser 2m Gleichungen:

$$[ZP_k] \equiv \Sigma P_s[X_sP_k] \equiv -\varrho P_k$$

womit die Sätze 2) und 5) bewiesen sind.

285. Um den Satz 3) nachzuweisen, bemerken wir zunächst, daß von den m+1 Funktionensystemen:

(25) 
$$\frac{\frac{dZ}{dx_1}}{\frac{dX_i}{dx_1}} \cdots \frac{\frac{dZ}{dx_m}}{\frac{dX_i}{dx_m}}, \quad \frac{\partial Z}{\partial p_1} \cdots \frac{\partial Z}{\partial p_m} \\
\frac{dX_i}{dx_1} \cdots \frac{dX_i}{dx_m}, \quad \frac{\partial X_i}{\partial p_1} \cdots \frac{\partial X_i}{\partial p_m} \qquad (i = 1, \dots m)$$

immer je m linear unabhängig sein müssen, wenn die m+1 Funktionen  $Z, X_1 \dots X_m$  als unabhängig vorausgesetzt werden. Denn wären etwa

die m ersten Systeme (25) linear abhängig, so ergäbe sich eine Identität:

$$arrho_0 dZ + \sum_{s=0}^{m-1} arrho_s dX_s \equiv \sigma(dz - p_1 dx_1 - \cdots - p_m dx_m),$$

was im Falle  $\sigma \equiv 0$  mit der vorausgesetzten Unabhängigkeit von  $Z, X_1 \dots X_m$ , im Falle  $\sigma \equiv 0$  aber, wie man leicht erkennt, mit Satz 1) in Widerspruch steht. Darnach ist der Rang der aus den Systemen (25) gebildeten Matrix  $\geq m$ . Da nun die Funktionen  $Z, X_i$  den Relationen (3) genügen, so besitzen die m+1 linearen Gleichungen:

$$\sum_{1}^{m} \left( \xi_{s} \frac{dZ}{dx_{s}} + \xi_{m+s} \frac{\partial Z}{\partial p_{s}} \right) = 0, \quad \sum_{1}^{m} \left( \xi_{s} \frac{dX_{i}}{dx_{s}} + \xi_{m+s} \frac{\partial X_{i}}{\partial p_{s}} \right) = 0$$

$$(i = 1 \dots m)$$

offenbar die m linear unabhängigen Lösungensysteme:

$$-\frac{\partial X_k}{\partial p_1} \cdot \cdot -\frac{\partial X_k}{\partial p_m} \frac{d X_k}{d x_1} \cdot \cdot \frac{d X_k}{d x_m} \qquad (k=1 \cdot \cdot m),$$

also ist der Rang der Matrix  $(25) \leq m$ ; er ist daher genau = m und ändert sich nicht, wenn man aus dieser Matrix die erste Zeile fortläfst. Nach Art. 14 besitzen daher die linearen Gleichungen (19) (20) ein und nur ein Lösungensystem  $P_1 ... P_m$ . Definirt man dann die Funktion  $\varrho$  durch die Gleichung (18), so gilt die Identität (17) und  $\varrho$  kann nicht null sein, da andernfalls die 2m+1 Funktionen  $ZX_iP_i$  nicht unabhängig wären. Der Satz 3) ist damit vollständig bewiesen.

286. Es seien jetzt umgekehrt 2m + 2 Funktionen  $\varrho$ , Z,  $X_i$ ,  $P_i$  gegeben, die den Bedingungen

(26) 
$$\begin{cases} [X_i X_k] \equiv [P_i P_k] \equiv 0; \ [P_i X_k] \equiv \varrho \, \delta_{ik} \\ [ZX_i] \equiv 0; \ [P_i Z] \equiv \varrho \, P_i \quad (i, k = 1, 2 \dots m) \end{cases}$$

genügen; die Funktion o verschwinde nicht identisch.

Bezeichnet jetzt D'' diejenige Determinante, die aus D dadurch entsteht, daß man darin alle Elemente der obern Hälfte mit dem negativen Zeichen versieht, und dann die obere Hälfte mit der untern vertauscht, so ergiebt sich durch spaltenweise Komposition der beiden Schemata D und D'' für D wieder der Wert  $\varepsilon \varrho^m$ . Aus den identischen Relationen (24) folgen für die  $D_{ik}$  durch Vergleichung mit (26) die Werte (23), worauf die Relationen (22) ohne weiteres das Gleichungensystem (21) ergeben.

Nun hat man vermöge (26):

$$egin{aligned} \sum_{1}^{m} \left[P_{s}Z
ight] rac{\partial X_{s}}{\partial p_{i}} - \sum_{1}^{m} \left[X_{s}Z
ight] rac{\partial P_{s}}{\partial p_{i}} &\equiv arrho \ \sum_{1}^{m} P_{s} rac{\partial X_{s}}{\partial p_{i}} \end{aligned} \ \ \sum_{1}^{m} \left[P_{i}Z
ight] rac{dX_{s}}{dx_{i}} - \sum_{1}^{m} \left[X_{s}Z
ight] rac{dP_{s}}{dx_{i}} &\equiv arrho \ \sum_{1}^{m} P_{s} rac{dX_{s}}{dx_{i}} \end{aligned} .$$

Die linken Seiten dieser Gleichungen sind aber, wie die Ausrechnung lehrt, vermöge der Formeln (21) mit  $\varrho$   $\frac{\partial Z}{\partial p_i}$  bezw. mit  $\varrho$   $\frac{dZ}{dx_i}$  identisch, womit die Formeln (19) (20) gewonnen sind. Diese Formeln zeigen, daß die Identität

$$dZ - \sum P_i dX_i \equiv \left(\frac{\partial Z}{\partial z} - \sum P_i \frac{\partial X_i}{\partial z}\right) \left(dx - \sum p_i dx_i\right)$$

stattfindet, und aus Satz 5) und den Identitäten (14) folgt jetzt unmittelbar, daß die in den Formeln (26) auftretende Funktion  $\varrho$  durch die Gleichung (18) definirt ist.

Darnach lassen sich die bisherigen Resultate so zusammenfassen: Befriedigen 2m + 1 Funktionen Z,  $X_i$ ,  $P_i$  der Variabeln

$$z, x_1 \ldots x_m p_1 \ldots p_m$$

eine Identität der Form:

(2) 
$$dZ - P_1 dX_1 - \cdots - P_m dX_m \equiv \varrho (dz - p_1 dx_1 - \cdots - p_m dx_m),$$

worin  $\varrho(z ... p_m)$  nicht identisch verschwindet, so sind sie von einander unabhängig, und es bestehen die Beziehungen:

(26) 
$$\begin{cases} [ZX_i] \equiv [X_iX_k] \equiv 0 \\ [P_iP_k] \equiv 0; [P_iX_k] \equiv \varrho \,\delta_{ik}; [P_iZ] \equiv \varrho \,P_i, \end{cases}$$

$$(27) [Z \varrho] \equiv \varrho \frac{\partial Z}{\partial z} - \varrho^2; [X_i \varrho] \equiv \varrho \frac{\partial X_i}{\partial z}; [P_i \varrho] \equiv \varrho \frac{\partial P_i}{\partial z}$$

$$(i, k = 1, 2, \dots m).$$

Dieser Satz gestattet eine doppelte Umkehrung:

a) Kennt man m+1 unabhängige Funktionen  $Z, X_1 ... X_m$ , welche die Relationen

(3) 
$$[ZX_i] \equiv 0, [X_iX_k] \equiv 0 \quad (i, k = 1, 2, ...m)$$

erfüllen, so lassen sich auf eine und nur eine Weise m+1 weitere Funktionen  $\varrho$ ,  $P_1 \dots P_m$  so bestimmen, daß die Identität (2) stattfindet.

b) Kennt man 2m + 2 Funktionen Z,  $X_i$ ,  $P_i$ ,  $\varrho$ , von denen keine identisch verschwindet, und welche die Relationen (26) (und infolgedessen auch (27)) erfüllen, so besteht zwischen ihnen die Identität (2).

Die Gleichungen (26) heißen die "Definitionsgleichungen der endlichen, nicht homogenen Berührungstransformationen", da sie nach dem Vorigen die Funktionen Z,  $X_iP_i$  als die rechten Seiten einer Berührungstransformation vollständig charakterisiren.

287. Sind von den rechten Seiten einer Berührungstransformation:

(28) 
$$z' = Z; x_i' = X_i; p_i' = P_i$$

die Funktionen Z, X, ... X, bereits so bestimmt, dass die Relationen

$$[ZX_i] \equiv [X_i X_k] \equiv 0 \quad (i, k = 1, 2, \dots \nu)$$

alle erfüllt sind, so ist für  $X_{\nu+1}$  ein beliebiges, von  $Z, X_1 ... X_{\nu}$  unabhängiges Integral des  $\nu + 1$ -gliedrigen vollständigen Systems:

(8) 
$$[Zf] = 0, [X_1f] = 0 ... [X_rf] = 0$$

zu wählen, was eine Operation  $2m-2\nu-1$  erfordert, da  $Z, X_1 \dots X_{\nu}$  bekannte Integrale dieses Systems sind.

Die Aufstellung der allgemeinsten Berührungstransformation erfordert also, wenn Z willkürlich vorgeschrieben wird, je eine Operation:

$$2m-1, 2m-3, \ldots 3, 1.$$

Natürlich kann man ebenso gut etwa  $X_1$  willkürlich annehmen. In der That ist ja die in der Identität (2) auftretende Funktion Z vor den  $X_i$  in keiner Weise ausgezeichnet; denn dividirt man diese Identität durch —  $P_1$ , so entsteht eine Relation, in der  $X_1$  die Rolle von Z übernommen hat.

288. Man kann aber auch  $\varrho$  willkürlich annehmen, und sodann die Funktionen Z,  $X_i$ ,  $P_i$  so bestimmen, daß die Identität (2) stattfindet. Es gilt nämlich folgender Satz:

Ist  $\varrho$  eine beliebig vorgeschriebene, nicht identisch verschwindende Funktion der Variabeln  $zx_ip_i$ , und bedeuten  $X_1...X_{\nu}$  ( $\nu \leq m$ ) unabkängige Funktionen derselben Variabeln, die den Identitäten:

(29) 
$$[X_i \varrho] \equiv \varrho \frac{\partial X_i}{\partial z}; [X_i X_k] \equiv 0 \quad (i, k = 1, 2, ... \nu)$$

genügen, so bilden die partiellen Differentialgleichungen:

(30) 
$$\begin{cases} Y_0 f \equiv [\varrho f] + \varrho \frac{\partial f}{\partial z} = 0 \\ Y_i f \equiv [X_i f] = 0 \end{cases} \quad (i = 1 \dots \nu)$$

ein v + 1-gliedriges vollständiges System.

Daß die Gleichungen (30) linear unabhängig sind, folgt leicht daraus, daß andernfalls entweder die  $\nu$  letzten derselben, entgegen den

Resultaten des Art. 282, für sich linear abhängig wären, oder daß  $\varrho$  identisch verschwände.

Man hat ferner:

$$\begin{cases} Y_i(Y_0f) \equiv [X_i[\varrho f]] + \left[X_i, \varrho \frac{\partial f}{\partial z}\right] \\ Y_0(Y_if) \equiv [\varrho[X_if]] + \varrho \frac{\partial}{\partial z}[X_if]; \end{cases}$$

beachtet man nun, dass identisch:

$$egin{aligned} rac{\partial}{\partial z} \left[ X_i f 
ight] &\equiv \left[ rac{\partial X_i}{\partial z}, f 
ight] + \left[ X_i, rac{\partial f}{\partial z} 
ight] \ \left[ oldsymbol{arphi}, oldsymbol{arphi} \psi 
ight] &\equiv oldsymbol{arphi} \left[ oldsymbol{arphi} \psi 
ight] + \psi \left[ oldsymbol{arphi} oldsymbol{arphi} 
ight], \end{aligned}$$

so folgt mit Rücksicht auf die Mayer'sche Identität durch Subtraktion der beiden Gleichungen (31) nach kurzer Rechnung:

$$Y_i(Y_0f) - Y_0(Y_if) \equiv 2 \frac{\partial X_i}{\partial z} Y_0f - \frac{\partial \varrho}{\partial z} Y_if.$$

Da nun die  $\nu$  letzten Gleichungen (30) für sich genommen ein vollständiges System bilden (Satz 4) dieses §), so ist die Vollständigkeit des Systems (30) nachgewiesen. Man wähle jetzt für  $X_{\nu+1}$  ein beliebiges, von  $X_1 \dots X_{\nu}$  unabhängiges Integral dieses Systems, was eine Operation:

$$2m + 1 - (\nu + 1) - \nu = 2m - 2\nu$$

erfordert. Hat man solcherweise  $X_1 cdots X_m$  der Reihe nach ermittelt, so bestimme man eine Funktion Z, die den Bedingungen:

$$(32) Y_0Z - \rho^2 \equiv 0, Y_1Z \equiv 0, \dots Y_mZ \equiv 0$$

genügt. Zu diesem Zwecke denken wir uns Z durch die Gleichung

$$f(Z, z, x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m) = 0$$

definirt. Ist dann  $\xi$  irgend eine der Variabeln  $zx_ip_i$ , so hat man:

$$\frac{\partial f}{\partial Z} \frac{\partial Z}{\partial \xi} + \frac{\partial f}{\partial \xi} = 0.$$

Substituirt man die Werte der Ableitungen  $\frac{\partial Z}{\partial \xi}$  aus diesen Gleichungen in das System (32), so verwandelt sich dieses in das folgende:

$$\overline{Y}f \equiv Y_0 f + \varrho^2 \frac{\partial f}{\partial Z} = 0, \ Y_1 f = 0, \dots Y_m f = 0.$$

Diese Gleichungen bilden ein m + 1-gliedriges vollständiges System mit 2m + 2 Independenten, da nämlich identisch:

$$Y_i(\overline{Y}f) - \overline{Y}(Y_if) \equiv 2 \frac{\partial X_i}{\partial z} \overline{Y}f - \frac{\partial \varrho}{\partial z} Y_if.$$

Da ferner die Koeffizienten des Systems (33) die Independente Z nicht enthalten, und dasjenige Gleichungensystem, das aus (33) durch Weglassung des mit  $\frac{\partial f}{\partial Z}$  multiplizirten Terms entsteht, wiederum vollständig ist, so besitzen die Gleichungen (33) außer  $X_1 \dots X_m$  noch ein  $m+1^{\text{tes}}$  Integral der Form:

$$-Z+\Phi(zx_1\ldots x_mp_1\ldots p_m),$$

welches durch eine einzige Quadratur bestimmt wird, wenn  $X_1 ... X_m$  bekannt sind. Alle diese Behauptungen ergeben sich durch ganz ähnliche Überlegungen wie in Nr. 145. Indem wir jetzt Z mit  $\Phi$  identificiren, können wir nach Satz 3) die  $P_i$  hinterher durch Auflösung linearer Gleichungen so bestimmen, dass die Identität (2) stattfindet, und haben damit folgenden Satz gewonnen:

"Ist  $\varrho$  eine willkürlich gewählte, nicht identisch verschwindende Funktion der 2m+1 Variabeln  $zx_1 \dots x_m p_1 \dots p_m$ , so erfordert die Bestimmung eines Funktionensystems  $ZX_iP_i$ , welches der Identität:

$$dZ - \sum_{1}^{m} P_{i} dX_{i} \equiv \varrho \left( dz - \sum_{1}^{m} p_{i} dx_{i} \right)$$

genügt, außer Differentiationen und Eliminationen noch je eine Operation

$$2m$$
,  $2m-2$ , ... 4, 2, 0.

Auch dieser Satz folgt unmittelbar aus der allgemeinen Theorie des Pfaff'schen Problems. Man verifizirt nämlich leicht, daß für den bedingungslosen Pfaff'schen Ausdruck

$$\varrho(dz-p_1dx_1-\cdots-p_mdx_m)$$

das vollständige System V sich auf die einzige partielle Differentialgleichung:

$$[\varrho f] + \varrho \frac{\partial f}{\partial z} = 0$$

reduzirt, und daß das vollständige System, das in Kap. IX mit  $V_{\nu}$  bezeichnet wurde, in dem gegenwärtigen Falle mit (30) identisch ist.

289. Wir betrachten schließlich noch diejenigen Berührungstransformationen, für welche die in (2) auftretende Funktion  $\varrho \equiv 1$  ist. Aus (27) folgt jetzt:

$$\frac{\partial Z}{\partial z} \equiv 1; \quad \frac{\partial X_i}{\partial z} \equiv 0; \quad \frac{\partial P_i}{\partial z} \equiv 0.$$

Also muss Z die Form haben:

(34) 
$$Z \equiv z - U(x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m),$$

während die  $X_i$ ,  $P_i$  von z unabhängig sind, was wir aus Art. 201 bereits wissen. Wählt man nun dementsprechend für  $X_1$  eine arbiträre Funktion der 2m Variabeln  $x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m$  und legt auch den übrigen  $X_i$  die Bedingung auf, von z unabhängig zu sein, so verwandeln sich die Bedingungen  $[X_i X_k] \equiv 0$  in die folgenden:

$$(35) (X_i X_k) \equiv 0,$$

und wir wissen aus Art. 275, daß für jede Zahl  $\nu$  der Reihe 1..m die partiellen Differentialgleichungen:

$$(36) (X_1 f) = 0 ... (X_v f) = 0$$

ein  $\nu$ -gliedriges vollständiges (Jacobi'sches) System bilden, wenn die  $X_1 \dots X_{\nu}$  unabhängig und bereits so bestimmt sind, daß die Bedingungen (35) für  $i, k = 1 \dots \nu$  gelten. Für  $X_{\nu+1}$  muß dann eine von  $X_1 \dots X_{\nu}$  Lösung des Systems (36) genommen werden, was eine Operation  $2m-2\nu$  erfordet. Hat man so die  $X_1 \dots X_m$  der Reihe nach bestimmt, so bilden nach Art. 282 die Gleichungen:

für sich ein m-gliedriges vollständiges System mit den Independenten  $z, x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m$ ; da nun die Variable z in den Koeffizienten desselben nicht auftritt, und die m Gleichungen  $(X_if)=0$  für sich ein vollständiges System bilden, so besitzt das System (37), wie man mittels der Schlußweise des Art. 145 leicht erkennt, außer den Lösungen  $X_1 \dots X_m$  noch ein  $m+1^{\text{tes}}$  Integral der Form (34), das durch Eliminationen und eine einzige Quadratur erhalten wird, wenn  $X_1 \dots X_m$  bekannt sind. Aus Satz (3) schließen wir nunmehr, daß die linearen Gleichungen:

$$\begin{split} \sum_{1}^{m} P_{s} \frac{\partial X_{s}}{\partial x_{i}} &= - \frac{\partial U}{\partial x_{i}} + p_{i} \\ \sum_{1}^{m} P_{s} \frac{\partial X_{s}}{\partial p_{i}} &= - \frac{\partial U}{\partial p_{i}} \end{split}$$

eine und nur eine Auflösung  $P_1 \dots P_m$  gestatten. Die Identitäten:

$$[P_k Z] \equiv \varrho P_k; [X_i P_k] \equiv -\varrho \delta_{ik}; [P_i P_k] \equiv 0$$

nehmen hier folgende Gestalt an:

$$-(P_k U) + \sum p_s \frac{\partial P_k}{\partial p_s} \equiv P_k; (P_k X_i) \equiv \delta_{ik}; (P_i P_k) \equiv 0.$$

Die letzten beiden dieser Identitäten zeigen, daß das vollständige System (36) die Integrale

$$X_1 \dots X_m P_{\nu+1} \dots P_m$$

besitzt.

290. Überträgt man die in Art. 218 entwickelte Reduktionsmethode auf den bedingungslosen Pfaff'schen Ausdruck

$$\nabla \equiv dz - p_1 dx_1 - \cdots - p_m dx_m,$$

so erhält man genau das in der vorigen Nr. auseinandergesetzte Verfahren. Man erkennt dies sofort, wenn man bedenkt, daß das vollständige System V, das zu  $\nabla$  gehört, sich auf die einzige partielle Differentialgleichung

$$\frac{\partial f}{\partial z} = 0$$

reduzirt, und daß die Gleichungen (36) mit (38) zusammen in dem vorliegenden Falle dasjenige vollständige System bilden, welches in Art. 218 mit  $V_v$  bezeichnet wurde.

Derselbe Sachverhalt läfst sich auch so aussprechen:

Die Reduktion der vorigen Nr. kommt darauf hinaus, den Pfaff'schen Ausdruck

$$\nabla' \equiv p_1 dx_1 + \cdots + p_m dx_m$$

auf die Form

$$d U(x_1 p) + \Sigma P_i(x_1 p) dX_i(x p)$$

zu reduziren, worin die Funktion  $X_1$  willkürlich vorgeschrieben ist, und wird, wie man leicht sieht, auch dadurch erhalten, dass man auf  $\nabla'$ das in Art. 162 skizzirte Verfahren anwendet.

291. Nach Nr. 289 können wir schließlich folgenden Satz aufstellen: "Befriedigen 2m + 1 Funktionen  $U, X_1 ... X_m P_1 ... P_m$  der Variabeln  $x_1 ... x_m p_1 ... p_m$  die Identität:

(39) 
$$dU + P_1 dX_1 + \cdots + P_m dX_m \equiv p_1 dx_1 + \cdots + p_m dx_m$$

so sind die Funktionen  $P_1 ... P_m$ ,  $X_1 ... X_m$  von einander unabhängig, und es bestehen folgende identische Beziehungen:

(40) 
$$\begin{cases} (X_i X_k) \equiv 0, \ (P_i X_k) \equiv \delta_{ik}, \ (P_i P_k) \equiv 0 \\ (X_i U) \equiv \sum_1^m p_s \frac{\partial X_i}{\partial p_s} \\ (P_k U) \equiv -P_k + \sum_1^m p_s \frac{\partial P_k}{\partial p_s} \\ (i, k = 1, 2, \dots m). \end{cases}$$

Dieser Satz gestattet mehrere Umkehrungen, von denen wir folgende hervorheben:

- a) Kennt man m unabhängige Funktionen  $X_1 ... X_m$ , welche die Identitäten  $(X_i X_k) \equiv 0$  erfüllen, so kann man durch eine Quadratur eine Funktion U, hierauf durch Auflösung linearer Gleichungen m Funktionen  $P_1 ... P_m$  so bestimmen, daß die Identität (39) stattfindet.
- b) Befriedigen 2m + 1 Funktionen  $U, P_iX_i$  der Variabeln  $x_kp_k$  alle Relationen (40), so sind die 2m Funktionen  $P_iX_i$  unabhängig, und es besteht die Identität (39).

Wir können noch hinzufügen:

Die Bestimmung der allgemeinsten Berührungstransformation der Gestalt:

$$z' = z - U(x, p); \ x_i' = X_i(x, p); \ p_i' = P_i(x, p)$$

erfordert, falls X, willkürlich vorgeschrieben wird, je eine Operation

$$2m-2, 2m-4, \ldots 2, 0.$$

Es sei schließlich hervorgehoben, daß mit Rücksicht auf (40) die Funktion U nur dann, aber auch stets dann eine Konstante oder eine Funktion von  $X_1 cdots X_m$  allein wird, wenn alle  $X_i$  in den  $p_i$  homogen nullter Ordnung sind. Wir kommen damit auf die Theorie des vorigen § zurück.

292. Man kann im Vorigen auch die Funktion U willkürlich annehmen, und hinterher die  $P_i$ ,  $X_i$  so bestimmen, daß die Identität (39) stattfindet. Es gilt nämlich der Satz:

Ist v ein Index < m, bedeutet ferner U eine beliebige Funktion der Variabeln  $x_i p_i$ , und sind  $X_1 ... X_v$  unabhängige Funktionen dieser Variabeln, die den Bedingungen:

(41) 
$$(X_i U) \equiv \sum_{1}^{m} p_s \frac{\partial X_i}{\partial p_s} \qquad (i = 1, \dots \nu)$$

$$(X_i X_k) \equiv 0 \qquad \qquad (i, k = 1 \dots \nu)$$

genügen, so bilden die partiellen Differentialgleichungen:

(42) 
$$(Uf) + \sum_{1}^{m} p_{s} \frac{\partial f}{\partial p_{s}} = 0, (X_{i}f) = 0 (i = 1 \dots \nu)$$

ein v + 1-gliedriges vollständiges System.

Die lineare Unabhängigkeit dieser Gleichungen ist leicht zu beweisen. Setzt man ferner:

$$Y_0 f \equiv (Uf) + \sum p_s \frac{\partial f}{\partial p_s}; \ Y_i f \equiv (X_i f),$$

so hat man:

$$Y_0(Y_i f) \equiv (U(X_i f)) + \sum p_s \frac{\partial}{\partial p_s} (X_i f)$$
  
 $Y_i(Y_0 f) \equiv (X_i(U f)) + (X_i, \sum p_s \frac{\partial f}{\partial p_s}),$ 

woraus mittels der Jacobi'schen Identität und mit Rücksicht auf die Beziehung:

$$\left(X_i,\sum p_srac{\partial f}{\partial p_s}
ight) \equiv \sum p_s\left(X_i,rac{\partial f}{\partial p_s}
ight) - \sum rac{\partial f}{\partial p_s}\cdotrac{\partial X_i}{\partial x_s}$$

leicht folgt:

$$Y_0(Y_i f) - Y_i(Y_0 f) \equiv -Y_i f.$$

Da die  $\nu$  letzten Gleichungen (42) für sich ein vollständiges System bilden, so ist unsere Behauptung erwiesen.

Die Funktion  $X_{\nu+1}$  ist jetzt ein beliebiges, von  $X_1 ... X_{\nu}$  unabhängiges Integral des Systems (42), wird also durch eine Operation  $2m-2\nu-1$  gefunden. Sind solcherweise die  $X_i$  der Reihe nach bestimmt, so folgen die  $P_i$  aus (39) durch Auflösung linearer Gleichungen. Daraus folgt:

Ist  $U(x_1 cdots p_m)$  eine arbiträr gewählte Funktion, so erfordert die Bestimmung eines Funktionensystems  $P_iX_i$ , welches die Identität:

$$p_1 dx_1 + \cdots + p_m dx_m \equiv dU + P_1 dX_1 + \cdots + P_m dX_m$$
 erfüllt, je eine Operation:

$$2m-1, 2m-3, \ldots 3, 1.$$

Auch dieser Satz erweist sich als Korollar der allgemeinen Theorie von Kap. IX, § 1 und 2, wenn man bedenkt, daß die vollständigen Systeme V und V<sub>r</sub>, die nach den zitirten Paragraphen zu dem bedingungslosen<sup>1</sup>) Pfaff'schen Ausdruck:

$$p_1 dx_1 + \cdots + p_m dx_m - dU$$

gehören, mit der ersten Gleichung (42) bezw. dem System (42) identisch werden.

293. Aus den Identitäten (27) folgt noch beiläufig der Beweis für die in Art. 201 aufgestellte Behauptung, wonach die allgemeinste Berührungstransformation, deren rechte Seiten  $X_i P_i$  von z frei sind, die Form:

$$z = Az + U(x_1 ... p_m); x_i' = X_i(xp); p_i' = P_i(xp)$$

<sup>1)</sup> Vgl. Art. 102.

398 Kap. XI. Die Definitionsgleichungen der Berührungstransformationen. [294]

besitzt, unter A eine Konstante verstanden. In der That, sollen die  $X_i$ ,  $P_i$  von z nicht abhängen, so folgt aus (27):

$$[X_i\varrho] \equiv 0, [P_i\varrho] \equiv 0.$$

Also ist  $\varrho$  eine Funktion der  $X_i$  allein, da die m Gleichungen  $[X_i f] = 0$  keine andere Lösung besitzen. Aber aus den Identitäten:

$$0 \equiv [P_i \varrho] \equiv \sum_{1}^{n} [P_i X_k] \frac{\partial \varrho}{\partial X_k} \equiv \varrho \frac{\partial \varrho}{\partial X_i}$$

folgt, daß  $\varrho$  einer Konstanten A gleich ist; die erste Identität (27) geht jetzt in die folgende über:

$$\frac{\partial Z}{\partial z} \equiv A$$
,

was zu zeigen war.

# § 3. Begründung der Theorie des Pfaff'sehen Problems mittels der Theorie der Berührungstransformationen.

294. Die Resultate der letzten beiden Paragraphen wurden nicht nur aus der allgemeinen Theorie des Pfaff'schen Problems, sondern auch auf direktem Wege abgeleitet. Auf Grund dieser Thatsache wollen wir nun umgekehrt die Hauptsätze der Theorie des Pfaff'schen Problems mit Hülfe der Theorie der Berührungstransformationen wieder zu gewinnen suchen. Da uns jedoch alle Resultate, zu denen wir auf diesem Wege gelangen, bereits geläufig sind, so beschränken wir uns darauf, den erwähnten Gedankengang zu skizziren, indem wir die weitere Ausführung dem Leser überlassen.

Zunächst schicken wir die folgenden beiden Hülfssätze voraus: 1. Sind die 2r-1 Variabeln:

(1) 
$$y_1 y_2 \dots y_r, q_1, q_2, \dots q_{r-1}$$

an eine Relation:

(2) 
$$\varphi(y_1 y_2 \dots y_r q_1 \dots q_{r-1}) = 0$$

gebunden, so kann der Pfaff'sche Ausdruck:

(3) 
$$dy_r + q_1 dy_1 + \dots + q_{r-1} dy_{r-1}$$

auf die eine oder die andere der beiden Formen:

$$q_1'd\dot{y_1}' + \dots + q_{r-1}'dy_{r-1}'; dy_r + \sum_{1}^{r-2} q_s'dy_s'$$

gebracht werden, je nachdem die Relation (2) die Variabele y<sub>r</sub> enthält oder nicht.

Die Größen  $y_i'q_i'$  sind dabei Funktionen von gewissen 2r-2 unter den Variabeln (1).

2) Sind die 2r Variabeln:

$$(4) y_1 \dots y_r q_1 \dots q_r$$

an eine Relation:

$$\varphi(y_1 \dots y_r q_1 \dots q_r) = 0$$

geknüpft, so kann der Pfaff'sche Ausdruck:

$$(6) q_1 dy_1 + \dots + q_r dy_r$$

auf die eine oder die andere der beiden Formen:

$$\sum_{1}^{r-1} q_s' dy_s'; dy_r' + \sum_{1}^{r-1} q_s' dy_s'$$

gebracht werden, je nachdem die Relation (5) in den  $q_i$  homogen ist oder nicht.

Die  $q_i'$ ,  $y_i'$  sind dabei Funktionen von gewissen 2r-1 der Variabeln (4). Der Hülfssatz 2) ist für r=1 evident; wir nehmen an, dieser Hülfssatz sei für die Zahlen  $1, 2, \ldots r-1$  bereits bewiesen, und wollen zeigen, daß unter dieser Annahme beide Hülfssätze auch für die Zahl r Geltung haben.

Enthält die Relation (2) die Variabeln  $y_r$ , so kann sie auf folgende Form gebracht werden:

$$y_r = U(y_1 \dots y_{r-1} q_1 \dots q_{r-1}).$$

Der Ausdruck (3) hat also die Gestalt:

$$dU(y_1 \cdot y_{r-1}q_1 \cdot q_{r-1}) + q_1dy_1 + \cdot \cdot + q_{r-1}dy_{r-1}$$

und der Beweis für die Aussage 1) folgt jetzt unmittelbar aus Art. 292. Wenn dagegen die Gleichung (2) die Variable  $y_r$  nicht enthält, so ergiebt sich die Richtigkeit unseres Satzes aus Hülfssatz 2), der für die Zahl r-1 als bewiesen gilt.

Ist andererseits die Gleichung (5) in den  $q_i$  nicht homogen, so können wir stets annehmen, daß sie die Form habe:

$$q_r' = \psi(y_1 \dots y_r, \varkappa_1 \dots \varkappa_{r-1}),$$

worin  $z_i$  für  $\frac{q_i}{q_r}$  geschrieben wurde. Der Ausdruck (6) nimmt jetzt folgende Gestalt an:

$$\psi(y_1 \cdots y_r x_1 \cdots x_{r-1}) (dy_r + x_1 dy_1 + \cdots + x_{r-1} dy_{r-1}),$$

und die Behauptung 2) ergiebt sich aus Art. 288. Hat dagegen die Relation (5) die Form:

$$\varphi(y_1 \ldots y_r, \varkappa_1 \ldots \varkappa_{r-1}) = 0,$$

so ergiebt sich die Behauptung 2), wenn man den Satz 1), der für die Zahl r soeben bewiesen wurde, auf den Ausdruck:

$$dy_r + \varkappa_1 dy_1 + \cdots + \varkappa_{r-1} dy_{r-1}$$

anwendet.

Die beiden Hülfssätze sind damit allgemein als richtig nachgewiesen. 295. Es sei jetzt

$$\Delta \equiv \sum_{1}^{n} a_i(x_1 x_2 \dots x_n) dx_i$$

ein beliebiger Pfaff'scher Ausdruck in den Variabeln  $x_1 cdots x_n$ . Indem wir dann für den Augenblick die Größen:

$$a_1, a_2, \ldots a_n, x_1, x_2, \ldots x_n$$

als 2n Variabeln betrachten, die durch die Relation

$$a_1 = a_1(x_1 x_2 \dots x_n)$$

verknüpft sind, können wir den Ausdruck ⊿ nach Hülfssatz 2) auf die folgende Gestalt bringen:

$$(7) dy_n + \sum_{i=1}^{n-1} q_i dy_i,$$

worin die  $y_iq_i$  gewisse Funktionen der 2n-1 Variabeln  $a_2, a_3, \ldots a_n, x_1 \ldots x_n$  bedeuten. Ersetzen wir dann die  $a_i$  durch ihre Ausdrücke in den  $x_i$ , so verwandeln sich die  $y_iq_i$  in Funktionen der x, die im Falle n>1 stets durch gewisse identische Relationen aneinander geknüpft sind. Greifen wir irgend eine derselben heraus, so gestattet der Ausdruck (7) nach Hülfssatz 1) eine weitere Reduktion:

$$\sum_{1}^{n-1} q_i' \, dy_i'.$$

Die Größen  $q_i'y_i'$  sind dabei Funktionen von gewissen 2n-2 unter den Variabeln y, q, also Funktionen von  $x_1 \dots x_n$ . Durch geeignete Wiederholung dieses Verfahrens gelangen wir sofort zu dem Resultat, daß jeder Pfaff'sche Ausdruck  $\Delta$  auf eine der beiden nachstehenden Formen gebracht werden kann.

(8) 
$$\sum_{1}^{\lambda_{i}} \pi_{i}(x_{1}x_{2} \ldots x_{n}) d\xi_{i}(x_{1} \ldots x_{n}),$$

(9) 
$$d\xi(x_1x_2...x_n) = \sum_{i=1}^{l-1} \pi_i(x_1x_2...x_n)d\xi_i(x_1x_2...x_n),$$

worin sämmtliche vorkommende Funktioneu  $\pi_i$ ,  $\xi_i$  bezw.  $\xi$ ,  $\pi_i$ ,  $\xi_i$  von einander unabhängig sind.

Indem man jetzt den Pfaff'schen Ausdruck  $\Delta$  mit der einen oder der andern der beiden Formen (8), (9) vergleicht, und solcherweise die Koeffizienten  $a_i$  durch die Funktionen  $\pi_i \xi_i$  bezw.  $\xi$ ,  $\pi_i$ ,  $\xi_i$  ausdrückt, erkennt man durch die Überlegungen von Kap. V, § 1 und 2 sofort, daß der Ausdruck  $\Delta$  die Form (8), bezw. (9) nur dann erhalten kann, wenn der Rang  $\varkappa$  der zu  $\Delta$  gehörigen Matrix (A) (Art. 96) gleich  $2\lambda$  bezw.  $2\lambda - 1$  ist.

Das Fundamentaltheorem ist damit aufs Neue nachgewiesen.

296. Im Falle  $\varkappa = 2\lambda$  sei (8) eine bestimmte Normalform von  $\Delta$ , während der Ausdruck:

(10) 
$$\sum_{i=1}^{\lambda} \Pi_{i} d\Xi_{i}$$

eine beliebige andere Normalform von  $\Delta$  darstellen möge. Nach Art. 206 müssen dann die Funktionen  $\Pi_i$ ,  $\Xi_i$  durch die  $\pi_i \, \xi_i$  allein ausdrückbar sein, und zwar kann man nach Art. 279 für  $\Xi_1$  eine beliebige Funktion dieser  $2\lambda$  Größen nehmen, die in den  $\pi_i$  homogen nullter Ordnung ist. Für  $\nu = 1, 2, ... \lambda - 1$  ist dann  $\Xi_{\nu+1}$  ein beliebiges, von  $\Xi_1 ... \Xi_{\nu}$  unabhängiges Integral des vollständigen Systems:

(11) 
$$\begin{cases} \sum_{1}^{\lambda_{i}} \pi_{i} \frac{\partial f}{\partial \pi_{i}} = 0 \\ (\Xi_{i}f) \equiv \sum_{1}^{\lambda_{s}} \left( \frac{\partial \Xi_{i}}{\partial \pi_{s}} \frac{\partial f}{\partial \xi_{s}} - \frac{\partial \Xi_{i}}{\partial \xi_{s}} \frac{\partial f}{\partial \pi_{s}} \right) = 0 \quad (i = 1 \dots \nu). \end{cases}$$

Die  $\Pi_i$  folgen hinterher durch Vergleichung der zwei Ausdrücke  $\Delta$  und (8).

Im Falle  $\varkappa = 2\lambda - 1$  sei (9) eine bestimmte Normalform von  $\Delta$ . Verstehen wir dann unter dem Ausdruck:

(12) 
$$\sigma\left(dZ - \sum_{1}^{\lambda-1} \Pi_{s} d\Xi_{s}\right)$$

eine beliebige reduzirte Form von  $\Delta^*$  mit  $\lambda$  Differentialelementen, so sind die Größen  $\sigma$ , Z,  $\Pi_s$ ,  $\Xi_s$  nach Art. 205 Funktionen der  $\kappa$  Größen  $\xi$ ,  $\pi_i$ ,  $\xi_i$  allein, und für Z kann man nach Art. 287 eine beliebige Funktion dieser Größen wählen. Dann ist für jeden Index  $\nu$  der Reihe 1, 2, . .  $\lambda$  — 1 die Funktion  $\Xi_{\nu}$  ein beliebiges, von Z,  $\Xi_1$  . .  $\Xi_{\nu-1}$  unabhängiges Integral des vollständigen Systems:

(13) 
$$\left\{ [Zf] \equiv \sum_{1}^{\lambda-1} \left\{ \frac{\partial Z}{\partial \pi_{s}} \left( \frac{\partial f}{\partial \xi_{s}} + \pi_{s} \frac{\partial f}{\partial \xi} \right) - \frac{\partial f}{\partial \pi_{s}} \left( \frac{\partial Z}{\partial \xi_{s}} + \pi_{s} \frac{\partial Z}{\partial \xi} \right) \right\} = 0$$

$$\left[ [E_{i}f] \equiv 0 \quad (i = 1, 2, \dots \nu - 1).$$

Sind die  $\Xi_i$  bestimmt, so folgen die Funktionen  $\varrho$  und  $\Pi_s$  hinterher durch Auflösung linearer Gleichungen.

Verstehen wir endlich im Falle  $\varkappa=2\,\lambda-1$  unter dem Pfaff'schen Ausdruck:

$$dZ = \sum_{s}^{\lambda-1} \Pi_s d\Xi_s$$

eine beliebige Normalform von  $\Delta$ , so kann für  $\Xi_1$  eine arbiträre Funktion von  $\xi_1 \dots \xi_{\lambda-1} \pi_1 \dots \pi_{\lambda-1}$  genommen werden; dann ist die Funktion  $\Xi_{\nu+1}$  ein von  $\Xi_1 \dots \Xi_{\nu}$  unabhängiges Integral des vollständigen Systems:

(15) 
$$\{\Xi_i f\} \equiv \sum_{1}^{\lambda-1} \left( \frac{\partial \Xi_i}{\partial \pi_s} \frac{\partial f}{\partial \xi_s} - \frac{\partial \Xi_i}{\partial \xi_s} \frac{\partial f}{\partial \pi_s} \right) = 0 \quad (i = 1 \dots \nu),$$

und Z folgt, wenn die  $\Xi_i$  bestimmt sind, durch eine Quadratur, worauf die  $\Pi_i$  wie vorhin ermittelt werden (Art. 289).

297. Die hiermit angedeuteten Methoden setzen zunächst die vorherige Ermittelung einer Normalform von  $\Delta$  voraus. Die entscheidende Wendung in unserm Gedankengang besteht jetzt darin, daß wir die successive Bestimmung der Differentialelemente in den reduzirten Formen (10) (12) (14) auf die Integration solcher Systeme partieller Differentialgleichungen zurückführen, in denen die ursprünglichen Variabeln  $x_1 \dots x_n$  als unabhängige Veränderliche figuriren. Dazu benötigen wir vor allem die Resultate von Kap. V, § 1 und 2, wonach die  $\varkappa$  unabhängigen, in der Normalform von  $\Delta$  auftretenden Funktionen ein gewisses System W linearer partieller Differentialgleichungen erfüllen, welches mit Hülfe der Funktionen  $a_i$ ,  $a_{ik}$  nach den Regeln des zitirten Kapitels gebildet und hierbei gleichzeitig als vollständig erkannt wird. Ebenso wissen wir aus Kap. V, daß im Falle  $\varkappa=2\lambda$  die Funktionen:

$$\xi_1 \ldots \xi_{\lambda}, \frac{\pi_1}{\pi_{\lambda}} \cdots \frac{\pi_{\lambda-1}}{\pi_{\lambda}},$$

im Falle  $\varkappa = 2\lambda - 1$  die Funktionen:

$$\xi_1 \ldots \xi_{\lambda-1} \pi_1 \ldots \pi_{\lambda-1}$$

ein gewisses System V von  $n-\varkappa+1$  partiellen Differentialgleichungen befriedigen, das sonach ebenfalls vollständig ist.

Für die Funktion  $\Xi_1$  in dem Ausdruck (10) und (14) ist sonach ein beliebiges Integral des Systems V, für die Funktion Z in (12) dagegen ein beliebiges Integral von W, im Falle  $\varkappa = 2\lambda - 1 = n$  eine arbiträre Funktion der x zu wählen.

Aus diesen Thatsachen folgt nunmehr aufs leichteste der Satz des Art. 151 und damit die "implicite" Reduktionsmethode.

Mit Hülfe der Ergebnisse von Kap. X, § 3 kann man sodann die Gleichungensysteme (11) (13) (15) direkt in partielle Differentialgleichungensysteme mit den Independenten  $x_1 cdots x_n$  umsetzen. Dadurch
gewinnen wir nicht nur abermals die in Kap. IX entwickelte "explicite"
Reduktionsmethode, sondern gleichzeitig einen neuen Beweis für die
Vollständigkeit der a. a. O. benutzten Gleichungensysteme  $V_n$  und  $W_n$ .

Aus der Theorie der Berührungstransformationen (Kap. VIII, XI) und dem daran sich anschließenden Beweis des Fundamentaltheorems (Art. 295) sowie aus den Ergebnissen von Kap. V, § 1, 2, und Kap. X, § 3 läßt sich somit eine vollständige, in sich abgeschlossene Theorie des Pfaff'schen Problems aufbauen.

### Kapitel XII.

Nichtlineare partielle Differentialgleichungen erster Ordnung.

#### § 1. Die Integrale.

298. Gegeben sei eine partielle Differentialgleichung erster Ordnung mit einer Unbekannten:

(1) 
$$F\left(z, x_1, x_2, \dots x_m, \frac{\partial z}{\partial x_1}, \frac{\partial z}{\partial x_2}, \dots \frac{\partial z}{\partial x_m}\right) = 0.$$

Die Funktion:

$$(2) z = \varphi(x_1 x_2 \dots x_n)$$

sei ein Integral derselben (s. die Einleitung).

Im Raume  $R_{m+1}(z, x_1 ... x_m)$  stellt die Relation (2) eine Fläche dar; wir bezeichnen dieselbe als "Integralfläche" der partiellen Differentialgleichung, wenn  $\varphi$  eine Lösung derselben ist. Definirt also die Relation (2) eine Integralfläche von (1), dann und nur dann besitzt das m+1-gliedrige Gleichungensystem:

(3) 
$$z = \varphi(x_1 x_2 \dots x_m); \ p_1 = \frac{\partial \varphi}{\partial x_1} \cdot p_m = \frac{\partial \varphi}{\partial x_m}$$

die folgenden beiden Eigenschaften:

1) Es befriedigt die Pfaff'sche Gleichung:

$$dz - p_1 dx_1 - \cdots - p_m dx_m = 0.$$

2) Die Relation:

$$F(z, x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m) = 0$$

ist eine Folge des Gleichungensystems (3) (vgl. die Einleitung und Art. 41).

299. Wir werden so auf das Problem geführt, in den 2m + 1 Variabeln:

$$(4) z, x_1 x_2 \dots x_m p_1 \dots p_m$$

überhaupt alle m+1-gliedrigen Gleichungensysteme zu bestimmen, welche die genannten beiden Eigenschaften besitzen, und dementsprechend wollen wir den Integralbegriff folgendermaßen verallgemeinern:

Unter einem "Integral" der Gleichung:

$$(5) F(z, x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m) = 0$$

verstehen wir jedes m + 1-gliedrige Gleichungensystem der Form:

(6) 
$$\Phi_i(z, x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m) = 0 \quad (i = 1, 2, \dots m+1),$$

welches die Relation F = 0 umfast und die Pfaff'sche Gleichung:

$$(7) dz - p_1 dx_1 - \cdots - p_m dx_m = 0$$

befriedigt (vgl. Art. 82 und Kap. VII § 1).

Deuten wir die 2m + 1 Variabeln (4) als Elementkoordinaten des  $R_{m+1}$ , so definirt jedes Gleichungensystem (6) der genannten Art eine Element- $M_m$ , deren Flächenelemente  $zx_ip_i$  alle die Relation F = 0 erfüllen, und die wir als eine "Integral- $M_m$ " der Gleichung (5) bezeichnen wollen.

Eine Gleichung (5) "integriren" heißt also jetzt, alle ihre Integral- $M_m$  bestimmen, und diese Aufgabe umfaßt das im vor. Art. formulirte Integrationsproblem als Spezialfall, da ja durch ihre Lösung insbesondere auch alle Integral- $M_m^m$  oder Integralflächen der gegebenen Gleichung miterhalten werden.

300. Eine Element- $M_{m-\mu}$  ( $\mu > 0$ ), deren  $m+1+\mu$  Definitions-gleichungen (Art. 177) die Relation F=0 umfassen, soll als eine "Integral- $M_{m-\mu}$ ", dieser Gleichung bezeichnet werden. Um die allgemeinste Integral- $M_{m-\mu}$  einer partiellen Differentialgleichung (5) zu bestimmen, braucht man nur zu den m+1 Definitionsgleichungen einer ganz beliebigen Element- $M_m$ , die keine Integral- $M_m$  von F=0 ist, die Gleichung F=0 selbst und  $\mu-1$  beliebige andere Relationen

hinzuzufügen, derart, dass die so erhaltenen  $m + \mu + 1$  Gleichungen von einander unabhängig ausfallen.

Die allgemeinste Integral- $M_{m-\mu}$  läßt sich demnach, falls  $\mu > 0$ , ohne jede Integration ermitteln.

Insbesondere erkennt man, daß die Punktmannigfaltigkeit, an die sich die Integral- $M_{m-\mu}$  anschließt, ganz willkürlich gewählt werden kann.

Um z. B. die allgemeinste Integral- $M_1$  einer partiellen Differential-gleichung:

$$(8) F(xyzpq) = 0$$

zu bestimmen, wählen wir irgend eine Element- $M_2^2$  des Raumes  $R_3(xyz)$ :

(9) 
$$z = \varphi(xy); \ p = \frac{\partial \varphi}{\partial x}, \ q = \frac{\partial \varphi}{\partial y},$$

und fügen die Relation (8) hinzu, die jetzt vermöge (9) folgende Form annimmt:

$$\omega(xy) = 0.$$

Durch diese Gleichung wird auf der Fläche  $z = \varphi$  eine gewisse Raumkurve ausgeschnitten, und diese Raumkurve bestimmt auf unserer Fläche einen *Streifen* (Art. 177) von Flächenelementen, die alle der Relation F=0 genügen. Wir können ebenso eine  $M_2^{-1}$  des  $R_3$  beliebig wählen:

$$z = \psi(x); \ y = \varphi(x); \ p = \psi' - q\varphi'.$$

Diese Relationen definiren dann zusammen mit:

$$F(x, y, z, \psi' - q \varphi', q) = 0$$

einen oder mehrere Streifen, die sich an die Raumkurve  $z = \psi$ ,  $y = \varphi$  anschließen und deren Flächenelemente die Gleichung F = 0 erfüllen.

Man erkennt leicht, dass jede Integral- $M_1$  von (8) ebensowohl auf die eine als auf die andere Weise erhalten werden kann.

301. Es giebt einen Fall, in dem auch die Bestimmung aller Integral- $M_m$  ohne Integration gelingt, wenn nämlich die Gleichung (5) die Variabeln  $p_1 cdots p_m$  überhaupt nicht enthält, also die Form besitzt:

(10) 
$$\varphi(z, x_1, x_2, \dots x_m) = 0.$$

Diese Gleichung stellt im Sinne von Art. 298 überhaupt keine partielle Differentialgleichung dar, während der Integralbegriff des Art. 299 unverändert bestehen bleibt. In der That, um die allgemeinste Integral- $M_m$  der Gleichung (10) zu finden, verstehen wir unter  $\mu$  eine Zahl der Reihe 0, 1, ... m, wählen  $\mu$  Funktionen  $\varphi_1$ ...  $\varphi_\mu$  derart, daß die Gleichungen:

$$\varphi = 0, \ \varphi_1 = 0, \ \dots \ \varphi_{\mu} = 0$$

nach z und nach  $\mu$  von den Variabeln  $x_1 cdots x_m$  auflösbar sind, und fügen die Relationen hinzu, die durch Elimination der  $\lambda$  aus dem System:

$$-p_{i} = \frac{\lambda \frac{\partial \varphi}{\partial x_{i}} + \lambda_{1} \frac{\partial \varphi_{1}}{\partial x_{i}} + \dots + \lambda_{\mu} \frac{\partial \varphi_{\mu}}{\partial x_{i}}}{\lambda \frac{\partial \varphi}{\partial z} + \lambda_{1} \frac{\partial \varphi_{1}}{\partial z} + \dots + \lambda_{\mu} \frac{\partial \varphi_{\mu}}{\partial z}} \qquad (i = 1, 2, \dots m)$$

hervorgehen (Art. 174). Darnach giebt es z. B. dreierlei Arten von Integral- $M_2$  der Gleichung:

(11) 
$$\varphi(xyz) = 0.$$

Die eine Kategorie wird durch die Fläche (11) selbst, bezw. durch die  $\infty^2$  sich an sie anschließenden Flächenelemente xyzpq repräsentirt. Die zweite besteht aus den Element- $M_2$ , die sich an je eine beliebige, auf der Fläche (11) gelegene Raumkurve anschließen; zu der dritten gehört jede  $M_2$ , deren Elemente denselben Pnnkt xyz der Fläche (11) enthalten.

302. Hat die gegebene partielle Differentialgleichung (5) folgende Form:

(12) 
$$F\left(x_{1} \ldots x_{m} \frac{p_{1}}{p_{m}}, \frac{p_{2}}{p_{m}} \cdots \frac{p_{m-1}}{p_{m}}\right) = 0,$$

d. h. ist sie von z frei und in den  $p_i$  homogen, so läßt das Integrationsproblem eine doppelte Auffassung zu. Einmal können wir wie vorhin nach allen m+1-gliedrigen Gleichungensystemen in  $z\,x_i\,p_i$  fragen, welche die Pfaff'sche Gleichung (7) erfüllen und die Relation (12) enthalten. Zweitens aber können wir die 2m Variabeln  $x_ip_i$  als homogene Elementkoordinaten des Raums  $R_m(x_1\ldots x_m)$  interpretiren, und dementsprechend alle m-gliedrigen, in den  $p_i$  homogenen Gleichungensysteme in  $x_1\ldots x_m\,p_1\ldots p_m$  zu ermitteln suchen, welche die Pfaff'sche Gleichung:

$$p_1 dx_1 + p_2 dx_2 + \dots + p_m dx_m = 0$$

befriedigen und die Relation (12) umfassen. Ein solches Gleichungensystem definirt uns dann eine Element- $M_{m-1}$  des  $R_m$ , deren Flächenelemente der Relation (12) genügen, und die wir als ein "Integral" oder eine "Integral- $M_{m-1}$ " von (12) bezeichnen wollen.

Das zweite Problem ist scheinbar spezieller als das erste. Durch die Lösung der ersteren Aufgabe ist die zweite offenbar miterledigt; denn die m Definitionsgleichungen einer Element- $M_{m-1}$  des  $R_m$  geben mit z=0 zusammen die m+1 Definitionsgleichungen einer Element- $M_m$  des  $R_{m+1}$  (Art. 180, 182). Dagegen liefert die Lösung des zweiten Problems nicht alle Element- $M_m$  des  $R_{m+1}$ , die der Gleichung (12)

genügen, sondern nur diejenigen, deren zugehörige Punktmannigfaltigkeiten in der Ebene z=0 des  $R_{m+1}$  gelegen sind; insbesondere wird auf diesem Wege keine Integralfläche  $z=\varphi(x_1\ldots x_m)$  der Gleichung (12) gewonnen. Gleichwohl werden wir später erkennen, daß aus der Lösung des zweiten Problems sich die des ersten mit Leichtigkeit ergiebt.

303. Eine partielle Differentialgleichung der Form:

(13) 
$$\Phi(z, x_1 \dots x_{m-1}, p_1 \dots p_{m-1}),$$

kann einfach dadurch auf die Form (12) gebracht werden, daß man  $x_m$  statt z, und  $-\frac{p_i}{p_m}$  statt  $p_i$  schreibt, also im  $R_m(z, x_1 \dots x_{m-1})$  statt der nicht homogenen Elementkoordinaten  $zx_ip_i$  homogene einführt. Ist so (13) auf die Form (12) gebracht, so wird man bei der Integration dieser letzteren Gleichung von den beiden obigen Formulirungen des Integrationsproblems der zweiten den Vorzug geben. Umgekehrt kann man natürlich durch die inverse Substitution von der Gleichung (12) sofort zu (13) übergehen.

Vermöge dieser Transformation können nunmehr auch solche Integral- $M_{m-1}$  der partiellen Differentialgleichung (13) in Betracht gezogen werden, deren zugehörige Punktmannigfaltigkeit eine zur z-Axe parallele cylindrische Mannigfaltigkeit darstellt (Art. 183), deren Definitionsgleichungen also, in den homogenen Koordinaten geschrieben, die Relation  $p_m = 0$  enthalten.

304. Wir werden im Folgenden meist partielle Differentialgleichungen der Form:

$$(14) F(z, x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m) = c$$

betrachten, worin c eine willkürliche Konstante ist. Jede Gleichung:

$$\Phi(z, x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m) = 0,$$

die keine willkürliche Konstante enthält, kann auf die Form (14) gebracht werden. Enthält nämlich  $\Phi$  die Größe z, so führe man statt z die neue Variable z' + c ein, und löse (15) nach z' + c auf. Durch den Übergang von z zu z' + c geht offenbar jede Integral- $M_m$  von (15) in eine solche der transformirten Gleichung über; umgekehrt, jede Integral- $M_m$  der letzteren liefert eine solche von (15), wenn man in deren m+1 Definitionsgleichungen c durch 0 und z' durch z ersetzt.

Wenn aber  $\Phi$  die Funktion z nicht enthält, so möge die Gleichung (15) auf die Form:

$$p_1 = \psi(x_1 \dots x_m p_2 \dots p_m)$$

gebracht sein. Diese Gleichung erhält dann vermöge der erweiterten Punkttransformation:

(16) 
$$z' = z - cx_1; \quad x_1' = x_1; \quad p_1' = p_1 - c$$
 
$$x_i' = x_i; \quad p_i' = p_i \quad (i = 2 ... m)$$

die gewünschte Form:

(17) 
$$-p_1' + \psi(x_1' \dots x_m' p_2' \dots p_m') = c,$$

und es ist klar, dass jede Integral-Mm von (17) sich vermöge der Berührungstransformation (16) in eine Integral- $M_m$  von (15) verwandelt und umgekehrt.

#### § 2. Methode von Pfaff, vervollständigt von Jacobi und Mayer.

305. Um alle m+1-gliedrigen Gleichungensysteme in  $zx_ip_i$  zu finden, welche die Relation:

$$(1) F(z, x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m) = c$$

umfassen, und die Pfaff'sche Gleichung:

$$\nabla \equiv dz - p_1 dx_1 - \cdots - p_m dx_m = 0$$

erfüllen, denken wir uns die Relation (1) in der Form:

(2) 
$$p_1 = \psi(z, x_1 \dots x_m, p_2 \dots p_m, c)$$

aufgelöst. Daß dies möglich sei, darf ohne Beschränkung der Allgemeinheit angenommen werden, da der Fall einer von den pi unabhängigen Gleichung (1) bereits in Art. 301 erledigt wurde.

Wir haben jetzt alle m-gliedrigen Gleichungensysteme in den 2m Variabeln:

$$(3) z, x_1 \dots x_m p_2 \dots p_m$$

zu bestimmen, welche die Pfaff'sche Gleichung:

$$\nabla_0 \equiv dz - \psi \, dx_1 - p_2 dx_2 - \dots - p_m dx_m = 0$$

befriedigen.

Wir unterscheiden nun die nachstehenden drei Möglichkeiten, die wir fortan immer als "die Fälle  $\alpha$ ),  $\beta$ ),  $\gamma$ )" zitiren werden:

- $\alpha$ ) Die Funktion F, und infolgedessen auch  $\psi$ , ist von z nicht unabhängig.
- $\beta$ ) F ist von z frei, und in den  $p_i$  nicht homogen nullter Ordnung, oder, was dasselbe besagt:  $\psi$  ist von z unabhängig, aber in den  $p_i$  nicht homogen erster Ordnung.
- $\gamma$ ) F ist von z frei und in den  $p_i$  homogen nullter Ordnung, d. h.  $\psi$  ist von z frei und in den  $p_i$  homogen erster Ordnung.

Der Pfaff'sche Ausdruck  $\nabla$  besitzt, wenn darin die 2m+1 Größen

 $z, x_i p_i$  als Variable betrachtet werden, die Klasse 2m + 1; ferner ist die Klasse des Ausdrucks:

$$\nabla' \equiv p_1 dx_1 + \cdots + p_m dx_m,$$

wenn die 2m Größen  $x_i p_i$  als Variable gelten, gleich 2m. Die zu  $\nabla$  bezw.  $\nabla'$  gehörigen vollständigen Systeme V reduziren sich auf die partiellen Differentialgleichungen:

$$\frac{\partial f}{\partial z} = 0$$
, bezw.  $p_1 \frac{\partial f}{\partial z} + \dots + p_m \frac{\partial f}{\partial z} = 0$ 

(Kap. X, § 3). Aus dem Satz des Art. 152 folgt jetzt unmittelbar, daß  $\nabla_0$ , als Pfaff'scher Ausdruck in den 2m Independenten (3) betrachtet, im Falle  $\alpha$ ) die Klasse 2m, in den Fällen  $\beta$ ) und  $\gamma$ ) dagegen die Klasse 2m-1 besitzt. Ferner ist die Klasse des Ausdrucks:

$$\nabla_{\mathbf{0}}' \equiv \psi(x_1 \cdots x_m p_2 \cdots p_m) dx_1 + p_2 dx_2 + \cdots + p_m dx_m,$$

wenn darin

$$(4) x_1 \dots x_m p_2 \dots p_m$$

als unabhängige Variable gelten, im Falle  $\beta$ ) gleich 2m-1, im Falle  $\gamma$ ) gleich 2m-2. Alle diese Resultate fließen natürlich auch unmittelbar aus der Betrachtung der zu dem Pfaff'schen Ausdruck  $\nabla_0$  gehörigen Matrix (B) (Art. 96), welche folgende Form besitzt:

$$\begin{vmatrix}
0, & -\frac{\partial \psi}{\partial z}, & 0, & 0, & 0, & 0, & 0, & -1 \\
\frac{\partial \psi}{\partial z}, & 0, & \frac{\partial \psi}{\partial x_2}, & \frac{\partial \psi}{\partial x_m}, & \frac{\partial \psi}{\partial p_2}, & \frac{\partial \psi}{\partial p_m}, & \psi \\
0, & -\frac{\partial \psi}{\partial x_2}, & 0, & 0, & 1, & 0, & 0, & p_2 \\
\vdots & \vdots \\
0, & -\frac{\partial \psi}{\partial x_m}, & 0, & 0, & 0, & 0, & 1, & p_m \\
0, & -\frac{\partial \psi}{\partial p_2}, & -1, & 0, & 0, & 0, & 0 \\
\vdots & \vdots \\
0, & -\frac{\partial \psi}{\partial p_m}, & 0, & -1, & 0, & 0, & 0 \\
1, & -\psi, & -p_2, & -p_m, & 0, & 0, & 0
\end{vmatrix}$$

Die 2m-reihige Determinante, die hieraus durch Weglassung der letzten Zeile und Spalte entsteht, hat den Wert  $\left(\frac{\partial \psi}{\partial z}\right)^2$ ; also ist die Klasse von  $\nabla_0$  gleich 2m, wenn  $\psi$  von z nicht frei ist. Ist aber  $\frac{\partial \psi}{\partial z} = 0$ ,

so hat die Matrix (5) immer noch den Rang 2m; denn die 2m-zeilige Determinante, die aus (5) durch Streichung der zweiten Zeile und Spalte entsteht, ist gleich 1. Aber die Determinante, die aus (5) durch Streichung der letzten Zeile und Spalte entsteht, ist jetzt null, also ist 2m-2 der Rang der zu  $\nabla_0$  gehörigen Matrix (C), d. h.  $\nabla_0$  besitzt die Klasse  $\frac{1}{2}(2m+2m-2)=2m-1$ .

Die zu  $\nabla_0$  gehörige Matrix (B) entsteht aus (5) durch Streichung der ersten Zeile und Kolonne; die zurückbleibende Determinante ist aber gleich dem Quadrat des Ausdrucks:

$$p_2 \frac{\partial \psi}{\partial p_2} + \cdots + p_m \frac{\partial \psi}{\partial p_m} - \psi$$
,

und die Determinante, die aus (5) durch Streichung der ersten, zweiten und letzten Spalte und Zeile entsteht, hat den Wert 1, woraus auch unsere übrigen Behauptungen sofort folgen.

Nach Kap. IV läfst sich die Gleichung  $\nabla_0 = 0$  in allen drei Fällen auf eine reduzirte Form mit m Differentialelementen bringen:

(6) 
$$df_m - F_1 df_1 - \cdots - F_{m-1} df_{m-1} = 0,$$

worin  $f_1 
ldots f_m F_1 
ldots F_{m-1}$  ein System von 2m-1 unabhängigen Funktionen der 2m Variabeln (3) bedeuten. Ist diese Reduktion ausgeführt, so ergiebt sich nach Kap. VII sofort die Gesamtheit aller m-gliedrigen Gleichungensysteme, welche die Pfaff'sche Gleichung  $\nabla_0 = 0$  befriedigen.

306. Die Herstellung der reduzirten Form (6) beginnt nach der Pfaff-Grassmann'schen Theorie (Kap. IV) in allen Fällen damit, daß man die Pfaff'sche Gleichung  $\nabla_0 = 0$  durch Einführung neuer Variabeln  $y_1 \dots y_{2m-1}t$  auf die Gestalt:

$$\sum_{1}^{2m-1} b_i(y_1 y_2 \dots y_{2m-1}) \, dy_i = 0$$

bringt. Die  $y_i$  sind dabei die 2m-1 unabhängigen Integrale einer gewissen linearen partiellen Differentialgleichung mit den Independenten (3), die im Falle  $\alpha$ ) in dem zu  $\nabla_0$  gehörigen vollständigen System V, in den Fällen  $\beta$ ) und  $\gamma$ ) dagegen in dem zu  $\nabla_0$  gehörigen vollständigen System W enthalten sein muß.

Das System V reduzirt sich im Falle  $\alpha$ ) auf die folgende lineare partielle Gleichung:

$$(7) - \frac{\partial f}{\partial x_1} + \sum_{i=1}^{m} \left[ \frac{\partial \psi}{\partial p_i} \frac{\partial f}{\partial x_i} - \left( \frac{\partial \psi}{\partial x_i} + p_i \frac{\partial \psi}{\partial z} \right) \frac{\partial f}{\partial p_i} \right] + \frac{\partial f}{\partial z} \left( \sum_{i=1}^{m} p_i \frac{\partial \psi}{\partial p_i} - \psi \right) = 0.$$

Im Falle  $\beta$ ) wird das zu  $\nabla_0$  gehörige System W durch die eine Gleichung:

$$(8) - \frac{\partial f}{\partial x_1} + \sum_{\frac{1}{2}}^{m} \left( \frac{\partial \psi}{\partial p_i} \frac{\partial f}{\partial x_i} - \frac{\partial \psi}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial p_i} \right) + \frac{\partial f}{\partial z} \left( \sum_{\frac{1}{2}}^{m} p_i \frac{\partial \psi}{\partial p_i} - \psi \right) = 0,$$

im Falle v) also durch die Gleichung:

(9) 
$$-\frac{\partial f}{\partial x_1} + \sum_{i=1}^{m} \left( \frac{\partial \psi}{\partial p_i} \frac{\partial f}{\partial x_i} - \frac{\partial \psi}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial p_i} \right) = 0$$

repräsentirt.

Diese drei Gleichungen lassen sich bezw. durch die folgenden ersetzen:

(7') 
$$[Ff] \equiv \sum_{i=1}^{m} \left[ \frac{\partial F}{\partial p_{i}} \left( \frac{\partial f}{\partial x_{i}} + p_{i} \frac{\partial f}{\partial z} \right) - \frac{\partial f}{\partial p_{i}} \left( \frac{\partial F}{\partial x_{i}} + p_{i} \frac{\partial F}{\partial z} \right) \right] = 0,$$

(8') 
$$\sum_{1}^{m} \left( \frac{\partial F}{\partial p_{i}} \frac{\partial f}{\partial x_{i}} - \frac{\partial F}{\partial x_{i}} \frac{\partial f}{\partial p_{i}} \right) + \frac{\partial f}{\partial z} \cdot \sum_{1}^{m} p_{i} \frac{\partial F}{\partial p_{i}} = 0,$$

(9') 
$$(Ff) \equiv \sum_{i=1}^{m} \left( \frac{\partial F}{\partial p_{i}} \frac{\partial f}{\partial x_{i}} - \frac{\partial F}{\partial x_{i}} \frac{\partial f}{\partial p_{i}} \right) = 0.$$

In der That, die Gleichung (7') besitzt das Integral F, wobei F die linke Seite der gegebenen partiellen Differentialgleichung (1) bedeutet. Um die 2m-1 übrigen Integrale zu finden, können wir vermöge der Formel (1) oder (2) die Größe c statt  $p_1$  in die Gleichung (7') als neue Independente einführen, wodurch diese Gleichung, wie man leicht verifizirt, gerade die Form (7) annimmt. Ist also

$$\omega(z, x_1 \dots x_m p_2 \dots p_m c)$$

irgend ein Integral von (7), so erhält man daraus eine Lösung von (7'), wenn c durch F ersetzt wird, und umgekehrt verwandelt sich jede Lösung der letzteren Gleichung in eine solche von (7), wenn man darin  $\psi$  für  $p_1$  substituirt. Die Integrationsprobleme (7) und (7') sind daher völlig äquivalent, und dasselbe gilt für (8) und (8'), sowie für (9) und (9').

Die erste Pfaff'sche Reduktion, welche auf den Ausdruck  $\nabla_0$  auszuüben ist, verlangt also die Integration einer der Gleichungen (7) (8) (9), oder, was dasselbe ist, die Ermittelung der 2m-1 von F unabhängigen Lösungen einer der Gleichungen (7') (8') (9'). Dabei ist zu bemerken, daß im Falle  $\gamma$ ) eines dieser 2m-1 Integrale, nämlich z, von vorneherein bekannt ist.

Man hätte jetzt die Integrale  $y_1 
ldots y_{2m-1}$  der Gleichung (7) (bezw. (8), (9)) nebst einer beliebigen andern Funktion t statt der Variabeln (3) in den Pfaff'schen Ausdruck  $\nabla_0$ , als neue Independente einzuführen, und den so erhaltenen Ausdruck nach der Vorschrift von Kap. IV weiter zu behandeln.

307. Es gilt nun aber die äußerst wichtige Thatsache:

Die erste, auf die Gleichung  $\nabla_0 = 0$  anzuwendende Pfaff-Grassmann'sche Reduktion läßt sich so einrichten, daß die transformirte Gleichung bereits in der reduzirten Form mit m Differentialelementen erscheint, eine weitere Reduktion also nicht mehr erforderlich ist.

Es sei nämlich

$$(10) z^0, x_1^0 \dots x_n^0, p_2^0 \dots p_n^0$$

ein Wertsystem, in dessen Umgebung die Funktion  $\psi$  regulär ist. Dann besitzt jede der linearen partiellen Differentialgleichungen (7) (8) (9) ein System von 2m-1 Hauptintegralen hinsichtlich  $x_1=x_1^0$ . Diese Integrale bezeichnen wir in allen drei Fällen mit:

$$(11) \xi, \xi_2, \ldots \xi_m, \ \pi_2 \ldots \pi_m.$$

Diese Funktionen der 2m Variabeln (3) und der Konstanten c sind alle in der Umgebung der Stelle (10) regulär und reduziren sich vermöge  $x_1 = x_1^0$  bezw. auf:

$$z, x_2 \ldots x_m, p_2 \ldots p_m.$$

Wenn man jetzt diese 2m-1 Funktionen neben  $x_1$  statt der Variabeln (3) als neue Veränderliche einführt, so erhält man die transformirte Gleichung  $\nabla_0 = 0$  nach Art. 114 und 115 dadurch, daßs man in  $\nabla_0$  die Variable  $x_1$  überall durch  $x_1^0$ , die übrigen Variabeln  $z, x_2 \dots x_m, p_2 \dots p_m$  dagegen durch die entsprechenden Größen (11) ersetzt. Die transformirte Gleichung ist also die folgende:

$$d\xi - \pi_2 d\xi_2 - \cdots - \pi_m d\xi_m = 0,$$

mithin hat man identisch:

(12) 
$$\nabla_0 \equiv \varrho(d\zeta - \pi_2 d\xi_2 - \cdots - \pi_m d\xi_m),$$

und da im Falle  $\alpha$ ) der Ausdruck  $\nabla_0$  die Klasse 2m besitzt, so sind die 2m Funktionen  $\varrho$ ,  $\xi$ ,  $\pi_i$ ,  $\xi_i$  von einander unabhängig; in diesem Falle haben wir also für  $\nabla_0$  durch unser Verfahren ohne weiteres eine Normalform erhalten.

308. Im Falle  $\beta$ ) sind die 2m-2 von z unabhängigen Lösungen der partiellen Differentialgleichung (9) zugleich auch Integrale von (8); sind diese Lösungen bekannt, so ergiebt sich das noch fehlende

2m - 1<sup>te</sup> Integral von (8) durch eine Quadratur, was ähnlich wie in Art. 143 erkannt wird.

Um dies etwas näher auszuführen, seien

$$\xi_2 \ldots \xi_m \pi_2 \ldots \pi_m$$

die (von z freien) Hauptintegrale der Gleichung (9) hinsichtlich  $x_1 = x_1^0$ ; sie sind dann offenbar auch Hauptintegrale von (8). Dann können wir die 2m Größen (13) statt  $x_2 \dots x_m p_2 \dots p_m$  als neue Independente in (8) einführen. Die Funktion:

$$p_2 \frac{\partial \psi}{\partial p_2} + \cdots + p_m \frac{\partial \psi}{\partial p_m} - \psi,$$

die im gegenwärtigen Falle von z nicht abhängt, nehme hierdurch die Form:

$$u(x_1, \xi_2 \ldots \xi_m, \pi_2 \ldots \pi_m, c)$$

an. In den neuen Independenten schreibt sich jetzt die Gleichung (8) folgendermaßen:

$$-\frac{\partial f}{\partial x_1} + u \frac{\partial f}{\partial z} = 0,$$

und diese Gleichung besitzt die Lösung:

$$\zeta \equiv z + \int_{x_1^0}^{x_1} u dx_1.$$

Bei der rechts auszuführenden Quadratur sind die  $\xi_i \pi_i$  als Konstante zu behandeln. Es sei jetzt:

$$U(x_1x_2 \dots x_m p_2 \dots p_m)$$

der Ausdruck, in den sich  $\int_{x_0}^x u dx_1$  verwandelt, wenn man nach aus-

geführter Quadratur die  $\xi_i \pi_i$  wieder durch ihre Ausdrücke in den x und p ersetzt. Da U für  $x_1 = x_1^0$  verschwindet, stellen die Funktionen:

$$z + U, \xi_2 \ldots \xi_m \pi_2 \ldots \pi_m$$

die Hauptintegrale von (8) hinsichtlich  $x_1 = x_1^0$  dar. Demnach ist in der Identität (12) die Funktion  $\varrho \equiv 1$ , und man erhält im Falle  $\beta$ ) für  $\nabla_0$  folgende *Normalform*:

(14) 
$$\nabla_0 \equiv d(z+U) - \pi_2 d\xi_2 - \cdots - \pi_m d\xi_m.$$

Im Falle  $\gamma$ ) ist  $U \equiv 0$  und man hat:

(15) 
$$\nabla_0 \equiv dz - \pi_2 d\xi_2 - \cdots - \pi_m d\xi_m$$

oder, was dasselbe besagt:

(16) 
$$\nabla_0' \equiv \psi dx_1 + \sum_{i=1}^m p_i dx_i \equiv \pi_2 d\xi_2 + \cdots + \pi_m d\xi_m.$$

Damit ist für den Ausdruck  $\nabla_0$  in allen Fällen die Normalform hergestellt.

309. Unter den m-gliedrigen Gleichungensystemen, welche den Ausdruck  $\nabla_0$  zum Verschwinden bringen, greifen wir insbesondere folgendes heraus:

(17) 
$$\xi = c_1; \ \xi_2 = c_2 \dots \xi_m = c_m,$$

worin  $\xi$  im Falle  $\beta$ ) durch z + U, im Falle  $\gamma$ ) durch z zu ersetzen ist. Es ist dies nach der Bezeichnungsweise des Art. 189 ein "vollständiges Integraläquivalent" der Pfaff'schen Gleichung  $\nabla_0 = 0$ . Indem wir in den Funktionen  $\xi$ ,  $\xi_i$  die Konstante c durch  $F(zx_1 \dots p_m)$  ersetzen, und dem System (17) die Relation F = c hinzufügen, erhalten wir ein Relationensystem der Form:

(18) 
$$F(z, x_1 \dots p_m) = c; \ F_i(z, x_1 \dots p_m) = c_i \quad (i = 1, 2 \dots m).$$

Die Funktionen F,  $F_1$ ,... $F_m$  sind augenscheinlich von einander unabhängig, und die Gleichungen (18) definiren, wie aus ihrer Entstehung folgt, für jedes beliebige Wertsystem der arbiträren Konstanten c,  $c_1$ ... $c_m$  eine Element- $M_m$  des Raums  $R_{m+1}(z, x_1 ... x_m)$  und zwar eine Integral- $M_m$  der gegebenen partiellen Differentialgleichung F = c.

Wir verstehen nun unter einem "vollständigen Integral" der partiellen Differentialgleichung:

$$(1) F(z, x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m) = c$$

jedes m + 1-gliedrige Gleichungensystem der Gestalt:

(19) 
$$\Omega_i(z, x_1 \dots x_m, p_1 \dots p_m, c, c_1 \dots c_m) = 0 \quad (i = 1, 2, \dots m + 1),$$

welches sich nach den  $c_i$  in der Form (18) auflösen läßt, also insbesondere die Relation F = c umfaßt, und welches für jedes beliebige Wertsystem der arbiträren Konstanten c,  $c_i$  eine Element- $M_m$  des Raumes  $R_{m+1}$ , d. h. also ein Integraläquivalent der Pfaff'schen Gleichung:

$$dz - p_1 dx_1 - \cdots - p_m dx_m = 0$$

definirt. Verstehen wir unter c keine arbiträre Konstante, sondern einen bestimmten numerischen Wert, etwa die Null, so nennen wir "vollständiges Integral" der Gleichung (1) jedes m+1-gliedrige Gleichungensystem (19), das für beliebige Werte von  $c_1 cdots c_m$  eine Element  $M_m$  definirt, und nach Elimination der  $c_1 cdots c_m$  eine und nur eine Relation

in  $zx_1 cdots p_m$ , nämlich die Gleichung F = c ergiebt, m. a. W. in der Form (18) aufgelöst werden kann.

Ein vollständiges Integral von (1) besteht demnach aus  $\infty^m$  *m*-fach ausgedehnten Elementvereinen, die alle der Gleichung (1) genügen; und zwar giebt es unter diesen Elementvereinen einen und nur einen, welcher ein bestimmt ausgewähltes Flächenelement  $z^0 cdots p_m^0$ , das (1) erfüllt, in sich enthält; es ist dies derjenige durch (19) definirte Elementverein, der den Konstantenwerten:

$$c_i = F_i(z^0, x_1^0 \dots x_m^0 p_1^0 \dots p_m^0)$$

entspricht.

Aus der Definition des vollständigen Integrals und aus Art. 189 folgt auch ohne weiteres:

Damit ein Gleichungensystem der Form:

$$\xi(z, x_1 \dots x_m p_2 \dots p_m c) = c_1; \ \xi_i(z, \dots p_m c) = c_i \qquad (i = 2 \dots m)$$

für beliebige Werte  $c_1 cdots c_m$  mit F = c zusammen eine Integral- $M_m$  dieser partiellen Differentialgleichung darstelle, ist nicht nur hinreichend, sondern auch notwendig, dass der Pfaff'sche Ausdruck  $\nabla_0$  sich in der Form (12) darstellen lasse.

Ferner erkennt man, daß eine partielle Differentialgleichung durch Angabe eines vollständigen Integrals eindeutig bestimmt ist.

310. Soll das vollständige Integral (19) aus lauter Flächen des Raums  $R_{m+1}$  bestehen, so darf sich durch Elimination der Größen  $p_1 \dots p_m$  aus (19) nur eine einzige Relation:

$$(20) V(z, x_1 x_2 ... x_m, c, c_1 ... c_m) = 0$$

ergeben. Die übrigen m Relationen (19) können jetzt nach Kap. VII, § 1 die Form:

(21) 
$$\frac{\partial V}{\partial x_i} + p_i \frac{\partial V}{\partial z} = 0 \qquad (i = 1, 2, \dots m),$$

erhalten und die Elimination der  $c_1 cdots c_m$  aus (20) und (21) muß die Relation F = c und nur diese ergeben. Man pflegt dann die Gleichung (20) für sich als ein vollständiges Integral der partiellen Differentialgleichung F = c zu bezeichnen.

Ein vollständiges Integral (20) muß jedenfalls auf die Form:

(22) 
$$z = \Phi(x_1 x_2 \dots x_m c c_1 \dots c_m)$$

gebracht werden können; denn Elementvereine, deren zugehörige Punktmannigfaltigkeiten cylindrisch und zur z-Axe parallel sind, bleiben beim Gebrauch der Elementkoordinaten  $zx_ip_i$  überhaupt außer Betracht.

Die Gleichungen (21) werden jetzt:

(23) 
$$p_i = \frac{\partial \Phi}{\partial x_i} \qquad (i = 1, 2, \dots m).$$

Damit sich dann durch Elimination von  $c_1 cdots c_m$  aus (22) (23) nur eine Gleichung F = c ergebe, ist offenbar notwendig und hinreichend, daß einer der beiden folgenden Fälle stattfinde:

1) Die Determinante:

$$\left| \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x_i \partial c_k} \right| \qquad (i, k = 1, 2, \dots m)$$

ist nicht identisch null. Dann lassen sich die  $c_i$  als Funktionen von  $x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m$  mittels (23) ausdrücken und in (22) substituiren, wodurch eine partielle Differentialgleichung vom Typus  $\alpha$ ) entsteht.

2) Die obige Determinante ist identisch null, nicht aber alle ihre m-1-zeiligen Unterdeterminanten. Ist insbesondere etwa die Determinante:

$$\left| \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x_i \partial c_k} \right| \qquad (i, k = 2, 3, \dots m)$$

nicht identisch null, so kann man aus den letzten m-1 Gleichungen (23) die  $c_2c_3...c_m$  berechnen, und in die erste Gleichung (23) substituiren, wodurch  $c_1$  aus dieser Gleichung von selbst fortfällt und eine nach  $p_1$  aufgelöste partielle Differentialgleichung vom Typus  $\beta$ ) oder  $\gamma$ ) entsteht.

Ist  $\varphi(x_1 \dots x_m)$  eine Integralfunktion der gegebenen partiellen Differentialgleichung F = c, so ist im Falle  $\beta$ ) auch  $\varphi + C$ , im Falle  $\gamma$ ) auch  $C\varphi + C'$  eine Integralfunktion, wenn C, C' arbiträre Konstante bedeuten. Daraus folgt sofort, daß im Falle  $\beta$ ) jedes aus Flächen bestehende vollständige Integral in der Form:

(24) 
$$z = \psi(x_1 x_2 \dots x_m c, c_2 \dots c_m) + c_1,$$

im Falle y) in der Form:

(25) 
$$z = c_2 \psi(x_1 \dots x_m c, c_3 \dots c_m) + c_1$$

vorausgesetzt werden darf; diese Formen des vollständigen Integrals sind überdies für die Gleichungen vom Typus  $\beta$ ) bezw.  $\gamma$ ) charakteristisch.

Damit die Gleichung (24) das vollständige Integral einer Gleichung vom Typus  $\beta$ ) darstelle, ist nach dem Obigen notwendig und hinreichend, dass in dem Schema:

$$\left\| \frac{\partial^2 \psi}{\partial x_i \partial c_k} \right\| \qquad (i = 1 \dots m; \ k = 2 \dots m),$$

nicht alle m — 1-reihigen Determinanten identisch verschwinden. Damit die Relation (25) das vollständige Integral einer Gleichung  $\gamma$ )

sei, ist notwendig und hinreichend, dass in der Matrix:

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial \psi}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial \psi}{\partial x_m} \\ \frac{\partial^2 \psi}{\partial x_1 \partial c_3} & \cdots & \frac{\partial^2 \psi}{\partial x_m \partial c_3} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 \psi}{\partial x_1 \partial c_m} & \cdots & \frac{\partial^2 \psi}{\partial x_m \partial c_m} \end{vmatrix}$$

nicht alle m - 1-reihigen Determinanten verschwinden.

311. Ist die gegebene partielle Differentialgleichung linear, hat sie also die Form:

$$(26) p_1 = A_2 p_2 + \dots + A_m p_m - B,$$

worin  $A_2 
ldots A_m$ , B Funktionen von  $z, x_1 
ldots x_m$  bedeuten, so nimmt die Gleichung (7) folgende Form an:

$$(27) \quad -\frac{\partial f}{\partial x_1} + A_2 \frac{\partial f}{\partial x_2} + \dots + A_m \frac{\partial f}{\partial x_m} + B \frac{\partial f}{\partial z} + \sum_{i=1}^{m} C_i \frac{\partial f}{\partial p_i} = 0,$$

wobei wir für die Koeffizienten der Ableitungen  $\frac{\partial f}{\partial p_i}$  eine abkürzende Bezeichnung gewählt haben. Die Hauptintegrale der Gleichung:

(28) 
$$-\frac{\partial f}{\partial x_1} + A_2 \frac{\partial f}{\partial x_2} + \dots + A_m \frac{\partial f}{\partial x_m} + B \frac{\partial f}{\partial z} = 0,$$

welche sich für  $x_1 = x_1^0$  bezw. auf  $z, x_2 \dots x_m$  reduziren, mögen  $\xi, \xi_2 \dots \xi_m$  genannt werden. Diese Funktionen, die von den  $p_i$  nicht abhängen, sind offenbar auch Hauptintegrale der Gleichung (27) hinsichtlich  $x_1 = x_1^0$ . Die Relationen:

definiren nun nach Art. 53 die "charakteristischen Kurven" der homogenen linearen partiellen Differentialgleichung (28), oder auch der nicht homogenen Gleichung (26). Darnach ist jede Element- $M_m^1$  des  $R_{m+1}$ , die sich an irgend eine charakteristische Kurve der Gleichung (28) anschließt, d. h. also durch die m+1 Relationen (26) (29) definirt wird, von unserm gegenwärtigen Standpunkt aus als ein Integral der partiellen Differentialgleichung (26) zu betrachten, und die Gesamtheit dieser Element- $M_m^1$  bildet ein vollständiges Integral dieser Gleichung.

312. Im Falle  $\gamma$ ) nimmt das in Art. 309 erhaltene vollständige Integral der gegebenen partiellen Differentialgleichung (1) folgende Form an:

(30) 
$$p_1 = \psi; z = c_1; \xi_2 = c_2 ... \xi_m = c_m.$$

Da im gegenwärtigen Falle der Pfaff'sche Ausdruck:

$$\nabla_0' \equiv \psi(x_1 \cdots x_m p_2 \cdots p_m e) dx_1 + p_2 dx_2 + \cdots + p_m dx_m$$

die Klasse 2m-2 besitzt, so ist das zugehörige vollständige System V zweigliedrig und besteht aus der partiellen Differentialgleichung (9) und der folgenden:

$$p_2 \frac{\partial f}{\partial p_2} + p_3 \frac{\partial f}{\partial p_3} + \dots + p_m \frac{\partial f}{\partial p_m} = 0.$$

Aus der Identität (16) folgt jetzt sofort, daß die Funktionen  $\xi_i$  diesem vollständigen System V genügen müssen, also in den Variabeln  $p_2 \dots p_m$  homogen nullter Ordnung sind. Aus den letzten m-1 Gleichungen (30) ergiebt sich demnach durch Elimination der  $p_i$  mindestens eine Relation in  $x_1 \dots x_m$  allein, und das vollständige Integral (30) besteht daher nicht aus Flächen des  $R_{m+1}$ , sondern aus solchen Elementvereinen, deren zugehörige Punktmannigfaltigkeiten weniger als m-fach ausgedehnt sind. Aber auch für partielle Differentialgleichungen vom Typus  $\alpha$ ) oder  $\beta$ ) kann es eintreten, daß sich durch Elimination der Variabeln  $p_2 \dots p_m$  aus (17) mehr als eine Relation in  $x_1 \dots x_m$  ergiebt.

313. Durch eine einfache Modifikation<sup>1</sup>) der Methode des Art. 307 gelingt es aber in allen Fällen, ein aus Flächen bestehendes vollständiges Integral herzustellen. In der That läßt sich die Identität (12) so schreiben:

$$\nabla_0 \equiv \varrho \left[ d(\xi - \pi_2 \xi_2 - \cdots - \pi_m \xi_m) + \xi_2 d\pi_2 + \cdots + \xi_m d\pi_m \right].$$

Mithin liefern die Relationen:

(31) 
$$\zeta - \pi_2 \xi_2 - \cdots - \pi_m \xi_m = \gamma; \ \pi_2 = \gamma_2 \cdots \pi_m = \gamma_m$$

mit  $p_1 = \psi$  zusammen ein vollständiges Integral dieser Gleichung, das offenbar aus Flächen besteht. Denn die m-1 letzten Gleichungen (31) lassen sich nach  $p_2, \dots p_m$  auflösen, da sich ja die  $\pi_i$  für  $x_1 = x_1^0$  bezw. auf  $p_i$  reduziren, also die nach  $p_2 \dots p_m$  genommene Funktional-determinante der Funktionen  $\pi_2 \dots \pi_m$  für  $x_1 = x_1^0$  den Wert 1 annimmt, und demnach nicht identisch verschwindet.

Wir können jetzt folgendes Theorem aussprechen:

Um ein vollständiges, aus  $\infty^m$  Flächen bestehendes Integral der partiellen Differentialgleichung:

$$(1) p_1 = \psi(z, x_1 \dots x_m p_2 \dots p_m c)$$

zu erhalten, bestimme man im Falle  $\alpha$ ) die hinsichtlich  $x_1 = x_1^0$  genommenen Hauptintegrale  $\xi, \xi_i, \pi_i$  der linearen partiellen Differentialgleichung:

<sup>1)</sup> Mayer IV.

$$(7) - \frac{\partial f}{\partial x_1} + \sum_{\frac{1}{2}}^{m} \left[ \frac{\partial \psi}{\partial p_i} \frac{\partial f}{\partial x_i} - \left( \frac{\partial \psi}{\partial x_i} + p_i \frac{\partial \psi}{\partial z} \right) \frac{\partial f}{\partial p_i} \right] + \frac{\partial f}{\partial z} \left( \sum_{\frac{1}{2}}^{m} p_i \frac{\partial \psi}{\partial p_i} - \psi \right) = 0.$$

Drückt man dann die Variabeln p<sub>2</sub>...p<sub>m</sub> mittels der Relationen:

$$\pi_2 = \gamma_2 \dots \pi_m = \gamma_m$$

als Funktionen von  $x_1 cdots x_m \gamma_2 cdots \gamma_m$  aus, und substituirt die so erhaltenen Werte in die Gleichung:

$$\xi - \pi_2 \xi_2 - \cdots - \pi_m \xi_m = \gamma_1,$$

so erhält man das gesuchte vollständige Integral in der Form:

$$\Phi(z, x_1 \dots x_m, c, \gamma_2 \dots \gamma_m) = \gamma_1.$$

Ist  $\psi$  von z frei, so bestimme man die Hauptintegrale  $\xi_2 \dots \xi_m \pi_2 \dots \pi_m$  der linearen partiellen Differentialgleichung:

(9) 
$$-\frac{\partial f}{\partial x_1} + \sum_{i=1}^{m} \left( \frac{\partial \psi}{\partial p_i} \frac{\partial f}{\partial x_i} - \frac{\partial \psi}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial p_i} \right) = 0$$

hinsichtlich  $x_1 = x_1^0$ . Sodann berechne man die Größen  $x_2 \dots x_m p_2 \dots p_m$  mittels der Gleichungen:

$$\xi_2 = c_2 \dots \xi_m = c_m; \ \pi_2 = \gamma_2 \dots \pi_m = \gamma_m$$

als Funktionen von  $x_1, c_2 \dots c_m \gamma_2 \dots \gamma_m$  und substituire die erhaltenen Werte in den Ausdruck:

$$p_2 \frac{\partial \psi}{\partial p_2} + \cdots + p_m \frac{\partial \psi}{\partial p_m} - \psi,$$

der hierdurch in  $u(x_1, c_2 \dots c_m, \gamma_2 \dots \gamma_m, c)$  übergehe. Hierauf berechne man das Integral:

$$\int_{x_0}^{x_1} u dx_1 = \Omega(x_1, c_2 \dots c_m \gamma_2 \dots \gamma_m, c)$$

und bezeichne mit

$$\Phi(x_1x_2...x_m, \gamma_2...\gamma_m, c)$$

diejenige Funktion, die entsteht, wenn man aus dem Ausdruck:

$$-\Omega(x_1,\xi_2,\cdot\cdot\xi_m,\gamma_2\cdot\cdot\gamma_m,c)+\pi_2\xi_2+\cdot\cdot+\pi_m\xi_m$$

die Variabeln  $p_2 \dots p_m$  mittels der Gleichungen:

$$\pi_2 = \gamma_2 \dots \pi_m = \gamma_m$$

eliminirt. Das gesuchte vollständige Integral hat dann die Form:

(33) 
$$z = \gamma_1 + \Phi(x_1 x_2 \dots x_m, \gamma_2 \dots \gamma_m, c).$$

Der Fall  $\gamma$ ) unterscheidet sich von dem Falle  $\beta$ ) nur dadurch, daßs  $\Omega = 0$  wird.

314. Die Funktion P hat in dem zuletzt genannten Falle die Form:

$$\gamma_2 \bar{\xi}_2 + \cdots + \gamma_m \bar{\xi}_m$$

wobei  $\bar{\xi}_i$  aus  $\xi_i$  dadurch entsteht, daß man darin die  $p_k$  durch ihre aus  $\pi_i = p_i$  entnommenen Ausdrücke ersetzt. Nun sind aber die Funktionen  $\xi_i$  in den Variabeln  $p_2 \dots p_m$  homogen nullter Ordnung; die  $\pi_i$  sind ferner in den p homogen erster Ordnung, wie man leicht aus der Identität (16) des Art. 308 erkennt. Daraus folgt sofort, daß die Funktionen  $\bar{\xi}_i$  nur von den Verhältnissen der arbiträren Konstanten

 $\gamma_2 \dots \gamma_m$  abhängen. Schreibt man also statt  $\frac{\gamma_3}{\gamma_2} \cdots \frac{\gamma_m}{\gamma_2}$  einfach  $\gamma_2 \dots \gamma_m$ , so nimmt das Integral (33) im Falle  $\gamma$ ) folgende Gestalt an:

$$(34) z = \gamma_2 \varphi(x_1 x_2 \dots x_m, c, \gamma_3 \dots \gamma_m) + \gamma_1,$$

was mit einer Bemerkung des Art. 310 übereinstimmt. Wenn wir nun im Falle  $\gamma$ ) die zweite der in Art. 302 gegebenen Definitionen des Integralbegriffs bevorzugen wollen, so werden wir unter einem "vollständigen Integral" der partiellen Differentialgleichung:

(1) 
$$F(x_1 ... x_m, \frac{p_1}{p_m} ... \frac{p_{m-1}}{p_m}) = c$$
, oder  $p_1 = \psi(x_1 ... x_m p_2 ... p_m, c)$ ,

jedes m-gliedrige Gleichungensystem:

(35) 
$$F = c, \Omega_i \left( x_1 \dots x_m, \frac{p_1}{p_m} \dots \frac{p_{m-1}}{p_m} \right) = \gamma_i \quad (i = 1 \dots m-1)$$

verstehen, welches für jedes beliebige Wertsystem c,  $\gamma_i$  eine Element- $M_{m-1}$  des Raums  $R_m(x_1 \dots x_m)$  definirt, d. h. also die Pfaff'sche Gleichung:

$$\nabla' \equiv p_1 dx_1 + \dots + p_m dx_m = 0$$

befriedigt. Aus dieser Definition folgt dann ohne weiteres: Sollen die Gleichungen:

$$\xi_i \left( x_1 \dots x_m, \frac{p_1}{p_m} \dots \frac{p_{m-1}}{p_m}, c \right) = \gamma_i \qquad (i = 2, 3, \dots m)$$

mit F = c zusammen ein vollständiges Integral dieser Gleichung bilden, so ist dazu notwendig und hinreichend, daß der Pfaff'sche Ausdruck:

$$\psi dx_1 + p_2 dx_2 + \cdots + p_m dx_m$$

sich in der Form:

$$\pi_2 d\xi_2 + \cdots + \pi_m d\xi_m$$

darstellen lasse.

Soll ein vollständiges Integral (35) aus lauter Flächen des  $R_m$  bestehen, so muß die Elimination der Verhältnisse  $\frac{p_i}{p_m}$  aus (35) eine und nur eine Relation in  $x_1 \dots x_m$  und den Konstanten ergeben.

Ist dies der Fall, und denken wir uns diese eine Relation in der Form:

$$\varphi(x_1 \dots x_m, c, \gamma_3 \dots \gamma_m) + \gamma_2 = 0$$

geschrieben, so können die m-1 übrigen Relationen (35) auf die Gestalt:

$$(37) p_1: p_2: \dots: p_m \equiv \frac{\partial \varphi}{\partial x_1}: \frac{\partial \varphi}{\partial x_2}: \dots: \frac{\partial \varphi}{\partial x_m}$$

gebracht werden (Art. 181), und die partielle Differentialgleichung F=c ergiebt sich, indem man aus den m-1 Relationen (37) die m-2 Konstanten  $\gamma_2 \dots \gamma_m$  eliminirt. Umgekehrt, liefert diese Elimination nur die eine Gleichung F=c, so ist (36) ein vollständiges Integral von (1) in der gegenwärtigen Bedeutung dieses Begriffs.

Hat man im Falle  $\gamma$ ) nach der Methode der vorigen Nr. ein vollständiges Integral (34) im früheren Sinne bestimmt, so liefert die Relation (36) ein vollständiges Integral nach der zweiten Definition. In der That ergiebt sich ja der Annahme nach durch Elimination von  $\gamma_2 \dots \gamma_m$  aus den Gleichungen:

$$p_i = \gamma_2 \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}$$
  $(i = 1, 2 \dots m),$ 

oder, was dasselbe besagt, durch Elimination von  $\gamma_3 ... \gamma_m$  aus den Relationen (37) nur die eine Gleichung F=c. Umgekehrt, kennt man ein vollständiges Integral (36) in der zweiten Bedeutung dieses Begriffs, so ist (34) ein vollständiges Integral im ursprünglichen Sinne, da ja der Annahme nach  $\varphi$  und infolge dessen überhaupt jede Funktion  $f(\varphi)$  eine Integralfunktion der partiellen Differentialgleichung F=c ist (Art. 298, 310).

## § 3. Variation der Konstanten.

315. Indem wir alle Bezeichnungen des vorigen § beibehalten, denken wir uns den Pfaff'schen Ausdruck:

 $abla_0 \equiv dz - \psi(z, x_1 \cdots x_m p_2 \cdots p_m) dx_1 - p_2 dx_2 - \cdots - p_m dx_m$  nach der Methode des Art. 307 auf die Normalform:

(1) 
$$\nabla_0 \equiv \varrho(d\zeta - \pi_2 d\xi_2 - \cdots - \pi_m d\xi_m)$$

gebracht, worin die Funktionen  $\xi$ ,  $\pi_i$ ,  $\xi_i$  an der Stelle

(2) 
$$z^0 x_1^0 \dots x_m^0 p_2^0 \dots p_m^0$$

regulär sind, und die Hauptintegrale der linearen partiellen Differentialgleichung:

$$(3) - \frac{\partial f}{\partial x_1} + \sum_{\underline{z}}^{\underline{n}} \left[ \frac{\partial \psi}{\partial p_i} \frac{\partial f}{\partial x_i} - \left( \frac{\partial \psi}{\partial x_i} + p_i \frac{\partial \psi}{\partial z} \right) \frac{\partial f}{\partial p_i} \right] + \frac{\partial f}{\partial z} \left( \sum_{\underline{z}}^{\underline{n}} p_i \frac{\partial \psi}{\partial p_i} - \psi \right) = 0$$

hinsichtlich  $x_1 = x_1^0$  bedeuten. Über die Stelle (2) wird dabei nur vorausgesetzt, daß  $\psi$  an derselben regulär ist.

Um jetzt in den 2m Variabeln  $z, x_1 \dots x_m p_2 \dots p_m$  alle m-gliedrigen Gleichungensysteme zu erhalten, welche die Pfaff'sche Gleichung  $\nabla_0 = 0$  erfüllen, verstehe man unter r eine beliebige Zahl der Reihe  $1, 2, \dots m$ , wähle die Relationen:

(4) 
$$\varphi_i(\xi, \xi_2, \xi_3 \dots \xi_m) = 0 \quad (i = 1, 2, \dots r)$$

beliebig, aber so, dass sie nach  $\xi$  und nach r-1 von den Größen  $\xi_i$  auflösbar sind, und füge die m-r Gleichungen hinzu, die sich durch Nullsetzen aller r+1-reihigen Determinanten der Matrix:

ergeben. Damit dieses m-gliedrige Gleichungensystem im Sinne von Art. 40 an der Stelle (2) regulär sei, wenn man darin  $zx_1...x_m p_2...p_m$  als Variabeln betrachtet, ist nach Art. 45 notwendig und hinreichend, daß es, als System mit den Variabeln  $\xi, \xi_i, \pi_i$  aufgefaßt, an der Stelle

$$\xi = z^0, \ \xi_i = x_i^0, \ \pi_i = p_i^0$$

regulär sei. Wir haben daher den Funktionen  $\varphi_i$  folgende Bedingungen aufzuerlegen: sie müssen an der Stelle  $\xi = z^0$ ,  $\xi_i = x_i^0$  regulär sein und verschwinden, ferner dürfen in der Matrix:

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_{1}}{\partial \xi} & \frac{\partial \varphi_{1}}{\partial \xi_{2}} & \frac{\partial \varphi_{1}}{\partial \xi_{3}} & \cdots & \frac{\partial \varphi_{1}}{\partial \xi_{m}} \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \\ \frac{\partial \varphi_{r}}{\partial \xi} & \frac{\partial \varphi_{r}}{\partial \xi_{2}} & \frac{\partial \varphi_{r}}{\partial \xi_{3}} & \cdots & \frac{\partial \varphi_{r}}{\partial \xi_{m}} \end{pmatrix}$$

an der genannten Stelle nicht alle diejenigen r-reihigen Determinanten null sein, welche die erste Kolonne enthalten; es sei z. B. die aus den r ersten Spalten von (6) bestehende Determinante daselbst von Null verschieden. Endlich müssen alle r+1-reihigen Determinanten des Schemas (5) verschwinden, wenn man die  $\xi$ ,  $\xi_i$ ,  $\pi_i$  bezw. durch  $z^0$ ,  $x_i^0$ ,  $p_i^0$  ersetzt. Unter diesen Voraussetzungen läßt sich in der That unser m-gliedriges Gleichungensystem auf folgende Form bringen:

(7) 
$$\begin{cases} \xi = Z(\xi_{r+1} \dots \xi_m); \ \xi_i = \Xi_i(\xi_{r+1} \dots \xi_m) & (i = 2, 3 \dots r) \\ \pi_{r+k} = A_{k1} + A_{k2}\pi_2 + \dots + A_{kr}\pi_r & (k = 1, 2 \dots m - r), \end{cases}$$

worin die Funktionen Z, Zi, Aki gewöhnliche Potenzreihen der Größen

$$\xi_{r+1} - x_{r+1}^0, \dots \xi_m - x_m^0$$

bedeuten. Dass das System (7) nun seinerseits die Variabeln

$$z, x_2 \dots x_r p_{r+1} \dots p_m$$

als gewöhnliche Potenzreihen der Größen:

$$p_2 - p_2^0 \dots p_r - p_r^0, x_1 - x_1^0, x_{r+1} - x_{r+1}^0 \dots x_m - x_m^0$$

darzustellen erlaubt, folgt aufs Leichteste aus den Eigenschaften der Hauptintegrale und den Sätzen von Art. 38 und 40.

316. Die Konstante p<sub>1</sub>° werde durch die Gleichung:

(8) 
$$p_1^0 = \psi(z^0 x_1^0 \dots x_m^0 p_2^0 \dots p_m^0, c)$$

definirt. Wir behaupten nun: die vorige Methode liefert überhaupt alle Integrale:

(9) 
$$F = c, \Omega_i(z, x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m) = 0 \quad (i = 1, 2 \dots m)$$

der gegebenen Gleichung F=c, welche im Sinne von Art. 40 an der Stelle:

$$(10) z^0 x_1^0 \dots x_m^0 p_1^0 \dots p_m^0$$

regulär sind.

In der That, ist das System (9) an der Stelle (10) regulär, und eliminirt man  $p_1$  mittels F = c oder  $p_1 = \psi$  aus den letzten m Gleichungen (9), so verwandeln sich diese in ein Relationensystem:

(11) 
$$\psi_i(z, x_1 \dots x_m p_2 \dots p_m, c) = 0 \qquad (i = 1 \dots m),$$

welches an der Stelle (2) regulär ist und die Pfaff'sche Gleichung  $\nabla_0 = 0$  befriedigt. Bringen wir jetzt  $\nabla_0$  wie vorhin auf die Normalform (1), so kann die Funktion  $\varrho$  vermöge (11) nicht null sein; denn man hat:

$$1 \equiv \varrho \left( \frac{\partial \xi}{\partial z} - \pi_2 \frac{\partial \xi_2}{\partial z} - \cdots - \pi_m \frac{\partial \xi_m}{\partial z} \right),$$

und aus den Eigenschaften der Hauptintegrale folgt, daß  $\frac{\partial \xi}{\partial z}$  vermöge  $x_1 = x_1^0$  den Wert 1 annimmt, wärend die Ableitungen  $\frac{\partial \xi_2}{\partial z} \cdot \frac{\partial \xi_m}{\partial z}$  vermöge dieser Substitution alle verschwinden;  $\varrho$  nimmt also für  $x_1 = x_1^0$  den Wert 1 an, ist somit an der Stelle (10) von Null verschieden.

Darnach muß das Gleichungensystem (11) die Pfaff'sche Gleichung:

$$(12) d\xi - \pi_2 d\xi_2 - \cdots - \pi_m d\xi_m = 0$$

befriedigen, und läfst sich daher (Kap. VII) in ein Gleichungensystem zwischen den 2m-1 Variabeln  $\xi$ ,  $\pi_i \xi_i$  umsetzen, was zu zeigen war.

Bei allen unseren Untersuchungen ziehen wir natürlich nur solche Wertsysteme (10) in Betracht, in deren Umgebung die linke Seite der gegebenen partiellen Differentialgleichung:

$$(13) F(z, x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m) = c$$

regulär ist. Ist jetzt (10) ein solches Wertsystem, welches überdies die Gleichung (13) für einen bestimmten numerischen Wert von c erfüllt, und sind an der Stelle (10) nicht alle m Ableitungen  $\frac{\partial F}{\partial p_i}$  gleich null, so dürfen wir, ohne die Allgemeinheit zu beschränken, annehmen, daß insbesondere  $\frac{\partial F}{\partial p_1}$  daselbst nicht verschwinde. Dann läßt sich die Gleichung (13) in der Form  $p_1 = \psi$  auflösen, und  $\psi$  ist an der Stelle (2) regulär. Jedes Integral (9), das an einer solchen Stelle (10) regulär ist, kann also durch die Methode der vorigen Nr. ermittelt werden. Damit ist der folgende wichtige Satz gewonnen:

Jedes Integral der gegebenen Gleichung (13), welches nicht nach der Methode des Art. 315 erhalten werden kann, befriedigt notwendig die m+1 partiellen Differentialgleichungen:

(14) 
$$F = c, \ \frac{\partial F}{\partial p_1} = 0, \ \frac{\partial F}{\partial p_2} = 0, \ \cdots \ \frac{\partial F}{\partial p_m} = 0.$$

Wenn c nicht eine arbiträre, sondern eine bestimmte numerische Konstante, etwa die Null, bedeutet, so wird vorausgesetzt, daß die m Gleichungen  $\frac{\partial F}{\partial p_i} = 0$  nicht eine Folge von F = c sind, daß also die gegebene Gleichung (13) hinsichtlich der Variabeln  $p_i$  den Anforderungen genügt, die wir in Art. 40 an jedes von uns zu betrachtende Relationensystem gestellt haben.

Eine Integral- $M_m$  der Gleichung (13), welche die partiellen Differentialgleichungen (14) und außerdem noch die folgenden:

(15) 
$$\frac{\partial F}{\partial x_i} + p_i \frac{\partial F}{\partial z} = 0 \qquad (i = 1 \dots m),$$

erfüllt, heißt "singulär". Ebenso bezeichnen wir ein Flächenelement  $zx_ip_i$ , welches die Gleichungen (14) (15) erfüllt, als ein singuläres Flächenelement der partiellen Differentialgleichung F=c. Eine singuläre Integral- $M_m$  besteht darnach aus lauter singulären Flächenelementen. Es braucht nicht notwendig singuläre Integrale, ja nicht einmal singuläre Flächenelemente zu geben, wie schon die Annahme  $F\equiv p_1$  zeigt. Allgemein erkennt man folgendes:

Es sei F beliebig, aber so gewählt, daß die hinsichtlich  $z, p_1, \ldots p_m$  genommene Funktionaldeterminante der linken Seiten von (14) nicht vermöge F = c verschwinde. Dann kann man  $z, p_1 \ldots p_m$  aus (14) als Funktionen von  $x_1 \ldots x_m$  berechnen, und die so erhaltene Gleichung:

$$z = \varphi(x_1 \dots x_m c)$$

stellt das singuläre Integral dar, falls ein solches überhaupt existirt. Dieselbe Gleichung ergiebt sich aber auch durch Elimination der  $p_i$  aus den Relationen:

$$F_1 = c$$
,  $\frac{\partial F_1}{\partial p_1} = 0$ ,  $\frac{\partial F_1}{\partial p_m} = 0$ ,

worin

$$F_1 \equiv F(z, x_1 \dots x_m, p_1 + \gamma_1 \dots p_m + \gamma_m)$$

gesetzt ist, und die  $\gamma_i$  arbiträre Konstante bedeuten. Es ist aber klar, daß die Fläche  $z = \varphi$  die partielle Differentialgleichung  $F_1 = c$  nicht für beliebige  $\gamma$  erfüllen kann, da sonst F die Variabeln  $p_i$  überhaupt nicht enthielte. Mit Hülfe jeder Gleichung F = c, welche die obigen Bedingungen erfüllt, lassen sich sonach unbegrenzt viele partielle Differentialgleichungen aufstellen, die kein singuläres Integral besitzen.

Die etwa vorhandenen Integrale, welche die Gleichungen (14), nicht aber alle Gleichungen (15) erfüllen, werden im nächsten § gelegentlich zur Sprache kommen. Wir bemerken gleich hier, daß ein solches Integral sicher keine Fläche

$$z = \varphi(x_1 \dots x_n)$$

sein kann; denn F=c wird zur Identität, wenn darin z durch  $\varphi$  und die  $p_i$  durch  $\frac{\partial \varphi}{\partial x_i}$  ersetzt werden, und durch Differentiation dieser Identität folgen die Relationen:

$$\frac{\partial F}{\partial x_i} + p_i \frac{\partial F}{\partial z} + \sum_{i} \frac{\partial F}{\partial p_i} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_i \partial x_i} \qquad 0 \qquad (i = 1 \dots m),$$

also bestehen mit Rücksicht auf (14) in der That die Beziehungen (15), was zu zeigen war.

317. Unter den *m*-gliedrigen Integraläquivalenten der Pfaff'schen Gleichung (12) betrachten wir insbesondere das folgende:

(16) 
$$\zeta = \varphi(\xi_2 \xi_3 \dots \xi_m); \ \pi_i = \frac{\partial \varphi}{\partial \xi_i} \qquad (i = 2, 3 \dots m).$$

Dabei soll  $\varphi$  an der Stelle  $\xi_2 = x_2^0 \dots \xi_m = x_m^0$  regulär sein und den Wert  $z^0$  annehmen; ferner sollen die Ableitungen  $\frac{\partial \varphi}{\partial \xi_i}$  daselbst bezw. die Werte  $p_i^0$  besitzen. Ersetzt man nunmehr die Größen  $\zeta \xi_i \pi_i$  durch ihre Ausdrücke in den Variabeln:

$$(2) zx_1 \dots x_m p_2 \dots p_m,$$

so folgt aus der Natur der Hauptintegrale sofort, daß die nach  $z, p_2 \dots p_m$  genommene Funktionaldeterminante der m Funktionen:

$$\zeta - \varphi$$
;  $\pi_2 - \frac{\partial \varphi}{\partial \xi_0} \cdot \pi_m - \frac{\partial \varphi}{\partial \xi_m}$ 

sich vermöge  $x_1 = x_1^0$  auf die Einheit reduzirt. Darnach läßt sich das Gleichungensystem (16) folgendermaßen auflösen:

(17) 
$$z = \chi(x_1 \ldots x_m); \ p_i = \chi_i(x_1 \ldots x_m) \quad (i = 2, 3 \ldots m).$$

Die  $\chi$ ,  $\chi_i$  sind an der Stelle  $x_1^0 \dots x_m^0$  regulär und besitzen daselbst die Werte  $z^0$ ,  $p_i^0$ ;  $\chi$  reduzirt sich vermöge  $x_1 = x_1^0$  auf  $\varphi(x_2 \dots x_m)$ ,  $\chi_i$  auf  $\frac{\partial \varphi}{\partial x_i}$ . Die Gleichungen (17) bilden zusammen mit der folgenden:

(18) 
$$p_1 = \chi_1(x_1 x_2 \dots x_n),$$

die aus der gegebenen partiellen Differentialgleichung  $p_1 = \psi$  durch Elimination von  $zp_2 \dots p_m$  entsteht, ein Integraläquivalent der Pfaff'schen Gleichung:

$$\nabla \equiv dz - p_1 dx_1 - \cdots - p_m dx_m = 0,$$

also hat man:

$$\chi_i \equiv \frac{\partial \chi}{\partial x_i}$$
  $(i = 1, 2, \dots m).$ 

Es sei jetzt umgekehrt von der partiellen Differentialgleichung  $p_1 = \psi$  ein Integral (17) (18) bekannt, das die soeben aufgezählten Eigenschaften besitzt. Die Größen  $z, x_2 \dots x_m p_2 \dots p_m$  lassen sich nun folgendermaßen durch die Hauptintegrale von (3) darstellen:

$$z = \mathfrak{P}(x_1, \xi, \xi_2 ... \xi_m, \pi_2 ... \pi_m);$$

$$p_i = \mathfrak{P}_i(x_1, \xi, \xi_2 ... \xi_m, \pi_2 ... \pi_m) \qquad (i = 2, 3, ... m);$$

$$x_i = \mathfrak{D}_i(x_1, \xi, \xi_2 ... \xi_m, \pi_2 ... \pi_m).$$

Die B, Bi Di sind gewöhnliche Potenzreihen der Größen:

$$x_1 - x_i^0$$
,  $\xi - z^0$ ,  $\xi_i - x_i^0$ ,  $\pi_i - p_i^0$ 

und reduziren sich vermöge  $x_1 = x_1^0$  bezw. auf  $\xi$ ,  $\pi_i$ ,  $\xi_i$ . Substituirt man diese Ausdrücke in (17) und beachtet, daß die entstehenden Gleichungen ein Integraläquivalent der Pfaff'schen Gleichung (12) bilden, also von  $x_1$  ganz unabhängig sein müssen, so kann man in dem Resultat unserer Substitution, ohne dasselbe zu ändern,  $x_1$  durch  $x_1^0$  ersetzen, und erhält so:

$$\xi = \chi(x_1^0, \xi_2 \dots \xi_m); \ \pi_i = \frac{\partial \chi(x_1^0, \xi_2 \dots \xi_m)}{\partial \xi_i},$$

also wiederum das System (16). Damit ist der nachstehende fundamentale Satz bewiesen:

Ist  $\varphi(x_2x_3...x_m)$  eine arbiträre, an der Stelle  $x_2^0...x_m^0$  reguläre Funktion, schreibt man ferner:

$$z^0 \equiv \varphi(x_2^0 \dots x_m^0); \; p_i^{\ 0} \equiv \frac{\partial \varphi(x_2^0 \dots x_m^0)}{\partial x^0}; \qquad (i=2,3,\dots m),$$

und ist die Funktion  $\psi(z, x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m, c)$  an der Stelle:

$$z^0, x_1^0 \dots x_m^0 p_2^0 \dots p_m^0$$

regulär, so besitzt die partielle Differentialgleichung:

(19) 
$$\frac{\partial z}{\partial x_1} = \psi \left( z, x_1 \dots x_m \frac{\partial z}{\partial x_2} \cdots \frac{\partial z}{\partial x_m} c \right)$$

eine und nur eine Integralfunktion  $z = \chi(x_1 \dots x_m)$ , die an der Stelle  $x_1^0 \dots x_m^0$  regulär ist und vermöge  $x_1 = x_1^0$  in die vorgeschriebene Funktion  $\varphi(x_2 \dots x_m)$  übergeht.

Dass es nur ein Integral z der im Satze geforderten Eigenschaft geben kann, erkennt man auch durch eine ähnliche Überlegung wie am Schlusse des Art. 62. Mit Hülfe der Relationen nämlich, die sich ergeben, wenn die Gleichung (19) unbegrenzt oft nach  $x_1 
ldots x_m$  differentirt und dabei z und seine Ableitungen als Funktionen der x betrachtet, lassen sich die Werte, welche die Differentialquotienten:

(20) 
$$\frac{\partial^{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_{m_z}}}{\partial x_1^{\alpha_1} \partial x_2^{\alpha_2} \dots \partial x_m^{\alpha_m}} \quad (\alpha_1 \ge 1)$$

an der Stelle  $x_1^0 ext{...} x_m^0$  annehmen, der Reihe nach berechnen, wenn  $z^0$ 

und die Anfangswerte aller Ableitungen (20), für die  $\alpha_1 = 0$  ist, als bekannt vorausgesetzt werden. Darnach ist die nach Potenzen von  $x_1 - x_1^0 \dots x_m - x_m^0$  fortschreitende Taylor'sche Entwickelung der gesuchten Integralfunktion  $z = \chi$  durch die aufgestellten Bedingungen eindeutig bestimmt. Der Beweis für die Konvergenz dieser Reihe folgt aus obigem Satze, läfst sich aber auch direkt führen, und liefert dann eine von der Theorie des Pfaff'schen Problems unabhängige Begründung unseres Satzes.

Aus diesem Satze folgt ferner die Thatsache:

Wird bei der Methode des Art. 315 die Anzahl der willkürlichen Relationen (4) größer als eins gewählt, so ist das so gewonnene Integral entweder eine Element- $M_m^g$  ( $\varrho < m$ ), oder eine Integralfläche:

$$z = \chi(x_1 \dots x_m),$$

wobei aber dann  $\chi$  an der Stelle  $x_1^0 \dots x_m^0$  sicher nicht regulär ist. Dies hindert natürlich nicht, daß die m+1 Definitionsgleichungen der betreffenden Integral- $M_m^m$  an der Stelle  $z^0 x_1^0 \dots x_m^0 p_1^0 \dots p_m^0$  im Sinne von Art. 40 regulär sind, wie in Art. 315 gezeigt wurde.

Schließlich ergiebt sich aus unserem Satze noch folgendes Korollar: Es bedeute  $\varphi(x_2 \dots x_m c_1 c_2 \dots c_m)$  eine gewöhnliche Potenzreihe der 2m-1 Größen:

$$x_2 - x_2^0, \ldots x_m - x_m^0, c_1 - c_1^0, \ldots c_m - c_m^0,$$

und die Determinante:

$$\left| \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_i \partial c_k} \right| \qquad (i, k = 2, \dots m)$$

sei an der Stelle

$$x_2^0 \dots x_m^0 c_1^0 \dots c_m^0$$

nicht null; ferner werde gesetzt:

$$z^0 = \varphi(x_2^0 \dots c_m^0); \; p_i^{\;0} = rac{\partial \, \varphi\left(x_2^0 \dots c_m^0
ight)}{\partial \, x_i^0}, \; p_1^0 = \psi(z^0, x_1^0 \dots p_m^0 c)$$

und es sei die Funktion \u03c4 an der Stelle:

$$z^0 x_1^0 \dots x_m^0 p_1^0 \dots p_m^0$$

regulär. Dann besitzt die partielle Differentialgleichung (19) ein und nur ein vollständiges Integral:

$$z = \Phi(x_1 \dots x_m c_1 \dots c_m),$$

worin  $\Phi$  an der Stelle:

$$x_1^0 \dots x_m^0 c_1^0 \dots c_m^0$$

regulär ist und vermöge  $x_1 = x_1^0$  in die vorgeschriebene Funktion  $\varphi$  übergeht.

Setzt man z. B.  $\varphi \equiv \gamma_1 + \gamma_2 x_2 + \cdots + \gamma_m x_m$ , so kommt man auf das in Art. 313 bestimmte vollständige Integral zurück.

Unser Korollar ergiebt sich unmittelbar aus dem vorigen Satze, wenn man (19) als eine partielle Differentialgleichung mit den 2m Independenten

$$x_1 \dots x_m c_1 c_2 \dots c_m$$

betrachtet.

bilden die Gleichungen:

318. Ist durch das Gleichungensystem:

(21) 
$$F(zx_1 ldots x_m p_1 ldots p_m) = c$$
,  $\Omega_i(zx_1 ldots x_m p_1 ldots p_m) = c_i$   $(i = 1, 2 ldots m)$  ein vollständiges Integral der Gleichung  $F = c$  definirt, und werden mit  $Z, \Xi_2 ldots \Xi_m$  diejenigen Funktionen von  $z, x_1 ldots x_m p_2 ldots p_m c$  bezeichnet, in die sich  $\Omega_1 ldots \Omega_m$  vermöge der Substitution  $p_1 = \psi$  verwandeln, so

$$(22) Z = c_1; \ \Xi_2 = c_2 \dots \Xi_m = c_m$$

für beliebige  $c_i$  ein Integraläquivalent der Pfaff'schen Gleichung  $\nabla_0 = 0$ , d. h. es besteht eine Identität:

(23) 
$$\nabla_{\mathbf{0}} \equiv \sigma(dZ - \Pi_2 d\Xi_2 - \cdots - \Pi_m d\Xi_m).$$

Darnach sind die Z,  $\Xi_i \Pi_i$  Funktionen der Größen  $\xi \xi_i \pi_i$ , und die Gleichungen:

$$\xi' = Z(\xi, \xi_2 \dots \xi_m \pi_2 \dots \pi_m); \ \xi_i' = \Xi_i; \ \pi_i = \Pi_i \qquad (i = 2 \dots m),$$

definiren eine Berührungstransformation der 2m-1 Variabeln  $\xi \xi_i \pi_i$ . So bilden z. B. die Gleichungen:

$$\xi' = \xi - \pi_2 \xi_2 - \dots - \pi_m \xi_m; \ \xi_i' = \pi_i; \ \pi_i' = \xi_i \quad (i = 2 \dots m)$$

eine Berührungstransformation, und wir gelangen hierdurch abermals zu dem in Art. 313 bestimmten vollständigen Integral.

Aus dem speziellen, in Art. 309 definirten vollständigen Integral erhält man demnach das allgemeinste vollständige Integral durch bloße Differentiationen und Eliminationen.

Will man, dass in der Identität (23) die Funktion  $\sigma$  in den Fällen  $\beta$ ) und  $\gamma$ ) den Wert 1 besitze, also die Funktionen  $\Pi_i$ ,  $\Xi_i$  von z frei werden, so hat man im Falle  $\beta$ ) auf die Variabeln  $\xi \pi_i \xi_i$  eine Berührungstransformation von der besondern, in Art. 201 besprochenen Art, im Falle  $\gamma$ ) dagegen auf die 2m-2 Variabeln  $\pi_i \xi_i$  eine homogene Berührungstransformation anzuwenden.

319. Umgekehrt läßt sich aber auch aus einem beliebigen vollständigen Integral (21) das spezielle vollständige Integral des Art. 309, also das System der Funktionen  $\xi \xi_i \pi_i$  gewinnen. Zu diesem Zwecke

leiten wir aus (21) zunächst die Gleichungen (22) ab, und bestimmen sodann mit Hülfe der Identität (23) die Funktionen  $\varrho$ ,  $\Pi_2 \dots \Pi_m$  durch Auflösung eines linearen Gleichungensystems. Die Funktionen:

$$Z, \Xi_2 \ldots \Xi_m, \Pi_2 \ldots \Pi_m$$

sind dann 2m-1 unabhängige Integrale der linearen partiellen Differentialgleichung (3), und die Hauptintegrale dieser Gleichung hinsichtlich  $x_1 = x_1^0$  ergeben sich jetzt durch Auflösung der Relationen:

$$Z(z, x_1 \dots x_m p_2 \dots p_m, c) = Z(\xi, x_1^0, \xi_2 \dots \xi_m \pi_2 \dots \pi_m, c)$$
  
 $\Xi_i(z, x_1 \dots x_m p_2 \dots p_m, c) = \Xi_i(\xi, x_1^0, \xi_2 \dots \xi_m \pi_2 \dots \pi_m, c)$   
 $\Pi_i(z, x_1 \dots x_m p_2 \dots p_m, c) = \Pi_i(\xi, x_1^0, \xi_2 \dots \xi_m \pi_2 \dots \pi_m, c)$ 

nach den Unbekannten  $\xi$ ,  $\xi_i$ ,  $\pi_i$ .

Um aber aus einem bestimmten vollständigen Integral (21) das allgemeinste vollständige Integral, bezw. die allgemeinste nicht singuläre Integral- $M_m$  zu erhalten, ist es nicht nötig die Funktionen  $\xi \xi_i \pi_i$  zu bestimmen. Denn hat man aus (21) das System (22) und sodann mittels (23) die Funktionen  $\Pi_i$  bestimmt, so liefert eine beliebige Berührungstransformation der 2m-1 Variabeln  $Z\Xi_i\Pi_i$ :

$$Z' = \Phi(Z, \Xi_k \Pi_k); \; \Xi_i' = \Phi_i(Z, \Xi_k \Pi_k); \; \Pi_i' = \Psi_i(Z, \Xi_k \Pi_k)$$

ohne weiteres das allgemeinste vollständige Integral:

$$F = c, Z' = c_1, \Xi_2' = c_2, \ldots \Xi_m' = c_m,$$

und die allgemeinste Integral- $M_m$  wird erhalten, indem man in den Relationen des Art. 315 die  $\xi \xi_i \pi_i$  durch die großen griechischen Buchstaben ersetzt.

320. Wenn man im Falle  $\gamma$ ) die zweite, in Art. 302 gegebene Definition des Integralbegriffs anwendet, und unter den  $\pi_i \xi_i$  wie früher die Hauptintegrale hinsichtlich  $x_1 = x_1^0$  von der linearen partiellen Differentialgleichung:

$$-\frac{\partial f}{\partial x_i} + \sum_{s=1}^{m} \left( \frac{\partial \psi}{\partial p_i} \frac{\partial f}{\partial x_i} - \frac{\partial \psi}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial p_i} \right) = 0$$

versteht, so hat man, um alle Integrale der Gleichung  $p_1=\psi$  zu finden, alle m — 1-gliedrigen Integraläquivalente der Pfaff'schen Gleichung:

$$\nabla_0' \equiv \pi_2 d\xi_2 + \cdots + \pi_m d\xi_m$$

zu bestimmen; d. h. man wähle  $r \ll m$  beliebige Relationen:

$$\omega_i(\xi_2 \, \xi_3 \, \dots \, \xi_m) = 0 \qquad (i = 1, 2 \dots r)$$

und füge die m-1-r Gleichungen hinzu, die sich durch Elimination der  $\lambda_i$  aus dem System:

$$\pi_i = \sum_1^r \lambda_s \frac{\partial \omega_s}{\partial \xi_i} \qquad (i = 2, 3 \dots m)$$

ergeben; es ist darnach leicht, alle an der Stelle  $x_1^0 \dots x_m^0 p_2^0 \dots p_m^0$  regulären Integral- $M_{m-1}$  zu finden. Da die Pfaff'sche Gleichung:

$$\nabla_0' \equiv \psi \, dx_1 + p_2 dx_2 + \dots + p_m dx_m = 0$$

singuläre Integraläquivalente im Sinne von Art. 190 überhaupt nicht besitzt, andererseits die Relationen  $\pi_2 = 0, \dots \pi_m = 0$  auf das unbrauchbare Gleichungensystem  $p_1 = 0 \dots p_m = 0$  führen, so folgt, daß außer den genannten keine andern Integraläquivalente der Pfaff'schen Gleichung  $\nabla_0' = 0$  existiren.

Definiren die Gleichungen:

$$\Xi_i\left(x_1\ldots x_m\ \frac{p_2}{p_m}\cdots\frac{p_{m-1}}{p_m}\right)=c_i\qquad (i=2,3,\ldots m)$$

ein vollständiges Integral in der gegenwärtigen Bedeutung dieses Wortes, und bestimmt man mit Hülfe der Identität:

$$\psi(x_1 \dots x_m p_2 \dots p_m) dx_1 + p_2 dx_2 + \dots + p_m dx_m \equiv \sum_{i=1}^m \Pi_i d\Xi_i$$

die Funktionen  $H_2$ ... $H_m$  durch Auflösung eines linearen Gleichungensystems, so erhält man die allgemeinste Integral- $M_{m-1}$  der gegebenen Gleichung  $p_1 = \psi$  durch Elimination der  $\lambda_i$  aus einem Relationensystem der Form:

$$\varphi_i(\Xi_2..\Xi_m) = 0, \ \Pi_k = \sum_{1}^{r} \lambda_s \frac{\partial \varphi_s}{\partial \Xi_k} \qquad (i = 1..r; \ k = 2..m),$$

und das allgemeinste vollständige Integral wird gefunden, indem man auf die 2m-2 Variabeln  $\Xi_i \Pi_i$  eine beliebige homogene Berührungstransformation ausübt.

321. Wenn ein aus Flächen bestehendes vollständiges Integral:

$$(24) z = \Phi(x_1 \dots x_m c, c_1 \dots c_m)$$

der partiellen Differentialgleichung:

(25) 
$$F(z, x_1 \dots p_m) = c; \quad p_1 = \psi(z, x_1 \dots x_m p_2 \dots p_m e)$$

gegeben ist, so nimmt die im Vorigen auseinandergesetzte Methode zur Herleitung des allgemeinsten Integrals folgende Gestalt an: Damit (24) ein vollständiges Integral der Gleichung (25) sei, ist notwendig und hinreichend, daß die sich mittels der m Relationen:

(26) 
$$z = \mathbf{\Phi}, \ p_2 = \frac{\partial \mathbf{\Phi}}{\partial x_2} \cdots p_m = \frac{\partial \mathbf{\Phi}}{\partial x_m}$$

die Größen  $c_1 
ldots c_m$  als Funktionen der 2m Variabeln  $z x_1 
ldots x_m p_2 
ldots p_m ausdrücken lassen, und daß sich durch Substitution der so erhaltenen Werte die Gleichung:$ 

$$(27) p_1 = \frac{\partial \Phi}{\partial x_1}$$

in die Gleichung (25) verwandelt. Darnach geht durch unsere Substitution der Pfaff'sche Ausdruck:

(28) 
$$dz - \frac{\partial \Phi}{\partial x_1} dx_1 - \dots - \frac{\partial \Phi}{\partial x_m} dx_m$$

direkt in den Ausdruck:

$$\nabla_0 \equiv dz - \psi dx_1 - p_2 dx_2 - \cdots - p_m dx_m$$

über, und der Ausdruck:

(29) 
$$\frac{\partial \Phi}{\partial c_1} dc_1 + \frac{\partial \Phi}{\partial c_2} dc_2 + \dots + \frac{\partial \Phi}{\partial c_m} dc_m$$

verwandelt sich vermöge derselben Substitution in eine Normalform von  $\nabla_0$ . In der That, ersetzt man die  $e_i$  durch ihre aus (26) folgenden Ausdrücke, so wird die Gleichung  $z = \Phi$  zu einer identischen Relation in den Variabeln  $zx_1 \dots x_m p_1 \dots p_m$ , und durch totale Differentiation derselben folgt:

$$dz - \frac{\partial \Phi}{\partial x_1} dx_1 - \cdots - \frac{\partial \Phi}{\partial x_m} dx_m \equiv \frac{\partial \Phi}{\partial c_1} dc_1 + \cdots + \frac{\partial \Phi}{\partial c_m} dc_m.$$

Auch in den Fällen  $\beta$ ) und  $\gamma$ ) ist der Ausdruck (29) eine Normalform von  $\nabla_0$ , da jetzt  $\Phi$  die Form:

$$\varphi(x_1 \dots x_m c_1 c_2 \dots c_m) + c_1$$

besitzt, also  $\frac{\partial \Phi}{\partial c_1} \equiv 1$  wird.

Ist also ein vollständiges Integral (24) gegeben, so erhält man die Definitionsgleichungen der allgemeinsten Integral- $M_m$  in folgender Weise:

Man verstehe unter r eine Zahl der Reihe 1, 2, ... m und füge zu einem beliebigen r-gliedrigen Gleichungensystem der Form:

(30) 
$$\varphi_i(c_1c_2...c_m) = 0$$
  $(i = 1, 2, ...r)$ 

diejenigen m-r Relationen hinzu, die durch Elimination der  $\lambda$  aus den Gleichungen:

(31) 
$$\frac{\partial \Phi}{\partial c_i} = \lambda_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial c_i} + \dots + \lambda_r \frac{\partial \varphi_r}{\partial c_i} \qquad (i = 1, 2, \dots m)$$

folgen. Durch Elimination der Größen  $c_1c_2 \dots c_m$  aus den so erhaltenen m Gleichungen und den m+1 Relationen (26) (27) entsteht ein m+1-gliedriges Gleichungensystem in  $z\,x_1\dots x_m\,p_1\dots p_m$  von der gesuchten Beschaffenheit.

Die Annahme r = m führt auf konstante  $c_i$ , d. h. auf eine in dem vollständigen Integral (24) enthaltenen Integralfläche.

322. Das soeben geschilderte Verfahren, mit Hülfe eines vollständigen Integrals (24) alle übrigen Integrale zu finden, ist von Lagrange die "Methode der Variation der Konstanten" genannt worden. Dieser Bezeichnung liegt folgende Überlegung zu Grunde.

Sind die  $c_i$  Konstante, so ist  $z = \Phi$  eine Integralfunktion der Gleichung (25); dasselbe gilt aber auch, wenn man die  $c_i$  "variirt" d. h. als Funktionen von  $x_1x_2 \dots x_m$  betrachtet, vorausgesetzt, daß die m+1 Relationen:

(32) 
$$\frac{\partial z}{\partial x_i} = \frac{\partial \Phi}{\partial x_i} \qquad (i = 1, 2, \dots m)$$

für jedes beliebige Wertsystem  $x_1 cdots x_m$  erfüllt sind, wenn rechts die  $c_i$  durch ihre Ausdrücke in den  $x_i$  ersetzt werden, und z die Funktion:

(33) 
$$\Phi[x_1 x_2 \dots x_m c, c_1(x_1 \dots x_m) \dots c_m(x_1 \dots x_m)]$$

bedeutet. Umgekehrt, soll z eine Integralfunktion von (25) sein, so müssen sich m Funktionen  $c_i(x_1x_2...x_m)$  so bestimmen lassen, daß die Relationen (32) für jedes Wertsystem  $x_1...x_m$  erfüllt sind und z mit der Funktion (33) identisch wird. Beide Behauptungen folgen unmittelbar aus der Thatsache, daß die Gleichung (25) das Resultat der Elimination der  $c_i$  aus dem System (26) (27) ist. Durch totale Differentiation der Identität:

$$(34) z \equiv \Phi(x_1 \ldots x_m, c, c_1(x_1 \ldots x_m) \ldots c_m(x_1 \ldots x_m))$$

findet man aber: die gesuchten Funktionen  $z, c_1 
ldots c_m$  müssen so beschaffen sein, daß die beiden Pfaff'schen Ausdrücke (28) und (29) identisch werden. Ersetzt man in (28) das Differential dz durch seinen Wert  $\sum \frac{\partial z}{\partial x_i} dx_i$ , so folgt mit Rücksicht auf (32), daß die Funktionen a. in (20) substituirt, diesen Pfaff'schen Ausdruck gum

Funktionen  $c_i$ , in (29) substituirt, diesen Pfaff'schen Ausdruck zum Verschwinden bringen müssen; die Gleichungen:

$$c_i = c_i(x_1 x_2 \dots x_m) \qquad (i = 1 \dots m)$$

bilden also ein Integraläquivalent der Pfaff'schen Gleichung:

(35) 
$$\frac{\partial \Phi}{\partial c_1} dc_1 + \dots + \frac{\partial \Phi}{\partial c_m} dc_m = 0,$$

wenn darin  $x_1 
ldots x_m c_1 
ldots c_m$  als Independente betrachtet werden, und ergeben sich sonach aus einem Gleichungensystem der Form (30) (31) durch Elimination der  $\lambda$ . Sind umgekehrt die Größen  $c_i$  durch ein derartiges Gleichungensystem als Funktionen der x definirt, so folgt z aus der Identität (34), und die Identitäten (32) sind jetzt von selbst erfüllt, wenn rechts die  $c_i$  durch ihre Ausdrücke ersetzt werden, da ja der Pfaff'sche Ausdrück (29), also auch die Ausdrücke  $\sum \frac{\partial \Phi}{\partial c_s} \frac{\partial c_s}{\partial x_i}$  nunmehr identisch verschwinden. Damit ist dann das allgemeinste Funktionensystem z,  $c_1$  ...  $c_m$  der verlangten Beschaffenheit, d. h. die allgemeinste Integralfunktion z gefunden.

323. Der Pfaff'schen Gleichung (35) wird auch durch die Relationen:

(36) 
$$\frac{\partial \Phi}{\partial c_1} = 0, \quad \frac{\partial \Phi}{\partial c_2} = 0 \quad \dots \quad \frac{\partial \Phi}{\partial c_m} = 0$$

formal genügt. Zunächst aber braucht es überhaupt kein Funktionensystem  $c_1c_2 \dots c_m$  zu geben, welches diese Relationen identisch befriedigt; ein Beispiel liefert der Fall, daß  $\Phi$  eine der Konstanten  $c_i$  additiventhält, daß also eine partielle Differentialgleichung vom Typus  $\beta$ ) oder  $\gamma$ ) vorliegt. Nehmen wir aber an, es gebe ein Funktionensystem  $c_i(x_1x_2 \dots x_m)$  der verlangten Beschaffenheit; es braucht dann nicht notwendig ein Wertsystem  $x_1^0 \dots x_m^0$  zu geben, derart, daß gleichzeitig die  $c_i$  an der Stelle  $x_1^0 \dots x_m^0$  und die Funktion  $\Phi$  an der Stelle  $x_1^0 \dots x_m^0$   $c_1^0 \dots c_m^0$  regulär sind, wenn

$$c_i^{\ 0} = c_i(x_1^0 \dots x_m^0)$$

gesetzt wird; d. h. es kann der Fall eintreten, dass die Funktion  $\Phi$  jede Bedeutung verliert, wenn man darin für die  $c_i$  die aus (36) berechneten Funktionen der  $x_i$  substituirt denkt.

Es möge nun ein Wertsystem  $x_1^0 cdots x_m^0$  der soeben genannten Beschaffenheit wirklich existiren, und es werde überdies angenommen, daß die Determinante:

(37) 
$$\left| \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x_i \partial c_k} \right| \qquad (i, k = 1, 2, \dots m)$$

an der Stelle  $x_1^0 \dots x_m^0 c_1^0 \dots c_m^0$  nicht verschwinde. Die Funktion:

$$(38) z = \Psi(x_1 x_2 \dots x_m),$$

welche aus  $\Phi$  entsteht, wenn man darin die  $c_i$  durch die aus (36) entnommenen Funktionen  $c_i(x_1 \dots x_m)$  ersetzt, ist an der Stelle  $x_1^0 \dots x_m^0$ 

regulär, und ein Integral der gegebenen partiellen Differentialgleichung:

$$F(z, x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m) = c.$$

Ferner genügt die Funktion & den Identitäten:

$$m{\Psi} \equiv m{\Phi}(x_1 \ldots x_m \, c_1 \ldots c_m) \ rac{\partial \, m{\Psi}}{\partial \, x_c} \equiv rac{\partial \, m{\Phi}}{\partial \, x_c},$$

wenn auf den rechten Seiten für die  $c_i$  die  $c_i(x_1 ... x_m)$  substituirt werden.

Dieses Integral (38) ist singulär. In der That, für jedes Wertsystem der 2m Variabeln  $x_ie_i$  hat man die Identität:

$$F\left(\mathbf{\Phi}, x_{1} \ldots x_{m}, \ \frac{\partial \mathbf{\Phi}}{\partial x_{1}} \cdots \frac{\partial \mathbf{\Phi}}{\partial x_{m}}\right) \equiv c,$$

und durch Differentiation derselben nach ci folgt:

(39) 
$$\frac{\partial F}{\partial z} \cdot \frac{\partial \Phi}{\partial c_i} + \sum_{1}^{m} \frac{\partial F}{\partial p_s} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x_s \partial c_i} = 0 \qquad (i = 1 \dots m).$$

In den Ausdrücken  $\frac{\partial F}{\partial z}$ ,  $\frac{\partial F}{\partial p_s}$  hat man die Größen z und p bezw. durch  $\Phi$  und  $\frac{\partial \Phi}{\partial x_k}$  zu ersetzen. Die Identitäten (39) gelten natürlich auch noch, wenn man für die  $e_i$  ihre aus (36) entnommenen Werte in den x einsetzt. Vermöge dieser Substitution aber verwandeln sich die Ableitungen  $\frac{\partial \Phi}{\partial x_k}$  in  $\frac{\partial \Psi}{\partial x_k}$  und  $\Phi$  in  $\Psi$ , ferner die Identitäten (39) in die folgenden:

$$\sum_{s}^{m} \frac{\partial F}{\partial p_{s}} \frac{\partial^{2} \Phi}{\partial x_{s} \partial c_{i}} = 0 \qquad (i = 1 \dots m),$$

und da die Determinante (37) infolge unserer Substitution nicht identisch null ist, so genügt die Funktion  $\Psi$  in der That den m partiellen Differential-gleichungen:

$$\frac{\partial F}{\partial p_1} = 0, \quad \cdot \quad \frac{\partial F}{\partial p_m} = 0,$$

was zu zeigen war (vgl. die Schlusbemerkung des Art. 316).

Die Annahme, daß die Determinante (37) vermöge der Gleichungen (36) verschwindet, führt zu sehr verwickelten Betrachtungen, auf die hier nicht eingegangen werden kann.

324. Die Methode der Variation der Konstanten gestattet eine geometrische Interpretation, die sich auf den Begriff: "Enveloppe einer

Flächenschar" gründet. Ist eine r-gliedrige Flächenschar:

(40) 
$$z = \Phi(x_1 x_2 \dots x_m \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_r)$$

gegeben, worin die Größen  $\alpha_1 \dots \alpha_r$   $(r \leq m)$  willkürliche Konstante bedeuten, so versteht man unter ihrer "Enveloppe" oder "einhüllenden Fläche" diejenige Fläche, deren Gleichung:

$$z = \Psi(x_1 x_2 \dots x_m)$$

sich ergiebt, indem man die ai mittels der Relationen:

(42) 
$$\frac{\partial \Phi}{\partial \alpha_1} = 0, \quad \frac{\partial \Phi}{\partial \alpha_2} = 0 \quad \cdots \quad \frac{\partial \Phi}{\partial \alpha_r} = 0$$

als Funktionen von  $x_1 
ldots x_m$  berechnet und in (40) einsetzt. Dabei wird natürlich eine solche Beschaffenheit der Funktion  $\Phi$  vorausgesetzt, daß die genannten Operationen einen funktionentheoretischen Sinn haben.

Die Gleichungen (40) (42) definiren für jedes Wertsystem der Konstanten  $\alpha_i$  eine gewisse m-r-fach ausgedehnte Punktmannigfaltigkeit des Raums  $R_{m+1}(zx_1...x_m)$ , die der betreffenden Fläche (40) und allen dazu unendlich benachbarten Flächen der Schar gemeinsam ist. Die Enveloppe (41) enthält alle diese r-fach unendlich vielen Punkt $\mu_{m-r}$ , d. h. sie wird von ihnen "erzeugt". Jede einzelne Fläche (40) unserer Schar enthält eine solche  $\mu_{m-r}$  und berührt in allen Punkten der letzteren die Umhüllungsfläche.

In der That, betrachtet man eine bestimmte Fläche der Schar (40):

(43) 
$$z = \Phi(x_1 x_2 \dots x_m \alpha_1^{\ 0} \alpha_2^{\ 0} \dots \alpha_r^{\ 0})$$

und ist  $z^0 x_1^0 cdots x_m^0$  ein Punkt der auf ihr gelegenen Punkt- $\mu_{m-r}$ , d. h. befriedigen die Konstanten  $z^0 x_1^0 cdots x_m^0 \alpha_1^0 cdots \alpha_r^0$  sämtliche r+1 Gleichungen (40) (42), so reduziren sich die r Funktionen  $\alpha_i(x_1 cdots x_m)$ , welche durch die Relationen (42) definirt werden, bezw. auf  $\alpha_i^0$ , wenn darin die  $x_k$  durch  $x_k^0$  ersetzt werden. Man hat nun:

$$\frac{\left(\frac{\partial \Psi}{\partial x_{k}}\right)_{x_{i}=x_{i}^{0}}}{\equiv \left(\frac{\partial \Phi}{\partial x_{k}}\right)_{x_{i}=x_{i}^{0}} + \sum_{x_{i}=x_{i}^{0}, \alpha_{k}=\alpha_{k}^{0}} \cdot \left(\frac{\partial \alpha_{s}}{\partial x_{k}}\right)_{x_{i}=x_{i}^{0}}} \\
\equiv \left(\frac{\partial \Phi(x_{1} \cdot x_{m} \alpha_{1}^{0} \cdot \alpha_{r}^{0})}{\partial x_{k}}\right)_{x_{i}=x_{i}^{0}} \cdot \frac{\partial \Phi(x_{1} \cdot x_{m} \alpha_{1}^{0} \cdot \alpha_{r}^{0})}{\partial x_{k}} = x_{i}^{0}$$

Demnach besitzen die beiden Flächen (41) und (43) in ihrem gemeinsamen Punkte  $z^0x_1^0 \dots x_m^0$  dieselbe Tangentialebene, was zu zeigen war.

Betrachten wir beispielsweise im Raum  $R_3(xyz)$  eine eingliedrige Flächenschar:

$$V(xyza) = 0$$
,

so definirt diese Gleichung zusammen mit der folgenden:

$$\frac{\partial V}{\partial a} = 0$$

einfach unendlich viele Raumkurven, welche die Umhüllungsfläche der Schar erzeugen. Jede einzelne Fläche der Schar enthält eine dieser Raumkurven, und berührt längs derselben die einhüllende Fläche.

Ist andererseits eine zweigliedrige Flächenschar gegeben:

$$(44) V(xyzab) = 0$$

und eliminirt man aus dieser Gleichung die a, b mittels der Relationen:

(45) 
$$\frac{\partial V}{\partial a} = 0, \quad \frac{\partial V}{\partial b} = 0,$$

so entsteht die Gleichung einer Fläche, und diese wird von jeder einzelnen Fläche (44) in denjenigen Punkten berührt, die auf der letzteren durch die Gleichungen (45) bestimmt werden.

Wir interpretiren nun das vollständige Integral (24) der gegebenen partiellen Differentialgleichung F = c als eine m-gliedrige Flächenschar mit den arbiträren Konstanten c<sub>1</sub> c<sub>2</sub> ... c<sub>m</sub>, und greifen aus dieser Schar diejenigen m - r-fach unendlich vielen Flächen heraus, deren Parameter  $c_i$  die r beliebig gewählten Relationen (30) erfüllen. Als arbiträre Parameter dieser Schar können die Größen  $c_{r+1} \dots c_m$  genommen werden, wenn die Gleichungen (30) nach  $c_1 \dots c_r$  auflösbar sind. Man erhält nun offenbar die Enveloppe dieser m - r-gliedrigen Schar, indem man die Größen  $\lambda$  und c aus den Relationen (24) (30) (31) eliminirt, und diese Fläche befriedigt offenbar die gegebene partielle Differentialgleichung F = c, wie aus der vorhin bewiesenen Eigenschaft der Umhüllungsfläche unmittelbar hervorgeht. Umgekehrt, ist eine beliebige Integralfläche J der partiellen Differentialgleichung F=c gegeben, und betrachten wir ein beliebiges Flächenelement Eder Fläche J, so giebt es im allgemeinen eine und nur eine Fläche der Schar (24), welche das Element E enthält. Denken wir uns solcherweise zu jedem Flächenelement von J die zugehörige Fläche der Schar (24) bestimmt, so erscheint J als Enveloppe einer aus (24) herausgegriffenen Flächenschar; mithin kann jede Integralfläche der Gleichung F = c auf dem vorhin angegebenen Wege durch Enveloppenbildung gewonnen werden.

Eine beliebig vorgeschriebene Flächenschar (24) besitzt natürlich im Allgemeinen selbst eine Enveloppe, deren Gleichung durch Elimination

[325]

der  $c_i$  aus (24) (36) entsteht, und die jede Fläche der Schar (24) in einem oder einigen Punkten berührt; die zugehörige partielle Differentialgleichung besitzt dann eine (und nur eine) singuläre Integralfläche. Ist dagegen die partielle Differentialgleichung F=c beliebig gegeben, und ermittelt man nach dem Verfahren des § 2 ein vollständiges Integral (24), so tritt im Allgemeinen einer der beiden in Art. 323 erwähnten Umstände ein, welche die Enveloppentheorie illusorisch machen.

Ein genaueres Eingehen auf die Theorie der singulären Lösungen liegt nicht im Plane dieses Werkes; wir müssen in dieser Beziehung auf die Originalabhandlungen verweisen. 1)

## § 4. Cauchy's Methode; die Charakteristiken.

325. Wie in § 2 denken wir uns mittels der Hauptintegrale  $\xi \xi_i \pi_i$  der linearen partiellen Differentialgleichung:

$$(1) - \frac{\partial f}{\partial x_1} + \sum_{2}^{m} \left[ \frac{\partial \psi}{\partial p_i} \frac{\partial f}{\partial x_i} - \left( \frac{\partial \psi}{\partial x_i} + p_i \frac{\partial \psi}{\partial z} \right) \frac{\partial f}{\partial p_i} \right] + \frac{\partial f}{\partial z} \left( \sum_{2}^{m} p_i \frac{\partial \psi}{\partial p_i} - \psi \right) = 0$$

den Pfaff'schen Ausdruck:

$$\nabla_0 \equiv dz - \psi dx_1 - p_2 dx_2 - \cdots - p_m dx_m$$

auf die Normalform:

$$\varrho(d\xi - \pi_2 d\xi_2 - \cdots - \pi_m d\xi_m)$$

gebracht. Ist jetzt  $z^0 x_1^0 \dots x_m^0 p_2^0 \dots p_m^0$  eine Stelle, an der die Funktion  $\psi$  und infolge dessen auch die  $\xi \xi_i \pi_i$  regulär sind, so definiren die 2m-1 Relationen:

(2) 
$$\xi = z^0; \ \xi_i = x_i^0; \ \pi_i = p_i^0 \ (i = 2, 3, ...m)$$

ein Integraläquivalent der Pfaff'schen Gleichung  $\nabla_0 = 0$ . Setzen wir wiederum:

$$p_1^0 = \psi(z^0 x_1^0 \dots x_m^0 p_2^0 \dots p_m^0 c),$$

und beachten, dass die Funktionen  $\xi \xi_i \pi_i$  für  $x_1 = x_1^0$  bezw. in  $z, x_i p_i$  übergehen, so erkennen wir, dass die Relationen (2) zusammen mit der gegebenen partiellen Differentialgleichung:

(3) 
$$F(zx_1 ... x_m p_1 ... p_m) = c \text{ oder } p_1 = \psi(zx_1 ... x_m p_2 ... p_m c)$$

eine Integral-M, dieser Gleichung definiren, d. h. also einen Streifen

<sup>1)</sup> Insbesondere auf die Abhandlung Darboux I.

von Flächenelementen, die alle die Gleichung (3) erfüllen, ferner, daß dieser Streifen das Flächenelement:

$$(4) z^0 x_1^0 \dots x_m^0 p_1^0 \dots p_m^0$$

enthält und durch Angabe desselben eindeutig bestimmt ist. Wir bezeichnen einen solchen Streifen als einen "charakteristischen Streifen" oder eine "Charakteristik" der partiellen Differentialgleichung (3). Das Flächenelement (4) nennen wir das "Ausgangselement" dieses Streifens, und sagen wohl auch: der durch (2) und (3) definirte Streifen "läuft von dem Flächenelement (4) aus" oder "geht durch dasselbe hindurch"; jedes von den ∞¹ Flächenelementen einer Charakteristik kann natürlich als Ausgangselement derselben betrachtet werden, sofern es obigen Bedingungen genügt.

Die  $\infty^{2m}$  Flächenelemente, welche die Relation (3) für einen bestimmten Wert von c befriedigen, lassen sich darnach zu  $\infty^{2m-1}$  charakteristischen Streifen derart zusammenordnen, daß durch jedes Flächenelement, dessen Koordinaten die Relation  $p_1 = \psi$  befriedigen, ein und nur ein solcher Streifen hindurchgeht.

326. Ist eine beliebige andere Normalform:

$$abla_{\mathbf{0}} \equiv \mathbf{\sigma}(dZ - \Pi_2 d\Xi_2 - \cdots - \Pi_m d\Xi_m)$$

des Pfaff'schen Ausdrucks  $\nabla_0$  gegeben, so stellen die Relationen:

(5) 
$$Z = \gamma$$
,  $\Xi_i = \gamma_i$ ,  $\Pi_i = \gamma_i'$   $(i = 2, 3, \cdots m)$ 

worin die  $\gamma$ ,  $\gamma'$  arbiträre Konstante bedeuten, mit (3) zusammen ebenfalls die  $\infty^{2m-1}$  charakteristischen Streifen unserer partiellen Differentialgleichung dar.

Denn die linken Seiten der Gleichungen (5) bilden ebenfalls ein System von 2m-1 unabhängigen Integralen der linearen homogenen Gleichung (1); m. a. W. die Relationen (5) sind, ebenso wie die Gleichungen (2), die allgemeinen Integralgleichungen des simultanen Systems:

(6) 
$$\frac{dx_i}{dx_1} = -\frac{\partial \psi}{\partial p_i}; \quad \frac{dp_i}{dx_1} = \frac{\partial \psi}{\partial x_i} + p_i \frac{\partial \psi}{\partial z}; \quad \frac{dz}{dx_1} = \psi - \sum_{z}^{m} p_s \frac{\partial \psi}{\partial p_s}.$$

$$(i = 2, 3, \dots m).$$

Ist nun insbesondere ein aus Flächen bestehendes vollständiges Integral:

$$z = \Phi(x_1 \dots x_m c, c_1 c_2 \dots c_m)$$

der partiellen Differentialgleichung (3) gegeben, so ist nach dem vorigen § der Ausdruck:

$$\frac{\partial \Phi}{\partial c_1} dc_1 + \cdots + \frac{\partial \Phi}{\partial c_m} dc_m$$

eine Normalform von  $\nabla_0$ , wenn man darin die Größen  $c_i$  mittels der Relationen:

(7) 
$$z = \Phi, p_2 = \frac{\partial \Phi}{\partial x_2} \cdot p_m = \frac{\partial \Phi}{\partial x_m}$$

als Funktionen von z,  $x_1 \dots x_m p_2 \dots p_m$  ausdrückt. Mithin bilden die Relationen:

(8) 
$$\frac{\partial \Phi}{\partial c_i} + b_i \frac{\partial \Phi}{\partial c_i} = 0 \qquad (i = 2, 3 ... m)$$

mit (7) zusammen die allgemeinen Integralgleichungen des simultanen Systems (6), wenn  $b_2 
ldots b_m c_1 
ldots c_m$  arbiträre Konstante bedeuten; m. a. W., die Relationen (3) (7) (8) stellen ebenfalls die  $\infty^{2m-1}$  charakteristischen Streifen der gegebenen partiellen Differentialgleichung dar.

Indem wir obigen Satz für die Fälle  $\beta$ ) und  $\gamma$ ) besonders formuliren, erhalten wir unmittelbar folgendes Theorem:

Es sei gegeben ein simultanes System gewöhnlicher Differentialgleichungen von folgender Gestalt:

(9) 
$$\frac{dx_i}{dx_i} = -\frac{\partial \psi}{\partial p_i}; \quad \frac{dp_i}{dx_i} = \frac{\partial \psi}{\partial x_i} \qquad (i = 2, 3, \dots m),$$

worin  $x_2 cdots x_m p_2 cdots p_m$  die unbekannten Funktionen,  $x_1$  die unabhängige Variable und  $\psi$  eine ganz beliebige Funktion der 2m-1 Variabeln  $x_1 x_2 cdots x_m p_2 cdots p_m$  bedeuten.

Ist dann:

$$z = \Psi(x_1 x_2 \dots x_m c_2 c_3 \dots c_m) + c_1$$

ein beliebiges vollständiges Integral der partiellen Differentialgleichung:

(10) 
$$\frac{\partial z}{\partial x_1} = \psi \left( x_1 x_2 \dots x_m \frac{\partial z}{\partial x_9} \dots \frac{\partial z}{\partial x_m} \right),$$

so erhält man die allgemeinen Integralgleichungen des simultanen Systems (9), indem man die 2m-2 Relationen:

$$p_i = \frac{\partial \Psi}{\partial x_i}; \quad b_i = \frac{\partial \Psi}{\partial c_i} \qquad (i = 2, 3, \dots m)$$

nach den arbiträren Konstanten  $b_2 \dots b_m c_2 \dots c_m$  auflöst.

Die beiden Integrationsprobleme (9) und (10) sind daher vollständig äquivalent, da ja auch umgekehrt die Herstellung des allgemeinsten, nicht singulären Integrals von (10) auf die Integration des simultanen Systems (9) und eine Quadratur zurückgeführt werden kann (vgl. den vorigen §).

327. Zu einer andern analytischen Darstellung der charakteristischen Streifen der Gleichung (3) gelangt man folgendermaßen. Es sei:

$$(11) z'x_1' \dots x_m' p_1' \dots p_m'$$

ein nicht singuläres Flächenelement der partiellen Differentialgleichung F=c (Art. 316), d. h. eine Stelle, an der F regulär ist und den Wert c annimmt, und an der nicht alle Ausdrücke:

$$\frac{\partial F}{\partial p_{_{1}}} \cdot \cdot \frac{\partial F}{\partial p_{_{m}}}, \ \frac{\partial F}{\partial x_{_{1}}} + p_{_{1}} \frac{\partial F}{\partial z} \cdot \cdot \frac{\partial F}{\partial x_{_{m}}} + p_{_{m}} \frac{\partial F}{\partial z}$$

verschwinden. Ferner sei  $\varrho$  eine beliebige, an der Stelle (11) reguläre und nicht verschwindende Funktion der 2m+1 Variabeln  $zx_ip_i$ , endlich  $\tau$  eine beliebige Konstante. Dann besitzt die partielle Differentialgleichung:

(12) 
$$0 = \frac{\partial f}{\partial t} + \varrho \left[ F f \right] = 0^{1}$$

2m + 1 Hauptintegrale:

(13) 
$$\varphi(t, z, x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m); \quad \varphi_i(t, z, \dots p_m); \quad \omega_i(t, z, \dots p_m)$$

$$(i = 1, 2, \dots m)$$

welche als gewöhnliche Potenzreihen der Größen:

$$t-\tau, z-z', x_i-x_i', p_i-p_i' \quad (i=1...m)$$

darstellbar sind, und für  $t = \tau$  bezw. in z,  $x_i$ ,  $p_i$  übergehen. Ist jetzt:

$$(14) z^0 x_1^0 \dots x_m^0 p_1^0 \dots p_m^0$$

ebenfalls ein nicht singuläres Flächenelement der Gleichung F=c, für welches die Funktion  $\varrho$  von Null verschieden ist, und für welches die Potenzreihen (13) konvergiren, so lassen sich die Relationen:

$$\begin{split} \varphi \; (t, z, x_{_{1}} \ldots p_{_{m}}) &= \varphi \; (\tau, z^{_{0}}, x_{_{1}}^{_{0}} \ldots p_{_{m}}^{_{0}}) \\ \varphi_{_{i}}(t, z, x_{_{1}} \ldots p_{_{m}}) &= \varphi_{_{i}}(\tau, z^{_{0}}, x_{_{1}}^{_{0}} \ldots p_{_{m}}^{_{0}}) \\ \omega_{_{i}}(t, z, x_{_{1}} \ldots p_{_{m}}) &= \omega_{_{i}}(\tau, z^{_{0}}, x_{_{1}}^{_{0}} \ldots p_{_{m}}^{_{0}}) \end{split} } \qquad (i = 1, 2, \ldots m)$$

in folgender Weise auflösen:

$$\mathbf{1}) \quad \ [Ff] \equiv \sum_{1}^{m} \left\{ \frac{\partial F}{\partial p_{s}} \left( \frac{\partial f}{\partial x_{s}} + p_{s} \frac{\partial f}{\partial z} \right) - \left( \frac{\partial F}{\partial x_{s}} + p_{s} \frac{\partial F}{\partial z} \right) \frac{\partial f}{\partial p_{s}} \right\},$$

worin die rechten Seiten gewöhnliche Potenzreihen der 2m + 2 Größen:

$$t-\tau, z^0-z', x_i^0-x_i', p_i^0-p_i'$$

bedeuten, also nach Art. 52 durch eine einfache Änderung der Argumente aus den Potenzreihen (13) erhalten werden können.

Die Funktionen  $\chi$ ,  $\lambda_i$ ,  $\mu_i$  sind nach Art. 52 diejenigen Integralfunktionen des simultanen Systems:

(16) 
$$\frac{\frac{dz}{dt} = \varrho \sum p_i \frac{\partial F}{\partial p_i} }{\frac{dx_i}{dt} = \varrho \frac{\partial F}{\partial p_i}; \frac{dp_i}{dt} = -\varrho \left(\frac{\partial F}{\partial x_i} + p_i \frac{\partial F}{\partial z}\right) \quad (i = 1, 2, ...m),$$

die vermöge  $t = \tau$  bezw. die Werte  $z^0 x_i^0 p_i^0$  annehmen.

Die Relationen (15) definiren augenscheinlich den charakteristischen Streifen von (3) mit dem Ausgangselement  $z^0x_i^0p_i^0$ . Diese analytische Darstellung ist insofern etwas allgemeiner als diejenige des Art. 325, als sie auch solche Charakteristiken umfaßt, deren Ausgangselement (14) zwar nicht singulär ist, aber alle Relationen  $\frac{\partial F}{\partial p_1} = 0$ , ...  $\frac{\partial F}{\partial p_m} = 0$  befriedigt; in diesem Falle werden aber die Funktionen  $\chi$ ,  $\lambda_1 \dots \lambda_m$ , die auf den rechten Seiten von (15) auftreten, alle von t ganz unabhängig, reduziren sich also auf die Konstanten  $z^0x_1^0 \dots x_m^0$  resp.; die Punktmannigfaltigkeit, an die sich unsere Charakteristik anschließt, ist sonach in diesem Falle keine Raumkurve, sondern besteht aus dem einzigen Punkte  $z^0x_1^0 \dots x_m^0$ .

Ist das Flächenelement (14) singulär, so stellen die Gleichungen (16) überhaupt keinen Streifen dar, da sich ihre rechten Seiten alle auf Konstante reduziren (Art. 52, Schlußbemerkung).

Wählt man in der Gleichung (12) für  $\varrho$  die Funktion  $1:\frac{\partial F}{\partial p_1}$ , und ist dementsprechend die Ableitung  $\frac{\partial F}{\partial p_1}$  an der Stelle (14) nicht null, so erhält die Funktion  $\lambda_1$  die Form  $t-\tau+x_1^0$ ; ersetzt man in den übrigen Funktionen, die auf den rechten Seiten von (15) auftreten,  $t-\tau$  überall durch  $x_1-x_1^0$ , so gewinnt man folgende Darstellung der Charakteristik mit dem Ausgangselement (14):

$$\begin{split} z &= \Phi\left(x_{_{1}}, z^{_{0}}, x_{_{1}}^{_{0}} \ldots x_{_{m}}^{_{0}}, p_{_{1}}^{_{0}} \ldots p_{_{m}}^{_{0}}\right) \\ x_{_{i}} &= \Phi_{_{i}}(x_{_{1}}, z^{_{0}}, x_{_{1}}^{_{0}} \ldots x_{_{m}}^{_{0}}, p_{_{1}}^{_{0}} \ldots p_{_{m}}^{_{0}}) & (i = 2, \ldots m), \\ p_{_{k}} &= \Psi_{_{k}}(x_{_{1}}, z^{_{0}}, x_{_{1}}^{_{0}} \ldots x_{_{m}}^{_{0}}, p_{_{1}}^{_{0}} \ldots p_{_{m}}^{_{0}}) & (k = 1 \ldots m), \end{split}$$

wo die rechten Seiten gewöhnliche Potenzreihen der Größen:

$$x_1 - x_1^0, z^0 - z', x_i^0 - x_i', p_i^0 - p_i'$$
  $(i = 1, 2, ..., m)$ 

bedeuten. Man erhält diese Gleichungen auch, wenn man unter den Ausdrücken:

(17) 
$$Z(z, x_1 \dots x_m \ p_1 \dots p_m), \quad \Xi_i(z, \dots p_m), \quad \Pi_k(z, \dots p_m)$$
  
 $(i = 2, 3, \dots m; \ k = 1 \dots m)$ 

die Hauptintegrale der partiellen Differentialgleichung:

$$\lceil Ff \rceil = 0$$

hinsichtlich  $x_1 = x_1^0$  versteht, und die Relationen:

$$Z = z^0, \ \Xi_i = x_i^0, \ \Pi_k = p_k^0 \qquad (i = 2 ...m; \ k = 1 ...m)$$

nach  $zx_ip_i$  auflöst. Eliminirt man mittels der gegebenen partiellen Differentialgleichung  $p_1 = \psi$  die Variabele  $p_1$  aus den Funktionen:

$$Z, \Xi_2 \ldots \Xi_m, \Pi_2 \ldots \Pi_m,$$

so erhält man die Funktionen  $\xi$ ,  $\xi_i \pi_i$  des Art. 325 und damit die frühere analytische Darstellung der Charakteristiken wieder.

328. Wir lassen im Folgenden die jenigen Integrale der Gleichung F=c, die außerdem noch die Relation  $\frac{\partial F}{\partial p_1}=0$  erfüllen, außer Betracht. Jede andere Integral- $M_m$  unserer Gleichung wird dann nach Art. 315 und 316 durch ein m-gliedriges Gleichungensystem der Form:

(18) 
$$p_1 = \psi; \ \Omega_i(\xi, \xi_2 \dots \xi_m, \xi_2 \dots \xi_m) = 0 \quad (i = 1 \dots m)$$

dargestellt werden. Jede Integral- $M_m$  wird also von m-1-fach unendlich vielen Charakteristiken erzeugt, d. h. sie entsteht dadurch, daßs man aus der Gesamtheit der  $\infty^{2m-1}$  charakteristischen Streifen m-1-fach unendlich viele in geeigneter Weise herausgreift. Umgekehrt ist jeder Elementverein, der von  $\infty^{m-1}$  charakteristischen Streifen der Gleichung  $p_1 = \psi$  erzeugt wird, eine Integral- $M_m$  dieser Gleichung. Derselbe Sachverhalt läßt sich auch so ausdrücken:

Enthält eine Integral- $M_m$  der gegebenen partiellen Differentialgleichung ein nicht singuläres Flächenelement:

$$(19) z^0 x_1^0 \dots x_m^0 p_1^0 \dots p_m^0$$

dieser Gleichung, so enthält sie den ganzen, von diesem Flächenelement auslaufenden charakteristischen Streifen.

In der That, wenn die Integral- $M_m$  das Flächenelement (19) enthält, und wenn die Funktion  $\psi$  an der Stelle  $z^0x_1^0 \dots x_m^0p_2^0 \dots p_m^0$  regulär ist, so kann unsere Integral- $M_m$  durch ein Gleichungensystem der Form (18) dargestellt werden, worin die  $\xi\xi_i\pi_i$  die bisherige Bedeutung

haben; sie enthält also thatsächlich sämtliche Flächenelemente des Streifens:

$$p_1 = \psi, \ \xi = z^0, \ \xi_i = x_i^0, \ \pi_i = \pi_i^0 \qquad (i = 2, 3, ... m).$$

Unser Satz ist zunächst nur für solche nicht-singuläre Flächenelemente (19) bewiesen, die nicht alle m Gleichungen  $\frac{\partial F}{\partial p_1} = 0$ ,  $\frac{\partial F}{\partial p_2} = 0$ . erfüllen; später wird sich zeigen, daß diese Einschränkung nicht nötig ist.

Enthalten demnach zwei verschiedene Integral- $M_m$  der partiellen Differentialgleichung F=c dasselbe nicht singuläre Flächenelement (19), so enthalten sie die ganze, von ihm auslaufende Charakteristik; berühren sich insbesondere zwei Integralflächen in einem Punkt  $z^0x_1^0 \dots x_m^0$  und sind  $p_1^0 \dots p_m^0$  die übrigen Koordinaten ihres gemeinsamen Flächenelements, so berühren sie sich längs der ganzen Charakteristik, die durch das Flächenelement (19) hindurchgeht, vorausgesetzt, daß letzteres nicht singulär ist.

329. Das Theorem der vorigen Nr. ist auch eine unmittelbare Folge des Satzes, den wir am Schlusse des Art. 245 ausgesprochen haben, und den wir für den vorliegenden Zweck so formuliren wollen:

Befriedigt ein m + 1-gliedriges Relationensystem:

(20) 
$$\Omega_i(z, x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m c) = 0 (i = 1, 2, \dots m + 1)$$

die Pfaff'sche Gleichung:

$$dz - p_1 dx_1 - \cdots - p_m dx_m = 0,$$

und umfasst es die Relation:

$$F(zx_1 \dots x_m p_1 \dots p_m) = c,$$

so gestattet es die infinitesimale Transformation [Ff], d. h. alle Ausdrücke  $[F\Omega_i]$  verschwinden vermöge (20) identisch.

Ist nun (19) ein Wertsystem, für welches F regulär und  $\frac{\partial F}{\partial p_1}$  von null verschieden ist, und bedeuten die Funktionen (17) die Hauptintegrale hinsichtlich  $x_1 = x_1^0$  der linearen homogenen Gleichung [Ff] = 0, so kann man diese Funktionen neben  $x_1$  als neue Variable in das Relationensystem (20) einführen. Enthielte dann das transformirte System eine Gleichung der Form:

$$x_1 = \Phi(Z, \Xi_2 \dots \Xi_m \Pi_1 \dots \Pi_m)$$

so müßte man vermöge (20) identisch haben:

$$0 \equiv [F, x_1 - \Phi] \equiv \frac{\partial F}{\partial p_1} - \frac{\partial \Phi}{\partial Z} [FZ] - \sum_{i} \frac{\partial \Phi}{\partial \Xi_i} [F\Xi_i] - \sum_{k} \frac{\partial \Phi}{\partial \Pi_k} [F\Pi_k].$$

Da aber auf der rechten Seite dieser Identität alle Terme bis auf den ersten null sind, so müßte  $\frac{\partial F}{\partial p_1}$  vermöge (20) verschwinden. Ist also letzteres nicht der Fall, so verwandelt sich das System (20) vermöge unserer Variabelntransformation in ein Gleichungensystem, das nur die Variabeln Z,  $\Xi_i \Pi_k$  enthält. Ersetzt man eine dieser Relationen durch die gegebene Gleichung  $p_1 = \psi$  und eliminirt mittels derselben die

Größe  $p_1$  aus den übrigen, so entsteht ein System der Form (18). 330. Um die allgemeinste nicht singuläre Integral- $M_m$  der Gleichung F=c zu finden, muß man aus der Gesamtheit der  $\infty^{2m-1}$  charakteristischen Streifen eine Schar von m-1-fach unendlich vielen derart herausgreifen, daß dieselben einen Elementverein bilden. Auf welche Weise dies zu geschehen hat, ergiebt sich aus Art. 315 ohne weiteres. Durch eine leichte Modifikation der dort gebrauchten Bezeichnungen erhält man folgende Regel:

Man bestimme das allgemeinste m-gliedrige Gleichungensystem:

(21) 
$$\Phi_i(z, x_2 \dots x_m p_2 \dots p_m) = 0 (i = 1, 2, \dots m)$$

welches die Pfaff'sche Gleichung:

$$dz - p_2 dx_2 - p_3 dx_3 - \cdots - p_m dx_m = 0$$

erfüllt, und ersetze darin die  $zx_ip_i$  bezw. durch die Funktionen  $\xi\xi_i\pi_i$ . Die so entstehenden m Relationen definiren dann mit  $p_1 = \psi$  zusammen die allgemeinste Integral- $M_m$  dieser Gleichung.

Die Relationen (21) müssen also zusammen mit den Gleichungen  $x_1 = x_1^0$ ;  $p_1 = \psi$  eine Integral- $M_{m-1}$  der gegebenen partiellen Differentialgleichung  $p_1 = \psi$  definiren; mit Rücksicht darauf können wir die vorige Regel auch so aussprechen:

"Man bestimme eine beliebige Integral- $M_{m-1}$  der partiellen Differentialgleichung  $p_1 = \psi$ , deren zugehörige Punktmannigfaltigkeit in der Ebene  $x_1 = x_1^0$  gelegen ist. Die  $\infty^{m-1}$  charakteristischen Streifen, die bezw. von den Flächenelementen dieser  $M_{m-1}$  auslaufen, erzeugen die allgemeinste Integral- $M_m$  der gegebenen Gleichung; und es giebt auch nur eine Integral- $M_m$ , welche die gegebene Integral- $M_{m-1}$  enthält."

Der Satz gilt zunächst nur unter der Annahme, daß die betrachtete "Ausgangs- $M_{m-1}$ " nicht alle m Relationen  $\frac{\partial F}{\partial p_i} = 0$  befriedigt; später wird er unter der allgemeineren Voraussetzung bewiesen, daß die Ausgangs- $M_{m-1}$  nicht lauter singuläre Flächenelemente enthält.

331. Eine Integral- $M_{m-1}$  von der im vorigen Satze geforderten Beschaffenheit wird z. B. gebildet von allen Flächenelementen, welche sich an die Punktmannigfaltigkeit:

$$x_1 = x_1^0, z = \varphi(x_2 x_3 \dots x_m)$$

anschließen. Wir kommen so auf das im Artikel 317 genannte Integral zurück.

Eine andere Kategorie von Integral- $M_{m-1}$  der vorhin genannten Eigenschaft wird erhalten, wenn man alle diejenigen  $\infty^{m-1}$  Flächenelemente betrachtet, welche zu einem bestimmten Punkt P mit den Koordinaten  $z^0x_1^0...x_m^0$  gehören und der Gleichung  $p_1=\psi$  genügen. Die m+2 Definitionsgleichungen einer derartigen Integral  $M_{m-1}$  lauten daher:

$$p_1 = \psi; \ z = z^0; \ x_1 = x_1^0 \ \dots \ x_m = x_m^0.$$

Wir bezeichnen ein solches Gebilde als einen "Elementarkegel" der partiellen Differentialgleichung  $p_1 = \psi$ , und den Punkt  $P(z^0x_1^0..x_m^0)$  als dessen "Spitze".

Betrachten wir z. B. den Fall m=2, so giebt es  $\infty^1$  Flächenelemente xyzpq des  $R_3(xyz)$ , die eine partielle Differentialgleichung:

$$p = \psi(xyzq)$$

befriedigen und einen bestimmten Raumpunkt P(xyz) enthalten. Die Ebenen dieser  $\infty^1$  Flächenelemente umhüllen im allgemeinen einen Kegel mit der Spitze P, dessen Gleichung, in laufenden Koordinaten  $\xi \eta \xi$  geschrieben, durch Elimination der Größe q aus den beiden Gleichungen:

$$\xi-z=\psi(\xi-x)+q(\eta-y);\ \frac{\partial\psi}{\partial q}(\xi-x)+\eta-y=0,$$

in der Gestalt:

$$f\left(x, y, z, \frac{\xi - z}{\xi - x}; \frac{\eta - y}{\xi - x}\right) = 0$$

erhalten wird. Der Elementarkegel kann auch in einen Ebenenbüschel ausarten, wenn nämlich die gegebene Gleichung die Form:

$$p = A(xyz)q + B(xyz)$$

besitzt, also linear ist. Eine ähnliche geometrische Interpretation ist auch im Fall m > 2 anwendbar. (Vgl. auch Art. 178.)

Die charakteristischen Streifen, welche bezw. von den Flächenelementen des Elementarkegels mit der Spitze P auslaufen, erzeugen eine Integral- $M_m$ , deren analytische Darstellung durch die m+1 Gleichungen:

(22) 
$$p_1 = \psi; \; \xi = z^0, \; \xi_2 = x_2^0 \ldots \xi_m = x_m^0$$

gegeben ist. Dieser Elementverein wird als "das zu dem Punkte P

gehörige Integralconoid" oder auch als "das Integralconoid mit der Spitze P" bezeichnet, und zwar deshalb, weil er in der Umgebung des Punktes P in erster Annäherung mit dem zu P gehörigen Elementarkegel zusammenfällt. Ist dies Integralconoid eine Fläche, die durch die Gleichung:

$$z = \varphi(x_1 \dots x_m)$$

definirt wird, so ist die Funktion  $\varphi$  an der Stelle  $x_1^0 \dots x_m^0$  offenbar nicht regulär, was mit einer Bemerkung des Art. 317 übereinstimmt.

Das vollständige Integral (22), das durch die Methode des Art. 309 in erster Linie erhalten wurde, besteht demnach aus den  $\infty^m$  Integral-conoiden, deren Spitzen in der Ebene  $x_1 = x_1^0$  gelegen sind.

Ist ein aus Flächen bestehendes vollständiges Integral:

$$z = \Phi(x_1 \dots x_m c_1 \dots c_m)$$

der Gleichung  $p_1 = \psi$  gegeben, so erhält man das Integralconoid mit der Spitze P offenbar auch als Enveloppe aller derjenigen  $\infty^{m-1}$  Flächen obiger Schar, die den Punkt P enthalten, d. h. durch Elimination der Größen  $c_1 \dots c_m$ ,  $\lambda$  aus den Gleichungen:

$$z = \Phi; z_0 = \Phi_0; \frac{\partial \Phi}{\partial c_i} + \lambda \frac{\partial \Phi_0}{\partial c_i} = 0$$
  $(i = 1, 2, ...m),$ 

worin:

$$\boldsymbol{\Phi}_0 \equiv \boldsymbol{\Phi}(x_1^0 \dots x_m^0 c_1 \dots c_m)$$

gesetzt ist.

Es giebt im allgemeinen, den  $\infty^{m+1}$  Punkten des Raums  $R_{m+1}(z, x_1 \dots x_m)$  entsprechend, auch m+1-fach unendlich viele Integralconoide der gegebenen Gleichung  $p_1 = \psi$ . Ist diese aber linear, so stellen die Relationen:

$$\xi = z^0, \ \xi_2 = x_2^0 \dots \xi_m = x_m^0$$

 $\infty^m$  Raumkurven dar (Art. 311); die Integralconoide degeneriren also in diesem Falle in die Elementvereine, welche sich bezw. an gewisse  $\infty^m$  Kurven anschließen. Diese Kurven sind nichts anderes als die Charakteristiken der jetzt linearen partiellen Differentialgleichung  $p_1 = \psi$  (Art. 311 und 53).

Umgekehrt erkennt man leicht, dass die gegebene partielle Differentialgleichung  $p_1 = \psi$  notwendig linear sein muß, wenn es nur m-fach unendlich viele Integralconoide geben soll. In diesem Falle gehört nämlich immer zu je  $\infty^1$  Punkten des  $R_{m+1}$  dasselbe Integralconoid; dadurch ist eine "Zerlegung" des  $R_{m+1}$  in m-fach unendlich viele Raumkurven gegeben, derart, dass zu allen Punkten derselben

Raumkurve dasselbe Integralconoid gehört, und daß durch jeden Punkt eine und nur eine derartige Kurve C hindurchgeht. Es sei C eine solche Kurve, P ein bestimmter, P' ein beliebiger Punkt derselben. Da nun die zu P, bezw. P' gehörigen Integralconoide identisch sind, so müssen auch alle  $\infty^{m-1}$  charakteristischen Streifen, die den Punkt P enthalten, identisch sein mit den  $\infty^{m-1}$  Charakteristiken, welche von P' (bezw. von den Flächenelementen des zu P' gehörigen Elementarkegels) auslaufen, da ja das genannte Integralconoid nur von  $\infty^{m-1}$ , nicht von  $\infty^m$  Charakteristiken erzeugt sein kann. Zu allen Charakteristiken also, deren Ausgangselemente den Punkt P enthalten, gehört dieselbe eindimensionale Punktmannigfaltigkeit C, und die Element- $M_m$ , die sich an die Kurve C anschließt, ist also nach Art. 328 eine Integral- $M_m$  der gegebenen partiellen Differentialgleichung, da sie von  $\infty^{m-1}$  charakteristischen Streifen erzeugt wird. Sind also die Raumkurven C durch die Gleichungen:

$$f_i(z, x_1 \dots x_m) = c_i \qquad (i = 1, 2, \dots m)$$

definirt, so hat nach Kap. VII unsere partielle Differentialgleichung notwendig die Form:

$$\begin{vmatrix} -1, & p_1 & p_2 & \cdots & p_m \\ \frac{\partial f_1}{\partial z} & \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial z} & \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \frac{\partial f_m}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_m} \end{vmatrix} = 0,$$

was zu zeigen war.

Die Integralconoide können auch im Falle einer nicht linearen Gleichung  $p_1=\psi$  degeneriren, d. h. die zugehörigen Punktmannigfaltigkeiten können  $\varrho$ -fach ausgedehnt sein, wo  $\varrho$  eine Zahl der Reihe 2, 3, ... m-1 bedeutet. So hat man z. B.  $\varrho \leq m-1$ , wenn die gegebene partielle Differentialgleichung dem Typus  $\gamma$ ) angehört. Auf eine genauere Diskussion der hier auftretenden Möglichkeiten können wir indessen nicht eingehen.

332. Hat man die Pfaff'sche Gleichung  $\nabla_0 = 0$  auf eine reduzirte Form:

$$(23) dZ - \Pi_2 d\Xi_2 - \cdots - \Pi_m d\Xi_m = 0,$$

worin die Funktionen:

(24) 
$$Z, \Pi_i, \Xi_i \quad (i = 2, 3, ...m)$$

von den Variabeln  $z, x_1 \dots x_m p_2 \dots p_m$  abhängen, so bestehen die m+1

Definitionsgleichungen für die allgemeinste Integral- $M_m$  der Gleichung  $p_1 = \psi$  aus dieser Relation selbst und einem beliebigen m-gliedrigen Gleichungensystem:

$$\Omega_i'(Z,\Xi_2\ldots\Xi_m\Pi_2\ldots\Pi_m)=0 \qquad (i=1,2,\ldots m),$$

das die Pfaff'sche Gleichung (23) befriedigt. Interpretiren wir nun die 2m-1 Größen (24) als die Koordinaten der Flächenelemente eines Raums  $R_m$  mit den Punktkoordinaten Z,  $\Xi_2$ ...  $\Xi_m$ , so können wir dieser Thatsache folgenden Ausdruck geben:

Durch die 2m-1 Funktionen (24) wird eine "Abbildung" der partiellen Differentialgleichung  $p_1 = \psi$  auf den Raum  $R_m$  vermittelt, in dem Sinne, daß jeder Integral- $M_m$  der partiellen Differentialgleichung eine ganz bestimmte Element- $M_{m-1}$  des  $R_m$ , und umgekehrt jeder Element- $M_{m-1}$  des  $R_m$  eine ganz bestimmte Integral- $M_m$  der Gleichung  $p_1 = \psi$  entspricht.

Setzen wir die Funktionen (24) beliebigen Konstanten gleich, so erhalten wir ein Relationensystem, das mit  $p_1 = \psi$  zusammen eine Charakteristik dieser Gleichung darstellt; demnach können wir hinzufügen:

Bei der genannten Abbildung entspricht jedem Flächenelemente des  $R_m$  eine Charakteristik der partiellen Differentialgleichung und umgekehrt.

333. Benutzt man statt der Funktionen (24) die in Art. 325 gebrauchten Hauptintegrale  $\xi$ ,  $\xi_i$ ,  $\pi_i$  so gewinnt der soeben geschilderte Abbildungsprozess eine besonders einfache Bedeutung.

Den Raum  $R_m(\xi, \xi_2 ... \xi_m)$ , in welchem wir die 2m-1 Größen:

$$\xi, \, \xi_2 \ldots \xi_m \, \pi_2 \ldots \pi_m$$

als Elementkoordinaten interpretiren, können wir jetzt mit derjenigen m-dimensionalen ebenen Punktmannigfaltigkeit identifiziren, welche durch die Relation  $x_1 = x_1^0$  aus dem Raum  $R_{m+1}(zx_1 \dots x_m)$  ausgeschnitten wird. Durch jedes Flächenelement des Raums  $R_{m+1}$ :

$$(25) z^0 x_1^0 \dots x_m^0 p_1^0 \dots p_m^0$$

dessen Koordinaten durch die Relation:

(26) 
$$p_1^0 = \psi \left( z^0 x_1^0 \dots x_m^0 p_2^0 \dots p_m^0 c \right)$$

aneinander geknüpft sind, ist dann ein Flächenelement:

$$(27) z^0 x_2^0 \dots x_m^0 p_2^0 \dots p_m^0$$

des  $R_m$  bestimmt, in dem Sinne, daß die zu dem Element (25) gehörige Ebene des  $R_{m+1}$ :

$$z-z^0=p_1^0(x_1-x_1^0)+\cdots+p_m^0(x_m-x_m^0)$$

den Raum  $R_m$  nach einer "Ebene" dieses Raums schneidet, die durch die Gleichung:

$$\xi - z^0 = p_2^0 (\xi_2 - x_2^0) + \dots + p_m^0 (\xi_m - x_m^0)$$

definirt wird. Umgekehrt ist durch jedes Flächenelement (27) des  $R_m$  ein ganz bestimmtes Flächenelement (25) des  $R_{m+1}$  festgelegt, wenn man  $p_1^0$  aus der Gleichung (26) berechnet.

Wir drücken diese Beziehung kurz dadurch aus, dass wir sagen: das Flächenelement (25) schneidet aus dem Raum  $R_m$  das Flächenelement (27) aus, und umgekehrt geht durch jedes Flächenelement (27) dieses Raums ein und nur ein der Gleichung  $p_1 = \psi$  genügendes Flächenelement des  $R_{m+1}$  hindurch.

Die Relationen:

(28) 
$$p_1 = \psi; \ \xi = z^0, \ \xi_i = x_i^0, \ \pi_i = p_i^0 \ (i = 2, 3, ... m)$$

definiren nun den charakteristischen Streifen, der das Ausgangselement (25) enthält; wir können daher sagen: die Charakteristik (28) schneidet aus dem  $R_m$  das Flächenelement (27) aus, und ist durch Angabe des letzteren eindeutig festgelegt.

Eine beliebige Integral- $M_m$  der Gleichung  $p_1 = \psi$  wird erzeugt von  $\infty^{m-1}$  Charakteristiken, von denen jede aus dem  $R_m$  ein Flächenelement dieses Raums ausschneidet; alle so erhaltenen Flächenelemente bilden eine Element- $M_{m-1}$  des  $R_m$ , welche, wie wir sagen können, von der betrachteten Integral- $M_m$  aus dem  $R_m$  ausgeschnitten wird.

Bedeuten also  $\xi$ ,  $\xi_i$ ,  $\pi_i$  die 2m-1 Hauptintegrale der linearen homogenen Gleichung (1) hinsichtlich  $x_1=x_1^0$ , und deuten wir diese Größen als Koordinaten der Flächenelemente desjenigen Raums  $R_m$ , der innerhalb des Raums  $R_{m+1}(zx_1...x_m)$  durch die Relation  $x_1=x_1^0$  definirt ist, so erhalten wir eine Abbildung der Gleichung  $p_1=\psi$ , bei der jeder Charakteristik dasjenige Flächenelement, nach dem sie den  $R_m$  schneidet, ferner jeder Integral- $M_m$  diejenige Element- $M_{m-1}$  entspricht, die sie aus dem  $R_m$  ausschneidet.

Umgekehrt entspricht bei dieser Abbildung jedem Flächenelement, bezw. jeder Element- $M_{m-1}$  des  $R_m$  eine und nur eine Charakteristik, bezw. Integral- $M_m$  der partiellen Differentialgleichung  $p_1 = \psi$ .

Insbesondere entspricht bei dieser Abbildung jedem Integralconoid der Gleichung  $p_1 = \psi$ , dessen Spitze P im  $R_m$  gelegen ist, diejenige Element- $M_{m-1}$  dieses Raums, welche von allen durch P gehenden Flächenelementen des  $R_m$  gebildet wird, und umgekehrt.

Ist z. B. die partielle Differentialgleichung:

$$(29) p = \psi(xyzq)$$

gegeben, und ist  $\psi$  an der Stelle  $x_0y_0z_0q_0$  regulär, bezeichnet man ferner mit:

$$\xi(xyzq), \eta(xyzq), \varkappa(xyzq)$$

diejenigen Integrale der linearen partiellen Differentialgleichung:

$$-\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial \psi}{\partial q} \frac{\partial f}{\partial y} + \left( q \frac{\partial \psi}{\partial q} - \psi \right) \frac{\partial f}{\partial z} - \left( \frac{\partial \psi}{\partial y} + q \frac{\partial \psi}{\partial z} \right) \frac{\partial f}{\partial q} = 0,$$

die sich für  $x=x_0$  bezw. auf z, y, q reduziren, und deuten wir  $\xi, \eta, \varkappa$  als Koordinaten der Linienelemente in der Ebene  $x_1=x_1^0$  (Art. 179), so entspricht jedem Verein von  $\infty^1$  Linienelementen dieser Ebene, d. h. jedem zweigliedrigen Gleichungensystem in  $\xi, \eta, \varkappa$ , das die Pfaff'sche Gleichung:

$$d\xi - \varkappa d\eta = 0$$

erfüllt, eine Integral- $M_2$  der Gleichung (29). So giebt es z. B. eine und nur eine Integralfläche von (29), welche aus unserer Ebene die durch die Gleichung:

$$z = \varphi(y)$$
.

definirte Kurve ausschneidet; ihre Gleichung ergiebt sich durch Elimination von q aus den Relationen:

$$\zeta = \varphi(\eta); \quad \varkappa = \frac{d\varphi(\eta)}{d\eta},$$

nachdem man darin die  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\varkappa$  durch ihre Ausdrücke in xyzq ersetzt hat. Das Integralconoid mit der Spitze  $x_0y_0z_0$  erhält man durch Elimination der Variabeln q aus den zwei Gleichungen:

$$\xi = z_0, \ \eta = y_0,$$

eine Elimination, die immer ausführbar ist, wenn  $\psi$  nicht die Form A(xyz)q + B(xyz) besitzt.

Ist (23) eine beliebige reduzirte Form der Pfaff'schen Gleichung  $\nabla_0 = 0$ , so sind die  $\mathbf{Z} \Xi_i \Pi_i$  Funktionen der 2m-1 Variabeln  $\xi \xi_i \pi_i$  allein, und zwar die rechten Seiten einer Berührungstransformation dieser Größen. Darnach können wir sagen:

Aus der vorhin definirten speziellen Abbildung erhalten wir die allgemeinste, in Art. 332 charakterisirte Abbildung, indem wir auf die 2m-1 Veränderlichen  $\xi$ ,  $\xi_i$ ,  $\pi_i$  eine beliebige Berührungstransformation ausüben; ebenso gewinnen wir aus irgend einer bestimmten Abbildung ler genannten Art die allgemeinste durch Ausübung einer Berührungstransformation.

334. Unter den mehr als m-gliedrigen Relationensystemen, welche die Pfaff'sche Gleichung  $\nabla_0 = 0$  oder:

$$d\xi - \pi_0 d\xi_0 - \cdots - \pi_m d\xi_m = 0$$

befriedigen, befinden sich nach Kap. VII auch solche, die sich nicht durch die Variabeln  $\xi \xi_i \pi_i$  allein ausdrücken lassen. Ist demnach  $\nu$  eine Zahl < m, so bilden diejenigen Integral- $M_{\nu}$  der Gleichung  $p_1 = \psi$ , die sich durch ein Gleichungensystem der Form:

$$p_1 = \psi, \ \Omega_i(\xi, \xi_2 \dots \xi_m \pi_2 \dots \pi_m) = 0 \qquad (i = 1, 2, \dots 2m - \nu)$$

darstellen lassen, eine besondere Kategorie von  $\nu$ -fach ausgedehnten Integralmannigfaltigkeiten; wir wollen dieselben als "charakteristische  $M_{\nu}$ " der Gleichung  $p_1 = \psi$  bezeichnen; eine charakteristische  $M_1$  ist darnach nichts anderes als ein charakteristischer Streifen. Bei der Abbildung der vorigen Nr. entspricht jeder charakteristischen  $M_{\nu}$  die Element- $M_{\nu-1}$ , die sie aus dem Raume  $R_m$  ausschneidet, und umgekehrt geht durch jede Element- $M_{\nu-1}$  dieses Raums eine ganz bestimmte charakteristische  $M_{\nu}$  der partiellen Differentialgleichung hindurch.

Eine charakteristische  $M_{\nu}$  ist offenbar dadurch gekennzeichnet, daß sie von  $\infty^{\nu-1}$  Charakteristische erzeugt wird.

335. Wir betrachten ein Flächenelement  $E_0$  mit den Koordinaten:

$$(30) z^0 x_1^0 x_2^0 \dots x_m^0 p_1^0 p_2^0 \dots p_m^0,$$

das die gegebene partielle Differentialgleichung  $p_1=\psi$  erfüllt; ferner bedeute  $E_0^{'}$  ein benachbartes Flächenelement, dessen Koordinaten die Werte:

$$z^{0} + dz^{0}, x_{1}^{0}, x_{2}^{0} + dx_{2}^{0}, \dots x_{m}^{0} + dx_{m}^{0}, p_{1}^{0} + dp_{1}^{0} \dots p_{m}^{0} + dp_{m}^{0}$$

besitzen. Wir nehmen an, dass die Relationen:

$$dz^0 - p_2^0 dx_2^0 - \cdots - p_m^0 dx_m^0 = 0$$

$$(31) dp_1^0 = \frac{\partial \psi_0}{\partial z^0} dz^0 + \sum_{i=1}^m \left( \frac{\partial \psi_0}{\partial x_i^0} dx_i^0 + \frac{\partial \psi_0}{\partial p_i^0} dp_i^0 \right)$$

bestehen, wenn mit  $\psi_0$  die rechte Seite der Gleichung (26) bezeichnet wird, daß also  $E_0$  mit  $E_0$  vereinigt liegt und ebenfalls die gegebene Gleichung  $p_1 = \psi$  befriedigt.

Durch die Ausgangselemente  $E_0$  und  $E_0$  sind zwei unendlich benachbarte charakteristische Streifen C bezw. C' festgelegt. Ist E ein bestimmtes Flächenelement des von  $E_0$  auslaufenden Streifens C, und sind  $zx_i\,p_i$  dessen Koordinaten, so sind die Größen:

$$z + dz$$
,  $x_i + dx_i$ ,  $p_i + dp_i$ 

die Koordinaten eines zu E benachbarten Flächenelements E' des Nachbarstreifens C', falls die Inkremente dz,  $dx_i dp_i$  den Relationen:

(32) 
$$dp_1 = d\psi$$
;  $d\xi = dz^0$ ;  $d\xi_i = dx_i^0$ ;  $d\pi_i = dp_i^0$   $(i = 2, 3...m)$ 

genügen; die Differentiationssymbole auf den linken Seiten dieser Gleichungen, sowie das Symbol  $d\psi$  beziehen sich auf alle 2m Variabeln  $zx_1 \dots x_m p_2 \dots p_m$ . Nun hat man aber die Identität:

$$dz - \psi dx_1 - p_2 dx_2 - \cdots - p_m dx_m \equiv \varrho(d\xi - \pi_2 d\xi_2 - \cdots - \pi_m d\xi_m)$$

und die Koordinaten von E genügen den Relationen:

$$p_1 = \psi$$
;  $\zeta = z^0$ ;  $\xi_i = x_i^0$ ;  $\pi_i = p_i^0$   $(i = 2, 3, ... m)$ ;

aus diesen Beziehungen folgt also mit Rücksicht auf (31) und (32):

$$dz - p_1 dx_1 - \cdots - p_m dx_m = 0,$$

d. h. die beiden Flächenelemente E und E' befinden sich in vereinigter Lage.

Wenn zwei benachbarte Streifen C, C' die Eigenschaft besitzen, daß ein beliebiges Element E von C mit allen benachbarten, auf C' gelegenen Elementen vereinigt liegt, so sagen wir: "die beiden Nachbarstreifen CC' liegen ihrer ganzen Ausdehnung nach vereinigt.

Demnach können wir folgenden Satz aussprechen:

Genügen zwei benachbarte, vereinigt liegende Flüchenelemente  $E_0$  und  $E_0'$  alle beide der gegebenen partiellen Differentialgleichung  $p_1=\psi$ , und besitzen sie dieselbe Koordinate  $x_1=x_1^0$ , so liegen die beiden von ihnen auslaufenden charakteristischen Streifen ihrer ganzen Ausdehnung nach vereinigt.

Dieser Satz ist, wie wir sogleich sehen werden, nur eine andere Ausdrucksform für die Resultate der Nr. 330.

336. Indem wir die in Art 327 gegebene analytische Darstellung der charakteristischen Streifen heranziehen, gelangen wir zu einer naheliegenden Verallgemeinerung des soeben formulirten Satzes.

Sind  $\chi$ ,  $\lambda_i$ ,  $\mu_i$  die in Art. 327 definirten Funktionen der 2m+2 Variabeln:

(33) 
$$t, z^0, x_1^0 \dots x_m^0, p_1^0 \dots p_m^0,$$

so bezeichnen wir mit (F) diejenige Funktion, die aus der linken Seite der gegebenen partiellen Differentialgleichung F=c entsteht, wenn man darin die Variabeln  $zx_ip_i$  bezw. durch  $\chi$ ,  $\lambda_i$ ,  $\mu_i$  ersetzt. Da F eine Lösung der homogenen linearen Gleichung (12) oder auch des simultanen Systems (16) ist, so hat man identisch für jedes beliebige Wertsystem (33):

$$\begin{cases}
\frac{\partial \chi}{\partial t} \equiv \varrho \sum_{i}^{m} \mu_{i} \frac{\partial (F)}{\partial \mu_{i}} \\
\frac{\partial \lambda_{i}}{\partial t} \equiv \varrho \frac{\partial (F)}{\partial \mu_{i}}; \quad \frac{\partial \mu_{i}}{\partial t} \equiv -\varrho \left(\frac{\partial (F)}{\partial \lambda_{i}} + \mu_{i} \frac{\partial (F)}{\partial \chi}\right),
\end{cases}$$

wenn in  $\varrho$  die  $zx_ip_i$  durch die  $\chi$ ,  $\lambda_i$ ,  $\mu_i$  ersetzt werden. Wir bezeichnen nun mit U den Pfaff'schen Ausdruck:

$$d\chi - \mu_1 d\lambda_1 - \mu_2 d\lambda_2 - \cdots - \mu_m d\lambda_m$$

worin das Differentiationssymbol d sich auf alle 2m+2 Variabeln (33) bezieht. Dann folgt mit Rücksicht auf (34):

$$\frac{\partial U}{\partial t} \equiv d \left( \frac{\partial \chi}{\partial t} \right) - \sum_{i}^{m} \frac{\partial \mu_{i}}{\partial t} d\lambda_{i} - \sum_{i}^{m} \mu_{i} d \left( \frac{\partial \lambda_{i}}{\partial t} \right) \\
\equiv d \left[ \varrho \sum_{i}^{m} \frac{\partial (F)}{\partial \mu_{i}} \cdot \mu_{i} \right] + \\
+ \varrho \sum_{i}^{m} \left[ \frac{\partial (F)}{\partial \lambda_{i}} + \mu_{i} \frac{\partial (F)}{\partial \chi} \right] d\lambda_{i} - \sum_{i}^{m} \mu_{i} d \left[ \varrho \frac{\partial (F)}{\partial \mu_{i}} \right] \\
\equiv \varrho \sum_{i}^{m} \left[ \left( \frac{\partial (F)}{\partial \lambda_{i}} + \mu_{i} \frac{\partial (F)}{\partial \chi} \right) d\lambda_{i} + \frac{\partial (F)}{\partial \mu_{i}} d\mu_{i} \right].$$

Nun ist F ein Integral von (12), also enthält (F) die Variabele t nur scheinbar, und wird somit nicht geändert, wenn man t durch  $\tau$  ersetzt. Durch diese Substitution aber verwandeln sich die Funktionen  $\chi$ ,  $\lambda_i$ ,  $\mu_i$  bezw. in  $z^0 x_i^0 p_i^0$ , d. h. man hat für jedes beliebige Wertsystem (33) identisch:

$$(F) \equiv F(z^0x_1^0 \dots x_m^0 p_1^0 \dots p_m^0).$$

Die rechte Seite dieser Gleichung werde  $F_0$  genannt; durch totale Differentiation folgt jetzt:

$$\sum \left[ \frac{\partial (F)}{\partial \mu_i} d\mu_i + \frac{\partial (F)}{\partial \lambda_i} d\lambda_i \right] \equiv dF_0 - \frac{\partial (F)}{\partial \chi} d\chi.$$

Aus (35) erhalten wir nunmehr:

(36) 
$$\frac{\frac{\partial U}{\partial t}}{\partial t} \equiv \varrho \left[ dF_0 - \frac{\partial (F)}{\partial \chi} d\chi \right] + \varrho \frac{\partial (F)}{\partial \chi} \cdot \sum \mu_i d\lambda_i$$

$$\equiv -\varrho \frac{\partial (F)}{\partial \chi} \cdot U + \varrho dF_0.$$

Diese Relation kann als eine gewöhnliche lineare Differential-

gleichung 1. Ordnung mit der Unbekannten U und der unabhängigen Variabeln t gedeutet werden.

Wir schreiben nun:

$$\sigma \equiv e^{-\int\limits_{t}^{t}} rac{\partial (F)}{\partial \chi} dt \ ; \quad \sigma' \equiv \int\limits_{x}^{t} rac{arrho}{\sigma} dt,$$

wobei  $\varrho$  als Funkton der 2m+2 Größen (33) auszudrücken, und bei den Quadraturen die Größen  $z^0x_i^0p_i^0$  als Konstante zu behandeln sind. Verstehen wir daher unter  $U_0$  den Ausdruck, in den U vermöge  $t=\tau$  übergeht, so folgt aus (36):

$$U \equiv \sigma U_0 + \sigma' dF_0$$

d. h. also:

(37) 
$$d\chi - \sum_{i=1}^{m} \mu_{i} d\lambda_{i} \equiv \sigma \left( dz^{0} - \sum_{i=1}^{m} p_{i}^{0} dx_{i}^{0} \right) + \sigma' dF_{0},$$

worin  $dF_0$  für:

$$\frac{\partial F_0}{\partial z^0}\,dz^0 + \sum \frac{\partial F_0}{\partial x_i^0}\,dx_i^0 + \sum \frac{\partial F_0}{\partial p_i^0}\,dp_i^0$$

geschrieben wurde, und  $\sigma$ ,  $\sigma'$  gewisse Funktionen der 2m + 2 Variabeln (33) bedeuten.

Sind nun  $z^0$ ,  $x_i^0$ ,  $p_i^0$  die Koordinaten eines nicht singulären Flächenelements  $E_0$ , so sind  $\chi$ ,  $\lambda_i$ ,  $\mu_i$ , wenn t beliebig gewählt wird, die Koordinaten irgend eines Flächenelements E der von  $E_0$  ausgehenden Charakteristik. Ist dann  $E_0$  irgend ein zu  $E_0$  benachbartes Flächenelement mit den Koordinaten

$$z^{0}+dz^{0}, x_{1}^{0}+dx_{1}^{0}, \dots x_{m}^{0}+dx_{m}^{0}, p_{1}^{0}+dp_{1}^{0} \dots p_{m}^{0}+dp_{m}^{0},$$

und setzt man beispielsweise:

$$d\chi \equiv \frac{\partial \chi}{\partial t} dt + \frac{\partial \chi}{\partial z^0} dz^0 + \sum \left( \frac{\partial \chi}{\partial x_i^0} dx_i^0 + \frac{\partial \chi}{\partial p_i^0} dp_i^0 \right),$$

so sind  $\chi + d\chi$ ,  $\lambda_i + d\lambda_i$ ,  $\mu_i + d\lambda_i$ , wenn dt willkürlich gewählt wird, die Koordinaten des allgemeinsten, zu E benachbarten Flächenelements, das auf der durch  $E_0$  gehenden Nachbarcharakteristik gelegen ist. Aus der Identität (37) folgt jetzt sofort:

Genügen zwei benachbarte, vereinigt liegende Flächenelemente  $z^0 ... p_m^0$  und  $z^0 + dz^0, ... p_m^0 + dp_m^0$  alle beide der gegebenen partiellen Differentialgleichung F = c, d. h. sind die Relationen:

$$F_0 = c, \ dF_0 = 0$$

erfüllt, so liegen die von ihnen auslaufenden benachbarten charakteristischen Streifen ihrer ganzen Ausdehnung nach vereinigt.

337. Wir ersetzen in den vorhin gebrauchten Funktionen  $\chi$ ,  $\lambda_i$ ,  $\mu_i$  die Variabeln  $z^0 x_i^0 p_i^0$  bezw. durch z,  $x_i$ ,  $p_i$ , ferner  $\tau$  durch null und t durch — t, und betrachten das Gleichungensystem:

(38) 
$$\begin{cases} z' = \chi (-t, z, x_1 ... x_m, p_1 ... p_m) \\ x'_i = \lambda_i (-t, z, x_1 ... x_m, p_1 ... p_m) \\ p'_i = \mu_i (-t, z, x_1 ... x_m, p_1 ... p_m) \end{cases}$$
  $(i = 1, 2 ... m)$ 

das eine eingliedrige Gruppe von Transformationen der 2m + 1 Veränderlichen zxp darstellt, diejenige nämlich, die von der infinitesimalen Transformation:

$$(39) \quad [Ff] \equiv \sum_{1}^{m} \left\{ \frac{\partial F}{\partial p_{s}} \left( \frac{\partial f}{\partial x_{s}} + p_{s} \frac{\partial f}{\partial z} \right) - \left( \frac{\partial F}{\partial x_{s}} + p_{s} \frac{\partial F}{\partial z} \right) \frac{\partial f}{\partial p_{s}} \right\}$$

erzeugt wird (Art. 54).

Übt man auf ein beliebiges Flächenelement (30), das nicht sämtliche 2m Relationen:

(40) 
$$\frac{\partial F}{\partial p_s} = 0, \quad \frac{\partial F}{\partial x_s} + p_s \frac{\partial F}{\partial z} = 0 \quad (s = 1, 2, \dots m)$$

befriedigt, alle  $\infty^1$  Transformationen (38) aus, so durchläuft es die von ihm ausgehende Charakteristik der partiellen Differentialgleichung  $F = F_0$ . Die  $\infty^{2m}$  charakteristischen Streifen der Gleichung F = c (worin c eine arbiträre Konstante bedeutet), können aus diesem Grunde auch als die "Bahnstreifen" der infinitesimalen Transformation [Ff] bezeichnet werden.

Bezeichnet c eine bestimmte numerische Konstante, so ordnet die infinitesimale Berührungstransformation:

(39a) 
$$[Ff] - (F-c) \frac{\partial f}{\partial z}$$

jedem Flächenelement, das die Relation F=c erfüllt, genau dasselbe unendlich benachbarte (mit ihm vereinigt liegende) Flächenelement zu, wie die infinitesimale Transformation [Ff]; übt man also auf ein beliebiges nicht singuläres Flächenelement  $E_0$  der partiellen Differentialgleichung F=c die von der infinitesimalen Transformation (39 a) erzeugte eingliedrige Gruppe von Berührungstransformationen aus, so durchläuft es gleichfalls die von ihm ausgehende Charakteristik dieser Gleichung.

Nach Art. 245 und 329 gestattet nun jedes m+1-gliedrige Gleichungensystem:

(41) 
$$F = c; \Omega_i(zx_1 \dots x_m p_1 \dots p_m) = 0 \quad (i = 1 \dots m),$$

das eine Integral- $M_m$  von F=c darstellt, die infinitesimale Transformation [Ff]; sind also die Relationen (40) vermöge (41) nicht alle erfüllt, so wird unsere Integral- $M_m$  von m-1-fach unendlich vielen Charakteristiken erzeugt, d. h. ist  $E_0$  ein nicht singuläres Flächenelement dieser  $M_m$ , so ist die ganze Charakteristik mit dem Ausgangselement  $E_0$  auf der  $M_m$  enthalten.

Der Satz der vorigen Nr. läßt sich jetzt so aussprechen:

Zwei beliebige benachbarte Flächenelemente  $zx_ip_i$  und z + dz,  $x_i + dx_i$ ,  $p_i + dp_i$ , die sich in vereinigter Lage befinden und den Gleichungen:

F = c, dF = 0

genügen, werden durch jede Transformation der eingliedrigen Gruppe (38) wiederum in zwei benachbarte, vereinigt liegende Elemente  $z'x_i'p_i'$  und z' + dz',  $x_i' + dx_i'$ ,  $p_i' + dp_i'$  übergeführt, die den Relationen:

$$F(z' \dots p'_m) = c; \quad \frac{\partial F(z' \dots p'_m)}{\partial z'} dz' + \dots + \frac{\partial F(z' \dots p'_m)}{\partial p'_m} dp'_m = 0$$
genügen.

338. Um darnach die allgemeinste Integral- $M_m$  der gegebenen Gleichung F=c zu finden, wähle man eine Integral- $M_{m-1}$  derselben beliebig, doch so, daß sie keine charakteristische  $M_{m-1}$  ist, und nicht aus lauter singulären Flächenelementen besteht, und bestimme zu jedem Flächenelement dieser  $M_{m-1}$  die von ihm auslaufende Charakteristik; die so erhaltenen  $\infty^{m-1}$  Streifen erzeugen dann eine Integral- $M_m$ ; oder etwas anders ausgedrückt: Unterwirft man die gewählte Integral- $M_{m-1}$  den  $\infty^1$  Transformationen der eingliedrigen Gruppe (38) (oder auch: der von der infinitesimalen Transformation (39a) erzeugten eingliedrigen Gruppe von Berührungstransformationen), so nimmt sie  $\infty^1$  Lagen an, die zusammengenommen eine Integral- $M_m$  der partiellen Differentialgleichung F=c bilden.

Gleichzeitig erkennt man, daß eine beliebig gewählte Integral- $M_{m-1}$ , die nicht alle Relationen (40) erfüllt, auch nur auf einer Integral- $M_m$  enthalten ist.

Dass jede nicht singuläre Integral- $M_m$  auf diese Weise erhalten werden kann, ist eine unmittelbare Folge der Thatsache, dass eine solche  $M_m$  von  $\infty^{m-1}$  Charakteristiken erzeugt wird. Um zu zeigen, dass man durch den genannten Prozess auch wirklich immer eine Integral- $M_m$  erhält, genügt es offenbar nachzuweisen, dass auf dem angegebenen Wege überhaupt eine Element- $M_m$  zu stande kommt.

Es werde mit  $S_0$  die willkürlich gewählte Ausgangs- $M_{m-1}$  bezeichnet; dann bilden die  $\infty^{m-1}$  Charakteristiken, die bezw. von den

Flächenelementen des Elementvereins  $S_0$  auslaufen, notwendig eine Schar S von  $\infty^m$  Flächenelementen; denn enthielte S nur  $\infty^{m-1}$  Flächenelemente, so wäre es mit  $S_0$  identisch, und  $S_0$  wäre sonach von  $\infty^{m-2}$  Charakteristiken erzeugt, also eine charakteristische  $M_{m-1}$ , was ausgeschlossen wurde.

Es sei nun  $E_0$  ein Flächenelement von  $S_0$ , und E ein beliebiges Flächenelement der von  $E_0$  auslaufenden Charakteristik C. Man erhält dann alle der Schar S angehörenden, zu E benachbarten Flächenelemente, wenn man alle zu C benachbarten Charakteristiken der Schar S und auf jeder die zu E benachbarten Flächenelemente aufsucht. Da aber alle in  $S_0$  enthaltenen, zu  $E_0$  benachbarten Flächenelemente mit  $E_0$  vereinigt liegen, so sind die erwähnten Nachbarcharakteristiken nach Nr. 336 alle mit C ihrer ganzen Ausdehnung nach vereinigt; die Schar S besitzt also die Eigenschaft, daß ein beliebiges Element E derselben mit allen Nachbarelementen derselben Schar vereinigt liegt, und dies ist nach Kap. VII die charakteristische Eigenschaft eines Elementvereins; w. z. b. w.

Die partielle Differentialgleichung F = c besitzt also eine und nur eine Integral- $M_m$ , die eine willkürlich vorgeschriebene Integral- $M_{m-1}$  enthält, vorausgesetzt, dass die letztere weder singulär, noch charakteristisch ist.

Eine charakteristische Integral- $M_{m-1}$  ist demgegenüber offenbar dadurch ausgezeichnet, dass sie auf unbegrenzt vielen Integral- $M_m$  der gegebenen partiellen Differentialgleichung enthalten ist.

339. Der vorhin geschilderte Integrationsprozess läst sich analytisch folgendermaßen formuliren:

Auf den rechten Seiten der Gleichungen:

denken wir uns die Größen  $z^0 x_i^0 p_i^0$  durch ein Gleichungensystem der Form:

(43) 
$$z^0 = \mathfrak{z}(u_1u_2 \dots u_{m-1}); \ x_i^0 = \mathfrak{z}(u_1 \dots u_{m-1}); \ p_i^0 = \mathfrak{p}(u_1 \dots u_{m-1})$$
 als Funktionen der Parameter  $u_1 \dots u_{m-1}$  derart bestimmt, daß die Relationen:

$$F(z^{0}..p^{0}_{m}) = c;$$
 
$$dz^{0} - p^{0}_{1}dx^{0}_{1} - \cdots - p^{0}_{m}dx^{0}_{m} = 0$$

identisch für alle Werte der ui und ihrer Differentiale bestehen, d. h.

also, daß durch die Gleichungen (43) eine Integral- $M_{m-1}$  der gegebenen partiellen Differentialgleichung dargestellt wird. Durch (42) werden dann die  $zx_ip_i$  als Funktionen der m unabhängigen Parameter  $t, u_1 \dots u_{m-1}$  dargestellt, und die Elimination der letzteren liefert die m+1 Definitionsgleichungen derjenigen Integral- $M_m$ , welche die willkürlich angenommene Integral- $M_{m-1}$  (43) enthält; jede nicht singuläre Integral- $M_m$  kann auf diesem Wege erhalten werden.

Wie man die allgemeinste Integral- $M_{m-1}$  erhält, haben wir in Art. 300 gesehen. Darnach braucht man nur zu den in den Variabeln  $z^0x_i^0p_i^0$  geschriebenen m+1 Definitionsgleichungen einer ganz beliebigen Element  $M_m$  die Relation (44) hinzuzufügen und mittels der so erhaltenen Gleichungen m+2 von den Größen  $z^0x_i^0p_i^0$  als Funktionen der m-1 übrigen auszudrücken, welch' letztere dann mit den Parametern  $u_i$  identifizirt werden können.

So liefern beispielsweise die Relationen:

(45) 
$$z^0 = \varphi(x_2^0 \dots x_m^0); \ x_1^0 = \omega(x_2^0 \dots x_m^0)$$

(46) 
$$\frac{\partial \varphi}{\partial x_i^0} - p_1^0 \frac{\partial \omega}{\partial x_i^0} - p_i^0 = 0 \qquad (i = 2, 3, \dots m)$$

mit (44) zusammen eine Integral- $M_{m-1}$ ; die Elimination der 2m+2 Größen t,  $z^0x_i^0p_i^0$  aus den 3m+3 Gleichungen (42) (44) (45) (46) ergiebt die m+1 Definitionsgleichungen derjenigen Integral- $M_m$ , welche die willkürlich gewählte Punktmannigfaltigkeit (45) enthält.

Die soeben geschilderte Methode zur Herstellung der allgemeinsten, nicht singulären Integral- $M_m$  ist insofern etwas allgemeiner als das Verfahren des Art. 315, als sie eventuell auch solche Integral- $M_m$  zu liefern imstande ist, welche die m Relationen:

$$\frac{\partial F}{\partial p_a} = 0, \quad \frac{\partial F}{\partial p_m} = 0,$$

nicht aber alle Gleichungen (40) erfüllen. Jede der  $\infty^{m-1}$  Charakteristiken, von denen eine solche  $M_m$  erzeugt wird, besteht aus  $\infty^1$  Flächenelementen, die denselben Punkt enthalten (Art. 327), und die Punktmannigfaltigkeit, an die sich eine derartige Integral- $M_m$  anschließt, ist daher höchstens m-1-fach ausgedehnt. Es brauchen nicht notwendig Integral- $M_m$  dieser Art zu existiren. Alle andern nicht singulären Integral- $M_m$  dagegen können auch durch das Verfahren des Art. 315 gewonnen werden.

340. Ist ein vollständiges, aus Flächen bestehendes Integral:

$$(47) z = \Phi(x_1 \dots x_m c_1 \dots c_m, c)$$

der Gleichung F = c gegeben, so sind die  $\infty^{2m-1}$  charakteristischen Streifen durch die Relationen:

(48) 
$$z = \Phi$$
,  $p_i = \frac{\partial \Phi}{\partial x_i}$ ;  $\frac{\partial \Phi}{\partial c_k} + b_k \frac{\partial \Phi}{\partial c_1} = 0$   $(i = 1 ...m; k = 2 ...m)$ 

definirt. Um diejenige Charakteristik zu bestimmen, die das nichtsinguläre Flächenelement  $z^0x_i^0p_i^0$  enthält, hat man in diesen Relationen für die  $c_i$  und  $b_k$  ihre aus den 2m Gleichungen:

(49) 
$$z^0 = \Phi^0$$
;  $p_i^0 = \frac{\partial \Phi^0}{\partial x_i^0}$ ;  $\frac{\partial \Phi^0}{\partial c_k} + b_k \frac{\partial \Phi^0}{\partial c_i} = 0$   $(i = 1..m; k = 2..m)^1$ )

folgenden Werte einzusetzen. Dass diese 2m Gleichungen verträglich sind und für die  $c_ib_k$  ein und nur ein Wertsystem ergeben, folgt unmittelbar daraus, dass das Flächenelement  $z^0 x_i^0 p_i^0$  der gegebenen Differentialgleichung:

$$(50) F(z^0 x_1^{\ 0} \dots p_m^0) = c$$

genügt und nicht singulär ist. Es werde jetzt durch die Gleichungen:

(51) 
$$\Omega_i(z^0 x_1^0 \dots p_n^0) = 0 \qquad (i = 1 \dots m + 1)$$

und durch (50) eine beliebige Integral- $M_{m-1}$  dieser Gleichung dargestellt. Die Relationen (48) (49) (50) (51) reduziren sich auf 5m+1 unabhängige; eliminirt man aus ihnen die 4m Größen  $z^0x_i{}^0p_i{}^0c_ib_k$ , so ergeben sich die m+1 Definitionsgleichungen der Integral- $M_m$ , welche die Mannigfaltigkeit (50) (51) enthält. Auch wissen wir, daß die genannte Elimination stets möglich ist und ein m+1-gliedriges Gleichungensystem ergiebt, vorausgesetzt, daß die durch (50) (51) dargestellte Integral- $M_{m-1}$  weder charakteristisch noch singulär ist.

Wollen wir z. B. diejenige Integralfuntion z der Gleichung F=c finden, welche sich vermöge  $x_1=x_1^0$  auf die willkürlich vorgeschriebene Funktion  $\varphi(x_2...x_m)$  reduzirt, so haben wir als Ausgangs- $M_{m-1}$  die folgende zu wählen:

$$\begin{cases} F(z^0 x_1^0 \dots p_m^0) = c; \ z^0 = \varphi_0; \ x_1^0 = \text{const.} \\ p_i^0 = \frac{\partial \varphi_0}{\partial x_i^0} \qquad (i = 2, 3, \dots m) \quad [\varphi_0 \equiv \varphi(x_2^0 \dots x_m^0)]. \end{cases}$$

Die Elimination der Größen  $z^0p_2^0 cdots p_m^0$ ,  $b_2 cdots b_m$  aus (48) (49) (52) liefert die Relationen:

$$z = \Phi; \ \varphi_0 = \Phi^0; \ \frac{\partial \Phi^0}{\partial c_i} = \varrho \cdot \frac{\partial \Phi}{\partial c_i} \qquad (i = 1 \dots m)$$
$$\frac{\partial \varphi_0}{\partial x_k^0} = \frac{\partial \Phi^0}{\partial x_k^0} \qquad (k = 2, 3 \dots m)$$

<sup>1)</sup>  $\Phi^0 \equiv \Phi (x_1^0 \dots x_m^0 c_1 \dots c_m c)$ .

und durch Elimination der 2m Größen  $c_1 
ldots c_m x_2^0 
ldots x_m^0$ ,  $\varrho$  aus diesen 2m+1 Gleichungen gewinnt man die gesuchte Relation in den Variabeln  $zx_1 
ldots x_m$  allein.

Um noch ein anderes Beispiel für das geschilderte Verfahren zu betrachten, sei:

$$(53) z = \Phi(xy, ab)$$

irgend ein vollständiges Integral der partiellen Differentialgleichung:

$$(54) p = \psi(xyzq),$$

und es seien:

(55) 
$$z_0 = \zeta(x_0); \ y_0 = \eta(x_0); \ p_0 = \pi(x_0); \ q_0 = \varkappa(x_0)$$

die Definitionsgleichungen irgend eines Streifens, dessen  $\infty^1$  Flächenelemente die Relation (54) befriedigen, und der weder eine Charakteristik dieser Gleichung darstellt, noch auch aus lauter singulären Flächenelementen besteht. Will man jetzt diejenige Integralfläche finden, die den Streifen (55) enthält, so hat man die acht Größen  $z_0x_0y_0p_0q_0$ , a,b,c aus den Relationen:

$$\begin{split} z &= \mathbf{\Phi}, \ p = \frac{\partial \mathbf{\Phi}}{\partial x}, \ q = \frac{\partial \mathbf{\Phi}}{\partial y}, \ z_0 = \mathbf{\Phi}_0, p_0 = \frac{\partial \mathbf{\Phi}_0}{\partial x_0}, \ q_0 = \frac{\partial \mathbf{\Phi}_0}{\partial y_0}, \\ \frac{\partial \mathbf{\Phi}}{\partial a} + c \ \frac{\partial \mathbf{\Phi}}{\partial b} = 0; \ \frac{\partial \mathbf{\Phi}_0}{\partial a} + c \ \frac{\partial \mathbf{\Phi}_0}{\partial b} = 0, \ z_0 = \xi, y_0 = \eta, p_0 = \pi, q_0 = \mathbf{x}^1) \end{split}$$

zu eliminiren; diese 12 Relationen reduziren sich auf 11 nnabhängige, da ja sowohl aus der vierten, fünften und sechsten als auch aus den letzten vier Gleichungen die Relation:

$$p_0 = \psi(x_0 y_0 z_0 q_0)$$

hervorgeht. Der Streifen (55) bestimmt unter den gemachten Annahmen im allgemeinen eine durch ihn hindurchgehende Integralfläche:

$$(56) z = \omega(xy).$$

Eine Ausnahme würde nur dann eintreten, wenn alle  $\infty^2$  Flächenelemente, die sich an die Raumkurve:

$$z = \zeta(x); \ y = \eta(x)$$

anschließen, die Gleichung (54) erfüllten, was nur unter speziellen Annahmen über die Funktion  $\psi$  der Fall ist. Sehen wir von dieser Möglichkeit ab, so muß sich die gesuchte Gleichung (56) offenbar auch ergeben, wenn man aus den Relationen:

<sup>1)</sup>  $\Phi_0 \equiv \Phi(x_0 y_0 a b)$ .

$$z = \Phi; \frac{\partial \Phi}{\partial a} + c \frac{\partial \Phi}{\partial b} = 0, \quad \frac{\partial \Phi_0}{\partial a} + c \frac{\partial \Phi_0}{\partial b} = 0$$
$$\xi(x_0) = \Phi_0, \quad \pi(x_0) = \frac{\partial \Phi_0}{\partial x_0}; \quad y_0 = \eta(x_0)$$

die 5 Größen  $x_0 y_0$ , a, b, c eliminirt. Die so erhaltene Fläche (56) läßet sich augenscheinlich auch definiren als die Enveloppe derjenigen eingliedrigen Flächenschar, welche erhalten wird, wenn man zu jedem einzelnen Flächenelement E des Streifens (55) die Fläche der Schar (53) bestimmt, auf welcher E gelegen ist.

341. Es erübrigt noch mit ein paar Worten auf den Fall einzugehen, daß eine partielle Differentialgleichung:

(57) 
$$F\left(x_{1}x_{2}\cdots x_{m}\frac{p_{1}}{p_{m}}\frac{p_{2}}{p_{m}}\cdots\frac{p_{m-1}}{p_{m}}\right)=c$$

vom Typus  $\gamma$ ) vorgelegt ist, und die zweite Definition des Integralbegriffs (Art. 302) bevorzugt wird. Löst man die Gleichung (57) folgendermaßen auf:

$$p_1 = \psi(x_1 \dots x_m p_2 \dots p_m c),$$

und bringt man den Pfaff'schen Ausdruck:

$$\nabla_0' \equiv \psi dx_1 + p_2 dx_2 + \cdots + p_m dx_m$$

nach der Methode des § 2 auf die Normalform:

$$\pi_2 d\xi_2 + \pi_3 d\xi_3 + \cdots + \pi_m d\xi_m,$$

wobei hinsichtlich der Variabeln  $p_2 cdots p_m$  die  $\pi_i$  homogen erster, die  $\xi_i$  homogen nullter Ordnung sind, so definiren die Relationen:

$$p_1 = \psi; \frac{\pi_3}{\pi_2} = \gamma_3 \frac{\pi_4}{\pi_2} = \gamma_4 \cdot \cdot \frac{\pi_m}{\pi_2} = \gamma_m; \; \xi_2 = c_2 \cdot \cdot \xi_m = c_m$$

ein System von  $\infty^{2m-3}$  Streifen, d. h. Scharen von je einfach unendlich vielen Flächenelemente  $x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m$  des Raums  $R_m(x_1 x_2 \dots x_m)$ ; diese Streifen sind nach der gegenwärtigen Auffassung als die "Charakteristiken" oder "charakteristischen Streifen" der partiellen Differentialgleichung (57) zu bezeichnen, während nach der früheren Auffassung, d. h. also im  $R_{m+1}(zx_1 \dots x_m)$  die Charakteristiken durch das System:

$$z = c_1, \ \pi_i = \gamma_i; \ \xi_i = c_i; \ p_1 = \psi \qquad (i = 2, 3...m)$$

dargestellt werden.

Als "singuläres Flächenelement"  $x_1 
ldots x_m p_1 
ldots p_m$  der Gleichung (57) werden wir jetzt ein solches bezeichnen, das allen Relationen:

$$p_1: p_2: \dots: p_m = \frac{\partial F}{\partial x_1}: \frac{\partial F}{\partial x_2}: \dots: \frac{\partial F}{\partial x_m}$$
$$F = 0; \frac{\partial F}{\partial p_1} = 0 \cdot \frac{\partial F}{\partial p_m} = 0$$

genügt. Eine Element- $M_{m-1}$  des Raums  $R_m(x_1...x_m)$  heißt ein singuläres Integral der Gleichung (57), wenn sie die obigen 2m Relationen alle befriedigt.

In Bezug auf die Erzeugung der nicht singulären Integrale durch die Charakteristiken und die Herstellung der allgemeinsten Integral- $M_{m-1}$  gelten nunmehr ganz analoge Sätze wie früher. Ein genaueres Eingehen auf diese Verhältnisse erscheint um so weniger geboten, als diese Theorie auf die frühere einfach dadurch zurückgeführt werden

kann, dass man —  $p_i$  statt  $\frac{p_i}{p_m}$ , und z statt  $x_m$  schreibt.

342. Die in den letzten beiden §§ entwickelte Methode, durch welche die Integration der partiellen Differentialgleichung:

$$(58) F(zx_1 \dots x_m p_1 \dots p_m) = c$$

auf diejenige der linearen homogenen partiellen Differentialgleichung  $\lceil Ff \rceil = 0$ , mithin also auf die Integration des simultanen Systems:

(59) 
$$\frac{dx_i}{dt} = \frac{\partial F}{\partial p_i}; \quad \frac{dp_i}{dt} = -\left(\frac{\partial F}{\partial x_i} + p_i \frac{\partial F}{\partial z}\right); \quad \frac{dz}{dt} = \sum p_k \frac{\partial F}{\partial p_k}$$

reduzirt wird, rührt von Cauchy¹) her, und wird daher als die Cauchy'sche Methode bezeichnet. Die viel später veröffentlichte sogenannte "erste Jacobi'sche Methode"²) (vgl. den § 2 dieses Kapitels) ist also dem Wesen der Sache nach mit der Cauchy'schen identisch, und unterscheidet sich von der letzteren lediglich durch die Art der Herleitung. Während nämlich Jacobi an die Pfaff'sche Formulirung des Integrationsproblems anknüpft (Art. 305 und 307) und den Nachweis erbringt, daß bereits die erste der nach Pfaff nötigen Reduktionen des Ausdrucks  $\nabla_0$  zur Lösung des Problems hinreicht, gelangt Cauchy zu seiner Methode ungefähr durch folgende Überlegung:

Es werde durch die Gleichungen:

(60) 
$$z = \varphi(x_1 x_2 \dots x_m); \ p_i = \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \qquad (i = 1 \dots m),$$

ein Integral der partiellen Differentialgleichung (58) dargestellt. Dann gelten die Identitäten:

(61) 
$$\frac{\partial F}{\partial x_i} + p_i \frac{\partial F}{\partial z} + \sum_{1}^{m} \frac{\partial F}{\partial p_s} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_i \partial x_s} = 0 \quad (i = 1, 2, \dots m)$$

<sup>1)</sup> Cauchy I, II, III. 2) Jacobi IV.

für jedes beliebige Wertsystem der Variabeln  $x_1 
ldots x_m$ , wenn die Größen z und  $p_i$  durch ihre Ausdrücke (60) ersetzt werden. Machen wir dieselbe Substitution auf den rechten Seiten der Gleichungen:

(62) 
$$\frac{dx_i}{dt} = \frac{\partial F}{\partial p_i} \qquad (i = 1, 2, \dots m),$$

so erhalten wir ein simultanes System gewöhnlicher Differentialgleichungen mit den unbekannten Funktionen  $x_1x_2 \dots x_m$  und der Independenten t. Die allgemeinsten Integralfunktionen dieses Systems seien durch die Gleichungen:

(63) 
$$x_i = x_i(t, u_1 u_2 \dots u_{m-1}) (i = 1, 2 \dots m)$$

dargestellt, worin  $u_1u_2...u_{m-1}$  arbiträre Konstante bedeuten. Vermöge (60) lassen sich dann auch die z,  $p_i$  in der Form:

(64) 
$$z = \mathfrak{z}(t, u_1 \dots u_{m-1}); \ p_i = \mathfrak{p}_i(t, u_1 \dots u_{m-1})$$

darstellen. Nun hat man aber wegen (61):

$$egin{aligned} rac{d\,p_i}{d\,t} &\equiv \sum_1^m rac{\partial^2\,oldsymbol{arphi}}{\partial\,x_i\partial\,x_s} rac{d\,x_s}{d\,t} \equiv \sum_1^m rac{\partial^2\,oldsymbol{arphi}}{\partial\,x_i\partial\,x_s} rac{\partial\,F}{\partial\,p_s} \equiv -\left(rac{\partial\,F}{\partial\,x_i} + p_i\,rac{\partial\,F}{\partial\,z}
ight) \ rac{d\,z}{d\,t} \equiv \sum_1^s p_s rac{\partial\,F}{\partial\,t} \equiv \sum_1^s p_s rac{\partial\,F}{\partial\,p_s}, \end{aligned}$$

also sind die durch (63) und (64) definirten Funktionen von t Integralfunktionen des simultanen Systems (59). Setzt man demnach:

$$x_i^0 \equiv \mathfrak{x}_i(\tau, u_1 \dots u_{m-1}); \ z^0 \equiv \mathfrak{z}(\tau, u_1 \dots u_{m-1}); \ p_i^0 \equiv \mathfrak{p}_i(\tau, u_1 \dots)$$

unter  $\tau$  eine beliebige Konstante verstanden, und werden durch die Relationen:

(65) 
$$\begin{cases} z = \chi(t, z^0, x_1^0 \dots x_m^0 p_1^0 \dots p_m^0) \\ x_i = \lambda_i(t, z^0, \dots p_m^0) \\ p_i = \mu_i(t, z^0, \dots p_m^0) \end{cases} \quad (i = 1 \dots m)$$

wie früher diejenigen Integralfunktionen des simultanen Systems (59) definirt, die für  $t = \tau$  bezw. die Werte  $z^0 x_i^0 p_i^0$  annehmen, so sind die Relationen (65) mit dem Gleichungensystem (63) (64) identisch, und liefern durch Elimination der Variabeln t und  $u_i$  wiederum das System (60).

Jedes (nichtsinguläre) Integral (60) der vorgelegten partiellen Differentialgleichung ergiebt sich also aus den allgemeinen Integralgleichungen (65) des simultanen Systems (59) dadurch, daß man für die Größen  $z^0x_i^0p_i^0$  geeignete Funktionen der Parameter  $u_1u_2...u_{m-1}$  einsetzt und sodann die Größen t und  $u_i$  eliminirt.

Wie man sofort erkennt, ist dieser Satz nur eine andere Ausdrucksform des in Art. 245 erhaltenen Resultats, wonach das Gleichungensystem (60), falls es ein Integral der partiellen Differentialgleichung F=c darstellen soll, die infinitesimale Transformation [Ff], und mithin (Art. 55) auch alle Transformationen der von ihr erzeugten eingliedrigen Gruppe gestatten muß.

343. Sind jetzt umgekehrt die allgemeinen Integralgleichungen (65) des simultanen Systems (59) gefunden, so erhebt sich die Frage, wie man die Größen  $z^0x_i^0p_i^0$  als Funktionen der  $u_i$  zu bestimmen hat, damit die Gleichungen (65) durch Elimination der t und  $u_i$  wirklich ein Integral der Gleichung F = c ergeben.

Es ist dazu offenbar notwendig und hinreichend, daß für jedes Wertsystem  $tu_1 \dots u_{m-1}$  die Identitäten:

(66) 
$$F(\chi, \lambda_1 \dots \lambda_m \mu_1 \dots \mu_m) \equiv c$$
$$d\chi - \mu_1 d\lambda_1 - \dots - \mu_m d\lambda_m \equiv 0$$

stattfinden, wobei sich die Differentiale  $d\chi$ ,  $d\lambda_i$  auf alle Variabeln t,  $u_i$  beziehen. Da die linke Seite von (66) die Variabele t nicht enthält, so genügt es, darin  $t = \tau$  zu setzen, also die gesuchten Funktionen  $z^0 x_i^0 p_i^0$  der Bedingung:

(67) 
$$F(z^0 x_1^0 \dots x_m^0 p_1^0 \dots p_m^0) \equiv c$$

zu unterwerfen. Man beweist nunmehr die Identität (37), und zeigt dadurch, daß die zweite der obigen Bedingungen darauf hinauskommt, daß die Funktionen  $z^0 x_i^0 p_i^0$  der Identität:

$$dz^{0} - p_{1}^{0} dx_{1}^{0} - \cdots - p_{m}^{0} dx_{m}^{0} \equiv 0$$

genügen müssen. Damit 'erhalten wir unsere frühere Methode wieder.

Cauchy gebraucht statt der Independenten t die Variabele  $x_1$ ; dadurch werden dann alle diejenigen Integrale, deren Ausgangs- $M_{m-1}$  außer der Gleichung (67) zufällig auch noch die Bedingung:

$$\frac{\partial F(z_1^0 \dots p_m^0)}{\partial p_1^0} = 0$$

befriedigt, von der Betrachtung ausgeschlossen. Auf diese einfache Bemerkung reduzirt sich der "Einwand", den J. Bertrand¹) gegen die Cauchy'sche Methode erhoben hat.

Der Schlufssatz der vorigen Nr., der den ersten Teil der Cauchy'schen Uberlegung ausmacht, läfst sich offenbar auch so aussprechen:

<sup>1)</sup> Bertrand II.

v. Weber, Das Pfaffsche Problem.

Es seien die Funktionen:

$$\omega_i(zx_1 \dots x_m p_1 \dots p_m) \qquad (i = 1, 2, \dots 2m)$$

irgend 2m unabhängige Lösungen der linearen partiellen Differentialgleichung [Ff] = 0. Definiren dann die Relationen (60) ein nicht singuläres Integral der Gleichung F = c, so lassen sie sich durch ein m+1-gliedriges Gleichungensystem in den Größen  $\omega_1 \ldots \omega_{2m}$  allein ersetzen (vgl. Art. 426).

In dieser Form ergiebt sich unser Satz auch unmittelbar aus den Resultaten des Art. 50, wenn man bedenkt, daß die durch (60) definirten Funktionen z,  $p_i$  dem nachstehenden System linearer nicht homogener partieller Differentialgleichungen 1. Ordnung genügen müssen:

$$\frac{\partial F}{\partial p_{1}} \frac{\partial p_{i}}{\partial x_{1}} + \dots + \frac{\partial F}{\partial p_{m}} \frac{\partial p_{i}}{\partial x_{m}} = - \frac{\partial F}{\partial x_{i}} - p_{i} \frac{\partial F}{\partial z} \quad (i = 1, 2, \dots m)$$

$$\frac{\partial F}{\partial p_{1}} \frac{\partial z}{\partial x_{1}} + \dots + \frac{\partial F}{\partial p_{m}} \frac{\partial z}{\partial x_{m}} = \sum p_{s} \frac{\partial F}{\partial p_{s}}.$$

344. Wir wollen die Cauchy'sche Methode durch einige Beispiele erläutern.

1. Beispiel (Cauchy):

$$pq = xy$$
.

Das simultane System (59) wird hier:

$$dx:dy:dz:dp:dq=q:p:2pq:y:x$$

oder also vermöge der gegebenen Differentialgleichung:

$$\frac{dp}{p} = \frac{dx}{x}; \frac{dq}{q} = \frac{dy}{y}; dz = 2pdx = 2qdy;$$

die Charakteristik, die von dem Flächenelement  $x_0y_0z_0p_0q$  ausläuft, ist demnach durch die Gleichungen:

(68) 
$$\frac{p}{p_0} = \frac{x}{x_0}; \ \frac{q}{q_0} = \frac{y}{y_0}; \ z - z_0 = \frac{p_0}{x_0} (x^2 - x_0^2) = \frac{q_0}{y_0} (y^2 - y_0^2)$$

definirt. Als Ausgangsstreifen wählen wir den folgenden:

$$x = x_0; z = \varphi(y); q = \varphi'(y); p = \frac{x_0 y}{\varphi'(y)};$$

die durch ihn gehende Integralfläche, d. h. diejenige Integralfunktion z, die für  $x=x_0$  in  $\varphi(y)$  übergeht, folgt dann durch Elimination von  $y_0$  aus den Gleichungen:

$$z-\varphi(y_{\scriptscriptstyle 0}) = \frac{y_{\scriptscriptstyle 0}}{\varphi'(y_{\scriptscriptstyle 0})}(x^{\scriptscriptstyle 2}-x_{\scriptscriptstyle 0}^{\; 2}) = \frac{\varphi'(y_{\scriptscriptstyle 0})}{y_{\scriptscriptstyle 0}}(y^{\scriptscriptstyle 2}-y_{\scriptscriptstyle 0}^{\; 2}).$$

Das Integralconoid mit der Spitze  $x_0y_0z_0$  ist dargestellt durch:

$$(z-z_0)^2 = (x^2-x_0^2)(y^2-y_0^2),$$

denn diese Gleichung ergiebt sich durch Elimination der Größen  $p_0, q_0$  aus den zwei letzten Relationen (68) und der Gleichung  $p_0q_0 = x_0y_0$ . Die Gleichung z = 0 stellt das einzige singuläre Integral dar.

2. Beispiel:

$$p_1p_2 \dots p_m = x_1x_2 \dots x_m$$

Das simultane System (59) kann hier so geschrieben werden:

$$p_1 dx_1 = \cdots = p_m dx_m = \frac{dz}{w} = x_1 dp_1 = \cdots = x_m dp_m.$$

Die Charakteristik mit dem Ausgangselement  $\bar{z}\bar{x}_i\bar{p}_i$  ist definirt durch:

(69) 
$$\frac{x_1}{p_1} = \frac{\bar{x}_1}{\bar{p}_1}; \quad \frac{x_m}{p_m} = \frac{\bar{x}_m}{\bar{p}_m};$$

$$2 \frac{z - \bar{z}}{m} = \frac{\bar{p}_1}{\bar{x}_1} (x_1^2 - \bar{x}_1^2) = \dots = \frac{\bar{p}_m}{\bar{x}_m} (x_m^2 - \bar{x}_m^2),$$

und die Elimination der  $\bar{p}_i$  aus den zuletzt hingeschriebenen Gleichungen liefert mit Rücksicht auf die Beziehung:

$$\bar{p}_1 \bar{p}_2 \dots \bar{p}_m = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \dots \bar{x}_m$$

das Integralconoid mit der Spitze  $\bar{z}\bar{x}_1..\bar{x}_m$ :

$$\frac{2^m}{m^m}(z-\bar{z})^m = (x_1^2 - \bar{x}_1^2)(x_2^2 - \bar{x}_2^2) \cdot (x_m^2 - \bar{x}_m^2).$$

Diejenige Integralfunktion z, die sich vermöge  $x_1 = x_1^0$  auf die Funktion  $\varphi(x_2 \dots x_m)$  reduzirt, wird erhalten, indem man in den Relationen (69) die Größen:

$$\bar{x}_1, \bar{z}, \bar{p}_1, \bar{p}_1 \dots \bar{p}_m$$

bezw. durch die nachstehenden Ausdrücke ersetzt:

$$x_1^0; \ \overline{\varphi}; \ rac{x_1^0 \, \overline{x}_2 \cdot \cdot \overline{x}_m}{rac{\partial \, \overline{\varphi} \, \partial \, \overline{\varphi}}{\partial \, \overline{x}_2} \cdot rac{\partial \, \overline{\varphi}}{\partial \, \overline{x}_m}}; \ rac{\partial \, \overline{\varphi}}{\partial \, \overline{x}_2}; \ \cdot \cdot \ rac{\partial \, \overline{\varphi}}{\partial \, \overline{x}_m},$$

und sodann  $\bar{x}_2$ ... $\bar{x}_m$  eliminirt. Das einzige singuläre Integral ist z=0. 3. Beispiel.

$$2z - px + qy + q^{2} = 0$$

$$\frac{dx}{-x} = \frac{dy}{y+2q} = \frac{dz}{q^{2}-2z} = \frac{dp}{-p} = \frac{-dq}{3q};$$

die Charakteristik mit dem Ausgangselement  $x_0y_0z_0p_0q_0$  ist die folgende:

$$p = p_0 \frac{x}{x_0}; \ q = q_0 \frac{x^3}{x_0^3};$$

$$y = -\frac{q_0}{2} \frac{x^3}{x_0^3} + \left(y_0 + \frac{q_0}{2}\right) \frac{x_0}{x};$$

$$z = -\frac{q_0^2}{4} \frac{x^6}{x_0^6} + \left(z_0 + \frac{q_0^2}{4}\right) \frac{x^2}{x_0^2}.$$

Durch Elimination von  $q_0$  aus den beiden letzten Gleichungen erhält man das Integralconoid mit der Spitze  $x_0y_0z_0$ :

$$z = x^2 \left[ \frac{z_0}{{x_0}^2} + \frac{(xy - x_0 y_0)^2}{{x_0}^4 - x^4} \right],$$

und hieraus durch Variation der Konstanten die allgemeinste Integralfläche.

## Kapitel XIII

## Involutionssysteme.

§ 1. Anwendung der Theorie der Berührungstransformationen auf partielle Differentialgleichungen 1. Ordnung; die verallgemeinerte Cauchy'sche Methode.

345. Die im vorigen Kapitel dargelegte Cauchy'sche Methode zur Integration der partiellen Differentialgleichung:

$$(1) F(zx_1 \dots x_m p_1 \dots p_m) = c_1$$

erfordert im Falle  $\alpha$ ) die Integration der linearen partiellen Differentialgleichung:

(2) 
$$0 = [Ff] \equiv \sum_{1}^{m} \left\{ \frac{\partial F}{\partial p_{s}} \left( \frac{\partial f}{\partial x_{s}} + p_{s} \frac{\partial f}{\partial z} \right) - \left( \frac{\partial F}{\partial x_{s}} + p_{s} \frac{\partial F}{\partial z} \right) \frac{\partial f}{\partial p_{s}} \right\},$$

also, da von dieser Gleichung das Integral F bekannt ist, je eine Operation:

$$2m-1, 2m-2, \ldots 3, 2, 1;$$

sie verlangt ferner im Falle β) die Integration der Gleichung:

$$0 = (Ff) \equiv \sum_{1}^{m} \left( \frac{\partial F}{\partial p_{s}} \frac{\partial f}{\partial x_{s}} - \frac{\partial F}{\partial x_{s}} \frac{\partial f}{\partial p_{s}} \right)$$

und eine Quadratur, also je eine Operation:

$$2m-2$$
,  $2m-3$ , ... 3, 2, 1, 0;

im Falle  $\gamma$ ) kommt die Quadratur in Wegfall. Doch ist dieser Fall noch einer weiteren Vereinfachung fähig; er läßt sich nämlich durch die Substitution von —  $p_i$  für  $\frac{p_i}{p_m}$  und von z für  $x_m$  auf eine Gleichung vom Typus  $\alpha$ ) mit m-1 Independenten zurückführen, deren Integration sonach je eine Operation:

$$2m-3, 2m-4, \ldots 3, 2, 1$$

verlangt.

Eine wesentliche Vereinfachung dieses Verfahrens wird erzielt, wenn wir die Resultate des Kap. XI heranziehen. Darnach lassen' sich durch je eine Operation:

$$2m-1, 2m-3, \ldots 5, 3, 1,$$

2m+1 unabhängige Funktionen Z,  $X_i$ ,  $P_i$  der Variabeln  $zx_ip_i$  so bestimmen, daß eine Identität der Form:

(3) 
$$dZ - P_1 dX_1 - \cdots - P_m dX_m \equiv \varrho(dz - p_1 dx_1 - \cdots - p_m dx_m)$$
 besteht, und zwar kann die Funktion:

$$X_1(z, x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m)$$

willkürlich angenommen werden. Identifiziren wir daher  $X_1$  mit F, so erhalten wir durch dieses Verfahren ein vollständiges Integral:

$$(4) Z = c_{m+1}, X_1 = c_1 ... X_m = c_m$$

der gegebenen partiellen Differentialgleichung  $X_1=c_1$ , womit nach Art. 319 das Problem der Integration dieser Gleichung vollkommen erledigt ist. Die Funktionen  $Z, X_2, X_3 \dots X_m$  werden wie in Art. 287 ermittelt, indem man der Reihe nach je ein Integral gewisser vollständiger Systeme aufsucht; die Funktionen  $P_i$  und  $\varrho$  folgen hinterher durch Auflösung eines linearen Gleichungensystems. Die Relationen:

(5) 
$$Z = c_{m+1}; X_1 = c_1 ... X_m = c_m; P_2 = \gamma_2, ... P_m = \gamma_m$$

stellen die  $\infty^{2m-1}$  Charakteristiken der partiellen Differentialgleichung:

$$(6) X_1(zx_1 \dots x_m p_1 \dots p_m) = c_1$$

dar, wenn  $c_2c_3...c_{m+1}\gamma_2...\gamma_m$  arbiträre Konstante bedeuten; denn die linken Seiten der Gleichungen (5) bilden nach Art. 283 ein System von 2m unabhängigen Integralen der linearen partiellen Differentialgleichung:

$$[X_1, f] = 0.$$

Die Aufgabe, alle (nicht singulären) Integral- Mm der Gleichung

(6) zu finden, kommt darauf hinaus, alle m + 1-gliedrigen Gleichungensysteme zu ermitteln, welche die Pfaff'sche Gleichung:

$$dZ - P_1 dX_1 - \cdots P_m dX_m = 0$$

befriedigen und die Relation,  $X_1 = c_1$  enthalten, m. a. W. alle m-gliedrigen Relationensysteme aufzustellen, welche die Gleichung:

$$dZ - P_2 dX_2 - \dots - P_m dX_m = 0$$

erfüllen. Jedes derartige Gleichungensystem hat die Form:

$$\Omega_i(Z, X_2 \dots X_m, P_2 \dots P_m) = 0 \qquad (i = 1 \dots m),$$

und wird nach den Vorschriften des Kap. VII erhalten; auf diese Weise werden, wie man sofort erkennt, alle Resultate des vorigen Kapitels, insbesondere auch die in Art. 332 dargelegte *Abbildung* der partiellen Differentialgleichung (6) wiedergewonnen.

346. Eine neue Auffassung unserer Theorie fließt aus folgender Überlegung: Besteht die Identität (3) und ist o nicht identisch null, so definiren die Formeln:

(7) 
$$z' = Z; x_i' = X_i; p_i' = P_i (i = 1, 2...m)$$

eine Berührungstransformation des Raums  $R_{m+1}(zx_1..x_m)$ , vermöge deren die gegebene partielle Differentialgleichung (6) die Form:

$$(8) x_1' = c_1$$

erhält. Deutet man diese Relation als eine partielle Differentialgleichung in den Elementkoordinaten  $z'x_i'p_i'$ , so erhält man ihre Integral- $M_m$  durch Aufsuchung aller m-gliedrigen Integraläquivalente der Pfaff'schen Gleichung:

$$dz' - p_2' dx_2' - \cdots - p_m' dx_m' = 0.$$

Es sind dies also beliebige m-fach ausgedehnte Elementvereine des Raums  $R'_{m+1}(z'x_1'\ldots x_m')$ , deren zugehörige Punktmannigfaltigkeiten in der Ebene  $x_1'=c_1$  dieses Raums gelegen sind. Jeder solchen Element- $M_m$  entspricht vermöge der Berührungstransformation (7) eine (nicht singuläre) Integral- $M_m$  der gegebenen partiellen Differentialgleichung, und umgekehrt.

Die Charakteristiken der Gleichung (6), welche durch die Formeln (5) dargestellt werden, verwandeln sich vermöge (7) in die nachstehenden  $\infty^{2m-1}$  Streifen:

(9) 
$$z' = c_{m+1}$$
;  $x_i' = c_i$ ;  $p_k' = \gamma_k$   $(i = 1 ...m; k = 2, ...m)$ .

Es sind dies nichts anderes als die Charakteristiken der partiellen Differentialgleichung (8), da ja

$$[x_1', f]_{z'x'p'} = -\frac{\partial f}{\partial v_1'},$$

also die rechten Seiten von (9) ein System von 2m unabhängigen Lösungen der linearen partiellen Differentialgleichung:

$$[x_1', f] = 0$$

bilden. Man erhält sonach die allgemeinste Charakteristik der Gleichung (8), wenn man alle  $\infty^1$  Flächenelemente betrachtet, welche einen Punkt P der Ebene  $x_1' = c_1$  gemein haben, und deren Ebenen eine durch P gehende, in der Ebene  $x_1' = c_1$  gelegene lineare Punkt- $\mu_{m-1}$  enthalten.

347. Kennt man eine Berührungstransformation (7), so ist damit nicht nur die Integration der Gleichung  $X_1 = c_1$ , sondern auch diejenige jeder partiellen Differentialgleichung der Form:

$$\Phi(Z, X_1 \dots X_m) = 0$$

miterledigt; denn nach Art. 301 kann man alle Element-Mm des Raums  $R'_{m+1}(z' \dots x'_m)$ , welche die Gleichung:

$$\Phi(z', x_1' \dots x_m') = 0$$

erfüllen, ohne Integration angeben, und jeder solchen  $M_m$  entspricht vermöge der Berührungstransformation (7) ein Integral der partiellen Differentialgleichung (10) und umgekehrt.

Betrachten wir z. B. die sogenannte "verallgemeinerte Clairaut'sche Gleichung":

(11) 
$$z = p_1 x_1 + p_2 x_2 + \dots + p_m x_m + \varphi(p_1 p_2 \dots p_m)$$

und unterwerfen wir sie der Berührungstransformation:

$$z' = z - p_1 x_1 - \dots - p_m x_m; \ x_i' = -p_i; \ p_i' = x_i \quad (i = 1 \cdot m),$$

so erhalten wir die Gleichung:

$$z' = \varphi(x_1' x_2' \dots x_m').$$

Die allgemeinste Element- $M_m$  des Raums  $R'_{m+1}$ , welche diese Relation erfüllt, wird erhalten, indem man zu  $r \leq m$  arbiträren Relationen:

$$\omega_i(x_1' \dots x_m') = 0 \qquad (i = 1 \dots r),$$

diejenigen m - r Gleichungen hinzufügt, die sich durch Elimination der  $\lambda_i$  aus den Gleichungen:

$$p_{i}' = \frac{\partial \varphi}{\partial x_{i}'} + \lambda_{1} \frac{\partial \omega_{1}}{\partial x_{i}'} + \dots + \lambda_{r} \frac{\partial \omega_{r}}{\partial x_{i}'} \qquad (i = 1, 2, \dots m)$$

ergeben. Indem wir zu den ursprünglichen Variabeln  $zx_ip_i$  zurückgehen, können wir das erhaltene Resultat offenbar auch so aussprechen:

Man erhält die allgemeinste Integral- $M_m$  der partiellen Differentialgleichung (11), indem man aus der Gesamtheit der  $\infty^m$  Ebenen:

(12) 
$$z = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_m x_m + \varphi(c_1 c_2 \cdots c_m),$$

nach irgend einem Gesetze eine m-r-gliedrige Schar herausgreift, und die Enveloppe dieser Schar bildet.

Die  $\infty^m$  Ebenen (12) bilden ein vollständiges Integral; die Fläche, deren Gleichung durch Elimination der  $c_i$  aus (12) und den Relationen:

$$x_i + \frac{\partial \varphi}{\partial c_i} = 0$$
  $(i = 1 \dots m)$ 

entsteht, ist ein singuläres Integral.

348. Nach Art. 196 ergeben zwei Berührungstransformationen, hintereinander ausgeübt, stets wieder eine Berührungstransformation; auch ist die zu einer Berührungstransformation inverse Transformation wiederum eine Berührungstransformation. Da andererseits jede beliebige partielle Differentialgleichung (6) nach dem oben Gesagten mittels einer Berührungstransformation die Form (8) erhalten kann, so folgt:

Jede partielle Differentialgleichung (1) läßt sich durch eine Berührungstransformation in eine beliebig vorgeschriebene andere partielle Differentialgleichung:

(13) 
$$F'(z'x_1' \dots x_m' p_1' \dots p_m') = c_1$$

verwandeln, m. a. W. eine partielle Differentialgleichung 1. Ordnung besitzt gegenüber allen Berührungstransformationen keine invariante Eigenschaft.

Führt eine Berührungstransformation (7) die partielle Differentialgleichung (1) in die Gleichung (13) über, so verwandelt sie gleichzeitig jede nichtsinguläre Integral- $M_{\varrho}$  ( $\varrho \leq m$ ) der ersteren in eine ebensolche Integral- $M_{\varrho}$  der zweiten, ebenso jede Charakteristik der ersten in eine Charakteristik der zweiten, endlich jede charakteristische  $M_{\nu}$  von (1) (vgl. Art 334) in eine charakteristische  $M_{\nu}$  von (13).

349. Identifiziren wir im Falle  $\beta$ ) die rechte Seite der gegebenen partiellen Differentialgleichung (1) mit der in der Identität:

$$d\mathit{U}(x_{1}\ldots x_{m}\mathit{p}_{1}\ldots \mathit{p}_{m}) + \sum_{1}^{m}\mathit{P}_{i}(x_{1}\ldots \mathit{p}_{m})dX_{i}(x_{1}\ldots \mathit{p}_{m}) \equiv \sum_{1}^{m}\mathit{p}_{i}dx_{i}$$

auftretenden Funktion  $X_1$ , so erhält man die Funktionen  $X_2$ .  $X_m$  nach Art. 289 durch je eine Integrationsoperation:

$$2m-2, 2m-4, \ldots 4, 2,$$

worauf U durch eine Quadratur, und die  $P_i$  durch Auflösung eines linearen Gleichungensystems folgen. Die Charakteristiken der Gleichung:

$$(14) X_1(x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m) = c_1,$$

werden durch die Relationen:

$$z = U + c_{m+1}; X_1 = c_1 ... X_m = c_m; P_2 = \gamma_2 ... P_m = \gamma_m$$

dargestellt: die Formeln:

$$z = U + c; X_1 = c_1 ... X_m = c_m$$

definiren ein vollständiges Integral; die Bestimmung aller übrigen Integral- $M_m$  kommt darauf hinaus, die Pfaff'sche Gleichung:

$$d(z-U)-P_2 dX_2-\cdots-P_m dX_m=0,$$

durch m Relationen zwischen den Größen:

$$z-U, X_2 \dots X_m, P_2 \dots P_m$$

zu befriedigen. Vermöge der Berührungstransformation:

(15) 
$$z' = z - U; x_i' = X_i; p_i' = P_i \quad (i = 1, 2, ...m),$$

nimmt die gegebene partielle Differentialgleichung (14) die Gestalt (8) an.

Da zwei Berührungstransformationen der Form (15), hintereinander ausgeübt, stets wieder eine Berührungstransformation dieser Art liefern, so folgt ganz ähnlich wie vorhin:

Jede partielle Differentialgleichung der Form:

$$\Phi(x_1x_2\ldots x_m\,p_1\,p_2\ldots p_m)=c$$

kann durch eine Berührungstransformation der besonderen Form (15) in eine beliebig vorgegebene andere Gleichung:

$$\Phi'(x_1' x_2' \dots x_m' p_1' p_2' \dots p_m') = c$$

übergeführt werden. Dabei verwandelt sich gleichzeitig jede Integral- $M_{\varrho}$ , Charakteristik und charakteristische  $M_{\nu}$  der ersten Gleichung bezw. in eine Integral- $M_{\varrho}$ , Charakteristik, charakteristische  $M_{\nu}$  der zweiten.

350. Im Falle  $\gamma$ ) endlich können wir die linke Seite von (1) mit der in der Identität:

$$P_1 dX_1 + \cdots + P_m dX_m \equiv p_1 dx_1 + \cdots + p_m dx_m$$

vorkommenden Funktion  $X_1$  identifiziren und die Funktionen  $X_2 ... X_m$  nach Art. 279 durch je eine Operation:

$$2m - 3, 2m - 5, \dots 3, 1$$

die  $P_i$  sodann durch Auflösung linearer Gleichungensysteme ermitteln. Im Sinne von Art. 341 liefern dann die Gleichungen:

$$X_1 = c_1 \dots X_m = c_m$$

ein vollständiges Integral, ferner die Relationen:

$$X_1 = c_1 \cdots X_m = c_m; \ P_1 : P_2 : \cdots : P_m = \gamma_1 : \gamma_2 : \cdots : \gamma_m$$

die ∞2m-2 Charakteristiken der gegebenen Gleichung:

(16) 
$$X_1 \left( x_1 x_2 \dots x_m \frac{p_1}{p_m} \cdots \frac{p_{m-1}}{p_m} \right) = c_1.$$

Die Ermittelung aller Integral- $M_{m-1}$  dieser Gleichung kommt jetzt darauf hinaus, die Pfaff'sche Gleichung:

$$P_2 dX_2 + \dots + P_m dX_m = 0$$

in allgemeinster Weise durch m-1 Relationen zwischen den Größen:

$$P_2 \dots P_m X_2 \dots X_m$$

zu befriedigen, was nach Kap. VII ausgeführt wird. Durch die homogene Berührungstransformation:

$$x_i' = X_i, p_i' = P_i \quad (i = 1, 2, ...m),$$

erhält die gegebene Gleichung (16) die Form  $x_1'=c_1$  und es gelten die Schlufssätze der vorigen Nr., wenn man darin unter  $\Phi$ ,  $\Phi'$  Funktionen versteht, die hinsichtlich der  $p_i$  bezw. der  $p_i'$  homogen nullter Ordnung sind, und die Worte: "Berührungstransformation der besondern Form (15)" durch die Worte: "homogene Berührungstransformation der Variabeln  $x_1 \dots p_m$ " ersetzt.

351. Der Schlufssatz des Art. 245 läßt sich folgendermaßen aussprechen:

Wenn eine Element- $M_m$  des Raums  $R_{m+1}(z, x_1 \dots x_m)$  die beiden Relationen:

(17) 
$$\Phi(z, x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m) = 0, \ \Psi(z, x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m) = 0$$

erfüllt, so befriedigt sie auch die Gleichung  $[\Phi \Psi] = 0$ .

In dieser Form läßt sich unser Theorem auch so beweisen:

Wir nehmen an, dass eine nicht singuläre Integral- $M_m$  der ersten Gleichung (17) auch die zweite erfüllt. Ist dann E ein beliebtiges, auf dieser Integral- $M_m$  gelegenes Flächenelement mit den Koordinaten  $zx_ip_i$ , so geht durch dasselbe eine und nur eine Charakteristik der Gleichung  $\Phi = 0$  hindurch. Das zu E benachbarte Flächenelement E' dieser Charakteristik hat die Koordinaten z + dz,  $x_i + dx_i$ ,  $p_i + dp_0$ 

wobei die Inkremente dz,  $dx_i$ ,  $dp_i$  durch die Relationen:

(18) 
$$\begin{cases} dz : dx_1 : \cdots : dx_m = dp_1 : \cdots : dp_m \\ = \sum_{p_i} \frac{\partial \Phi}{\partial p_i} : \frac{\partial \Phi}{\partial p_1} : \cdots : \frac{\partial \Phi}{\partial p_m} : \cdots : \frac{\partial \Phi}{\partial x_1} + p_1 \frac{\partial \Phi}{\partial z} \end{cases} : \text{etc.}$$

definirt sind. Da aber E' gleichfalls auf jener gemeinsamen Integral- $M_m$  der beiden Gleichungen (17) gelegen ist, so muß es der Relation  $\Psi = 0$  ebenfalls genügen, d. h. man muß haben:

$$\frac{\partial \Psi}{\partial z} dz + \sum \frac{\partial \Psi}{\partial x_i} dx_i + \sum \frac{\partial \Psi}{\partial p_i} dp_i = 0,$$

wenn für die Verhältnisse der Differentiale dz,  $dx_i$ ,  $dp_i$  ihre Werte (18) eingesetzt werden. Daraus ergiebt sich der obige Satz ohne weiteres. Ist die gemeinsame Integral- $M_m$  ein singuläres Integral der Gleichung  $\Phi = 0$ , so ist unser Satz selbstverständlich.

Um darnach zu entscheiden, ob r beliebig vorgegebene partielle Differentialgleichungen:

(19) 
$$\Phi_i(zx_1..x_m p_1..p_m) = 0 (i = 1, 2, ...r)$$

Integrale gemein haben, müssen wir folgendermaßen verfahren.

Unter der Voraussetzung, daß die Relationen (19) im Sinne von  $\Lambda$ rt. 40 ein r-gliedriges Gleichungensystem bilden, können sie für r > m+1 überhaupt keine Integral- $M_m$  gemein haben; im Falle r = m+1 besitzen sie eine und nur eine, eben durch das System (19) definirte gemeinsame Integral- $M_m$ , wenn sämtliche Klammerausdrücke  $[\Phi_i \Phi_k]$  vermöge (19) verschwinden ( $\Lambda$ rt. 243).

Im Falle r < m+1 stellen wir alle Relationen  $[\Phi_i \Phi_k] = 0$  auf; liefern diese zusammen mit (19) ein mehr als r-gliedriges Gleichungensystem:

(20) 
$$\Phi_1' = 0, \dots \Phi_s' = 0 \quad (s > r),$$

so bilden wir alle Relationen  $[\Phi_i'\Phi_k]=0$ ; stellen diese dann mit (20) zusammen ein t-gliedriges Gleichungensystem dar, wobei t>s, so verfahren wir mit dem letzteren ebenso. In allen Fällen gelangen wir nach einer endlichen Anzahl von Schritten entweder auf ein mehr als m+1-gliedriges Gleichungensystem, und die gegebenen Gleichungen (19) besitzen dann keine gemeinsamen Integrale; oder zu einem Gleichungensystem der Form:

(21) 
$$\Phi_i(zx_1 \dots x_m p_1 \dots p_m) = 0 \quad (i = 1, \dots v; \ v \leq m+1),$$

von der Eigenschaft, dass die sämtlichen Relationen:

$$[\boldsymbol{\Phi}_i \boldsymbol{\Phi}_k] = 0 \qquad (i, k = 1, 2, \dots \nu),$$

eine Folge von (21) sind. Ein solches Gleichungensystem nennen wir ein "v-gliedriges Involutionssystem".

Die Aufsuchung etwaiger gemeinsamer Integrale irgend welcher partieller Differentialgleichungen (19) kann also stets darauf zurückgeführt werden, die gemeinsamen Integrale eines Involutionssystems zu ermitteln.

Der Fall eines m+1-gliedrigen Involutionssystems erledigt sich durch eine oben gemachte Bemerkung ohne weiteres; wir können uns also auf die Annahme  $\nu < m+1$  beschränken.

352. Nach Art. 244 ist jedes mit einem Involutionssystem (21) äquivalente Gleichungensystem wiederum ein Involutionssystem. Wir nehmen zunächst an, daß eine der Gleichungen (21) nach z auflösbar sei; dann kann das System (21) auf die Form:

$$z = \Psi(x_1 x_2 \dots x_m p_1 p_2 \dots p_m)$$

$$(22) \qquad \Psi_i(x_1 x_2 \dots x_m p_1 p_2 \dots p_m) = 0 \quad (i = 1, 2, \dots \nu - 1)$$

gebracht werden. Ist keine der Relationen (22) nach einer der Variabeln  $p_i$  auflösbar, so kann das System (22) die Form:

$$x_i = \psi_i(x_v, x_{v+1} \dots x_m) = 0$$
  $(i = 1, 2, \dots v - 1)$ 

erhalten. Allgemein können wir ohne die Allgemeinheit zu beschränken annehmen, daß die Relationen (22) sich in der Form:

(23) 
$$p_i = \varphi_i(x_1 \dots x_m \, p_{\mu+1} \dots p_m) \qquad (i = 1, 2, \dots \mu)$$

(24) 
$$\omega_h(x_1x_2...x_m) = 0$$
  $(h = \mu + 1, \mu + 2, ... \nu - 1)$ 

auflösen lassen, wobei  $\mu$  eine gewisse Zahl der Reihe 0, 1, ... $\nu-1$  ist, und im Falle  $\mu=0$  die Relationen (23) natürlich wegzulassen sind.

Wir behaupten, daß die Gleichungen (24) nach  $\nu-\mu-1$  von den Variabeln  $x_{\mu+1}, x_{\mu+2} \dots x_m$  aufgelöst werden können; andernfalls nämlich ergäbe sich aus dem System (24) mindestens eine Relation in  $x_1 \dots x_\mu$  allein, etwa die folgende:

$$x_1 = \chi(x_2 x_3 \dots x_\mu).$$

Man hat aber:

$$[p_1-\varphi_1, x_1-\chi_1]\equiv 1,$$

und dies ist unmöglich, da ja die linke Seite dieser Identität nach der Bemerkung zu Anfang dieser Nr. vermöge des gegebenen Gleichungensystems verschwinden muß. Wir können demnach annehmen, daß die Gleichungen (24) nach  $x_{\nu+1} \dots x_{\nu-1}$  auflösbar seien, und haben so den Satz gewonnen: "Jedes  $\nu$ -gliedrige Involutionssystem:

$$\mathbf{\Phi}_{1} = 0 \dots \mathbf{\Phi}_{\nu} = 0,$$

welches von z nicht frei ist, kann durch Auflösung folgende Form erhalten:

(25) 
$$\begin{cases} z = \Phi(x_1 x_2 \dots x_{\mu}, x_{\nu} x_{\nu+1} \dots x_m p_{\mu+1} \dots p_m) \\ p_i = \varphi_i(x_1 x_2 \dots x_{\mu}, x_{\nu} x_{\nu+1} \dots x_m p_{\mu+1} \dots p_m) \\ x_{\mu+h} = \chi_h(x_1 x_2 \dots x_{\mu}, x_{\nu} x_{\nu+1} \dots x_m) \\ (i = 1, 2, \dots \mu; h = 1, 2, \dots \nu - \mu - 1), \end{cases}$$

wobei  $\mu$  eine gewisse Zahl der Reihe 0, 1, 2, ...  $\nu-1$  bedeutet. Im Falle  $\mu=0$  sind natürlich die in der zweiten Zeile, für  $\mu=\nu-1$  die in der dritten Zeile stehenden Gleichungen des Systems (25) wegzulassen.

Schreiben wir:

$$\Omega \equiv \Phi + x_1(p_1 - \varphi_1) + x_2(p_2 - \varphi_2) + \dots + x_u(p_u - \varphi_u),$$

so können wir die Gleichungen (25) ersetzen durch die folgenden:

$$z - \Omega = 0$$
,  $p_i - \varphi_i = 0$ ,  $x_{\mu+h} - \chi_h = 0$   
 $(i = 1 ... \mu; h = 1, 2, ... \nu - \mu - 1)$ .

Jeder eckige Klammerausdruck, der aus irgend zweien der v Funktionen

$$z-\Omega$$
,  $p_i-\varphi_i$ ,  $x_{\mu+h}-\chi_h$ ,

gebildet wird, enthält nun, wie die Ausrechnung lehrt, ausschliefslich solche Variabeln, die nur auf den rechten Seiten von (25) auftreten, und ist also, da er vermöge (25) verschwinden muß, überhaupt identisch null.

Damit ist gezeigt:

Jedes v-gliedrige Involutionssystem kann auf eine äquivalente Form:

$$F_1 = 0, F_2 = 0, \dots F_{\nu} = 0$$

gebracht werden, derart daß sämtliche Klammerausdrücke  $[F_iF_k]$  identisch verschwinden.

Jetzt stellen die Gleichungen:

$$F_1 = c_1, \ F_2 = c_2 \ \dots \ F_{\nu} = c_{\nu}$$

auch dann ein Involutionssystem dar, wenn unter den ei arbiträre Konstanten verstanden werden, und solche Involutionssysteme wollen wir fortan ausschließlich betrachten.

Haben  $\nu$  unabhängige Funktionen  $F_1...F_\nu$  der Variabeln  $zx_1...x_mp_1...p_m$  die Eigenschaft, daß alle Klammerausdrücke  $[F_iF_k]$  identisch verschwinden, so sagen wir: "sie sind involutorisch" oder "sie befinden sich in Involution" oder endlich: sie bilden ein  $\nu$ -gliedriges Involutionssystem.

Sind m+1 involutorische Funktionen  $F_1 cdots F_{m+1}$  gegeben, ist ferner i ein beliebiger Index der Reihe  $1, \ldots m+1$  und verstehen

wir unter  $e_i$  eine numerische, unter  $e_1 cdots e_{i-1} e_{i+1} cdots e_{m+1}$  dagegen arbiträre Konstante, so bilden die Gleichungen:

$$F_1 = c_1 \dots F_{m+1} = c_{m+1}$$

ein vollständiges Integral der partiellen Differentialgleichung  $F_i = e_i$ . 353. Damit ein von z freies  $\nu$ -gliedriges Relationensystem:

(26) 
$$\Phi_{i}(x_{1}x_{2}...x_{m}p_{1}p_{2}...p_{m}) = 0 \quad (i = 1, 2, ...\nu)$$

ein Involutionssystem bilde, ist notwendig und hinreichend, daß alle Ausdrücke  $(\Phi_i \Phi_k)$  vermöge (26) null sind. Die Gleichungen (26) mögen z. B. die Form haben:

(27) 
$$\Phi_i \equiv \sum_{i=1}^m a_{ik} p_k = 0 \qquad (i = 1 \dots \nu),$$

worin die Koeffizienten  $a_{ik}$  Funktionen der Variabeln  $x_1 cdots x_m$  bedeuten. Betrachten wir dann die linearen homogenen partiellen Differentialgleichungen:

(28) 
$$X_i f = \sum_{1}^{m} a_{ik} \frac{\partial f}{\partial x_k} = 0,$$

so gilt, wie man leicht sieht, die Identität:

$$X_i(X_k f) - X_k(X_i f) \equiv (\boldsymbol{\Phi}_i \boldsymbol{\Phi}_k),$$

wenn auf der rechten Seite die  $p_s$  durch  $\frac{\partial f}{\partial x_s}$  ersetzt werden; daraus folgt: bilden die Gleichungen (27) ein Involutionssystem, welches nach  $\nu$  von den Größen  $p_1 \dots p_m$  auflösbar ist, so stellen die partiellen Differentialgleichungen (28) ein  $\nu$ -gliedriges vollständiges System dar, und umgekehrt.

Ganz ähnlich wie in der vorigen Nr. läfst sich zeigen, daß jedes  $\nu$ -gliedrige von z freie Involutionssystem auf die Form:

(29) 
$$\begin{cases} p_{i} = \varphi_{i}(x_{1} \dots x_{\mu}, x_{\nu+1} \dots x_{m}, p_{\mu+1} \dots p_{m}) \\ x_{\mu+h} = \chi_{h}(x_{1} \dots x_{\mu}, x_{\nu+1} \dots x_{m}) \\ (i = 1, 2, \dots \mu; h = 1, 2, \dots \nu - \mu) \end{cases}$$

gebracht werden kann, worin  $\mu$  eine Zahl der Reihe 0, 1, 2, ...  $\nu$  bedeutet; da nun jeder Klammerausdruck, der aus irgend zweien der Funktionen:

$$p_i - \varphi_i, x_{\mu+h} - \chi_h$$

gebildet wird, nur solche Variabeln enthält, die in (29) auf der rechten Seite vorkommen, und vermöge (29), also überhaupt identisch null ist, so hat man den Satz:

$$F_i(x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m) = 0 \qquad (i = 1 \dots \nu)$$

bringen, von der Eigenschaft, daß alle  $\frac{1}{2}$  v (v - 1) Klammerausdrücke  $(F_iF_k)$  identisch verschwinden.

Die Relationen:

$$(30) F_1 = c_1 \dots F_r = c_r$$

bilden jetzt für jedes beliebige Konstantensystem  $c_i$  ein  $\nu$ -gliedriges Involutionssystem; wir nennen dann auch die Funktionen  $F_1 \dots F$  selbst ein  $\nu$ -gliedriges Involutionssystem.

Aus der Definition des Involutionssystems folgt leicht:

Bilden die m Gleichungen:

$$p_i = \varphi_i(x_1 \dots x_m) \qquad (i = 1 \dots m)$$

ein Involutionssystem, so ist der Pfaff'sche Ausdruck:

$$\sum \varphi_i dx_i$$

ein exaktes Differential, und umgekehrt.

Ähnlich wie im vorigen Kapitel bezeichnen wir die Annahme, daß ein gegebenes Involutionssystem (30) von z nicht unabhängig ist, als den Fall  $\alpha$ ); ferner die Voraussetzung, daß alle Funktionen  $F_1 \dots F_{\nu}$  von z unabhängig, aber in den Variabeln  $p_i$  nicht alle homogen nullter Ordnung sind, als den Fall  $\beta$ ); endlich die Annahme, daß alle  $F_i$  von z frei und in den  $p_i$  homogen nullter Ordnung sind, als den Fall  $\gamma$ ). Im letzteren Falle nennen wir das Gleichungensystem (30) auch kurz ein homogenes Involutionssystem; bevorzugt man dann die zweite Definition des Integralbegriffs (Art. 302), so erleidet die in Art. 351 durchgeführte Betrachtung keine wesentliche Modifikation. In der That, jede gemeinsame Integral- $M_{m-1}$  der beiden homogenen Gleichungen:

$$\Phi\left(x_1 \dots x_m \frac{p_1}{p_m} \cdots \frac{p_{m-1}}{p_m}\right) = 0, \quad \Psi\left(x_1 \dots x_m \frac{p_1}{p_m} \cdots\right) = 0$$

erfüllt, wie aus Art. 241 leicht erkannt wird, auch die Relation  $(\Phi \Psi) = 0$ , und diese ist in den  $p_i$  wiederum homogen. Wir schließen daraus ähnlich wie in Nr. 351, daß die Aufsuchung aller gemeinsamen Integral- $M_{m-1}$  irgend welcher homogenen Gleichungen:

$$\Phi_i\left(x_1...x_m\frac{p_1}{p_m}...\frac{p_{m-1}}{p_m}\right) = 0 \quad (i = 1, 2, ...)$$

stets auf die Ermittelung aller Integral- $M_{m-1}$  eines homogenen In-

volutionssystems zurückkommt; ferner ergiebt sich auch, daß jedes derartige System auf eine Form:

$$F_1 = 0, \dots F_{\nu} = 0$$

gebracht werden kann, worin alle  $F_i$  in den  $p_i$  homogen nullter Ordnung sind und alle Klammerausdrücke  $(F_iF_k)$  identisch verschwinden.

354. Wir schreiben das gegebene Involutionssystem (30) in der Form:

$$(31) X_i(z, x_1 \dots x_m p_1 p_2 \dots p_m) = c_i (i = 1, 2, \dots \nu).$$

Im Falle α) können wir dann nach Kap. XI durch je eine Operation:

$$2m-2\nu+1$$
,  $2m-2\nu-1$ , ... 3, 1

die Funktionen Z,  $X_{v+1}$  ...  $X_m$  so bestimmen, daß die Identität:

$$(32) dZ - P_1 dX_1 - \cdots - P_m dX_m \equiv \varrho(dz - p_1 dx_1 - \cdots - p_m dx_m)$$

besteht, worin  $\varrho \equiv 0$ .

Unter der Annahme \( \beta \) lassen sich durch die Operationen:

$$2m-2\nu$$
,  $2m-2\nu-2$ , ... 4, 2, 0,

die Funktionen  $X_{\nu+1}, \ldots X_m, U$  so bestimmen, dass identisch:

$$(33) \ dU(x_1 ... p_m) + \sum_{i=1}^{m} P_i(x, p) dX_i(x, p) \equiv p_1 dx_1 + \cdots + p_m dx_m,$$

endlich kann man im Falle v) mit Hülfe der Operationen:

$$2m-2\nu-1, 2m-2\nu-3, \dots 3, 1$$

die Identität:

$$(34) P_1 dX_1 + \dots + P_m dX_m \equiv p_1 dx_1 + \dots + p_m dx_m$$

herstellen; die  $P_i$ ,  $\varrho$  ergeben sich jedesmal durch Auflösung eines linearen Gleichungensystems.

355. Hat man im Falle  $\alpha$ ) die 2m+1 Funktionen Z,  $X_iP_i$  so bestimmt, daß die Identität (32) stattfindet, und versteht man unter  $c_1 \dots c_v$  bestimmte numerische Werte, unter  $c, c_{v+1}, \dots c_m$  dagegen arbiträre Konstante, so stellen die Gleichungen:

$$(35) X_1 = c_1, X_2 = c_2, \dots X_m = c_m, Z = c$$

 $m-\nu+1$ -fach unendlich viele Element- $M_m$  dar, und zwar lauter gemeinsame Integrale der  $\nu$  partiellen Differentialgleichungen (31), oder, wie wir auch sagen können, Integrale des Involutionssystems (31); jedes gemeinsame Flächenelement  $z^0 x_i^0 p_i^0$  der Gleichungen (31) ist in einer und nur einer Element- $M_m$  der Schar (35) enthalten, in derjenigen nämlich, die den Konstantenwerten:

$$c_{v+h} = X_{v+h} (z^0 \dots p_m^0); \quad c = Z(z^0 \dots p_m^0)$$

entspricht.

Eine derartige Schar von  $\infty^{m-r+1}$  gemeinsamen Integral- $M_m$  des Involutionssystems (31) wird ein "vollständiges Integral" desselben genannt. Man erkennt auch leicht umgekehrt, daß jedes vollständige Integral auf die Form (35) gebracht werden kann, und zu einer Identität (32) Anlass giebt.

Um das allgemeinste Integral des Involutionssystems (31) zu finden, haben wir alle m + 1-gliedrigen Gleichungensysteme aufzustellen, welche die Relationen (31) umfassen und die rechte Seite der Identität (32) zum Verschwinden bringen, oder was dasselbe ist, wir haben zu den  $\nu$  Relationen (31) das allgemeinste  $m-\nu+1$ -gliedrige Gleichungensystem hinzuzufügen, das die Pfaff'sche Gleichung:

$$dZ - P_{\nu+1}dX_{\nu+1} - \cdots - P_mdX_m = 0$$

befriedigt. Jedes Gleichungensystem dieser Art hat die Form:

$$\Omega_i(Z, X_{\nu+1} \dots X_m, P_{\nu+1} \dots P_m) = 0$$
  $(i = 1, 2, \dots m - \nu + 1),$ 

und ist nach Kap. VII zu bilden. Aus einem gegebenen vollständigen Integral des Involutionssystems (31) läfst sich sonach die allgemeinste Integral- $M_m$  ohne weitere Integration finden.

356. Versteht man unter  $c_1 \dots c_r$  wiederum bestimmte numerische Werte, dagegen unter:

$$(36) c, c_{\nu+1} \dots c_m, \gamma_{\nu+1} \dots \gamma_m$$

willkürliche Konstante, so definiren die  $2m - \nu + 1$  Gleichungen:

(37) 
$$Z = c$$
,  $X_i = c_i$ ;  $P_k = \gamma_k$   $(i = 1 ... m; k = \nu + 1 ... m)$ 

für jedes Wertsystem der Konstanten (36) eine Element-M, des Raums  $R_{m+1}$ , und zwar eine gemeinsame Integral- $M_{\nu}$  der partiellen Differentialgleichungen (31); diese Integral- $M_{\nu}$  ist überdies für jede einzelne dieser Gleichungen eine charakteristische M<sub>v</sub> (Art. 334), und soll deshalb eine "Charakteristik" (oder "charakteristische M,") des Involutionssystems (31) genannt werden. Ein v-gliedriges Involutionssystem besitzt sonach  $\infty^{2m-2\nu+1}$  Charakteristiken; in den Definitionsgleichungen (37) der Charakteristiken hat man unter der Annahme  $\beta$ ) die Funktion Z durch z - U(x, p) zu ersetzen, wenn U die in (33) auftretende Funktion bedeutet.

Ist  $\nu = m$ , so werden die Charakteristiken durch (35) dargestellt, sie sind also mit den gemeinsamen Integralen der m involutorischen partiellen Differentialgleichungen:

(38) 
$$X_i(z, x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m) = c_i \quad (i = 1 \dots m)$$

identisch; es giebt jetzt überhaupt nur einfach unendlich viele derartige Integral- $M_m$ , wenn die  $c_i$  bestimmte numerische Werte haben, und ein beliebiges von den  $\infty^{m+1}$  gemeinsamen Flächenelementen der Gleichungen (38) ist auf einem und nur einem dieser gemeinsamen Integrale enthalten.

Beispielsweise haben zwei partielle Differentialgleichungen:

$$F(xyzpq) = a, \ \Phi(xyzpq) = b$$

dann und nur dann für jedes beliebige Wertsystem der Konstanten a, b einfach unendlich viele Integralflächen gemein, wenn die Bedingung:

$$0 = [F\boldsymbol{\Phi}] = \frac{\partial F}{\partial p} \left( \frac{\partial \Phi}{\partial x} + p \frac{\partial \Phi}{\partial z} \right) - \frac{\partial \Phi}{\partial p} \left( \frac{\partial F}{\partial x} + p \frac{\partial F}{\partial z} \right) + \frac{\partial F}{\partial q} \left( \frac{\partial \Phi}{\partial y} + q \frac{\partial \Phi}{\partial z} \right) - \frac{\partial \Phi}{\partial q} \left( \frac{\partial F}{\partial y} + q \frac{\partial F}{\partial z} \right)$$

erfüllt ist; diese  $\infty^1$  Integralflächen sind dann auch die Charakteristiken unseres zweigliedrigen Involutionssystems.

357. Die Sätze der Artikel 348-350 lassen sich nunmehr, wie man leicht erkennt, folgendermaßen verallgemeinern:

1. Jedes v-gliedrige Involutionssystem:

$$(31) X_i(zx_1 \dots x_m p_1 \dots p_m) = c_i (i = 1 \dots \nu)$$

läst sich mit Hülfe einer Berührungstransformation:

(39) 
$$z' = Z, x_i' = X_i, p_i' = P_i$$

auf die spezielle Form:

$$x_{1}' = c_{1} \dots x_{\nu}' = c_{\nu}$$

bringen. Im Falle  $\beta$ ) kann diese Reduktion stets durch eine Berührungstransformation der Gestalt:

(40) 
$$z' = z + U(x, p); \ x_i' = X_i(x, p); \ p_i' = P_i(x, p),$$

im Falle  $\gamma$ ) durch eine homogene Berührungstransformation der 2m Variabeln  $x_i p_i$  bewerkstelligt werden.

2. Zwei v-gliedrige Involutionssysteme vom Typus  $\alpha$ ) lassen sich stets durch eine Berührungstransformation (39) in einander überführen, m. a. W. ein v-gliedriges Involutionssystem der Kategorie  $\alpha$ ) besitzt gegenüber allen Berührungstransformationen der 2m+1 Variabeln  $zx_ip_i$  außer seiner Gliederzahl v keine weitere Invariante.

Analoges gilt im Falle  $\beta$ ), wenn man beliebige Berührungstransformationen (40), und im Falle  $\gamma$ ), wenn man beliebige homogene Berührungstransformationen ins Auge faßt.

3. Verwandelt sich das Involutionssystem (31) vermöge irgend einer Berührungstransformation in das Gleichungensystem:

(41) 
$$Y_{i}(z'x_{1}' \dots x_{m}' p_{1}' \dots p_{m}') = c_{i},$$

so bildet dieses wieder ein  $\nu$ -gliedriges Involutionssystem, und jeder Integral- $M_m$  bezw. Charakteristik des Systems (31) entspricht vermöge der genannten Transformation eine Integral- $M_m$  bezw. Charakteristik von (41).

358. Hat man im Falle  $\gamma$ ) die 2m Funktionen  $X_iP_i$  derart bestimmt, dass die Identität (34) stattsindet, und macht man von der zweiten Definition des Integralbegriffs Gebrauch (Art. 302), so wird man als "charakteristische- $M_v$ " oder "Charakteristik" des gegebenen Involutionssystems diejenigen Element- $M_v$  des Raums  $R_m(x_1 \dots x_m)$  zu bezeichnen haben, welche durch die Relationen:

$$X_1 = c_1 \dots X_m = c_m; \quad \frac{P_{v+2}}{P_{v+1}} = \gamma_{v+2} \dots \frac{P_m}{P_{v+1}} = \gamma_m$$

definirt werden; die allgemeinste Integral- $M_{m-1}$  unseres Involutionssystems wird erhalten, indem man zu den gegebenen  $\nu$  Gleichungen das allgemeinste  $m-\nu$ -gliedrige Integraläquivalent der Pfaff'schen Gleichung:

$$P_{\nu+1} dX_{\nu+1} \dots + P_m dX_m = 0$$

hinzufügt. Bezüglich des Verhaltens der Integrale und Charakteristiken bei homogenen Berührungstransformationen gelten ganz analoge Sätze wie in der vorigen Nummer.

359. Es ist nöthig, auf die analytische Darstellung der Charakteristiken etwas näher einzugehen. Zu diesem Zwecke bemerken wir vorab, daß die linken Seiten der Gleichungen (37) ein System von  $2m+1-\nu$  unabhängigen Lösungen des  $\nu$ -gliedrigen vollständigen Systems:

(42) 
$$[X_1, f] = 0, [X_2, f] = 0, ... [X_{\nu}, f] = 0$$

bilden. Bedeuten daher die Funktionen:

$$\Omega_i(z, x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m)$$
  $(i = 1, 2, \dots 2m - 2\nu + 1)$ 

irgend  $2m-2\nu+1$  von einander und von  $X_1...X_{\nu}$  unabhängige Lösungen des Systems (42), so definiren die Relationen:

$$\Omega_i = \gamma_i$$
  $(i = 1, 2, ... 2m - 2v + 1)$ 

mit (31) zusammen ebenfalls die charakteristischen  $M_r$  dieses Involutionssystems.

Aus Art. 282 ist bekannt, dass in der Matrix:

$$\begin{pmatrix}
\frac{\partial X_{1}}{\partial p_{1}} & \cdot \cdot \frac{\partial X_{1}}{\partial p_{m}}, & \frac{\partial X_{1}}{\partial x_{1}} + p_{1} \frac{\partial X_{1}}{\partial z}, & \cdot \cdot \frac{\partial X_{1}}{\partial x_{m}} + p_{m} \frac{\partial X_{1}}{\partial z} \\
\cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
\frac{\partial X_{\nu}}{\partial p_{1}} & \cdot \frac{\partial X_{\nu}}{\partial p_{m}}, & \frac{\partial X_{\nu}}{\partial x_{1}} + p_{1} \frac{\partial X_{\nu}}{\partial z}, & \cdot \cdot \frac{\partial X_{\nu}}{\partial x_{m}} + p_{m} \frac{\partial X_{\nu}}{\partial z}
\end{pmatrix}$$

nicht alle  $\nu$ -reihigen Determinanten identisch verschwinden können, wenn die Gleichungen (31) wirklich ein  $\nu$ -gliedriges Involutionssystem bilden sollen.

Bedeuten nun  $c_1 \dots c_r$  bestimmte numerische Werte, so wird das Wertsystem:

$$(44) z^0 x_1^0 \cdots x_m^0 p_1^0 \cdots p_m^0$$

als ein "nicht singuläres" Flächenelement des Involutionssystems (31) bezeichnet, wenn:

- 1) alle Funktionen X<sub>1</sub>...X<sub>n</sub> an der Stelle (44) regulär sind,
- 2) die Gleichungen (31) von den Konstanten (44) erfüllt werden,
- 3) nicht alle  $\nu$ -reihigen Determinanten des Schemas (43) an der Stelle (44) verschwinden.

Ein Flächenelement, das nur die zwei ersten, nicht aber die dritte dieser Bedingungen erfüllt, heißt ein "singuläres Flächenelement" des Involutionssystems (31).

Wir bezeichnen jetzt mit:

$$\lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_{2m+1}$$

die Variabeln zxipi in irgend einer Reihenfolge, und mit:

$$\lambda_1^0, \ \lambda_2^0 \dots \lambda_{2m+1}^0$$

die Konstanten (44) in derselben Anordnung; stellen dann die letzteren ein nicht singuläres Flächenelement des Involutionssystems (31) vor, so können wir annehmen, daß die linearen homogenen partiellen Differentialgleichungen (42) sich in der Form:

(46) 
$$\frac{\partial f}{\partial \lambda_i} = \sum_{1}^{2m-\nu+1} a_{ik} \frac{\partial f}{\partial \lambda_{\nu+k}} \qquad (i = 1, 2, ... \nu)$$

auflösen lassen, und daß die Funktionen  $a_{ik}(\lambda_1 ... \lambda_{2m+1})$  an der Stelle (45) regulär sind. Die Gleichungen (46) besitzen dann  $2m+1-\nu$  Hauptintegrale:

$$A_h(\lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_{2m+1})$$
  $(h = 1, 2, \dots 2m - \nu + 1),$ 

welche alle in der Umgebung der Stelle (45) regulär sind und sich vermöge:

$$\lambda_1 = \lambda_1^0 \dots \lambda_\nu = \lambda_\nu^0,$$

bezw. auf  $\lambda_{r+1}$ ...  $\lambda_{2m+1}$  reduziren, und die Auflösung der Gleichungen:

$$A_h = \lambda_{\nu+h}^0$$
  $(h = 1, 2, ... 2m - \nu + 1)$ 

liefert ein Gleichungensystem der Form:

$$\lambda_{\nu+h} = L_h(\lambda_1 \dots \lambda_{\nu}, \ \lambda_1^0 \dots \lambda_{2m+1}^0) \quad (h = 1 \dots 2m - \nu + 1),$$

worin die rechten Seiten gewöhnliche Potenzreihen der Größen  $\lambda_1 - \lambda_1^0 \dots \lambda_r - \lambda_r^0$  bedeuten und sich vermöge (47) auf  $\lambda_{r+1}^0 \dots \lambda_{2m+1}^0$  reduziren. Diese Gleichungen stellen jetzt die durch das Flächenelement (44) hindurchgehende Charakteristik des Involutionssystems (31) dar. Damit ist gezeigt:

Jedes nicht singuläre Flächenelement ist auf einer und nur einer charakteristischen  $M_v$  des Involutionssystems (31) enthalten.

Aus den Resultaten der Nr. 355 und 356 schließen wir jetzt ganz ähnlich wie in § 4 des vorigen Kapitels:

Enthält eine Integral- $M_m$  des v-gliedrigen Involutionssystems (31) das nicht singuläre Flächenelement  $E_0$ , so enthält sie die ganze von  $E_0$  auslaufende Charakteristik, m. a. W. haben zwei Integrale des gegebenen Involutionssystems ein nicht singuläres Flächenelement  $E_0$  gemein, so haben sie die ganze von  $E_0$  auslaufende charakteristische  $M_v$  miteinander gemein.

Nennen wir demnach eine Integral- $M_{\mu}$  singulär, wenn sie lauter singuläre Flächenelemente des Involutionssystems enthält, so können wir sagen:

"Jede nicht singuläre Integral- $M_m$  des v-gliedrigen Involutionssystems (31) ist von m — v-fach unendlich vielen charakteristischen  $M_v$  erzeugt."

360. Die in der vorigen Nr. gegebene analytische Darstellung der Charakteristiken eines Involutionssystems läßt sich in folgender Weise verallgemeinern:

Es sei:

$$(48) z'x_1' \dots x_m' p_1' \dots p_m'$$

ein nicht singuläres Flächenelement des gegebenen Involutionssystems, und es mögen die Funktionen:

$$\varphi_i(zx_1 \dots x_m p_1 \dots p_m) \quad (i = 1, 2 \dots \nu)$$

willkürlich, aber so gewählt werden, daß sie an der Stelle (48) regulär sind, und daß daselbst die Determinante:

$$|[X_i, \varphi_k]|$$
  $(i, k = 1, 2, ... \nu)$ 

nicht null ist. Dann kann man die Gleichungen:

$$[X_i f] \equiv \sum_{k=1}^{\nu} [X_i \varphi_k] B_k f \qquad (i = 1 \dots \nu)$$

nach den Unbekannten Bif auflösen:

$$B_i f \equiv \sum_{k=1}^{\nu} \varrho_{ik}[X_k, f] \qquad (i = 1, \dots \nu),$$

und die  $\varrho_{ik}$  sind Funktionen der Variabeln  $zx_ip_i$ , die an der Stelle (48) regulär sind; auch ist die Determinante  $|\varrho_{ik}|$  an der genannten Stelle nicht null.

Die Gleichungen  $B_k f = 0$  bilden das allgemeinste, mit (42) äquivalente Jacobi'sche System (Art. 65); ebenso stellen die Gleichungen:

(49) 
$$\frac{\partial f}{\partial t_i} + B_i f = 0 \qquad (i = 1 \dots \nu)$$

ein v-gliedriges Jacobi'sches System mit den Independenten:

$$t_1 t_2 \dots t_{\nu}, z, x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m$$

dar, und besitzen ein System von Hauptintegralen:

$$egin{aligned} & \omega(z, x_1 \dots x_m \, p_1 \dots p_m \, t_1 \dots t_v) \ \psi_i(z, x_1 \dots t_v); \; \omega_i(z, x_1 \dots t_v) & (i = 1, 2, \dots m), \end{aligned}$$

die in der Umgebung der Stelle:

$$z'x_1'\ldots x_m'p_1'\ldots p_m'\tau_1\tau_2\ldots\tau_n$$

regulär sind und vermöge der Substitution:

$$(50) t_1 = \tau_1 \dots t_\nu = \tau_\nu,$$

bezw. in z,  $x_i$ ,  $p_i$  übergehen; die  $\tau_i$  sind dabei beliebige feste Werte. Sind jetzt die Funktionen  $\omega$ ,  $\psi_i$ ,  $\omega_i$  auch an der Stelle:

$$z^0 x_1^0 \dots p_m^0 \tau_1 \dots \tau_n$$

regulär, so lassen sich die Relationen:

$$\omega = z^0, \ \psi_i = x_i^0, \ \omega_i = p_i^0 \ (i = 1 ... m)$$

folgendermaßen auflösen:

und die rechten Seiten dieser Gleichungen sind gewöhnliche Potenzreihen der  $2m+1+\nu$  Größen:

$$t_i - \tau_i, z^0 - z', x_i^0 - x_i', p_i^0 - p_i';$$

sie ergeben sich bezw. aus den Funktionen  $\omega$ ,  $\psi_i$ ,  $\omega_i$  dadurch, daßs man darin die Größen z,  $x_i$ ,  $p_i$  bezw. durch  $z^0$ ,  $x_i^0$ ,  $p_i^0$  ersetzt und die t mit den  $\tau$  vertauscht.

Die Relationen (51) definiren nun nach Kap. II § 5 diejenigen Integralfunktionen  $zx_ip_i$  des Mayer'schen Systems:

(52) 
$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial t_{k}} = \sum_{1}^{v} \varrho_{ki} \left( p_{1} \frac{\partial X_{i}}{\partial p_{1}} + \dots + p_{m} \frac{\partial X_{i}}{\partial p_{m}} \right) \\ \frac{\partial x_{h}}{\partial t_{k}} = \sum_{1}^{v} \varrho_{ki} \frac{\partial X_{i}}{\partial p_{h}}; \frac{\partial p_{h}}{\partial t_{k}} = -\sum_{1}^{v} \varrho_{ki} \left( \frac{\partial X_{i}}{\partial x_{h}} + p_{h} \frac{\partial X_{i}}{\partial z} \right) \\ (k = 1 \dots v; h = 1 \dots m), \end{cases}$$

die sich vermöge (50) bezw. auf  $z^0 x_i^0 p_i^0$  reduziren, m. a. W. die Gleichungen (52) bestehen identisch für alle Werte der  $2m+1+\nu$  Variabeln

$$(53) z^0, x_1^0 \dots x_m^0 p_1^0 \dots p_m^0, t_1 \dots t_n^0,$$

wenn man z,  $x_ip_i$  überall durch  $\chi$ ,  $\lambda_i$ ,  $\mu_i$  ersetzt. Bezeichnet demnach allgemein (f) diejenige Funktion der Variabeln (53), in die  $f(z ... p_m)$  vermöge der genannten Substitution übergeht, so hat man die Identitäten:

(54) 
$$\begin{cases} \frac{\partial \chi}{\partial t_{k}} \equiv \sum_{1}^{v} i \left( \varrho_{ki} \right) \left\{ \mu_{1} \frac{\partial \left( X_{i} \right)}{\partial \mu_{1}} + \dots + \mu_{m} \frac{\partial \left( X_{i} \right)}{\partial \mu_{m}} \right\} \\ \frac{\partial \lambda_{h}}{\partial t_{k}} \equiv \sum_{1}^{v} i \left( \varrho_{ki} \right) \frac{\partial \left( X_{i} \right)}{\partial \mu_{h}}; \quad \frac{\partial \mu_{h}}{\partial t_{k}} = -\sum_{1}^{v} i \left( \varrho_{ki} \right) \left\{ \frac{\partial \left( X_{i} \right)}{\partial \lambda_{h}} + \mu_{h} \frac{\partial \left( X_{i} \right)}{\partial \chi} \right\}. \end{cases}$$

Ist nun auch das Wertsystem:

$$z^{0}x_{1}^{0} \dots x_{m}^{0}p_{1}^{0} \dots p_{m}^{0}$$

ein nicht singuläres Flächenelement des gegebenen Involutionssystems (31), und legt man den zu Anfang dieses Art. eingeführten Funktionen  $\varphi_1 \dots \varphi_\nu$  die Bedingung auf, daß die Determinante:

$$|[X_i, \varphi_k]| \qquad (i, k = 1 \dots \nu)$$

an der Stelle (55) nicht null sei, so gilt dasselbe, wie man leicht erkennt, auch von der Determinante  $|\varrho_{ik}|$ . Wir betrachten nun die  $\nu$ -zeilige Matrix:

$$\begin{vmatrix}
\frac{\partial \chi}{\partial t_1} & \frac{\partial \lambda_1}{\partial t_1} & \cdots & \frac{\partial \lambda_m}{\partial t_1} & \frac{\partial \mu_1}{\partial t_1} & \cdots & \frac{\partial \mu_m}{\partial t_1} \\
\vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\
\frac{\partial \chi}{\partial t_v} & \frac{\partial \lambda_1}{\partial t_v} & \cdots & \frac{\partial \lambda_m}{\partial t_v} & \frac{\partial \mu_1}{\partial t_v} & \cdots & \frac{\partial \mu_m}{\partial t_v}
\end{vmatrix}$$

Jede  $\nu$ -reihige Unterdeterminante dieser Matrix ist mit Rücksicht auf die Identitäten (54) gleich dem Produkt der Determinante |  $(\varrho_{ik})$  | und einer  $\nu$ -reihigen Determinante des Schemas:

$$\left\| \sum_{p_s} p_s \frac{\partial X_i}{\partial p_s}, \frac{\partial X_i}{\partial p_1}, \cdots \frac{\partial X_i}{\partial p_m}, -\left(\frac{\partial X_i}{\partial x_1} + p_1 \frac{\partial X_i}{\partial z}\right), \cdots -\left(\frac{\partial X_i}{\partial x_m} + p_m \frac{\partial X_i}{\partial z}\right) \right\|$$

$$(i = 1 \dots \nu)$$

wenn darin die  $zx_ip_i$  bezw. durch die  $\chi, \lambda_i\mu_i$  ersetzt werden. Aus den Eigenschaften dieser letzteren Funktionen, und aus der Annahme, daß das Flächenelement (55) nicht singulär sei, folgt jetzt sofort, daß nicht alle v-reihigen Determinanten des Schemas (55a) an der Stelle:

$$z^0 x_1^0 \dots p_m^0 \tau_1 \dots \tau_p$$

verschwinden. Die Elimination der Größen  $t_1 
ldots t_\nu$  aus dem System (51) liefert daher genau  $2m+1-\nu$  Relationen in  $zx_ip_i$ ; es sind dies augenscheinlich die Definitionsgleichungen der durch das Flächenelement (55) festgelegten charakteristischen  $M_\nu$  unseres Involutionssystems.

361. Wie im vorigen Kapitel setzen wir:

$$U \equiv d\chi - \mu_1 d\lambda_1 - \cdots - \mu_m d\lambda_m,$$

wobei jetzt das Differentiationssymbol d sich auf alle  $2m + \nu + 1$  Variabeln (53) bezieht. Man hat dann mit Rücksicht auf die İdentitäten (54):

$$\frac{\partial U}{\partial t_{s}} \equiv d \frac{\partial \chi}{\partial t_{s}} - \sum \mu_{i} d \frac{\partial \lambda_{i}}{\partial t_{s}} - \sum \frac{\partial \mu_{i}}{\partial t_{s}} d\lambda_{i}$$

$$\equiv d \left[ \sum_{1}^{\nu} (\varrho_{sh}) \left\{ \mu_{1} \frac{\partial (X_{h})}{\partial \mu_{1}} + \dots + \mu_{m} \frac{\partial (X_{h})}{\partial \mu_{m}} \right\} \right]$$

$$- \sum_{1}^{m} \mu_{i} d \left[ \sum_{1}^{\nu} (\varrho_{sh}) \frac{\partial (X_{h})}{\partial \mu_{i}} \right] + \sum_{1}^{m} \sum_{1}^{\nu} d\lambda_{i} (\varrho_{sh}) \left\{ \frac{\partial (X_{h})}{\partial \lambda_{i}} + \mu_{i} \frac{\partial (X_{h})}{\partial \chi} \right\}$$

$$(56) \equiv \sum_{1}^{\nu} (\varrho_{sh}) \left( d \mu_{1} \frac{\partial (X_{h})}{\partial \mu_{1}} + \dots + d \mu_{m} \frac{\partial (X_{h})}{\partial \mu_{m}} \right)$$

$$+ \sum_{1}^{m} \sum_{1}^{\nu} (\varrho_{sh}) \left\{ \frac{\partial (X_{h})}{\partial \lambda_{i}} + \mu_{i} \frac{\partial (X_{h})}{\partial \chi} \right\} d\lambda_{i}.$$

Nun sind die Funktionen  $X_1 cdots X_{\nu}$  Integrale des zu (49) adjungirten unbeschränkt integrablen Systems totaler Differentialgleichungen; daraus folgt sofort, daß die Funktionen  $(X_h)$  die Variabeln  $t_1 cdots t_{\nu}$  nicht enthalten, also ungeändert bleiben, wenn man darin die  $t_i$  durch die  $t_i$  ersetzt; d. h. man hat identisch:

$$(X^{}_{\scriptscriptstyle h}) \equiv X^{}_{\scriptscriptstyle h}(z^{\scriptscriptstyle 0},\, x^{\scriptscriptstyle 0}_{\scriptscriptstyle 1} \ldots x^{\scriptscriptstyle 0}_{\scriptscriptstyle m} \, p^{\scriptscriptstyle 0}_{\scriptscriptstyle 1} \ldots p^{\scriptscriptstyle 0}_{\scriptscriptstyle m}) \equiv X^{\scriptscriptstyle 0}_{\scriptscriptstyle h}$$

und durch totale Differentiation folgt hieraus:

$$\sum_{1}^{m} \frac{\partial(X_{h})}{\partial \lambda_{i}} d\lambda_{i} + \sum \frac{\partial(X_{h})}{\partial \mu_{i}} d\mu_{i} = dX_{h}^{0} - \frac{\partial(X_{h})}{\partial \chi} d\chi.$$

Die Identität (56) verwandelt sich dadurch in die folgende:

$$rac{\partial \, U}{\partial \, t_s} \equiv \sum_1^r (arrho_{sh}) dX_h{}^0 - \left(\sum_1^r (arrho_{sh}) \, rac{\partial \, (X_h)}{\partial \, \chi}
ight) \cdot \mathit{U},$$

oder in einfacherer Schreibweise:

$$\frac{\partial U}{\partial t_s} = \sigma_s \cdot U + \sum_{1}^{\nu} (\varrho_{sh}) \cdot dX_h^0.$$

Daraus schließt man leicht, daß U die folgende Form haben muß:

$$U \equiv \varrho \cdot U_0 + \Sigma \varrho_h dX_h^0$$
,

wobei  $\varrho$ ,  $\varrho_h$  gewisse Funktionen der Variabeln (53) bedeuten. Demnach haben wir die Identität bewiesen:

(57) 
$$d\chi = \sum_{1}^{m} \mu_{i} d\lambda_{i} \equiv \varrho \left( dz^{0} - \sum_{i} p_{i}^{0} dx_{i}^{0} \right) + \sum_{i} \varrho_{h} dX_{h}^{0},$$

in welcher sich das Differentiationssymbol d auf alle Variabeln (53) erstreckt, und die für jedes beliebige Wertsystem dieser Variabeln und ihrer Differentiale Geltung hat.

Es seien jetzt die  $c_i$  auf den rechten Seiten des gegebenen Involutionssystems:

$$(31) X_i(zx_1 \dots x_m p_1 \dots p_m) = c_i (i = 1 \dots \nu)$$

bestimmte numerische Werte, ferner sei  $E_0$  ein nicht singuläres Flächenelement dieses Involutionssystems mit den Koordinaten (55); dann sind die Größen  $\chi$ ,  $\lambda_i \mu_i$  die Koordinaten irgend eines Flächenelements E der von  $E_0$  auslaufenden charakteristischen  $M_r$ . Das zu  $E_0$  benachbarte Flächenelement  $E_0'$  mit den Koordinaten  $z^0 + dz^0 ... p_m^0 + dp_m^0$  liege mit  $E_0$  vereinigt und genüge gleichfalls dem Involutionssystem

(31), d. h. also den Relationen:

$$dX_h^0 = 0$$
  $(h = 1, 2, \dots \nu).$ 

Dann sind die Größen  $\chi + d\chi$ ,  $\lambda_i + d\lambda_i$ ,  $\mu_i + d\mu_i$  die Koordinaten eines beliebigen, zu E benachbarten Flächenelements E' der von  $E_0'$  auslaufenden Nachbarcharakteristik, wenn z. B.:

$$d\chi \equiv \sum_{1}^{r} \frac{\partial \chi}{\partial t_{i}} dt_{i} + \frac{\partial \chi}{\partial z^{0}} dz^{0} + \frac{\partial \chi}{\partial x_{1}^{0}} dx_{1}^{0} + \dots + \frac{\partial \chi}{\partial p_{m}^{0}} dp_{m}^{0}$$

gesetzt wird, und unter den  $dt_i$  willkürliche Inkremente verstanden werden.

Wegen (57) liegt dann E' mit E vereinigt, und wir können diese Thatsache folgendermaßen ausdrücken:

"Genügen zwei nichtsinguläre, benachbarte, vereinigt liegende Flächenelemente  $E_0E_0'$  alle beide dem gegebenen Involutionssystem (31), so liegen die bezw. von ihnen auslaufenden charakteristischen  $M_v$  ihrer ganzen Ausdehnung nach vereinigt."

Wie im § 4 des vorigen Kapitels schließen wir jetzt:

Ist eine beliebige, nicht singuläre Integral- $M_{m-\nu}^{-1}$ ) des Involutionssystems (31) gegeben, und bestimmt man zu jedem Flächenelement  $E_0$  dieser Mannigfaltigkeit die von ihm auslaufende Charakteristik, so erzeugen die so erhaltenen  $m-\nu$ -fach unendlich vielen Mannigfaltigkeiten  $M_{\nu}$  eine Integral- $M_m$  des Involutionssystems; und jede nicht singuläre Integral- $M_m$  kann auf diese Weise erhalten werden. Setzt man also auf den rechten Seiten der Relationen (51) für die Größen  $z^0x_i^0p_i^0$  solche Funktionen von  $m-\nu$  unabhängigen Variabeln  $u_1...u_{m-\nu}$ , daß die Bedingungen:

$$dz^0 - p_1^0 dx_1^0 - \cdots - p_m^0 dx_m^0 = 0, \ X_i(z^0 \cdot \cdot \cdot p_m^0) = c_i \quad (h = 1 \cdot \cdot v)$$

identisch erfüllt sind, so liefern die Relationen (51) nach Elimination der m Größen  $t_i$ ,  $u_k$  die m+1 Definitionsgleichungen einer Integral- $M_m$ .

Die allgemeinste Integral- $M_{m-1}$ , des Involutionssystems (31) kann ohne Integration gefunden werden, und zwar einfach dadurch, daß man zu den m+1 Definitionsgleichungen einer ganz beliebigen Element- $M_m$  die  $\nu$  Relationen (31) hinzufügt.

362. Außer den genannten Integralen kann das Involutionssystem (31) nur noch singuläre Integrale besitzen; um diese zu bestimmen, füge man zu den Gleichungen (31) diejenigen hinzu, die sich durch

<sup>1)</sup> Im Falle  $m-v \ge v$  wird angenommen, daß die Integral- $M_{m-v}$  nicht von  $\infty^{m-2v}$  Charakteristiken erzeugt wird.

Nullsetzen aller  $\nu$ -reihigen Determinanten des Schemas (43) ergeben; die etwaigen gemeinsamen Integrale der so erhaltenen Gleichungen sind die singulären Integrale des gegebenen Involutionssystems; zu ihrer Ermittelung dient das Verfahren des Art. 351. Erhält man durch dasselbe ein mehr als m-gliedriges Gleichungensystem in  $zx_1 \dots p_m$ , so existirt entweder kein oder nur ein singuläres Integral, das dann durch bloße Differentiationen gefunden wird; im entgegengesetzten Falle gelangt man zu einem gewissen  $\varrho$ -gliedrigen Involutionssystem ( $\nu < \varrho \le m$ ), dessen Integrale mit den singulären Integralen des gegebenen Systems identisch sind; dabei ist zu bemerken daß dieses  $\varrho$ -gliedrige Involutionssystem selbst wiederum singuläre Integrale besitzen kann etc.

Durch die vorstehende Erörterung erledigt sich gleichzeitig die Frage nach den etwaigen singulären Integralen einer partiellen Differentialgleichung (Art. 316).

363. Wenn es sich nur darum handelt, die gemeinsamen Integralflächen der  $\nu$  involutorischen partiellen Differentialgleichungen (31) zu
bestimmen, so können wir uns von vorneherein auf die Annahme beschränken, daß diese Gleichungen nach  $\nu$  von den Variabeln  $p_i$ , etwa
nach  $p_1 \dots p_{\nu}$  auflösbar seien. Im entgegengesetzten Falle nämlich ergäbe sich durch Elimination der  $p_i$  entweder eine einzige nach z auflösbare Relation in  $zx_1 \dots x_m c_1 \dots c_{\nu}$ , und das gegebene Involutionssystem könnte dann für jedes bestimmte Wertsystem  $c_1 \dots c_{\nu}$  nur je
eine einzige gemeinsame Integralfläche besitzen, oder man erhielte durch
die genannte Elimination mindestens eine Relation in  $x_1 \dots x_m c_1 \dots c_{\nu}$ ,
und es gäbe dann überhaupt keine gemeinsame Integralfläche.

Es sei demnach ein Involutionssystem der Form:

(58) 
$$p_i = \psi_i(zx_1 \dots x_m p_{\nu+1} \dots p_m c_1 c_2 \dots c_{\nu})$$
  $(i = 1, 2, \dots \nu)$ 

vorgelegt; dann bestehen nach Art. 352 die  $\frac{1}{2} \nu (\nu - 1)$  Identitäten:

$$[p_i - \psi_i, p_k - \psi_k] \equiv 0.$$

Wir wollen nun das Verfahren, das wir im vorigen Kapitel als Cauchy'sche (oder "erste Jacobi'sche") Methode kennen lernten, auf den gegenwärtigen Fall übertragen.¹) Zu diesem Zwecke betrachten wir den Pfaff'schen Ausdruck:

$$abla_0 \equiv dz - \psi_1 dx_1 - \cdots - \psi_{
u} dx_{
u} - p_{
u+1} dx_{
u+1} - \cdots - p_m dx_m$$
in den  $2m+1-
u$  unabhängigen Variabeln:

$$(60) z, x_1 \dots x_m p_{r+1} \dots p_m.$$

<sup>1)</sup> Morera II.

Um die Klasse dieses Ausdrucks zu bestimmen, ziehen wir die Sätze des Art. 242 heran. Darnach ist die Klasse  $\varkappa_0$  des Ausdrucks  $\nabla_0$  gegeben durch:

$$\varkappa_0 = \sigma + \sigma' + 2m + 1 - 2\nu;$$

dabei bezeichnet  $2\sigma$  den Rang der  $\nu$ -zeiligen Matrix, die aus den linken Seiten der Relationen (59) gebildet wird, ist also null;  $2\sigma$  dagegen ist der Rang der Matrix, die aus der eben genannten durch Ränderung mit der Zeile und Spalte:

$$\frac{\partial \psi_1}{\partial z} \quad \frac{\partial \psi_2}{\partial z} \quad \cdot \quad \frac{\partial \psi_{\nu}}{\partial z}, \quad 0$$

entsteht<sup>1</sup>), d. h. man hat  $\sigma' = 1$  oder 0, je nachdem der Fall  $\alpha$ ) oder einer der beiden Fälle  $\beta$ ),  $\gamma$ ) vorliegt. Betrachten wir in den beiden letztgenannten Fällen den Ausdruck:

$$\nabla_0' = \psi_1 dx_1 + \dots + \psi_{\nu} dx_{\nu} + p_{\nu+1} dx_{\nu+1} + \dots + p_m dx_m$$
 in den  $2m - \nu$  Variabeln:

$$x_1 x_2 \dots x_m p_{\nu+1} p_{\nu+2} \dots p_m$$

und wenden wir auf  $\nabla_0$  die Resultate des Art. 240 an, so finden wir für die Klasse  $\varkappa_0$  dieses Pfaff'schen Ausdrucks den Wert:

$$u_0' = \tau + \tau' + 2m - 2\nu;$$

hier ist 27 der Rang der Matrix:

$$||(p_i - \psi_i, p_k - \psi_k)||$$
  $(i, k = 1, 2, ... \nu),$ 

also der Annahme nach gleich null, und  $2\tau'$  der Rang desjenigen Schemas, das aus dem eben genannten durch Ränderung mit der Zeile und Spalte:

$$\sum_{\nu=1}^{m} p_h \frac{\partial \psi_1}{\partial p_h} - \psi_1, \cdots \sum_{\nu=1}^{m} p_h \frac{\partial \psi_{\nu}}{\partial p_h} - \psi_{\nu}, 0$$

hervorgeht; in der That ist ja der in Kap. IX mit  $(f)_0$  bezeichnete Ausdruck im gegenwärtigen Falle gleich  $\sum_{i=1}^{m} p_i \frac{\partial f}{\partial p_i}$ . Darnach ist  $\tau'$  gleich null oder 1, je nachdem alle oder nicht alle Funktionen  $\psi_i$  in den  $p_k$  homogen erster Ordnung sind, je nachdem also ein homogenes

<sup>1)</sup> In der That ist ja der in Kap. IX mit  $[f]_0$  bezeichnete Ausdruck gegenwärtig gleich  $\frac{\partial f}{\partial z}$ .

Involutionssystem vorliegt oder nicht; darnach können wir folgende Sätze aussprechen:

Die Klasse des Pfaff'schen Ausdrucks  $\nabla_0$  ist im Falle  $\alpha$ ) gleich  $2(m-\nu)+2$ , in den Fällen  $\beta$ ) und  $\gamma$ ) dagegen gleich  $2(m-\nu)+1$ ; der Pfaff'sche Ausdruck  $\nabla_0$ ' besitzt im Falle  $\beta$ ) die Klasse  $2(m-\nu)+1$ , im Falle  $\gamma$ ) dagegen die Klasse  $2(m-\nu)$ .

Selbstverständlich lassen sich diese Resultate auch durch direkte Untersuchung der zu  $\nabla_0$  und  $\nabla_0'$  gehörigen Matrices (B) (C) nachweisen.

Durch die Betrachtung dieser Matrices ergeben sich noch folgende Thatsachen:

Das vollständige System V mit den Independenten (60), das im Sinne von Kap. V zu dem Pfaff'schen Ausdruck  $\nabla_0$  gehört, besteht im Falle  $\alpha$ ) aus den  $\nu$  Gleichungen:

(61) 
$$\begin{cases} -\frac{\partial f}{\partial x_{i}} - \psi_{i} \frac{\partial f}{\partial z} + \sum_{1}^{m-\nu} \frac{\partial \psi_{i}}{\partial p_{\nu+h}} \left( \frac{\partial f}{\partial x_{\nu+h}} + p_{\nu+h} \frac{\partial f}{\partial z} \right) \\ -\sum_{1}^{m-\nu} \left( \frac{\partial \psi_{i}}{\partial x_{\nu+h}} + p_{\nu+h} \frac{\partial \psi_{i}}{\partial z} \right) \frac{\partial f}{\partial p_{\nu+h}} = 0 \end{cases}$$

$$(i = 1, 2, \dots \nu),$$

diese  $\nu$  Gleichungen nehmen im Falle  $\beta$ ) oder  $\gamma$ ) die folgende Form an:

und stellen dann das zu  $\nabla_0$  gehörige vollständige System W dar, während das System V hieraus durch Hinzufügung der Gleichung  $\frac{\partial f}{\partial z} = 0$  erhalten wird.

Die partiellen Differentialgleichungen:

(62) 
$$-\frac{\partial f}{\partial x_i} + \sum_{1}^{m-\nu} \left( \frac{\partial \psi_i}{\partial p_{\nu+h}} \frac{\partial f}{\partial x_{\nu+h}} - \frac{\partial \psi_i}{\partial x_{\nu+h}} \frac{\partial f}{\partial p_{\nu+h}} \right) = 0 \quad (i = 1 \dots \nu)$$

liefern im Falle  $\beta$ ) das zu  $\nabla_0$  gehörige System V; im Falle  $\gamma$ ) besteht V aus den Relationen (62) und der folgenden:

(63) 
$$p_{\nu+1} \frac{\partial f}{\partial p_{\nu+1}} + \dots + p_m \frac{\partial f}{\partial p_m} = 0.$$

364. Es seien jetzt sämtliche Funktionen  $\psi_i$  an der Stelle:

$$(64) z^0 x_1^0 \dots x_m^0 p_{r+1}^0 \dots p_m^0$$

regulär. Dann besitzt das vollständige System (61)  $2m+1-2\nu$  Hauptintegrale:

 $\xi(z \dots x_m p_{\nu+1} \dots p_m); \; \xi_{\nu+i}(z \dots p_m); \; \pi_{\nu+i}(z, \dots p_m) \quad (i = 1, 2, \dots m - \nu),$  die an der Stelle (64) regulär sind und sich vermöge der Substitution:

$$(65) x_1 = x_1^0 \dots x_r = x_r^0$$

bezw. auf  $zx_{r+1} cdots x_m p_{r+1} cdots p_m$  reduziren, und es besteht, wie man nach Art. 135 leicht erkennt, eine Identität der Form:

(66) 
$$dz - \sum_{1}^{\nu} \psi_{i} dx_{i} - \sum_{r+1}^{m} p_{h} dx_{h} = \varrho \left( d\xi - \sum_{1}^{m-\nu} \pi_{r+s} d\xi_{r+s} \right);$$

dabei ist  $\varrho$  eine an der Stelle (64) reguläre Funktion der Variabeln (60), die vermöge der Substitution (65) den Wert 1 annimmt. Die rechte Seite von (66) stellt nicht nur unter der Annahme  $\alpha$ ), sondern auch in den Fällen  $\beta$ )  $\gamma$ ) eine Normalform von  $\nabla_0$  dar. In diesen Fällen hat man nämlich  $\varrho \equiv 1$ ,  $\zeta$  erhält die Form:

$$z + U(x_1x_2 \dots x_m p_{\nu+1} \dots p_m),$$

die  $\pi_i$  und  $\xi_i$  werden von z unabhängig und mit den Hauptintegralen des vollständigen Systems (62) identisch; im Falle  $\gamma$ ) insbesondere ist  $U \equiv 0$ , die  $\pi_i$  sind in den Variabeln  $p_{r+1} \dots p_m$  homogen erster, die  $\xi_i$  homogen nullter Ordnung.

365. Die Darstellung (66), die wir für den Pfaff'schen Ausdruck  $\nabla_0$  gefunden haben, zeigt ohne weiteres, daß sich alle Resultate von Kap. XII, § 2 und 3 unmittelbar auf ein Involutionssystem der Form (58) übertragen lassen. So erkennt man die Möglichkeit, das gegebene Involutionssystem auf einen Raum  $R_{m-r+1}$  mit den Punktkoordinaten  $\xi$ ,  $\xi_{r+1} ... \xi_m$  derart abzubilden, daß jeder Charakteristik, bezw. jeder Integral- $M_m$  ein Flächenelement, bezw. eine Element- $M_{m-r}$  des Raums  $R_{m-r+1}$  entspricht, und umgekehrt. Auch der Begriff "Integralconoid" läßt sich in leicht ersichtlicher Weise auf Involutionssysteme ausdehnen.

Die Relation in  $zx_1 ... x_m \gamma, \gamma_1 ... \gamma_{m-\nu}$ , die sich durch Elimination der  $p_i$  aus den Gleichungen:

$$\xi - \sum_{1}^{m-\nu} \xi_{\nu+h} \pi_{\nu+h} = \gamma; \ \pi_{\nu+h} = \gamma_h \qquad (h = 1 \dots m - \nu)$$

ergiebt, liefert ein aus  $\infty^{m-r+1}$  Flüchen bestehendes vollständiges Integral von (58); auch die Methode der Variation der Konstanten, nebst

ihrer geometrischen Interpretation (Art. 321 f.) läßt sich auf den gegenwärtigen Fall übertragen; der Übergang von einem bestimmten vollständigen Integral zu einem beliebigen andern vollzieht sich auf ganz ähnliche Weise wie in Art. 318 mit Hülfe einer Berührungstransformation der  $2m-2\nu+1$  Größen  $\xi\xi_i\pi_i$ .

Das allgemeinste  $m-\nu+1$ -gliedrige Gleichungensystem in diesen Variabeln, das die rechte Seite der Identität (66) zum Verschwinden bringt, liefert im Verein mit (58) die allgemeinste Integral- $M_m$  dieses Involutionssystems. Es sei z. B.  $\varphi(x_{\nu+1} \dots x_m)$  eine arbiträre Funktion, die an der Stelle  $x_{\nu+1}^0 \dots x_m^0$  regulär ist und außerdem noch die Bedingungen:

$$z^{0} = \varphi(x_{\nu+1}^{0} \dots x_{m}^{0}); \ p_{\nu+h}^{0} = \frac{\partial \varphi(x_{\nu+1}^{0} \dots x_{m}^{0})}{\partial x_{\nu+h}^{0}} \quad (h = 1 \dots m - \nu)$$

erfüllt. Die Gleichungen:

(68) 
$$\pi_{\nu+h} = \frac{\partial \varphi(\xi_{\nu+1} \cdot \xi_m)}{\partial \xi_{\nu+h}} \qquad (h = 1, 2, \dots m - \nu)$$

definiren dann ein Integraläquivalent der Pfaff'schen Gleichung

$$d\xi - \pi_{\nu+1}d\xi_{\nu+1} - \cdots - \pi_m d\xi_m = 0.$$

Durch eine ganz ähnliche Überlegung wie in Art. 317 folgt jetzt: Mittels der  $m-\nu$  Relationen (68) lassen sich die Variabeln  $p_{r+1} \dots p_m$  als gewöhnliche Potenzreihen der Größen:

$$z - z^0, x_1 - x_1^0 \dots x_m - x_m^0$$

darstellen; substituirt man die so erhaltenen Ausdrücke in (67), so definirt die so entstehende Gleichung eine an der Stelle  $x_1^0 
ldots x_m^0$  reguläre Integralfunktion z der gegebenen partiellen Differentialgleichungen (58), und zwar reduzirt sich z vermöge der Substitution (65) auf  $\varphi(x_{r+1} 
ldots x_m)$ ; umgekehrt muß eine Integralfunktion z mit den genannten Eigenschaften aus dem Gleichungensystem (67) (68) durch Elimination der  $p_i$  erhalten werden. Damit ist folgender Satz bewiesen:

Es mögen die v Funktionen:

$$\psi_i(z, x_1 \dots x_m p_{\nu+1} \dots p_m)$$
  $(i = 1, 2, \dots \nu)$ 

für jedes beliebige Wertsystem  $zx_1 \dots x_m p_{\nu+1} \dots p_m$  die Bedingungen:

$$0 = \frac{\partial \psi_{i}}{\partial x_{k}} - \frac{\partial \psi_{k}}{\partial x_{i}} + p_{k} \frac{\partial \psi_{i}}{\partial z} - p_{i} \frac{\partial \psi_{k}}{\partial z} + \sum_{s=1}^{m} \left\{ \frac{\partial \psi_{i}}{\partial p_{s}} \left( \frac{\partial \psi_{k}}{\partial x_{s}} + p_{s} \frac{\partial \psi_{k}}{\partial z} \right) - \frac{\partial \psi_{k}}{\partial p_{s}} \left( \frac{\partial \psi_{i}}{\partial x_{s}} + p_{s} \frac{\partial \psi_{i}}{\partial z} \right) \right\}$$

$$(i, k = 1, 2, ... \nu)$$

identisch erfüllen, und an der Stelle:

$$z^0 x_1^0 \dots x_m^0 p_{r+1}^0 \dots p_m^0$$

regulär sein. Ferner sei  $\varphi(x_{v+1}...x_m)$  irgend eine an der Stelle  $x_{v+1}^0...x_m^0$  reguläre Funktion, die daselbst den Wert  $z^0$  hat, während ihre Ableitungen an dieser Stelle bezw. die Werte  $p_{v+1}^0...p_m^0$  annehmen. Dann besitzen die partiellen Differentialgleichungen:

(69) 
$$\frac{\partial z}{\partial x_i} = \psi_i \left( z x_1 \dots x_m \frac{\partial z}{\partial x_{\nu+1}} \cdots \frac{\partial z}{\partial x_m} \right) \quad (i = 1, 2, \dots \nu)$$

eine und nur eine gemeinsame Integralfunktion  $z = \omega(x_1 \dots x_m)$ , die an der Stelle  $x_1^0 \dots x_m^0$  regulär ist, und vermöge  $x_1 = x_1^0 \dots x_v = x_v^0$  in die vorgeschriebene Funktion  $\varphi(x_{v+1} \dots x_m)$  übergeht.

Dieser Satz läßt sich ähnlich wie derjenige des Art. 317 auch direkt begründen. In der nach Potenzen von  $x_1 - x_1^0 \dots x_m - x_m^0$  fortschreitenden Taylor'schen Entwickelung der gesuchten Integralfunktion z sind nämlich alle Koeffizienten der Form:

$$\left( \frac{\partial^{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_m z}}{\partial x_1^{\alpha_1} \partial x_2^{\alpha_2} \dots \partial x_m^{\alpha_m}} \right)_{x_1 = x_1^0 \dots x_m = x_m^0}$$

für welche die Exponenten  $\alpha_1\alpha_2\ldots\alpha_\nu$  verschwinden, durch die gestellten Anfangsbedingungen gegeben; durch unbegrenzt wiederholte Differentiationen der Gleichungen (69), in denen z und seine Ableitungen als Funktionen der  $x_i$  betrachtet werden, lassen sich alle übrigen Konstanten (70) der Reihe nach ermitteln, wobei allerdings eine und dieselbe Ableitung, wie z. B.  $\left(\frac{\partial^* z}{\partial x_1 \partial x_2}\right)_0$ , auf verschiedene Arten erhalten werden kann. Daß aber alle Werte, die man solcherweise für irgend einen der Koeffizienten (70) erhält, identisch ausfallen, erweist sich als eine Folge der Involutionseigenschaft der gegebenen Gleichungen (69).

Demnach ist also die Taylor'sche Entwickelung der Integralfunktion z durch die aufgestellten Bedingungen eindeutig bestimmt, und es bleibt hinterher nur noch die Konvergenz der so gewonnenen Potenzreihe nachzuweisen. 1)

366. Das soeben auseinandergesetzte Verfahren zur Bestimmung aller Integrale des gegebenen Involutionssystems (58) erfordert im Falle  $\alpha$ ) die Bestimmung aller Integrale des  $\nu$ -gliedrigen vollständigen Systems (61), also je eine Operation der Ordnung:

$$2m-2\nu+1, 2m-2\nu, \ldots 3, 2, 1,$$

<sup>1)</sup> Delassus I.

in den Fällen  $\beta$ ) und  $\gamma$ ) dagegen die Integration des vollständigen Systems (62) d. h. die Operationen:

$$2m-2\nu$$
,  $2m-2\nu-1$ , ... 3, 2, 1

und eine Quadratur, die im Falle  $\gamma$ ) wegfällt. Der letztere Fall gestattet indes noch eine weitere Vereinfachung, indem man ihn durch die bekannte Substitution (Art. 303) auf ein System partieller Differentialgleichungen mit m-1 Independenten  $x_1 \dots x_{m-1}$  und vom Typus  $\alpha$ ) reduzirt; daß hierdurch wiederum ein  $\nu$ -gliedriges Involutionssystem erhalten wird, ist leicht ersichtlich. Nach dieser Transformation erledigt sich der Fall  $\nu$ ) durch je eine Operation:

$$2m-2\nu-1$$
,  $2m-2\nu-2$ , ... 3, 2, 1.

Über den Zusammenhang dieses Integrationsverfahrens mit den früheren Methoden ist folgendes zu bemerken.

Wenn das gegebene Involutionssystem:

(71) 
$$X_i(zx_1..x_m p_1..p_m) = c_i (i = 1..v)$$

sich in der Form (58) auflösen läßt, so kann man mittels der Gleichungen (71) in das  $\nu$ -gliedrige vollständige System:

(72) 
$$[X_i, f] = 0 (i = 1, 2, ... \nu)$$

die Größen  $c_1 c_2 \dots c_r$  statt  $p_1 p_2 \dots p_r$  als neue Independente einführen. Dadurch erhält aber dieses vollständige System die Form (61), wie man entweder durch direkte Rechnung bestätigt, oder auch folgendermaßen erkennen kann. Es sei J das System (72), und J' das System mit den Independenten:

$$zx_1 \dots x_m p_{\nu+1} \dots p_m c_1 \dots c_{\nu},$$

das aus J durch die vorhin genannte Variabelntransformation entsteht. Sind dann:

$$X_1 \dots X_{\nu}, \ \Omega_1 \Omega_2 \dots \Omega_{2m-2\nu+1}$$

die  $2m - \nu + 1$  unabhängigen Lösungen von J, und versteht man unter  $\Omega_k$  die Funktion der 2m + 1 Variabeln (73), die aus  $\Omega_k$  entsteht, wenn man darin die  $p_i$  vermöge (58) durch die  $\psi_i$  ersetzt, so bilden die Funktionen:

$$c_1 \ldots c_{\nu}, \ \Omega_1^{\prime} \ldots \Omega_{2m-2\nu+1}^{\prime}$$

ein System von  $2m - \nu + 1$  unabhängigen Lösungen des vollständigen Systems J'. Nun stellen die  $\nu + 1$  Gleichungen:

$$X_1 = c_1 \dots X_{\nu} = c_{\nu}; \ \Omega_k = \gamma$$

für jedes beliebige Konstantensystem  $c_1 \dots c_r \gamma$  ein Involutionssystem v. Weber, Das Pfaffsche Problem.

dar; dasselbe gilt daher auch für das äquivalente Gleichungensystem:

$$p_1 = \psi_1 \dots p_{\nu} = \psi_{\nu}; \ \Omega_k' = \gamma,$$

d. h.  $\Omega_k$  ist für jedes beliebige Wertsystem der in ihm enthaltenen Konstanten  $c_1 \dots c_r$  ein Integral des vollständigen Systems:

$$[p_i - \psi_i, f] = 0 \quad (i = 1 \dots \nu).$$

Da nun die Gleichungen (61) aus den vorstehenden erhalten werden, indem man darin alle Terme fortläßt, die mit einer der Ableitungen  $\frac{\partial f}{\partial p_1} \cdot \cdot \frac{\partial f}{\partial p_\nu}$  multiplizirt sind, und da die Funktion  $\Omega_k$  die Variabeln  $p_1 \dots p_\nu$  nicht enthält, so befriedigen sämtliche Funktionen  $\Omega_k$  für jedes beliebige Wertsystem  $c_1 \dots c_\nu$  die partiellen Differentialgleichungen (61). Diese letzteren sind also mit dem vollständigen System J identisch.

Ist demnach  $f(zx_1 \dots x_m p_{\nu+1} \dots p_m c_1 \dots c_{\nu})$  ein Integral der Gleichungen (61), so befriedigt die Funktion:

$$f(zx_1 \ldots x_m p_{\nu+1} \ldots p_m, X_1 \ldots X_{\nu})$$

das vollständige System (72); umgekehrt erhält man aus jedem Integral von (72), das keine Funktion von  $X_1 ... X_r$  allein ist, ein Integral von (61), indem man die Größen  $p_1 ... p_r$  durch die Funktionen  $\psi_1 ... \psi_r$  ersetzt. Die beiden Integrationsprobleme (61) und (72) sind also vollkommen gleichbedeutend. In ganz analogem Zusammenhange stehen in den Fällen  $\beta$ ) und  $\gamma$ ) die beiden vollständigen Systeme (61 a) und:

$$(X_i, f) = 0$$
  $(i = 1, 2 ... \nu).$ 

367. Die in den Artikeln 356—366 auseinandergesetzte Methode, um alle nicht singulären Integral- $M_m$  eines gegebenen  $\nu$ -gliedrigen Involutionssystems zu finden, kommt im Wesentlichen darauf hinaus, alle Charakteristiken des Involutionssystems zu ermitteln, d. h. also ein System von  $2m-\nu+1$  unabhängigen Integralen des  $\nu$ -gliedrigen vollständigen Systems (72) zu bestimmen, und ist von Lie als die "verallgemeinerte Cauchy'sche Methode" bezeichnet worden.

Kennt man ein vollständiges Integral des Involutionssystems (71), so kennt man nach Art. 355 und 356 auch alle Integrale des vollständigen Systems (72) oder (61); insbesondere lassen sich die in Art. 364 gebrauchten Hauptintegrale  $\xi \xi_i \pi_i$  des Systems (61) durch bloße Elimination finden.

Hat man bei dem Integrationsprozess des Art. 354 zu den gegebenen, in Involution befindlichen Funktionen  $X_1, X_2, ... X_r$  weitere  $\nu'$  Funktionen  $X_{r+1} ... X_{r+r'}$  hinzubestimmt, derart, dass die Gleichungen:

(73) 
$$X_1 = c_1, X_2 = c_2, \dots X_{r+r'} = c_{r+r'}$$

für beliebige  $c_i$  ein  $\nu + \nu'$ -gliedriges Involutionssystem bilden, so kann man, statt das Verfahren des Art. 354 weiter fortzusetzen, auf das Involutionssystem (73) die verallgemeinerte Cauchy'sche Methode anwenden, d. h. also die noch fehlenden  $2m+1-2\nu-2\nu'$  Lösungen des vollständigen Systems:

$$[X_i, f] = 0$$
  $(i = 1, 2, ... \nu + \nu')$ 

ermitteln. Sind diese Lösungen bekannt, so läfst sich nach dem oben Gesagten durch Differentiationen und Eliminationen ein vollständiges Integral des Involutionssystems (73), also auch ein solches des gegebenen Systems (71) ohne weiteres ermitteln.

## § 2. Die Integrationsmethoden von Lagrange, Jacobi, Mayer und Lie. 368. Ist ein \(\nu\)-gliedriges Involutionssystem:

(1) 
$$X_i(zx_1...x_m p_1...p_m) = c_i$$
  $(i = 1, 2, ...\nu)$ 

gegeben, so erlaubt die Methode des Art. 354 mit Hülfe der dort angegebenen Integrationsoperationen ein vollständiges Integral:

(2) 
$$Z = c; X_1 = c_1 ... X_m = c_m \quad (i = 1, 2, ... \nu)$$

des Involutionssystems (1), oder, was dasselbe besagt, jeder einzelnen der partiellen Differentialgleichungen (1), zu ermitteln. Dieses vollständige Integral braucht keineswegs aus Flächen des Raums  $R_{m+1}(zx_1..x_m)$  zu bestehen, d. h. die Elimination der  $p_i$  aus (2) kann mehr als eine Relation in  $zx_1..x_m$  liefern. Sind aber die gegebenen Gleichungen (1) in der Form:

(3) 
$$p_i = \psi_i(zx_1 \dots x_m p_{\nu+1} \dots p_m c_1 \dots c_{\nu})$$
  $(i = 1, 2, \dots \nu)$ 

auflösbar, so zeigen die am Schluss des vorigen § angestellten Überlegungen, dass sich aus jedem beliebigen vollständigen Integral (2) durch gewisse Eliminationen ein aus Flächen bestehendes vollständiges Integral gewinnen läst. In dem genannten Falle kann man aber auch das Integrationsversahren des Art. 354 von vorneherein so einrichten, dass das zunächst erhaltene vollständige Integral (2) aus Flächen besteht.

Für  $X_{\nu+1}$  kann nämlich ein beliebiges, von  $X_1 ... X_{\nu}$  unabhängiges Integral des vollständigen Systems:

(4) 
$$[X_i, f] = 0$$
  $(i = 1, 2, ... \nu)$ 

gewählt werden, und die Integration des letzteren kommt nach Art. 366 auf diejenige des vollständigen Systems:

$$(5) \quad -\frac{\partial f}{\partial x_{i}} - \psi_{i} \frac{\partial f}{\partial z} + \sum_{1}^{m-\nu} \frac{\partial \psi_{i}}{\partial p_{\nu+h}} \left( \frac{\partial f}{\partial x_{\nu+h}} + p_{\nu+h} \frac{\partial f}{\partial z} \right)$$

$$- \sum_{h}^{m-\nu} \left( \frac{\partial \psi_{i}}{\partial x_{\nu+h}} + p_{\nu+h} \frac{\partial \psi_{i}}{\partial z} \right) \frac{\partial f}{\partial p_{\nu+h}} = 0 \quad (i = 1, 2, ... \nu)$$

hinaus. Dieses System besitzt nun  $2m-2\nu+1$  Integrale, die hinsichtlich der Variabeln  $z, x_{\nu+1} \dots x_m p_{\nu+1} \dots p_m$  unabhängig sind, also auch wenigstens eine Lösung:

$$\Xi(z, x_1 \ldots x_m p_{\nu+1} \ldots p_m c_1 \ldots c_{\nu}),$$

welche von der Variabeln  $p_{\nu+1}$  nicht frei ist. Löst man jetzt die Gleichung  $\Xi = c_{\nu+1}$  in der Form:

$$p_{r+1} = \chi_{r+1}(z, x_1 \dots x_m, p_{r+2} \dots p_m c_1 c_2 \dots c_{r+1})$$

auf, und bezeichnet man mit  $\chi_i$  die Funktion, die aus  $\psi_i$  entsteht, wenn man darin  $p_{\nu+1}$  durch  $\chi_{\nu+1}$  ersetzt, so bilden die Relationen:

$$p_i = \chi_i(z, x_1 \dots x_m p_{\nu+2} \dots p_m c_1 c_2 \dots c_{\nu+1}) \qquad (i = 1, 2, \dots \nu + 1)$$

für jedes beliebige Konstantensystem  $c_i$  ein Involutionssystem, das auch in der Form:

(6) 
$$X_1 = c_1; X_2 = c_2 ... X_r = c_r; X_{r+1} = c_{r+1}$$

geschrieben werden kann, wenn mit  $X_{\nu+1}$  die Funktion:

$$\Xi(z, x_1 \ldots x_m p_{\nu+1} \ldots p_m, X_1, X_2 \ldots X_{\nu})$$

bezeichnet wird. Indem wir auf das Involutionssystem (6) dieselbe Schlußweise anwenden wie auf (1) etc., gelangen wir schließlich zu einem Involutionssystem:

$$(7) X_1 = c_1 \dots X_m = c_m,$$

welches in der Form:

(8) 
$$p_i = \omega_i(zx_1 \dots x_m c_1 c_2 \dots c_m) \quad (i = 1, 2, \dots m)$$

aufgelöst werden kann; das zugehörige vollständige System (5) nimmt hier folgende Gestalt an:

(9) 
$$\frac{\partial f}{\partial x_i} + \omega_i \frac{\partial f}{\partial z} = 0 \quad (i = 1, 2, \dots m),$$

besitzt also ein von z nicht unabhängiges Integral:

$$\varphi(zx_1x_1\ldots x_mc_1\ldots c_m),$$

und die Gleichung  $\varphi = c$  stellt das gesuchte, aus Flächen bestehende vollständige Integral des gegebenen Involutionssystems (1) dar, wenn die Größen  $c_{r+1}, \ldots c_m, c$  als arbiträre Konstante betrachtet werden.

Da das vollständige System (9) zu der Pfaff'schen Gleichung:

$$dz - \omega_1 dx_1 - \cdots - \omega_m dx_m = 0$$

adjungirt ist, so können wir die erhaltenen Resultate in folgende beiden Sätze zusammenfassen:

1) Kennt man m Funktionen  $X_1, X_2, ... X_m$  der 2m + 1 Variabeln  $zx_ip_i$  von der Beschaffenheit, daß die Gleichungen:

$$X_1 = c_1 \dots X_m = c_m$$

in der Form:

$$p_i = \omega_i(zx_1 \dots x_m c_1 \dots c_m) \qquad (i = 1, 2, \dots m)$$

aufgelöst werden können, und sind die Bedingungen:

$$[X_i X_k] \equiv 0 \qquad (i, k = 1 \dots m)$$

erfüllt, so ist die Pfaff'sche Gleichung:

$$(10) dz - \omega_1 dx_1 - \cdots - \omega_m dx_m = 0$$

für jedes beliebige Wertsystem der Konstanten  $c_1 cdots c_m$  exakt, und ihre allgemeine Integralgleichung:

$$\varphi\left(zx_1\ldots x_m\,c_1\ldots c_m\right)=c$$

liefert für jeden Index i der Reihe 1..m ein aus Flächen bestehendes vollständiges Integral der partiellen Differentialgleichung:

$$X_i(zx_1 \dots x_m p_1 \dots p_m) = c_i,$$

wenn  $c_i$  als numerische, die übrigen Größen  $c_1 \dots c_m c$  als arbiträre Konstante gelten.

2) Kennt man v Funktionen  $X_1 X_2 ... X_v$ , welche die  $\frac{1}{2} v$  (v-1)Bedingungen  $[X_i X_k] \equiv 0$  erfüllen und hinsichtlich der Variabeln  $p_i p_i ... p_v$ 

Bedingungen  $[X_i X_k] \equiv 0$  erfullen und hinsichtlich der Variabeln  $p_1 p_2 ... p$  unabhängig sind, so lassen sich durch je eine Operation:

$$2m-2\nu+1$$
,  $2m-2\nu-1$ , ... 5, 3

 $m-\nu$  weitere Funktionen  $X_{\nu+1}, X_{\nu+2} \dots X_m$  so bestimmen, dass die Voraussetzungen des vorigen Satzes erfüllt sind.

Der Satz 1) ist augenscheinlich eine einfache Konsequenz der Resultate von Art. 242 und 243; ferner erkennt man leicht, daß die Bedingungen des Satzes 1) auch notwendig sind, damit die Pfaff'sche Gleichung (10) für jedes Wertsystem  $c_1 \dots c_m$  exakt sei.

369. Als Korollar folgt aus dem Vorhergehenden:

Es seien m Relationen der Form:

$$X_i(x_1 x_2 \dots x_m p_1 \dots p_m) = c_i$$

gegeben, welche sich in der Form:

$$p_i = \omega_i(x_1 x_2 \dots x_m c_1 \dots c_m)$$
  $(i = 1, 2 \dots m)$ 

auflösen lassen. Damit dann der Pfaff'sche Ausdruck:

$$\omega_1 dx_1 + \omega_2 dx_2 + \cdots + \omega_m dx_m$$

für beliebige  $c_i$  das exakte Differential einer Funktion  $U(x_1 \dots x_m c_1 \dots c_m)$  sei, ist notwendig und hinreichend, daß die Bedingungen:

$$(X_i X_k) \equiv 0 \qquad (i, k = 1, 2, \dots m)$$

erfüllt seien.

Kennt man v Funktionen  $X_1 ... X_v$  der 2m Variabeln  $x_i p_i$ , welche die  $\frac{1}{2} v(v-1)$  Relationen  $(X_i X_k) \equiv 0$  befriedigen und hinsichtlich  $p_1 ... p_v$  unabhängig sind, so kann man mittels je einer Integrationsoveration:

$$2m-2\nu, 2m-2\nu-2, ... 4, 2$$

 $m-\nu$  weitere Funktionen  $X_{\nu+1}$  ..  $X_m$  derart bestimmen, dass die Voraussetzungen des soeben ausgesprochenen Satzes erfüllt sind; dann ist:

$$z = U(x_1 \dots x_m c_1 \dots c_m) + c$$

ein vollständiges Integral jeder einzelnen partiellen Differentialgleichung:

$$X_i(x_1 \ldots x_m p_1 \ldots p_m) = c_i.$$

Um beispielsweise  $X_{r+1}$  zu bestimmen, hat man die Relationen:

$$(11) X_1 = c_1 \dots X_{\nu} = c_{\nu}$$

folgendermaßen aufzulösen:

(12) 
$$p_i = \psi_i(x_1 \dots x_m p_{\nu+1} \dots p_m c_1 \dots c_{\nu}) \qquad (i = 1 \dots \nu),$$

sodann irgend ein von  $p_{\nu+1}$  nicht unabhängiges Integral:

$$\Xi(x_1 \dots x_m p_{\nu+1} \dots p_m c_1 \dots c_{\nu})$$

des vollständigen Systems:

(13) 
$$-\frac{\partial f}{\partial x_i} + \sum_{\nu=1}^{m_s} \left( \frac{\partial \psi_i}{\partial p_s} \frac{\partial f}{\partial x_s} - \frac{\partial \psi_i}{\partial x_s} \frac{\partial f}{\partial p_s} \right) = 0 \quad (i = 1, 2 \dots \nu)$$

zu ermitteln, und hinterher in  $\Xi$  die  $c_i$  durch die Funktionen  $X_1 \dots X_r$  zu ersetzen. Auf das v + 1-gliedrige Involutionssystem:

$$X_1 = c_1 \dots X_{\nu+1} = c_{\nu+1}$$

kann man dann dieselbe Schlussweise anwenden u. s. w.

Diese Methode führt auch dann zum Ziele, wenn das gegebene Involutionssystem (11) oder (12) dem Typus  $\gamma$ ) angehört, d. h. wenn die  $X_i$  in den p homogen nullter Ordnung, also die  $\psi_i$  hinsichtlich

 $p_{r+1} cdots p_m$  homogen erster Ordnung sind. Doch kann man in diesem Falle den Funktionen  $X_{r+1}, X_{r+2}, \ldots X_{m-1}$  ebenfalls die Bedingung auferlegen, in den  $p_i$  homogen nullter Ordnung zu sein; in der That bilden ja jetzt die Gleichungen (13) zusammen mit der folgenden:

$$(14) p_{\nu+1} \frac{\partial f}{\partial p_{\nu+1}} + \dots + p_m \frac{\partial f}{\partial p_m} = 0$$

ein  $\nu + 1$ -gliedriges vollständiges System, wie man entweder aus Art. 273, Satz 6) oder auch direkt aus dem Umstande erkennt, daß die Gleichungen (13) (14) im gegenwärtigen Falle das zu dem Pfaff'schen Ausdruck:

$$\nabla_0' \equiv \psi_1 dx_1 + \dots + \psi_{\nu} dx_{\nu} + p_{\nu+1} dx_{\nu+1} + \dots + p_m dx_m$$

gehörige vollständige System V darstellen (Art. 363). Man gelangt so zu einem Involutionssystem:

$$X_1 = c_1 \dots X_{m-1} = c_{m-1},$$

welches sich folgendermaßen auflösen läßt:

$$p_i = p_m \cdot \omega_i(x_1 \dots x_m c_1 \dots c_{m-1}),$$

und die Eigenschaft besitzt, dass die Pfaff'sche Gleichung:

$$\omega_1 dx_1 + \dots + \omega_{m-1} dx_{m-1} + dx_m = 0$$

exakt ist. Die allgemeine Integralgleichung der letzteren:

$$\Omega(x_1 \dots x_m c_1 \dots c_{m-1}) + c_m = 0$$

liefert dann im Sinne der zweiten Definition des Art. 314 ein vollständiges Integral jeder einzelnen der homogenen partiellen Differentialgleichungen:

$$X_i\left(x_1..x_m \frac{p_1}{p_m} \cdot \frac{p_{m-1}}{p_m}\right) = c_i \qquad (i = 1..m - 1).$$

Diese Methode erfordert, wie man sieht, je eine Operation:

$$2m-2\nu-1, 2m-2\nu-3, \ldots 3, 1;$$

setzt man:

$$X_m \equiv \Omega(x_1 \ldots x_m, X_1 \ldots X_{m-1}),$$

so besteht eine Identität der Form:

$$P_1 dX_1 + \cdots + P_m dX_m \equiv p_1 dx_1 + \cdots + p_m dx_m.$$

Die Integrationsvereinfachungen, die hiernach der Fall  $\gamma$ ) gegenüber dem Fall  $\beta$ ) darbietet, können natürlich auch dadurch erzielt werden, daß man das homogene Involutionssystem (11) mittels der bekannten Substitution  $\left(z \text{ für } x_m \text{ und } -p_i \text{ für } \frac{p_i}{p_m}\right)$  auf den Typus  $\alpha$ ) reduzirt.

370. Unter der speziellen Annahme m=2,  $\nu=1$  erhalten wir aus den Ergebnissen der letzten beiden Nummern die nachstehenden, schon von Lagrange<sup>1</sup>) bewiesenen Sätze:

Um die partielle Differentialgleichung:

$$(15) F(xyzpq) = 0$$

zu integriren, bestimme man ein Integral  $\Phi(xyzpq)$  der linearen partiellen Differentialgleichung:

(16) 
$$\frac{\partial F}{\partial p} \left( \frac{\partial f}{\partial x} + p \frac{\partial f}{\partial z} \right) - \left( \frac{\partial F}{\partial x} + p \frac{\partial F}{\partial z} \right) \frac{\partial f}{\partial p} + \frac{\partial F}{\partial q} \left( \frac{\partial f}{\partial y} + q \frac{\partial f}{\partial z} \right) - \left( \frac{\partial F}{\partial y} + q \frac{\partial F}{\partial z} \right) \frac{\partial f}{\partial q} = 0$$

von der Beschaffenheit, dass die beiden Relationen:

$$F = 0$$
,  $\Phi(xyzpq) = a$ 

sich in der Form:

$$p = \pi(xyza); q = \kappa(xyza)$$

auflösen lassen; dann ist die totale Differentialgleichung:

$$dz - \pi(xyza)dx - \varkappa(xyza)dy = 0,$$

für beliebige konstante Werte von a exakt, und ihre allgemeine Integralgleichung:

$$V(xyza) = b$$

liefert ein vollständiges Integral der gegebenen partiellen Differentialgleichung (15). Hat letztere die Form:

$$F(xypq) = 0,$$

so bestimme man ein Integral  $\Phi(xypq)$  der linearen partiellen Differentialgleichung:

(17) 
$$\frac{\partial F}{\partial p} \frac{\partial f}{\partial x} - \frac{\partial F}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial p} + \frac{\partial F}{\partial q} \frac{\partial f}{\partial y} - \frac{\partial F}{\partial y} \frac{\partial f}{\partial q} = 0$$

derart, dass die Relationen:

$$F = 0$$
,  $\Phi = a$ 

sich folgendermaßen auflösen lassen:

$$p = \chi(xya); q = \omega(xya);$$

<sup>1)</sup> Lagrange I.

dann ist der Ausdruck  $\chi dx + \omega dy$  ein exaktes Differential  $d\varphi(xya)$ , und die Relation:

$$z = \varphi(xya) + b$$

liefert ein vollständiges Integral von F(xypq) = 0.

Es sei z. B. die folgende partielle Differentialgleichung vorgelegt:

$$\psi(p,q) = 0.$$

Die lineare partielle Differentialgleichung (17) wird hier:

$$\frac{\partial \psi}{\partial p} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial \psi}{\partial q} \frac{\partial f}{\partial y} = 0,$$

eine Lösung derselben ist p; aus den Relationen:

$$p = a, \ \psi(p, q) = 0$$

folgt eine Gleichung der Form:

$$q = \omega(a)$$
.

Der Pfaff'sche Ausdruck  $a dx + \omega(a) dy$  ist in der That ein exaktes Differential, und die Gleichung (18) besitzt das vollständige Integral:

 $z = ax + \omega(a) \cdot y + b,$ 

welches aus  $\infty^2$  Ebenen des Raums  $R_3(xyz)$  besteht; die allgemeinste Integralfläche von (18) ist eine Developpable, die von irgend einfach unendlich vielen dieser Ebenen umhüllt wird.

Wir betrachten zweitens eine Gleichung der Form:

$$\varphi(zpq) = 0.$$

Die Gleichung (16) lautet hier so:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial p} \left( \frac{\partial f}{\partial x} + p \frac{\partial f}{\partial z} \right) + \frac{\partial \varphi}{\partial q} \left( \frac{\partial f}{\partial y} + q \frac{\partial f}{\partial z} \right) - \frac{\partial \varphi}{\partial z} \left( p \frac{\partial f}{\partial p} + q \frac{\partial f}{\partial q} \right) = 0,$$

eine Lösung derselben ist  $\frac{p}{a}$ ; aus den Gleichungen:

$$p = qa; \ \varphi(z, p, q) = 0,$$

folgen Gleichungen der Form:

$$q = \psi(z, a); p = a\psi(z, a).$$

Die totale Differentialgleichung:

$$dz - a\psi dx - \psi dy = 0$$

ist exakt, und ihre allgemeine Integralgleichung, die zugleich ein vollständiges Integral von (19) darstellt, lautet:

$$\int \frac{dz}{\psi} = ax + y + b.$$

Schliefslich untersuchen wir noch folgende Gleichung:

$$\varphi(xp) = \psi(yq).$$

Die lineare partielle Differentialgleichung:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial p} \frac{\partial f}{\partial x} - \frac{\partial \psi}{\partial q} \frac{\partial f}{\partial y} - \frac{\partial \varphi}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial p} + \frac{\partial \psi}{\partial y} \frac{\partial f}{\partial q} = 0$$

hat das Integral  $\varphi(xp)$ ; aus den Gleichungen:

$$\varphi = a, \varphi = \psi$$

folgt  $\psi = a$ , also durch Auflösung nach p, q:

$$p = \chi(x, a); q = \omega(y, a),$$

und man erhält das vollständige Integral:

$$z = \int \chi dx + \int \omega dy + b.$$

371. Das in Art. 368 und 369 auseinandergesetzte Verfahren ist unter dem Namen "zweite Jacobi'sche Methode" bekannt. Zur Bestimmung je eines Integrals der dabei auftretenden successiven vollständigen Systeme hat Jacobi das von ihm herrührende, in Art. 67 erklärte Verfahren benützt.

Wir wollen die zweite Jacobi'sche Methode durch eine Reihe von Beispielen erläutern.

1. Beispiel:

$$\varphi(p_1p_2\dots p_m)=0.$$

Jede der partiellen Differentialgleichungen:

$$p_1 = c_1, p_2 = c_2 \dots p_m = c_m$$

ist mit den übrigen und mit der gegebenen Gleichung in Involution. Unterwirft man daher die  $c_i$  der Bedingung:

$$\varphi(c_1c_2\ldots c_m)=0,$$

so lautet ein vollständiges Integral:

$$z = c + c_1 x_1 + \dots + c_m x_m.$$

2. Beispiel.

$$z = \varphi(p_1 p_2 \dots p_m).$$

Man findet nun:

$$\left[z-\varphi,\;rac{p_i}{p_m}
ight]\equiv -rac{1}{p_m}\cdot p_i+rac{p_i}{p_m^2}\cdot p_m\equiv 0,$$

d. h. die Gleichungen:

$$p_i = c_i p_m$$
  $(i = 1, 2, ..., m - 1),$ 

bilden mit der gegebenen Gleichung zusammen ein m-gliedriges Involutionssystem; durch Auflösung desselben nach den  $p_i$  erhält man:

$$p_m = \chi(z, c_1 c_2 \dots c_{m-1}); p_i = c_i \cdot \chi, \qquad (i = 1, 2, \dots m-1).$$

Die totale Differentialgleichung:

$$dz - \chi(c_1 dx_1 + \dots + c_{m-1} dx_{m-1} + dx_m) = 0$$

ist in der That exakt und hat zur allgemeinen Integralgleichung:

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{dz} = c_1 x_1 + \dots + c_{m-1} x_{m-1} + x_m + c_m,$$

womit ein vollständiges Integral der gegebenen Gleichung gewonnen ist.

3. Beispiel. Es seien beliebige Funktionen der Form:

$$\varphi_1(x_1, p_1); \varphi_2(x_2, p_2); \ldots \varphi_m(x_m, p_m)$$

gegeben; dann ist jede der Gleichungen:

(20) 
$$\varphi_i(x_i, p_i) = c_i \qquad (i = 1, \dots m)$$

mit den übrigen und mit der Gleichung:

$$\psi(\varphi_1\varphi_2\ldots\varphi_m)=0$$

involutorisch. Löst man daher die Relationen (20) nach den pi auf:

$$p_i = \psi_i(x_i, c_i),$$

so erhält man für die partielle Differentialgleichung (21) das vollständige Integral:

$$z = c + \int \psi_1 dx_1 + \int \psi_2 dx_2 + \dots + \int \psi_m dx_m;$$

darin sind c und m-1 von den Größen  $c_i$  die arbiträren Konstanten, während die  $m^{te}$  der Größen  $c_i$  aus der Gleichung:

$$\psi(c_1c_2\ldots c_m)=0$$

zu bestimmen ist.

So findet man beispielsweise für die partielle Differentialgleichung:

$$p_1 p_2 \dots p_m = x_1 x_2 \dots x_m$$

das vollständige Integral:

$$z = c + c_1 x_1^2 + \dots + c_m x_m^2,$$

worin die ci durch die Relation:

$$2^m c_1 c_2 \dots c_m = 1$$

an einander geknüpft sind.

4. Beispiel.

(22)  $(x_2p_1 + x_1p_2)x_3 + p_3(p_1 - p_2)[p_4^2 + (p_5 + x_4)(p_5 + x_6)p_6] = c_1$ . Die partielle Differentialgleichung:

$$(23) p_4^2 + (p_5 + x_4)(p_5 + x_6)p_6 = c_2$$

bildet mit (22) zusammen offenbar ein Involutionssytem; die Gleichung (22) kann dabei ersetzt werden durch die folgende:

$$(24) (x_2p_1 + x_1p_2)x_3 + c_2p_3(p_1 - p_2) = c_1.$$

Die linke Seite von (23) bezeichnen wir mit  $X_1$  und suchen ein dreigliedriges Involutionssystem der Form:

$$X_1(x_4x_5x_6p_4p_5p_6); X_2(x_4...p_6); X_3(x_4...p_6)$$

zu bestimmen; ebenso nennen wir  $X_1'$  die linke Seite von (24), und ermitteln ein dreigliedriges Involutionssystem der Gestalt:

$$X_1'(x_1x_2x_3p_1p_2p_3); X_2'(x_1x_2x_3p_1p_2p_3), X_3'(x_1 \dots p_3).$$

Dann bilden offenbar die Funktionen  $X_1X_2X_3X_1'X_2'X_3'$  ein sechsgliedriges Involutionssystem, und das Integrationsproblem (22) erledigt sich durch eine Quadratur.

Bilden wir die zu (23) gehörige lineare partielle Differentialgleichung, so hat das adjungirte simultane System derselben die Form:

$$\begin{split} \frac{d\,x_{4}}{2\,p_{4}} &= \frac{d\,x_{5}}{p_{6}(2\,p_{5}\,+\,x_{4}\,+\,x_{6})} = \frac{d\,x_{6}}{(p_{5}\,+\,x_{4})(p_{5}\,+\,x_{6})} = \frac{-\,d\,p_{4}}{p_{6}\,(p_{5}\,+\,x_{6})} = \frac{-\,d\,p_{5}}{0} \\ &= \frac{-\,d\,p_{6}}{p_{6}\,(p_{5}\,+\,x_{4})} \,\cdot \end{split}$$

Ein Integral desselben ist  $p_5 = \text{const.}$ , ein zweites ergiebt sich durch Gleichsetzung des dritten und sechsten der obigen Quotienten; man findet:

$$p_6(p_5 + x_6) = \text{const.},$$

darnach können wir  $X_2$  mit  $p_5$  und  $X_3$  mit  $p_6(p_5 + x_6)$  identifiziren.

Bilden wir ferner die zu (24) gehörige lineare partielle Differentialgleichung  $(X_1'f)=0$ , so lautet das adjungirte simultane System folgendermaßen:

$$\frac{dx_1}{x_2x_3 + c_2p_5} = \frac{dx_2}{x_1x_8 - c_2p_5} = \frac{dx_3}{c_2(p_1 - p_2)} = \frac{-dp_1}{p_2x_5} = \frac{-dp_2}{p_1x_5} = \frac{-dp_3}{p_1x_2 + p_2x_1}$$

Hieraus folgt:

$$\frac{d(p_1+p_2)}{p_1+p_2} = \frac{-d(x_1+x_2)}{x_1+x_2},$$

also können wir setzen:

$$X_2' = (x_1 + x_2)(p_1 + p_2).$$

Aus dem obigen simultanen System findet man ferner:

$$\frac{d(p_1 - p_2)}{x_*(p_1 - p_2)} = \frac{dx_*}{c_*(p_1 - p_2)},$$

und hieraus das Integral:

$$c_2(p_1-p_2)-\frac{1}{2} x_3^2={
m const.}$$

Die linke Seite dieser Gleichung kann für  $X_3$  genommen werden, da sie, wie die Ausrechnung lehrt, auch mit  $X_2$  involutorisch ist. Löst man die Gleichungen:

$$X_1 = c_2$$
;  $X_2 = c_2$ ;  $X_3 = c_4$ ;  $X_1' = c_1$ ;  $X_2' = c_5$ ;  $X_3' = c_6$ 

nach  $p_1p_2...p_6$  auf, und substituirt die erhaltenen Werte in  $\Sigma p_i dx_i$ , so erhält man durch Quadraturen ein vollständiges Integral der gegebenen Gleichung (22):

$$\begin{split} z + c &= \log \frac{\left(x_1 + x_2\right)^{\frac{c_5}{2}} \left(c_3 + x_6\right)^{c_4}}{\left(2 \, c_6 + x_3^{\, 2}\right)^{\frac{c_5}{2}}} + \frac{1}{2 \, c_2} \left(x_1 - x_2\right) \left(c_6 + \frac{x_3^{\, 2}}{2}\right) \\ &+ \frac{c_1 \, \sqrt{2}}{\sqrt{c_s}} \, \operatorname{arctg} \, \frac{x_3}{\sqrt{2c_s}} + \frac{2}{3 \, c_4} \left(c_2 - c_3 \, c_4 - c_4 x_4\right)^{\frac{3}{2}} + c_3 x_5 \,. \end{split}$$

Die obigen Beispiele 1), 3), 4) subsumiren sich unter eine allgemeine Regel, die von *Imschenetzky* als "*Methode der Trennung der Variabeln*" bezeichnet worden ist. Es seien a, b, c . . g irgend welche v Indices von der Beschaffenheit, das:

$$o < a < b < \cdots < g < m;$$

wir betrachten dann eine partielle Differentialgleichung vom Typus  $\beta$ ):

$$F(x_1x_2...x_a, p_1...p_a, \varphi_1, \varphi_2, ... \varphi_v) = c.$$

Dabei ist  $\varphi_1$  eine Funktion, die nur die Variabeln:

$$x_{a+1}x_{a+2}...x_b, p_{a+1}...p_b,$$

ferner  $\varphi_2$  eine Funktion, die nur die Variabeln:

$$x_{b+1} \ldots x_c, p_{b+1} \ldots p_c$$

enthält, etc. Dann ist jede der Gleichungen  $\varphi_i$  = const. mit jeder andern dieser Gleichungen und mit F = c involutorisch, und die Integration der letzteren kommt darauf hinaus, für jede einzelne der partiellen Differentialgleichungen:

$$F(x_1 \dots x_a p_1 \dots p_a, c_1 c_2 \dots c_v) = c, \, \varphi_1 = c_1 \dots \varphi_v = c_v$$

je ein vollständiges Integral zu ermitteln; durch einfache Addition

dieser vollständigen Integrale erhält man dann ein vollständiges Integral der gegebenen Gleichung.

5. Beispiel.

$$\frac{{p_1}^2}{x_1} + p_2 x_2 \left( \frac{p_1}{x_1} + p_3 \right) + x_2^2 x_3 p_2^2 - p_4^2 x_4 = 0.$$

Nach dem eben Gesagten bilden die Gleichungen:

(25) 
$$\begin{aligned} p_4^2 x_4 &= c_1; \ p_2 x_2 = c_2 \\ \frac{p_1^2}{x_1} + c_2 \left(\frac{p_1}{x_1} + p_3\right) + c_2^2 x_3 - c_1 = 0 \end{aligned}$$

ein dreigliedriges Involutionssystem; die letzte dieser Gleichungen giebt wiederum zu dem zweigliedrigen Involutionssystem:

(26) 
$$\frac{p_1^2}{x_1} + c_2 \frac{p_1}{x_1} = c_3; c_2 p_3 + c_2^2 x_3 - c_1 + c_3 = 0$$

Anlaß. Berechnet man aus dem viergliedrigen Involutionssystem (25) (26) die  $p_i$  als Funktionen der  $x_k$  und substituirt die erhaltenen Ausdrücke in  $\sum p_i dx_i$ , so erhält man durch Quadraturen ein vollständiges Integral der gegebenen Gleichung:

$$\begin{split} z &= c - \frac{c_{2}}{2} \, x_{1} \pm \frac{1}{12 \, c_{5}} \, (c_{2}^{\, 2} + 4 \, c_{3} \, x_{1})^{\frac{3}{2}} \\ &+ c_{2} \log x_{2} + \frac{c_{1} - c_{3}}{c_{2}} \, x_{3} - \frac{c_{2} \, x_{5}^{\, 2}}{2} + 2 \, \sqrt{c_{1} x_{4}}. \end{split}$$

6. Beispiel. Wir betrachten die beiden partiellen Differentialgleichungen:

$$\begin{cases} X_1 \equiv p_1 p_3 - x_2 x_4 = 0, \\ X_2 \equiv p_2 p_4 - x_1 x_3 = 0; \end{cases}$$

diese bilden kein Involutionssystem, denn man findet:

$$X_3 \equiv (X_1 X_2) \equiv x_1 p_1 - x_2 p_2 + x_3 p_3 - x_4 p_4.$$

Die Gleichungen  $X_1 = 0$ ,  $X_2 = 0$ ,  $X_3 = 0$  bilden aber ein Involutionssystem, das zwei verschiedene Auflösungen:

(27) 
$$p_1 = \frac{x_2 x_3}{p_4}; \ p_2 = \frac{x_1 x_3}{p_4}; \ p_3 = \frac{p_4 x_4}{x_2};$$

(28) 
$$p_1 = \frac{p_4 x_4}{x_1}; \ p_2 = \frac{x_1 x_3}{p_4}; \ p_3 = \frac{x_1 x_2}{p_4}$$

gestattet. Das zu (27) gehörige Jacobi'sche System (13) hat die Form:

$$\begin{split} \frac{\partial f}{\partial x_1} + \frac{x_2 x_3}{p_4^{\ 2}} \, \frac{\partial f}{\partial x_4} &= 0 \, ; \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} + \frac{x_1 x_3}{p_4^{\ 2}} \, \frac{\partial f}{\partial x_4} &= 0 \, ; \\ \frac{\partial f}{\partial x_3} - \frac{x_4}{x_5} \, \frac{\partial f}{\partial x_4} + \frac{p_4}{x_3} \, \frac{\partial f}{\partial p_4} &= 0. \end{split}$$

Die ersten beiden dieser Gleichungen besitzen das gemeinschaftliche Integral  $p_4$ ; substituirt man dieses Integral anstatt f in die linke Seite der dritten Gleichung, so erhält man die Funktion  $\frac{p_4}{x_3}$ , die nach Art. 67 die beiden ersten, und wie die Ausrechnung lehrt, auch die dritte Gleichung unseres Jacobi'schen Systems erfüllt; aus den Gleichungen (27) und der Relation  $p_4 = ax_3$  kann man jetzt die  $p_i$  durch die  $x_i$  ausdrücken, und erhält so das vollständige Integral:

$$z = \frac{1}{a} x_1 x_2 + a x_3 x_4 + b$$

des Systems (27); ebenso findet man für das System (28) das vollständige Integral:

$$z = \frac{1}{a} x_2 x_3 + a x_1 x_4 + b.$$

372. Will man auf das  $\nu$ -gliedrige Jacobi'sche System (5) die Mayer'sche Transformation (Art. 85) anwenden, so hat man unter:

(29) 
$$z^0, x_1^0 \dots x_m^0, p_{r+1}^0 \dots p_m^0$$

eine Stelle zu verstehen, an der alle rechten Seiten des gegebenen Involutionssystems:

(3) 
$$p_i = \psi_i(zx_1 \dots x_m p_{\nu+1} \dots p_m, c_1 \dots c_{\nu}) \quad (i = 1, 2, \dots \nu),$$

und infolgedessen auch sämtliche Koeffizienten des Jacobi'schen Systems (5) regulär sind, und mittels der Formeln:

(30) 
$$x_1 = x_1^0 + y_1; \ x_2 = x_2^0 + y_1 y_2 \dots x_r = x_r^0 + y_1 y_r,$$

statt  $x_1 cdots x_v$  die Größen  $y_1 y_2 cdots y_v$  als neue Independente einzuführen. Bezeichnen wir dann mit  $[\psi_i]$  diejenige Funktion, die aus  $\psi_i$  durch die Substitution (30) entsteht, und schreiben wir:

$$\psi \equiv [\psi_1] + y_2[\psi_2] + \cdots + y_{\nu}[\psi_{\nu}],$$

so enthält das vollständige System, das aus (5) durch unsere Variabelntransformation hervorgeht, unter andern folgende Gleichung:

$$31) - \frac{\partial f}{\partial y_1} - \psi \frac{\partial f}{\partial z} + \sum_{r+1}^m \left\{ \frac{\partial \psi}{\partial p_h} \left( \frac{\partial f}{\partial x_h} + p_h \frac{\partial f}{\partial z} \right) - \left( \frac{\partial \psi}{\partial x_h} + p_h \frac{\partial \psi}{\partial z} \right) \frac{\partial f}{\partial p_h} \right\} = 0.$$

Die Integration des Jacobi'schen Systems (5) kommt nach Kap. II  $\S$  5 auf diejenige der linearen partiellen Differentialgleichung (31) hinaus, in der  $y_1x_{r+1}\dots x_m$  als Independente, die Größen  $y_2\dots y_r$  dagegen als Konstante zu betrachten sind. Insbesondere erhält man aus

jedem nicht konstanten Integral von (31) durch bloße Differentiationen und Eliminationen mindestens eine Lösung des Jacobi'schen Systems (5).

373. Wir wollen nun die neuen Variabeln  $y_1 
ldots y_r$  auch in das gegebene Involutionssystem (3) einführen. Da nun  $p_i = \frac{\partial z}{\partial x_i}$ , so hat man vermöge (30) die Formeln:

$$q_1 = p_1 + y_2 p_2 + \dots + y_{\nu} p_{\nu}; \ q_{1+h} = y_1 p_{1+h} \qquad (h = 1, \dots \nu - 1),$$
 wenn

$$q_i = \frac{\partial z}{\partial y_i}$$

gesetzt wird. Darnach erhalten die partiellen Differentialgleichungen (3) durch unsere Variabelntransformation die Gestalt:

(32) 
$$q_1 = [\psi_1] + y_2[\psi_2] + \dots + y_{\nu}[\psi_{\nu}] \equiv \psi$$
$$q_s = y_1[\psi_s] \qquad (s = 2, 3, \dots \nu).$$

Die Gleichung (32) ist eine partielle Differentialgleichung erster Ordnung mit den Independenten  $y_1, x_{\nu+1} \dots x_m$ , wenn die  $y_2 \dots y_{\nu}$  als Parameter betrachtet und die  $p_{\nu+h}$  auf der rechten Seite durch  $\frac{\partial z}{\partial x_{\nu+h}}$  ersetzt werden. Man erkennt ohne weiteres, daß die lineare partielle Differentialgleichung, auf deren Integration diejenige von (32) nach der Cauchy'schen Methode zurückkommt, mit (31) identisch ist.

Die lineare partielle Differentialgleichung (31) steht also zu der partiellen Differentialgleichung (32) in derselben Beziehung, wie das Jacobi'sche System (5) zu dem gegebenen Involutionssystem (3).

Es sei jetzt ein beliebiges (von  $m-\nu+1$  arbiträren Konstanten abhängendes) vollständiges Integral der partiellen Differentialgleichung (32) bekannt. Nach Kap. XII, § 3 und 4 lassen sich dann durch bloße Eliminationen alle  $2m-2\nu+1$  Integrale der zugehörigen linearen partiellen Differentialgleichung (31), also auch ihre Hauptintegrale hinsichtlich  $y_1=0$  bestimmen. Letztere liefern aber nach Elimination der  $y_i$  mit Hülfe von (30) sofort die  $2m-2\nu+1$  Hauptintegrale des Jacobi'schen Systems (5) hinsichtlich:

$$(33) x_1 = x_1^0 \dots x_r = x_r^0,$$

und damit ist die Integration des Involutionssystems (3) nach der verallgemeinerten Cauchy'schen Methode erledigt.

Wir haben so den wichtigen, von Lie herrührenden Satz gewonnen:

Die Integration jedes v-gliedrigen Involutionssystems:

(3) 
$$p_i = \psi_i(z, x_1 \dots x_m, p_{\nu+1} \dots p_m c_1 \dots c_{\nu}) \quad (i = 1, 2, \dots \nu)$$

in m Independenten kann auf die Integration einer einzigen partiellen Differentialgleichung mit  $m-\nu+1$  unabhängigen Variabeln zurückgeführt werden.

Im Falle  $\gamma$ ) ist die rechte Seite der Gleichung (32) ebenfalls von z unabhängig und in den Größen  $p_{r+1} \dots p_m$  homogen erster Ordnung, und der vorstehende Satz bleibt daher in diesem Falle auch dann richtig, wenn man die zweite der in Art. 302 gegebenen Definitionen des Integralbegriffs bevorzugt.

374. Der Lie'sche Satz läßt sich auch folgendermaßen beweisen. Man habe ein Wertsystem (29) und eine arbiträre Funktion

$$\varphi\left(x_{\nu+1}x_{\nu+2}\ldots x_{m}\right)$$

den Festsetzungen des Art. 365 gemäß gewählt; dann besitzt das Involutionssystem (3) eine und nur eine Integralfunktion  $z = \chi(x_1 ... x_m)$ , die an der Stelle  $x_1^0 ... x_m^0$  regulär ist und vermöge der Substitution (33) in die vorgeschriebene Funktion  $\varphi$  übergeht. Diese Integralfunktion verwandelt sich vermöge der Substitution (30) in eine Funktion:

$$z = \Phi(y_1 y_2 \dots y_{\nu}, x_{\nu+1} \dots x_m),$$

die der partiellen Differentialgleichung (32) genügt, nach Potenzen der Größen:

$$y_1, x_{\nu+1} - x_{\nu+1}^0 \dots x_m - x_m^0$$

entwickelbar ist, und sich vermöge  $y_1 = 0$  auf  $\varphi(x_{r+1} ... x_m)$  reduzirt. Da aber die partielle Differentialgleichung (32) nach Art. 317 nur eine einzige Integralfunktion  $\Phi$  mit den genannten Eigenschaften besitzt, so kommen wir zu dem Schlusse:

Aus derjenigen Integralfunktion  $\Phi$  der partiellen Differentialgleichung (32), welche sich vermöge  $y_1 = 0$  auf die von  $y_2 ... y_r$  nicht abhängende arbiträre Funktion  $\varphi(x_{r+1}...x_m)$  reduzirt, erhält man durch Elimination der  $y_i$  vermöge (30) ohne weiteres die Integralfunktion unseres Involutionssystems, die vermöge  $x_1 = x_1^0 ... x_r = x_r^0$  in  $\varphi$  übergeht.

Man wähle z. B. für  $\varphi$  die Funktion  $c_{r+1}x_{r+1} + \cdots + c_mx_m + c$ , worin die c arbiträre Konstanten bedeuten; die zugehörige Integralfunktion  $\Phi$  der Gleichung (32) wird nach Art. 317 gefunden und stellt ein vollständiges Integral der partiellen Differentialgleichung (32) dar. Eliminirt man hieraus die y mittels (30), so gewinnt man ohne weiteres ein vollständiges Integral des gegebenen Involutionssystems.

Nach Art. 372 und 373 erscheint das Lie'sche Theorem als Korollar des Mayer'schen Satzes. Doch kann man auch umgekehrt den letzteren als einen einfachen Spezialfall des ersteren auffassen. In der That

erhalten wir die Theorie von Kap. II § 5 ohne weiteres aus dem soeben bewiesenen Theorem, wenn wir unter den  $\psi_i$  ganze lineare homogene, von z freie Funktionen der  $m-\nu$  Variabeln  $p_{\nu+1} \dots p_m$  verstehen, so daß also die Gleichungen (3) ein  $\nu$ -gliedriges Jacobi'sches System linearer homogener partieller Differentialgleichungen 1. Ordnung darstellen (vgl. Art. 353).

375. Diesem engen Zusammenhang entspricht es auch, daß die genannten beiden Theoreme ganz analoge geometrische Deutungen zulassen (vgl. Art. 86).

Die Gleichungen:

(34) 
$$x_s - x_s^0 = y_s(x_1 - x_1^0) (s = 2, 3, ... \nu)$$

definiren nämlich, wenn  $y_2 cdots y_r$  als variable Parameter betrachtet werden, im Raume  $R_{m+1}(zx_1 cdots x_m)$  ein System von  $\infty^{r-1}$  linearen Punkt- $\mu_{m-r+2}$ ; diese Punktmannigfaltigkeiten enthalten alle die durch (33) definirte m-r+1-fach ausgedehnte ebene Mannigfaltigkeit, m. a. W. die  $\infty^{r-1}$  ebenen Punktmannigfaltigkeiten (34) bilden einen "Büschel" mit der "Axe" (33) (Art. 86). Diese Axe wollen wir mit A bezeichnen.

Bedeutet nun E eine beliebige unter den linearen Punkt- $\mu_{m-\nu+2}$  des Büschels (34), so stellt E einen Raum  $R_{m-\nu+2}$  dar, innerhalb dessen ein beliebiger Punkt durch Angabe der  $m-\nu+2$  Koordinaten:

$$(35) z, y_1, x_{\nu+1} \dots x_m$$

bestimmt ist. Diese Größen können also als Punktkoordinaten des Raums E gedeutet werden. Ist Q ein Punkt von E mit den Koordinaten (35), so sind seine Koordinaten im  $R_{m+1}$  die folgenden:

$$z, x_1^0 + y_1, x_2^0 + y_1 y_2 \dots x_r^0 + y_1 y_r, x_{r+1} \dots x_m$$

Ferner wollen wir die Größen:

$$(36) z, y_1, x_{\nu+1} \dots x_m, q_1, p_{\nu+1} \dots p_m$$

als Koordinaten eines Flächenelements des Raums E deuten; wir verstehen darunter, wie gewöhnlich, den Inbegriff eines Punktes Q von E und einer durch ihn gehenden, in E enthaltenen linearen  $m-\nu+1$ -fach ausgedehnten Mannigfaltigkeit. Die Bedingung für die vereinigte Lage zweier benachbarter Flächenelemente des Raums E:

$$z, y_1, x_{\nu+1} \dots p_m; z + dz, y_1 + dy_1 \dots p_m + dp_m$$

lautet so:

$$dz - q_1 dy_1 - p_{\nu+1} dx_{\nu+1} - \dots - p_m dx_m = 0$$

und die partielle Differentialgleichung (32) stellt eine Relation zwischen den Elementkoordinaten unseres Raums E dar.

Wir betrachten jetzt im Raum  $R_{m+1}$  ein Flächenelement e mit den Koordinaten  $zx_ip_i$ , dessen zugehöriger Punkt Q in E gelegen ist; dann schneidet die Ebene dieses Flächenelements den Raum E nach einer linearen  $\mu_{m-r+1}$ , die mit Q zusammen ein Flächenelement mit den Koordinaten:

$$z, y_1, x_{r+1} \dots x_m; p_1 + \sum_{s}^{r} y_s p_s; p_{r+1} \dots p_m$$

liefert, oder kurz ausgedrückt: das Flächenelement  $zx_1 \dots x_m p_1 \dots p_m$  schneidet aus dem Raum E das obige Flächenelement aus. Ferner seien  $z^0x_1^0 \dots x_m^0$  die Koordinaten eines auf der Axe A gelegenen Punktes P des Raums  $R_{m+1}$ , und  $e_0$  ein den Punkt P enthaltendes Flächenelement, dessen m übrige Koordinaten wir mit  $p_1^0 \dots p_m^0$  bezeichnen. Dabei sollen die Konstanten  $z^0x_1^0 \dots x_m^0p_{v+1}^0 \dots p_m^0$  so gewählt sein, daß die Voraussetzungen des Art. 365 zutreffen, während  $p_1^0 \dots p_v^0$  aus den Gleichungen:

$$p_i^0 = \psi_i(z^0 x_1^0 \dots x_m^0 p_{v+1}^0 \dots p_m^0 c_1 \dots c_v) = \psi_i^0$$

zu berechnen sind. Das Flächenelement  $e_0$ , das von  $e_0$  aus dem Raum E ausgeschnitten wird, hat dann innerhalb des letzteren die Koordinaten:

$$z, 0, x_{r+1}^0 \dots x_m^0; \ \psi_1^0 + y_2 \psi_2^0 + \dots y_r \psi_r^0; \ p_{r+1}^0 \dots p_m^0;$$

es genügt also der partiellen Differentialgleichung (32) und ist überdies nach der Terminologie des vorigen Kapitels ein nicht singuläres Flächenelement dieser Gleichung. Darnach ist eo' auf einem und nur einem charakteristischen Streifen C' der partiellen Differentialgleichung (32) enthalten. Läßt man jetzt E alle  $\infty^{\nu-1}$  Mannigfaltigkeiten des Büschels (34) durchlaufen, ohne die Koordinaten  $z^0x_i^0$  des Punktes P zu ändern, so erzeugt die in E gelegene, zu eo gehörige "Ebene" die zu dem Flächenelement  $e_0$  gehörige Ebene des Raums  $R_{m+1}$ , und gleichzeitig der von e<sub>0</sub>' auslaufende charakteristische Streifen C' die durch e<sub>0</sub> festgelegte Charakteristik C des gegebenen Involutionssystems; umgekehrt schneidet die v-fach ausgedehnte Charakteristik C aus dem Raume E den durch e' gehenden charakteristischen Streifen der partiellen Differentialgleichung (32) aus. Es ist dies der geometrische Ausdruck der analytischen Thatsache, dass die Hauptintegrale hinsichtlich  $y_1 = 0$  der linearen partiellen Differentialgleichung (31) in die Hauptintegrale des Jacobi'schen Systems (5) hinsichtlich  $x_1 = x_1^0 ... x_v = x_v^0$ übergehen, wenn man die  $y_i$  mittels (30) eliminirt, und daß umgekehrt die zuletzt genannten Hauptintegrale sich vermöge der Substitution (30) in die ersteren verwandeln.

Wir betrachten jetzt diejenige Integral- $M_{m-\nu}$  des gegebenen Involutionssystems (3), welche durch die Relationen (33) und die folgenden:

(37) 
$$z = \varphi(x_{\nu+1} \dots x_m); \ p_{\nu+h} = \frac{\partial \varphi}{\partial x_{\nu+h}} \quad (h = 1, 2, \dots m - \nu)$$

definirt wird, deren zugehörige Punktmannigfaltigkeit also ganz auf der Axe A gelegen ist. Wir wollen diese Integral- $M_{m-r}$  mit  $\Omega_0$  bezeichnen; sie schneidet den Raum E nach einer Element- $M_{m-r}$ , die  $\Omega_0'$  genannt werde, und die in den Elementkoordinaten (36) durch die Gleichungen (37) und durch  $y_1=0$ ;  $q_1=\psi$  definirt ist. Die Ausgangsmannigfaltigkeit  $\Omega_0'$  ist dann auf einer und nur einer, ganz in E enthaltenen, m-r+1-fach ausgedehnten Integralmannigfaltigkeit  $\Omega'$  der partiellen Differentialgleichung  $q_1=\psi$  gelegen. Aus dem vorhin erkannten Zusammenhang zwischen den Charakteristiken des gegebenen Involutionssystems und der partiellen Differentialgleichung (32) folgt jetzt sofort: Läßt man E alle ebenen Mannigfaltigkeiten des Büschels (34) durchlaufen, so erzeugt  $\Omega'$  die durch  $\Omega_0$  festgelegte Integral- $M_m$  des gegebenen Involutionssystems; umgekehrt schneidet die letztere aus dem Raum E die durch  $\Omega_0'$  bestimmte Integral- $M_{m-r}$  der partiellen Differentialgleichung  $q_1=\psi$  aus.

Etwas allgemeiner können wir sagen: Bestimmt man ein Integral  $\Omega'$  der Gleichung  $q_1 = \psi$  mit Hülfe einer Ausgangsmannigfaltigkeit  $\Omega_0'$ , deren zugehörige Punktmannigfaltigkeit ganz auf der Axe A gelegen ist, und deren Definitionsgleichungen von den Parametern  $y_2 y_3 \dots y_r$  nicht abhängen, so erzeugt  $\Omega'$  ein Integral des gegebenen Involutionssystems, wenn man E um die Axe A sich beliebig drehen läßt.

376. Aus dem Theorem des Art. 373 hat Lie folgende Methode zur Integration der partiellen Differentialgleichung:

$$(38) p_1 = \psi(z, x_1 \dots x_m p_2 \dots p_m)$$

abgeleitet. Man bestimme mittels einer Operation 2m-1 eine von  $p_2$  nicht unabhängige Funktion  $f^{(1)}$  der Variabeln  $zx_1 \dots x_m, p_2 \dots p_m$ , die der Bedingung:

$$[p_1 - \psi, f^{(1)}] \equiv 0$$

genügt, löse die Gleichungen:

(39) 
$$p_1 = \psi; f^{(1)} = c,$$

nach  $p_1$  und  $p_2$  auf, und reduzire das so erhaltene zweigliedrige Involutionssystem nach dem Verfahren des Art. 373 auf eine einzige partielle Differentialgleichung in m-1 Independenten:

$$(40) p_1^{(1)} = \psi^{(1)}(z, x_1^{(1)} \dots x_{m-1}^{(1)}, p_2^{(1)} \dots p_{m-1}^{(1)}),$$

wobei wir die unabhängigen Veränderlichen der Gleichmäßigkeit halber

mit  $x_1^{(1)} \dots x_{m-1}^{(1)}$  und die Ableitungen  $\frac{\partial z}{\partial x_i^{(1)}}$ , mit  $p_i^{(1)}$  bezeichnet haben.

Nach dem zitirten Artikel läßt sich dann aus einem beliebigen vollständigen Integral der partiellen Differentialgleichung (40) durch gewisse Eliminationen ein vollständiges Integral des Involutionssystems (39) und mithin auch der gegebenen partiellen Differentialgleichung (38) herstellen. Wir bestimmen nun mittels einer Operation 2m-3 eine Funktion:

$$f^{(2)}(z, x_1^{(1)} \dots x_{m-1}^{(1)}, p_2^{(1)} \dots p_{m-1}^{(1)}),$$

welche der Bedingung:

$$[p_1^{(1)} - \psi^{(1)}, f^{(2)}] \equiv 0$$

genügt und von  $p_2^{(1)}$  nicht unabhängig ist, und reduziren das zweigliedrige Involutionssystem:

$$p_1^{(1)} = \psi^{(1)}, f^{(2)} = c_2$$

wie vorhin auf eine partielle Differentialgleichung:

$$p_1^{(2)} = \psi^{(2)}(z, x_1^{(2)} \dots x_{m-2}^{(2)}, p_2^{(2)} \dots p_{m-2}^{(2)})$$

etc. Schliefslich gelangt man zu einer Gleichung:

(41) 
$$p_1^{(m-1)} = \psi^{(m-1)}(z, x_1^{(m-1)}),$$

die als gewöhnliche Differentialgleichung erster Ordnung durch eine Operation 1 integrirt wird. Durch gewisse Eliminationen kann man dann nach Art. 373 ein vollständiges Integral der vorhergehenden Gleichung:

$$p_1^{(m-2)} = \psi^{(m-2)}(z, x_1^{(m-2)}, x_2^{(m-2)}, p_2^{(m-2)}),$$

sodann ein vollständiges Integral der zweitvorhergehenden Gleichung etc., schliefslich der gegebenen partiellen Differentialgleichung (38) ermitteln.

In den Fällen  $\beta$ ) und  $\gamma$ ), d. h. wenn  $\psi$  von z frei ist, lassen sich die vorhin mit  $f^{(1)}f^{(2)}$ ... bezeichneten Funktionen so wählen, daß sie die Variabeln z ebenfalls nicht enthalten; dadurch verringert sich die Ordnung der erforderlichen Integrationsoperationen um je eine Einheit, insbesondere wird die Gleichung (41) von z frei, also durch eine Quadratur integrirbar.

Im Falle  $\gamma$ ) endlich kann man den Funktionen  $f^{(1)}$ ,  $f^{(2)}$  .. außerdem noch die Bedingung auferlegen, in den  $p_k^{(i)}$  homogen nullter Ordnung zu sein. Die rechten Seiten der Gleichungen  $p_1^{(i)} = \psi^{(i)}$  werden dann in den  $p_k^{(i)}$  homogen erster Ordnung, und die  $m-2^{\text{te}}$  dieser Gleichungen hat die Form:

(42) 
$$p_1^{(m-2)} = p_2^{(m-2)} \cdot \chi(x_1^{(m-2)}, x_2^{(m-2)}),$$

d. h. sie ist eine lineare homogene partielle Differentialgleichung mit zwei Independenten; also läßt sich ein von zwei arbiträren Konstanten abhängendes vollständiges Integral:

$$z = c \varphi(x_1^{(m-2)}, x_2^{(m-2)}) + c'$$

dieser Gleichung mit Hülfe einer einzigen Operation 1 ermitteln, worauf man wie oben ein vollständiges Integral der gegebenen partiellen Differentialgleichung erhält. Aus diesem vollständigen Integral läßt sich dann nach Art. 314 ein vollständiges Integral nach der zweiten Definition des Art. 302 ohne weiteres ableiten.

In allen Fällen kann man den oben geschilderten Integrationsprozess nach irgend einem, etwa dem  $k^{\text{ten}}$  Schritte abbrechen, und für die partielle Differentialgleichung:

$$p_1^{(k)} = \psi^{(k)}(z, x_1^{(k)} \dots x_{m-k}^{(k)}, p_2^{(k)} \dots p_{m-k}^{(k)}),$$

ein vollständiges Integral mit Hülfe der Cauchy'schen Methode (Kap. XII, § 4) oder auch der zweiten Jacobi'schen Methode bestimmen, worauf ein vollständiges Integral der gegebenen Gleichung wie oben erhalten wird.

377. Es sei noch ausdrücklich hervorgehoben, daß die soeben entwickelte Lie'sche Methode zur Integration eines v-gliedrigen Involutionssystems bezw. einer partiellen Differentialgleichung in Lie's allgemeiner Theorie des Pfaff'schen Problems (Kap. VI, § 4) als Spezialfall enthalten ist.

In der That, der Ansatz des Art. 373 kommt im Falle  $\alpha$ ) darauf hinaus, den Pfaff'schen Ausdruck in  $2m - \nu + 1$  Variabeln:

$$\nabla_0 \equiv dz - \psi_1 dx_1 - \cdots - \psi_{\nu} dx_{\nu} - p_{\nu+1} dx_{\nu+1} - \cdots - p_m dx_m$$

vermöge der Substitution (30), in der  $y_2y_3...y_{\nu}$  Konstante bedeuten, auf einen nach Art. 305 bedingungslosen Pfaff'schen Ausdruck:

$$[\nabla_0] \equiv dz - ([\psi_1] + y_2[\psi_2] + \dots + y_{\nu}[\psi_{\nu}]) dy_1 - p_{\nu+1} dx_{\nu+1} - \dots - p_m dx_m$$
 in  $2m - 2\nu + 2$  Variabeln:

$$z, y_1, x_{\nu+1} \dots x_m, p_{\nu+1} \dots p_m$$

zu reduziren. Nach Art. 171 läfst sich dann durch gewisse Eliminationen aus jeder Normalform von  $[\nabla_0]$  eine solche von  $\nabla_0$  herstellen; es ist dies offenbar nur ein anderer Ausdruck für den in Art. 373 aufgestellten Lie'schen Satz.

Da ferner das zu  $[\nabla_0]$  gehörige vollständige System V sich auf die einzige lineare homogene partielle Differentialgleichung (31) re-

duzirt, so erkennt man auch das weitere Reduktionsverfahren der vorigen Nummer als einen Spezialfall der allgemeinen in Kap. VI, § 4 auseinandergesetzten Methode.

Im Falle β) verwandelt sich der Pfaff'sche Ausdruck:

$$\nabla_{0}' \equiv \psi_{1} dx_{1} + \cdots + \psi_{r} dx_{r} + p_{r+1} dx_{r+1} + \cdots + p_{m} dx_{m}$$

vermöge der Subsitution (30) in einen bedingungslosen Ausdruck:

$$[\nabla_0'] \equiv ([\psi_1] + y_2[\psi_2] + \dots + y_{\nu}[\psi_{\nu}]) dy_1 + p_{\nu+1} dx_{\nu+1} + \dots + p_m dx_m$$
  
mit den  $2m - 2\nu + 1$  Variabeln:

$$(43) y_1, x_{\nu+1} \dots x_m p_{\nu+1} \dots p_m,$$

und das Theorem des Art. 171 sagt jetzt aus, dass man aus jeder Normalform von  $[\nabla_0]$  eine Normalform von  $\nabla_0$  durch gewisse Eliminationen und eine Quadratur ermitteln kann. Diese Quadratur ist aber im gegenwärtigen Falle überflüssig. In der That, kennt man eine Normalform des Pfaff'schen Ausdrucks  $[\nabla_0]$ , oder, was dasselbe bedeutet, ein beliebiges vollständiges Integral der partiellen Differentialgleichung:

$$\frac{\partial z}{\partial y_1} = [\psi_1] + y_2[\psi_2] + \dots + y_r[\psi_r] \equiv \psi,$$

so erhält man durch gewisse Eliminationen alle  $2m-2\nu+1$  Hauptintegrale hinsichtlich  $y_1=0$  von der linearen partiellen Differentialgleichung (31), und aus ihnen die Hauptintegrale des Jacobi'schen Systems (5) hinsichtlich  $x_1=x_1^0 \dots x_\nu=x_\nu^0$ , wenn man die y mit Hülfe von (30) eliminirt; mittels dieser Hauptintegrale aber läßt sich nach Art. 364 ohne weiteres eine Normalform von  $\nabla_0$  herstellen.

Das vollständige System V mit den Independenten (43), das zu dem Pfaff'schen Ausdruck  $[\nabla_0{}']$  gehört, reduzirt sich auf die einzige Gleichung:

$$-\frac{\partial f}{\partial y_1} + \sum_{v=1}^m \left( \frac{\partial \psi}{\partial p_s} \frac{\partial f}{\partial x_s} - \frac{\partial \psi}{\partial x_s} \frac{\partial f}{\partial p_s} \right) = 0,$$

und man schließt daraus leicht, daß auch in dem vorliegendem Falle  $\beta$ ) die Reduktionsmethode der vorigen Nummer als Spezialfall in der allgemeinen Theorie von Kap. VI, § 4 enthalten ist.

Nur im Falle  $\gamma$ ) erweist sich das Verfahren des vorigen Artikels als eine leichte Modifikation der allgemeinen Lie'schen Theorie, da ja in diesem Falle der Pfaff'sche Ausdruck  $[\nabla_0']$ , auf den sich  $\nabla_0'$  vermöge der Substitution (30) reduzirt, nicht bedingungslos ist, sondern vielmehr die Klasse  $2m-2\nu$  besitzt (Art. 305).

378. Wir haben bisher die drei Fälle  $\alpha$ ),  $\beta$ ) und  $\gamma$ ) getrennt

behandelt, und außerdem noch jedesmal zwei Möglichkeiten unterschieden, je nachdem das gegebene  $\nu$ -gliedrige Involutionssystem nach  $\nu$  von den Variabeln  $p_1 \dots p_m$  auflösbar ist, oder nicht. Es ist aber leicht zu sehen, daß diese Unterscheidungen ganz unwesentlich sind.

Es sei zunächst ein  $\nu$ -gliedriges, von z nicht unabhängiges Involutionssystem:

(44) 
$$F_i(z, x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m) = c_i \qquad (i = 1, 2, \dots v)$$

vorgelegt. Schreiben wir darin:

(45) 
$$x_{m+1} \equiv z; \quad -\frac{q_i}{q_{m+1}} \equiv p_i \quad (i = 1, 2, ... m),$$

und setzen wir ferner:

$$\Phi_i(x_1 \ldots x_{m+1}, q_1 \ldots q_{m+1}) \equiv F_i\left(x_{m+1}, x_1 \ldots x_m, -\frac{q_1}{q_{m+1}}, \ldots -\frac{q_m}{q_{m+1}}\right),$$

so bilden die Gleichungen:

(46) 
$$\Phi_i(x_1 \dots x_{m+1}, q_1 \dots q_{m+1}) = c_i \quad (i = 1, 2, \dots \nu)$$

ein  $\nu$ -gliedriges homogenes Involutionssystem, d. h. die  $\Phi_i$  sind in den q homogen nullter Ordnung und genügen den Identitäten:

$$0 \equiv (\boldsymbol{\Phi}_{i} \boldsymbol{\Phi}_{k}) \equiv \sum_{1}^{m+1} \left( \frac{\partial \boldsymbol{\Phi}_{i}}{\partial q_{s}} \frac{\partial \boldsymbol{\Phi}_{k}}{\partial x_{s}} - \frac{\partial \boldsymbol{\Phi}_{i}}{\partial x_{s}} \frac{\partial \boldsymbol{\Phi}_{k}}{\partial q_{s}} \right).$$

In der That gelten vermöge der Substitutionen (45) die Identitäten:

$$\frac{\partial \Phi_{i}}{\partial x_{k}} \equiv \frac{\partial F_{i}}{\partial x_{k}}; \quad \frac{\partial \Phi_{i}}{\partial x_{m+1}} \equiv \frac{\partial F_{i}}{\partial z}; \quad \frac{\partial \Phi_{i}}{\partial q_{k}} = -\frac{1}{q_{m+1}} \frac{\partial F}{\partial p_{k}}$$

$$\frac{\partial \Phi_{i}}{\partial q_{m+1}} \equiv \sum_{i}^{m} \frac{\partial F_{i}}{\partial p_{k}} \frac{q_{k}}{q_{m+1}^{2}} \qquad (k = 1, \dots m; \ i = 1, 2, \dots \nu),$$

und man hat infolgedessen:

$$(\mathbf{\Phi}_i\mathbf{\Phi}_k) \equiv -\frac{1}{q_{m+1}} \cdot [F_iF_k],$$

wenn auf die linke Seite dieser Identität die Substitutionen (45) ausgeführt werden. Ist solcherweise das Involutionssystem (44) auf das homogene Involutionssystem (46) zurückgeführt, so hat man bei der Integration des letzteren natürlich die zweite Definition des Integralbegriffs zu bevorzugen (Art. 302). Aus jedem m+1-gliedrigen Gleichungensystem in den Variabeln  $x_1 
ldots x_{m+1} q_1 
ldots q_{m+1}$ , das die Relationen (46), nicht aber die Gleichung  $q_{m+1} = 0$  umfafst, und die Pfaff'sche Gleichung:

$$q_1 dx_1 + \cdots + q_{m+1} dx_{m+1} = 0$$

erfüllt, erhält man dann vermittelst der Substitution (45) die m+1 Definitionsgleichungen einer Integral- $M_m$  des gegebenen Involutionssystems (44) und umgekehrt.

Man erkennt auch, daß die Integrationsoperationen, welche nach Art. 354 zur Integration des homogenen Involutionssystems (46) erfordert werden, nach Anzahl und Ordnung mit denjenigen übereinstimmen, die nach demselben Artikel zur Integration des gegeben Involutionssystems (44) dienen.

379. Demnach hätten wir uns in diesem und dem vorhergehenden Kapitel von vorneherein auf die Betrachtung der Fälle  $\beta$ ) und  $\gamma$ ) beschränken können.

Es sei nun:

$$(47) F_i(x_1 x_2 \dots x_m p_1 \dots p_m) = c_i (i = 1 \dots \nu)$$

ein  $\nu$ -gliedriges Involutionssystem vom Typus  $\beta$ ) oder  $\gamma$ ). Nach Art. 352 dürfen wir dann ohne Beschränkung der Allgemeinheit annehmen, daßs sich die Gleichungen (47) in der Form:

(48) 
$$x_1 = \varphi_1(x_{\varrho+1} \dots x_m); \dots x_{\varrho} = \varphi_{\varrho}(x_{\varrho+1} \dots x_m)$$
  
(48a)  $p_{\varrho+h} = \varphi_{\varrho+h}(x_{\varrho+1} \dots x_m, p_1 \dots p_{\varrho}, p_{\nu+1} \dots p_m) \ (h = 1, 2, \dots \nu - \varrho)$ 

auflösen lassen. Dabei ist  $\varrho$  irgend eine Zahl der Reihe  $0, 1, \ldots \nu$ ; im Falle  $\varrho = 0$  kommen die ersten  $\varrho$  dieser Gleichungen in Wegfall, und das vorgelegte Involutionssystem (47) ist nach  $p_1 \ldots p_\nu$  auflösbar; im Falle  $\varrho = \nu$  enthalten die Gleichungen (47) keine der Variabeln  $p_1 \ldots p_m$ , und ihre Integration ist trivial (Art.301). Ist aber  $1 \leq \varrho \leq \nu - 1$ , so führen wir mittels der nachstehenden homogenen Berührungstransformation der 2m Variabeln  $x_i p_i$ :

$$x_{1}' = x_{1} - \varphi_{1}; \dots x_{\varrho}' = x_{\varrho} - \varphi_{\varrho}; x_{\varrho+1}' = x_{\varrho+1}; \dots x_{m}' = x_{m};$$

$$p_1' = p_1; \dots p_{\varrho}' = p_{\varrho}; \ p_{\varrho+h}' = p_{\varrho+h} + \sum_{1}^{\varrho} p_s \frac{\partial \varphi_s}{\partial x_{\varrho+h}} \quad (h = 1 \dots m - \varrho)$$

statt der  $x_i p_i$  die  $x_i' p_i'$  in die Gleichungen (48) (48a) ein, wodurch diese die folgende Form annehmen:

$$(49) x_1' = 0, \dots x_{\varrho}' = 0,$$

(50) 
$$p'_{\varrho+h} = \psi_{\varrho+h}(x'_{\varrho+1} \dots x'_m, p'_1 \dots p'_{\varrho}, p'_{\nu+1} \dots p'_m) \quad (h = 1, 2, \dots \nu - \varrho).$$

Nun verwandelt sich bei einer homogenen Berührungstransformation jedes Involutionssystem wieder in ein solches; d. h. man hat identisch:

(51) 
$$(x_i', p_{\varrho+h}' - \psi_{\varrho+h}) \equiv 0$$
  
(52)  $(p_{\varrho+h}' - \psi_{\varrho+h}, p_{\varrho+k}' - \psi_{\varrho+k}) \equiv 0$   $(i = 1, ... \varrho; k, h = 1, ... \nu - \varrho),$ 

und zwar gelten diese Beziehungen nicht nur vermöge des Gleichungensystems (49) (50), sondern überhaupt identisch, da ihre linken Seiten die Variabeln  $x_1' \dots x_{\varrho}' p_{\varrho+1}' \dots p_{\nu}'$  nicht enthalten. Die Relationen (51) schreiben sich aber so:

$$\frac{\partial \psi_{\varrho+h}}{\partial p'_{i}} \equiv 0 \qquad (i=1,2,\ldots \varrho; \ h=1,2,\ldots \nu-\varrho),$$

d. h. die Gleichungen (50) erhalten vermöge (49) die Form:

(53) 
$$p'_{\varrho+h} = \psi_{\varrho+h}(x'_{\varrho+1} \dots x'_m, p'_{\nu+1}, p'_{\nu+2}, \dots p'_m) \quad (h = 1, \dots \nu - \varrho).$$

Die Integration des vorgelegten Involutionssystems (47) kommt nun im Falle  $\beta$ ) darauf hinaus, alle m+1-gliedrigen Gleichungensysteme in  $z, x_1' \dots x_m' p_1' \dots p_m'$  zu bestimmen, welche die Relationen (49) und (50) umfassen, und die Pfaff'sche Gleichung:

$$dz - p_1' dx_1' - \cdots - p_m' dx_m' = 0$$

erfüllen, oder, was dasselbe besagt, alle  $m-\varrho+1$ -gliedrigen Gleichungensysteme in den Variabeln:

$$z, x'_{o+1} \dots x'_m, p'_{o+1} \dots p'_m$$

aufzusuchen, welche die Gleichungen (53) umfassen und die Pfaff'sche Gleichung:

$$dz - p'_{\varrho+1}dx'_{\varrho+1} - \cdots - p'_{m}dx'_{m} = 0$$

befriedigen. Darnach ist das Integrationsproblem (47) auf das Gleichungensystem (53) zurückgeführt, und das letztere stellt mit Rücksicht auf die Beziehungen (52) ein  $\nu - \varrho$ -gliedriges Involutionssystem mit nur  $m - \varrho$  Independenten  $x'_{\varrho+1} \dots x'_m$  dar.

Ebenso verlangt im Falle  $\gamma$ ) die Integration des gegebenen Involutionssystems (47), wenn die zweite Definition des Integralbegriffs (Art. 302) gewählt wird, die Aufsuchung aller  $m-\nu$ -gliedrigen Gleichungensysteme, welche die Relationen (53) umfassen und der Pfaff'schen Gleichung:

$$p'_{o+1}dx'_{o+1} + \cdots + p'_mdx'_m = 0$$

genügen; diese Integration kommt also wiederum auf diejenige der Gleichungen (53) hinaus, die jetzt offenbar ein  $\nu$  —  $\varrho$ -gliedriges homogenes Involutionssystem bilden.

Hat man solcherweise im Falle  $\beta$ ) alle Integral- $M_m$ , im Falle  $\gamma$ ) alle Integral- $M_{m-1}$  des Involutionssystems (49) (50) gefunden, so er-

hält man daraus mittels der obigen Berührungstransformation alle Integrale des ursprünglichen Involutionssystems (47).

Indem wir die Resultate dieser und der vorigen Nummer zusammenfassen und Art. 351 berücksichtigen, können wir schließlich den Satz aussprechen:

"Die Aufsuchung aller etwa vorhandenen gemeinsamen Integrale beliebig vorgegebener partieller Differentialgleichungen 1. Ordnung mit einer Unbekannten z und n unabhängigen Veränderlichen läßt sich entweder durch bloße Differentiationen und Eliminationen erledigen, oder erfordert außerdem noch die Integration eines gewissen Involutionssystems der Form:

$$p_i = \psi_i(x_1 x_2 \dots x_m, p_{\nu+1} \dots p_m)$$
  $(i = 1, 2, \dots \nu; \nu \le m; m \le n+1)$ ."

#### § 3. Die Hamilton-Jacobi'sche Theorie.

380. Die sogenannte Hamilton-Jacobi'sche Theorie der dynamischen Differentialgleichungen beruht auf einer Reihe analytischer Thatsachen, die mit den Ergebnissen dieses und des vorigen Kapitels im engsten Zusammenhang stehen.

Wir stellen folgenden Doppelsatz an die Spitze:

Es sei ein kanonisches System gewöhnlicher Differentialgleichungen:

(1) 
$$\frac{dq_i}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p_i}; \quad \frac{dp_i}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \qquad (i = 1, 2, \dots m)$$

gegeben, worin  $q_1q_2, \dots q_m, p_1p_2 \dots p_m$  die unbekannten Funktionen, t die unabhängige Variable, ferner:

(2) 
$$H(t, q_1, q_2, \dots q_m, p_1, p_2 \dots p_m)$$

eine beliebige Funktion der 2m + 1 Veränderlichen:

(3) 
$$t, q_1, q_2, \ldots q_m, p_1, p_2, \ldots p_m$$

bedeutet. Ist dann:

(4) 
$$z = \psi(q_1, q_2, \dots q_m, c_1, c_2, \dots c_m) + c$$

ein vollständiges Integral der partiellen Differentialgleichung:

(5) 
$$\frac{\partial z}{\partial t} + H\left(t, q_1, q_2 \cdots q_m, \frac{\partial z}{\partial q_1}, \frac{\partial z}{\partial q_2}, \cdots \frac{\partial z}{\partial q_m}\right) = 0,$$

so erhält man die allgemeinen Integralgleichungen des kanonischen Systems (1), indem man die 2m Relationen:

(6) 
$$\frac{\partial \psi}{\partial q_i} = p_i; \quad \frac{\partial \psi}{\partial c_i} = c_i' \qquad (i = 1, 2, \dots m),$$

nach den 2m arbiträren Konstanten  $c_1, \ldots c_m, c_1' \ldots c_m'$  auflöst.

Umgekehrt, sind die allgemeinen Integralgleichungen des kanonischen Systems bekannt, so kennt man auch diejenigen Integralfunktionen:

(7) 
$$q_i = \mathbf{x}_i(t, q_1^0 \dots q_m^0, p_1^0 \dots p_m^0) \qquad (i = 1, 2, \dots m).$$

(8) 
$$p_i = \pi_i(t, q_1^0 \dots q_m^0, p_1^0 \dots p_m^0)$$
  $(i = 1, 2, \dots m)$ 

die sich vermöge  $t = \tau$  bezw. auf die vorgeschriebenen Konstanten  $q_i^0$  und  $p_i^0$  reduziren; dann wird ein vollständiges Integral der partiellen Differentialgleichung (5) folgendermaßen erhalten:

Man substituire in dem Ausdruck:

(9) 
$$p_1 \frac{\partial H}{\partial p_1} + p_2 \frac{\partial H}{\partial p_2} + \dots + p_m \frac{\partial H}{\partial p_m} - H$$

für die qi, pi bezw. ihre Werte (7) (8), wodurch derselbe die Form:

$$v(t, q_1^0 \dots q_m^0, p_1^0 \dots p_m^0)$$

annehmen möge. Dann bilde man das Integral:

$$V(t,q_1^0\ldots q_m^0,p_1^0\ldots p_m^0) \equiv \int\limits_{a}^t\!\!v(t,q_1^0\ldots p_m^0)\,dt$$

und ersetze nach Ausführung dieser Quadratur die Größen  $p_1^0 cdots p_m^0$  durch ihre aus den Gleichungen (7) folgenden Ausdrücke in den Variabeln:

$$(10) t, q_1 \dots q_m, q_1^0 \dots q_m^0;$$

bezeichnet man das Resultat dieser Substitution mit

$$\Omega(t, q_1 \dots q_m, q_1^0 \dots q_m^0),$$

so ist die Gleichung:

$$(11) z = \Omega(t, q_1 \dots q_m, q_1^0 \dots q_m^0) + c$$

ein vollständiges Integral der partiellen Differentialgleichung (5) mit den arbiträren Konstanten  $q_1^0 \dots q_m^0$ , c.

381. Der erste Teil des Satzes ist eine unmittelbare Folge von Kap. XII § 2; um den zweiten Teil zu beweisen, wollen wir zunächst die funktionentheoretische Bedeutung des darin genannten Eliminationsprozesses näher erläutern. Zu diesem Zwecke verstehen wir unter:

(12) 
$$\boldsymbol{\tau}, \, \bar{q}_1 \dots \bar{q}_m, \, \bar{p}_1 \dots \bar{p}_m$$

eine Stelle, an der die Funktion H regulär ist. Dann besitzt die lineare homogene partielle Differentialgleichung 1. Ordnung:

(13) 
$$\frac{\partial f}{\partial t} + (H, f) = 0 ,$$

ein System von 2m Hauptintegralen:

$$K_i(t, q_1 \ldots q_m, p_1 \ldots p_m); \ \Pi_i(t, q_1 \ldots q_m, p_1 \ldots p_m) \quad (i = 1, 2, \ldots m),$$

die an der Stelle (12) regulär sind und sich vermöge  $t = \tau$  bezw. auf  $q_i$  und  $p_i$  reduziren. Ist dann:

(14) 
$$\tau, q_1^0, \dots q_m^0, p_1^0 \dots p_m^0$$

eine beliebige, in der Umgebung von (12) gelegene Stelle, an der die Funktionen H,  $K_i$ ,  $\Pi_i$  ebenfalls regulär sind, so lassen sich die 2m Relationen:

(15) 
$$q_i^0 = K_i; \ p_i^0 = \Pi_i \quad (i = 1, 2, ...m)$$

in der Form (7) (8) auflösen, und zwar sind die rechten Seiten dieser Gleichungen gewöhnliche Potenzreihen der 2m + 1 Größen:

(16) 
$$t - \tau, \ q_i^0 - \bar{q}_i; \ p_i^0 - \bar{p}_i \qquad (i = 1, 2, ... m);$$

sie ergeben sich durch eine einfache Variabelnänderung (Art. 48) bezw. aus den Potenzreihen  $K_i$  und  $\Pi_i$  und reduziren sich vermöge  $t = \tau$  bezw. auf  $q_i^0$  und  $p_i^0$ .

Die im obigen Satze mit v und V bezeichneten Funktionen sind nun nach Art. 38 offenbar ebenfalls gewöhnliche Potenzreihen der 2m+1 Größen (16), da ja die Funktion (9) an der Stelle (12) regulär ist.

Es sei nun:

(17) 
$$\tau', \overline{q}_1 \dots \overline{q}_m, \overline{p}_1 \dots \overline{p}_m$$

irgend eine andere, in der Umgebung von (12) gelegene Stelle, an der die Funktionen H,  $K_i$ ,  $\Pi_i$  sämtlich regulär sind, und an welcher keine der beiden Funktionaldeterminanten:

$$\begin{pmatrix} K_1 K_2 \dots K_m \\ p_1 p_2 \dots p_m \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} K_1 K_2 \dots K_m \Pi_1 \Pi_2 \dots \Pi_m \\ q_1 \quad q_2 \dots q_m \quad p_1 \quad p_2 \dots p_m \end{pmatrix}$$

verschwindet; die Existenz einer solchen Stelle werden wir sogleich

$$\sum_{1}^{m} \left( \frac{\partial \varphi}{\partial p_{s}} \frac{\partial \psi}{\partial q_{s}} - \frac{\partial \varphi}{\partial q_{s}} \frac{\partial \psi}{\partial p_{s}} \right).$$

<sup>1)</sup> Das Symbol  $(\varphi \psi)$  hat in diesem § immer die Bedeutung:

nachweisen. Ferner seien  $\alpha_i$  bezw.  $\beta_i$  die konstanten Werte, welche die Funktionen  $K_i$  bezw.  $H_i$  an dieser Stelle annehmen. Da nun die rechten Seiten der Gleichungen (15) sich als gewöhnliche Potenzreihen der 2m+1 Größen:

(20) 
$$t - \tau', q_i - \bar{q}_i, p_i - \bar{p}_i$$
  $(i = 1, 2, ...m)$ 

darstellen lassen, und die Determinante (19) an der Stelle (17) von Null verschieden ist, so kann man (nach Art. 39) die Relationen (15) in der Form (7) (8) auflösen, und die rechten Seiten dieser Gleichungen werden gewöhnliche Potenzreihen der 2m + 1 Größen:

(21) 
$$t - \tau', \ q_i^0 - \alpha_i, \ p_i^0 - \beta_i \qquad (i = 1, 2, \dots m),$$

m. a. W.: die Funktionen  $x_i$  und  $\pi_i$  sind, als Funktionen der 2m+1 Variabeln t,  $q_i^0$ ,  $p_i^0$  betrachtet, an der Stelle:

$$\tau', \alpha_1 \ldots \alpha_m, \beta_1 \ldots \beta_m$$

regulär, und reduziren sich daselbst offenbar bezw. auf  $\bar{q}_i$ ,  $\bar{p}_i$ . Aus Art. 38 folgt jetzt, daß auch die Funktionen v und V des vorigen Artikels gewöhnliche Potenzreihen der Größen (21) sind. Insbesondere hat V die Form:

(22) 
$$V \equiv \mathfrak{P}(t-\tau', q_1^0-\alpha_1..q_m^0-\alpha_m, p_1^0-\beta_1..p_m^0-\beta_m).$$

Da ferner der Annahme nach die Determinante (18) an der Stelle (17) nicht null ist, so lassen sich die Gleichungen:

$$q_i^0 = K_i(t, q_1 \dots q_m, p_1 \dots p_m)$$
  $(i = 1, 2, \dots m)$ 

folgendermaßen auflösen:

(23) 
$$p_i = \mathfrak{P}_i(t - \tau', q_1 - \bar{q}_1, \dots q_m - \bar{q}_m, q_1^0 - \alpha_1, \dots q_m^0 - \alpha_m)$$
  
 $(i = 1, 2, \dots m),$ 

und die Potenzreihen Bi reduziren sich vermöge der Substitution:

(24) 
$$t = \tau', q_i = \bar{q}_i, q_i^0 = \alpha_i \quad (i = 1, 2, ...m)$$

bezw. auf die Konstanten  $\bar{p}_i$ .

Nun sind aber die Funktionen  $\Pi_i$  gewöhnliche Potenzreihen der Größen (20); ersetzen wir darin die Differenzen  $p_i - \bar{p}_i$  durch ihre aus (23) folgenden Werte, so erhält man Formeln folgender Gestalt:

(25) 
$$p_i^0 = \mathfrak{p}_i(t - \tau', q_1 - \bar{q}_1 \dots q_m - \bar{q}_m, q_1^0 - \alpha_i \dots q_m^0 - \alpha_m),$$

worin die  $\mathfrak{p}_i$  Potenzreihen der eingeklammerten Größen bedeuten und sich vermöge (24) auf  $\beta_i$  resp. reduziren. Indem man endlich in (22) die Differenzen  $p_i^0 - \beta_i$  durch ihre aus (25) folgenden Werte ersetzt, ver-

wandelt sich V in eine Funktion  $\Omega$  der 2m + 1 Variabeln (10), die an der Stelle:

$$\tau, \overline{q}_1, \overline{q}_2 \dots \overline{q}_m, \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_m$$

regulär ist.

382. Es erübrigt jetzt nur noch zu zeigen, dass in der Umgebung der Stelle (12) immer eine andere Stelle (17) existirt, an der alle Funktionen H,  $K_i$ ,  $\Pi_i$  regulär sind und die Determinanten (18) (19) nicht verschwinden. Die zweite dieser Determinanten verschwindet nicht identisch, da sie an der Stelle  $t = \tau$  den Wert 1 besitzt. Nach Art. 38 bleibt also nur noch nachzuweisen, dass die Determinante (18) nicht identisch null ist. Nun besitzen die Funktionen  $K_i$  folgende Form:

$$K_i = q_i + (t - \tau) \mathfrak{Q}_i(t - \tau, q_1 - \overline{q}_1, \dots p_m - \overline{p}_m),$$

und man hat infolge dessen:

$$\frac{\partial \mathit{K}_{i}}{\partial \mathit{p}_{k}} \! \equiv (t - \mathit{t}) \frac{\partial \mathit{D}_{i}}{\partial \mathit{p}_{k}} \cdot$$

Es ist also zu zeigen, dass die m-reihige Determinante:

(26) 
$$\left| \frac{\partial \mathfrak{Q}_i}{\partial p_k} \right| \qquad (i, k = 1, 2, \dots m)$$

nicht identisch verschwindet. Bezeichnen wir nun allgemein mit  $\{f\}$  den Wert der Funktion  $f(t, q_1 \dots p_m)$  an der Stelle (12), so hat man:

$$\left\{\frac{\partial \mathfrak{Q}_i}{\partial p_{\iota}}\right\} = \left\{\frac{\partial^2 K_i}{\partial p_{\iota} \partial t}\right\},\,$$

ferner bestehen die Identitäten:

$$\frac{\partial K_i}{\partial t} + (H, K_i) \equiv 0,$$

und mithin:

(27) 
$$\frac{\partial^2 K_i}{\partial p_k \partial t} + \left(\frac{\partial H}{\partial p_k}, K_i\right) + \left(H, \frac{\partial K_i}{\partial p_k}\right) \equiv 0.$$

Aus der Definition der Hauptintegrale K, folgt aber:

$$\left\{\frac{\partial K_i}{\partial p_k}\right\} = 0, \quad \left\{\frac{\partial K_i}{\partial q_k}\right\} = 0, \quad \left\{\frac{\partial K_i}{\partial q_i}\right\} = 1,$$

also ergiebt sich aus (27):

$$\left\{ \frac{\partial^{\,2} K_{i}}{\partial \, p_{k} \partial \, t} \right\} = - \sum_{1}^{m} \left\{ \frac{\partial^{\,2} H}{\partial \, p_{k} \partial \, p_{s}} \right\} \; \left\{ \frac{\partial \, K_{i}}{\partial \, q_{s}} \right\} = - \left\{ \frac{\partial^{\,2} H}{\partial \, p_{i} \, \partial \, p_{k}} \right\}.$$

Also wird die *m*-reihige Determinante (26) an der Stelle (12) der folgenden Determinante gleich:

$$(-1)^m \left| \left\{ \frac{\partial^2 H}{\partial p_i \partial p_k} \right\} \right| \qquad (i, k = 1, 2, \dots m).$$

Wenn also die nach  $p_1 \dots p_m$  genommene Hesse'sche Determinante:

(28) 
$$\left| \frac{\partial^2 H}{\partial p_i \partial p_k} \right| \quad (i, k = 1, 2, \dots m)$$

der Funktion H nicht identisch null ist, und die Stelle (12) von vorneherein so gewählt wird, dass die Determinante (28) daselbst nicht verschwindet, so ist die Determinante (18) nicht identisch null, und es existirt dann stets auch eine Stelle:

$$\tau', \overline{q}_1 \dots \overline{q}_m \overline{p}_1 \dots \overline{p}_m,$$

an der alle Funktionen H,  $K_i$ ,  $H_i$  regulär sind, und die beiden Funktionaldeterminanten (18) (19) nicht verschwinden (Art. 38). Unter der gemachten Voraussetzung kann man also die Gleichungen (15), oder
auch, was dasselbe besagt, die Gleichungen (7) (8) nach den 2mGrößen  $p_1 cdot p_m$ ,  $p_1^0 cdot p_m^0$  auflösen, und die erhaltenen Ausdrücke in
die Funktion V substituiren.

Bei den sogleich zu besprechenden Problemen der Variationsrechnung und der Dynamik kommen in der That nur solche Funktionen H in Betracht, deren Hesse'sche Determinante (28) nicht identisch null ist. Es sei noch hervorgehoben, daß durch die Bedingung, die wir solcherweise der Funktion H auferlegen, auch der Fall, daß H in den  $p_i$  homogen erster Ordnung ist, also die Funktionen v und V identisch verschwinden, von vorneherein ausgeschlossen wird. In diesem Falle wären nämlich die Ableitungen  $\frac{\partial H}{\partial p_i}$  in den  $p_i$  homogen nullter Ordnung, also beständen die Identitäten:

$$\sum_{1}^{m} p_{s} \frac{\partial^{2} H}{\partial p_{i} \partial p_{s}} \equiv 0 \qquad (i = 1, 2, \dots m),$$

und es verschwände somit die Determinante (28).

383. Wir müssen jetzt, um den Beweis der in Art. 380 aufgestellten Behauptungen zu Ende zu führen, noch den Nachweis erbringen, daß die Gleichung (11) ein vollständiges Integral der partiellen Differentialgleichung (5) definirt, wenn  $\Omega$  die in Art. 380 erwähnte Funktion bedeutet. Wir betrachten die homogene lineare partielle Differentialgleichung:

(29) 
$$\frac{\partial f}{\partial t} + (H, f) + \left(\sum p_s \frac{\partial H}{\partial p_s} - H\right) \frac{\partial f}{\partial z} = 0$$

mit den 2m + 2 Independenten:

$$(30) z, t, q_1 \dots q_m, p_1 \dots p_m.$$

Die Hauptintegrale hinsichtlich  $t = \tau$  dieser Gleichung sind nach Art. 308 die folgenden:

$$z - V(t, K_1 ... K_m, \Pi_1 ... \Pi_m); K_1 ... K_m, \Pi_1 ... \Pi_m,$$

mithin besteht die Identität:

$$dz + Hdt - p_1 dx_1 - \cdots - p_m dx_m \equiv d(z - V) - \Pi_1 dK_1 - \cdots - \Pi_m dK_m$$

worin die Differentiale auf der rechten Seite sich auf alle 2m + 2 Variabeln (30) beziehen. Die Gleichungen:

(31) 
$$z = V(t, K_1 ... K_m, \Pi_1 ... \Pi_m) + c; K_1 = q_1^0 ... K_m = q_m^0$$

definiren also ein vollständiges Integral der partiellen Differentialgleichung (5), wenn man unter den  $p_i$  die Ableitungen  $\frac{\partial z}{\partial q_i}$  versteht, und unsere Behauptung ist erwiesen, da ja die Relation (11) durch Elimination der  $p_i$  aus den Gleichungen (31) entsteht.

Wie aus Art. 382 ersichtlich ist, besteht die eigentümliche Schwierigkeit dieses Eliminationsverfahrens darin, daß die Funktionaldeterminante (18) gerade an der Stelle (12), die der Definition der Hauptintegrale  $K_i$ ,  $\Pi_i$  zu Grunde liegt, und überhaupt an jeder Stelle, für die  $t = \tau$  ist, verschwindet (vgl. die Bemerkungen über Integralconoide in Art. 317 und 331).

Diese Schwierigkeit kann man leicht dadurch umgehen, dass man die  $p_i$  aus den Relationen:

$$z = V(t, K_1 ... K_m, \Pi_1 ... \Pi_m) + \sum_{1}^{m} K_s \Pi_s + c$$

$$\Pi_1 = p_1^0, ... \Pi_m = p_m^0$$

eliminirt (Art. 313); das so erhaltene vollständige Integral:

$$z = \Omega'(t, q_1 \dots q_m, p_1^0 \dots p_m^0) + c,$$

besitzt jedoch für die Probleme der Dynamik nicht dieselbe einfache Bedeutung wie das Integral (11).

384. Die bisherigen Entwickelungen dieses § stehen in naher Beziehung zu dem folgenden Problem der Variationsrechnung:

Man soll m Funktionen  $q_1q_2 \dots q_m$  der unabhängigen Variabeln t so bestimmen, daß die Variation des Integrals:

$$S \equiv \int\limits_{\pi}^{t}\! m{\Phi}(t,q_{1}\ldots q_{m},q_{1}^{'}\ldots q_{m}^{'})dt$$

verschwindet, wenn die Variationen  $\delta t$ ,  $\delta q_i$  an den beiden Integrationsgrenzen gleich Null angenommen werden. Dabei ist:

$$q_i' \equiv \frac{dq_i}{dt}$$
  $(i = 1, 2, \dots m)$ 

gesetzt, und von der Funktion  $\Phi$  wird nur vorausgesetzt, daß ihre nach  $q_1' \dots q_m'$  genommene Hesse'sche Determinante:

(32) 
$$\left| \frac{\partial^2 \Phi}{\partial q'_i \partial q'_k} \right| \qquad (i, k = 1, 2, \dots m)$$

nicht identisch null ist.

Für die Variation &S findet man:

$$\begin{split} \delta S = & \int_{\tau}^{t} \boldsymbol{\Phi} d(\delta t) + \int_{\tau}^{t} \delta \, \boldsymbol{\Phi} dt = \left[ \boldsymbol{\Phi} \, \delta t \right]_{\tau}^{t} - \int_{\tau}^{t} \frac{d \, \boldsymbol{\Phi}}{d \, t} \, \delta t dt + \int_{\tau}^{t} \sum \frac{\partial \, \boldsymbol{\Phi}}{\partial \, q_{s}} \, \delta \, q_{s} dt \\ & + \int_{\tau}^{t} \sum \frac{\partial \, \boldsymbol{\Phi}}{\partial \, q_{s}'} \, \delta \, q_{s}' \, dt + \int_{\tau}^{t} \frac{\partial \, \boldsymbol{\Phi}}{\partial \, t} \, \delta t dt \\ & = \left[ \boldsymbol{\Phi} \, \delta t \right]_{\tau}^{t} - \int_{\tau}^{t} \sum \frac{\partial \, \boldsymbol{\Phi}}{\partial \, q_{s}} \, q_{s}' \, \delta t dt - \int_{\tau}^{t} \sum \frac{\partial \, \boldsymbol{\Phi}}{\partial \, q_{s}'} \, \delta \, t dt - \int_{\tau}^{t} \frac{\partial \, \boldsymbol{\Phi}}{\partial \, t} \, \delta t dt \\ & + \int_{\tau}^{t} \sum \frac{\partial \, \boldsymbol{\Phi}}{\partial \, q_{s}} \, \delta \, q_{s} dt + \int_{\tau}^{t} \sum \frac{\partial \, \boldsymbol{\Phi}}{\partial \, q_{s}'} \, \delta \, q_{s}' \, dt + \int_{\tau}^{t} \frac{\partial \, \boldsymbol{\Phi}}{\partial \, t} \, \delta t dt. \end{split}$$

Nun hat man aber durch partielle Integration:

$$\int_{\tau}^{t} \frac{\partial \Phi}{\partial q_{s}'} \frac{dq_{s}'}{dt} \, \delta t dt = \left[ \frac{\partial \Phi}{\partial q_{s}'} \, q_{s}' \, \delta t \right]_{\tau}^{t} - \int_{\tau}^{t} \frac{d}{dt} \, \frac{\partial \Phi}{\partial q_{i}'} \cdot q_{s}' \, \delta t dt,$$

ferner:

$$\int_{\tau}^{t} \frac{\partial \Phi}{\partial q'_{s'}} \delta q'_{s'} dt = \int_{\tau}^{t} \frac{\partial \Phi}{\partial q'_{s'}} \frac{d}{dt} \delta q_{s} \cdot dt = \left[ \frac{\partial \Phi}{\partial q'_{s}} \delta q_{s} \right]_{\tau}^{t} - \int_{\tau}^{t} \frac{d}{dt} \frac{\partial \Phi}{\partial q'_{s'}} \delta q_{s} dt,$$

und man erhält sonach:

(33) 
$$\delta S \equiv \left[\Phi \delta t\right]_{\tau}^{t} + \int_{\tau}^{t} \sum \left(\frac{\partial \Phi}{\partial q_{s}} - \frac{d}{dt} \frac{\partial \Phi}{\partial q_{s}'}\right) (\delta q_{s} - q_{s}' \delta t) dt + \left[\sum \frac{\partial \Phi}{\partial q_{s}'} (\delta q_{s} - q_{s}' \delta t)\right]_{\tau}^{t}.$$

Da nun die Variationen  $\delta t$ ,  $\delta q_s$  an den Integrationsgrenzen verschwinden sollen, so erhält man als notwendige und hinreichende Bedingungen für das identische Verschwinden der Variation  $\delta S$  die folgenden:

(34) 
$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \Phi}{\partial q_s'} - \frac{\partial \Phi}{\partial q_s} = 0 \qquad (s = 1, 2, \dots m),$$

oder etwas ausführlicher geschrieben:

$$\sum_{1}^{m} \frac{\partial^{2} \Phi}{\partial q_{i}' \partial q_{k}'} \frac{d^{2} q_{k}}{d t^{2}} + \sum_{1}^{m} \frac{\partial^{2} \Phi}{\partial q_{i}' \partial q_{k}} q_{k}' + \frac{\partial^{2} \Phi}{\partial q_{i}' \partial t} = \frac{\partial \Phi}{\partial q_{i}} \qquad (i = 1, 2, \dots m).$$

Es sind dies m gewöhnliche Differentialgleichungen 2. Ordnung, die sich nach den Ableitungen:

$$\frac{d^2q_1}{dt^2}$$
,  $\frac{d^2q_2}{dt^2}$  ...  $\frac{d^2q_m}{dt^2}$ 

auflösen lassen.

385. Es sei nun:

$$\tau, \overline{q}_1, \overline{q}_2 \dots \overline{q}_m, \overline{q}_1', \overline{q}_2' \dots \overline{q}_m'$$

eine Stelle, an der  $\Phi$  regulär ist, und die Determinante (32) nicht verschwindet; ferner mögen die Ableitungen.  $\frac{\partial \Phi}{\partial q'_i}$  an dieser Stelle bezw. die Werte  $\bar{p}_i$  annehmen. Dann lassen sich die Gleichungen:

(35) 
$$p_i = \frac{\partial \Phi}{\partial q_i'} \qquad (i = 1, 2, \dots m)$$

folgendermalsen auflösen:

(36) 
$$q_i' = \mathfrak{D}_i(t - \tau, q_1 - \bar{q}_1 \dots q_m - \bar{q}_m, p_1 - \bar{p}_1 \dots p_m - \bar{p}_m)$$
  
 $(i = 1, 2, \dots m),$ 

und die Potenzreihen  $\mathfrak{Q}_i$  reduziren sich vermöge  $t=\tau, q_i=\bar{q}_i, p_i=\bar{p}_i$ , bezw. auf die Konstanten  $\bar{q}_i$ .

Wir bilden jetzt den Ausdruck:

(37) 
$$p_1 q_1' + p_2 q_2' + \cdots p_m q_m' - \Phi,$$

und substituiren hierin für die  $q'_i - \bar{q}_i$  ihre aus (36) folgenden Werte. Dadurch erhalten wir eine Funktion:

$$H(t, q_1, q_2, \ldots q_m, p_1, p_2, \ldots p_m),$$

die an der Stelle:

(38) 
$$\tau, \bar{q}_1 \dots \bar{q}_m, \bar{p}_1 \dots \bar{p}_m$$

regulär ist; sie wird die "reziproke Funktion" von Φ genannt.

Ist f irgend eine Funktion der 2m + 1 Variabeln  $t, q_i, q'_i$ , so bezeichnen wir mit  $\{f\}$  die Funktion, die aus ihr entsteht, wenn man die  $q'_i$  durch ihre Werte (36) ersetzt. Dann findet man:

$$(39) \begin{cases} \frac{\partial H}{\partial p_{i}} \equiv \sum_{1}^{m} p_{s} \frac{\partial \mathfrak{D}_{s}}{\partial p_{i}} + \mathfrak{D}_{i} - \sum \left\{ \frac{\partial \Phi}{\partial q_{s}'} \right\} \frac{\partial \mathfrak{D}_{s}}{\partial p_{i}} \equiv \mathfrak{D}_{i} \\ \frac{\partial H}{\partial q_{i}} \equiv \sum_{1}^{m} p_{s} \frac{\partial \mathfrak{D}_{s}}{\partial q_{i}} - \left\{ \frac{\partial \Phi}{\partial q_{i}} \right\} - \sum \left\{ \frac{\partial \Phi}{\partial q_{s}'} \right\} \frac{\partial \mathfrak{D}_{s}}{\partial q_{i}} \equiv - \left\{ \frac{\partial \Phi}{\partial q_{i}} \right\} \\ \frac{\partial^{2} H}{\partial p_{i} \partial p_{k}} \equiv \frac{\partial \mathfrak{D}_{i}}{\partial p_{k}}. \end{cases}$$

Aus der letzten dieser Gleichungen folgt, dass die Determinante:

(28) 
$$\left| \frac{\partial^2 H}{\partial p_i \partial p_k} \right| \qquad (i, k = 1 \dots m)$$

an der Stelle (38) nicht null ist. Man hat ferner:

$$rac{dq_i}{dt} \equiv q_i' \equiv \mathfrak{Q}_i \equiv rac{\partial H}{\partial p_i},$$

und die Gleichungen (34) nehmen vermöge der Variabelntransformation (35) folgende Form an:

$$\frac{d p_i}{d t} = \left\{ \frac{\partial \Phi}{\partial q_i} \right\} \equiv -\frac{\partial \mathbf{H}}{\partial q_i}.$$

Wir erhalten solcherweise das kanonische System:

(40) 
$$\frac{dq_i}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p_i}; \quad \frac{dp_i}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \qquad (i = 1, 2, \dots m).$$

Es sei jetzt:

(41) 
$$\tau, q_1^0 \dots q_m^0, q_1^{'0} \dots q_m^{'0}$$

eine in der Umgebung von  $\tau, \bar{q}_i, \bar{q}_i'$  gelegene Stelle, an der  $\Phi$  regulär und die Determinante (32) nicht null ist. Ferner setzen wir:

(42) 
$$p_i^0 = \left(\frac{\partial \Phi}{\partial q_i'}\right)_0 \quad (i = 1 \dots m).$$

Die rechten Seiten dieser Gleichungen entstehen aus den rechten Seiten von (35), indem man darin t,  $q_i$ ,  $q_i'$  bezw. durch  $\tau$ ,  $q_i^0$ ,  $q_i'^0$  ersetzt, sind

also gewöhnliche Potenzreihen der 2m + 1 Größen:

$$t-\tau, q_i^0 - \bar{q}_i; q_i^{'0} - \bar{q}_i'.$$

Ferner ist H an der Stelle:

(43) 
$$\tau, q_1^0 \dots q_m^0, p_1^0 \dots p_m^0$$

regulär, und die Determinante (28) verschwindet daselbst nicht. Aus der Entstehung des kanonischen Systems (40) folgt jetzt ohne weiteres die analytische Thatsache:

Definiren die 2m Gleichungen:

(44) 
$$q_i = \varkappa_i(t, q_1^0 \dots q_m^0, p_1^0 \dots p_m^0) \qquad (i = 1, 2, \dots m)$$

(45) 
$$p_i = \pi_i(t, q_1^0 \dots q_m^0, p_1^0 \dots p_m^0) \qquad (i = 1, 2, \dots m)$$

diejenigen Integralfunktionen des kanonischen Systems (40), die sich vermöge  $t = \tau$  bezw. auf  $q_i^0$  und  $p_i^0$  reduziren, so liefern die Gleichungen:

$$q_{\scriptscriptstyle i} = \mathbf{x}_{\scriptscriptstyle i}\!\!\left(t,q_1^{\scriptscriptstyle 0}\ldots q_m^{\scriptscriptstyle 0},\left(\frac{\partial\,\Phi}{\partial\,q_1^{\scriptscriptstyle \prime}}\right)_{\scriptscriptstyle 0}\cdots\left(\frac{\partial\,\Phi}{\partial\,q_m^{\scriptscriptstyle \prime}}\right)_{\scriptscriptstyle 0}\right) \qquad (i=1,2,\ldots m)$$

die Integralfunktionen des simultanen Systems (34) von der Eigenschaft, daß vermöge  $t = \tau$  die Funktion  $q_i$  in die Konstante  $q_i^0$  und  $q_i'$  in  $q_i'^0$  übergeht. Umgekehrt, stellen die Gleichungen:

$$q_{i} = k_{i}(t, q_{1}^{0} \dots q_{m}^{0}, \ q_{1}^{'0} \dots q_{m}^{'0}) \qquad (i = 1, 2, \dots m)$$

die eben genannten Integralfunktionen des simultanen Systems (34) dar, so definiren die Relationen:

$$q_{i} = k_{i}(t, q_{1}^{0} \dots q_{m}^{0}, (\mathfrak{D}_{1})_{0}, \dots (\mathfrak{D}_{m})_{0}) \qquad (i = 1 \dots m)$$

$$p_{i} = \frac{\partial \Phi}{\partial q_{i}} \qquad (i = 1, 2, \dots m)$$

die vorhin erwähnten Integralfunktionen des kanonischen Systems (40), wenn man auf den rechten Seiten der Gleichungen (46) die  $q_i'$  durch ihre Ausdrücke:

$$\frac{\partial k_i}{\partial t}$$

ersetzt.

Die Integration des simultanen Systems (34) kommt somit auf diejenige des kanonischen Systems (40) hinaus, und umgekehrt.

386. Vermöge der Formeln (39) hat man:

$$m{\Phi} \equiv p_1 rac{\partial H}{\partial p_1} + \cdots + p_m rac{\partial H}{\partial p_m} - H;$$

also kann das oben mit S bezeichnete Integral so geschrieben werden:

$$S \equiv \int_{-1}^{t} \left( p_{1} \frac{\partial H}{\partial p_{1}} + \dots + p_{m} \frac{\partial H}{\partial p_{m}} - H \right) dt.$$

Wir denken uns in der Funktion unter dem Integralzeichen die  $p_i$ ,  $q_i$  durch ihre Ausdrücke (44) (45) ersetzt, sodann die Integration zwischen den Grenzen  $\tau$  und t ausgeführt und die so erhaltene Funktion wie früher mit:

$$V(t, q_1^0 \dots q_m^0, p_1^0 \dots p_m^0)$$

bezeichnet. Um die Variation  $\delta V$  nach der Formel (33) zu berechnen, bezeichnen wir die Variationen von t,  $q_i^0$ ,  $p_i^0$  an der untern Integrationsgrenze mit  $\delta \tau$ ,  $\delta q_i^0$ ,  $\delta p_i^0$  und beachten, daß der in (33) unter dem Integralzeichen stehende Teil der Variation  $\delta V$  identisch verschwindet, da ja die  $\varkappa_i$ ,  $\pi_i$  Integralfunktionen des kanonischen Systems (40) sind, und die linken Seiten der Gleichungen (34) vermöge (35) mit den Ausdrücken  $\frac{dp_i}{dt} + \frac{\partial H}{\partial q_i}$  übereinstimmen. Man findet sonach, mit Rücksicht auf (35) (37) (44) (45):

$$\delta V \equiv \frac{\partial V}{\partial \tau} \, \delta \tau + \frac{\partial V}{\partial t} \, \delta t + \sum_{i} \frac{\partial V}{\partial q_{i}^{0}} \, \delta q_{i}^{0} + \frac{\partial V}{\partial p_{i}^{0}} \, \delta p_{i}^{0} \\
\equiv H(\tau, q_{1}^{0} \dots q_{m}^{0}, p_{1}^{0} \dots p_{m}^{0}) \, \delta \tau - H(t, \varkappa_{1} \dots \varkappa_{m}, \varkappa_{1} \dots \varkappa_{m}) \, dt \\
+ \sum_{1}^{m} \varkappa_{i} \delta \varkappa_{i} - \sum_{1}^{m} p_{i}^{0} \, \delta q_{i}^{0}.$$

Es ist dies eine Identität, die für jedes beliebige Wertsystem der 2m+2 Variabeln:

$$\tau, t, q_1^0 \dots q_m^0, p_1^0 \dots p_m^0$$

und ihrer Differentiale stattfindet, wenn

$$\delta \varkappa_i \equiv rac{\partial \varkappa_i}{\partial au} \, \delta au + rac{\partial \varkappa_i}{\partial \, t} \, \delta \, t + \sum rac{\partial \varkappa_i}{\partial \, q_s{}^0} \, \delta \, q_s{}^0 + \sum rac{\partial \, \varkappa_i}{\partial \, p_s{}^0} \, \delta \, p_s{}^0$$

gesetzt wird.

Identifiziren wir jetzt unsere Funktion H mit dem in Art. 380 ebenso bezeichneten Ausdruck, und verstehen wir unter  $K_i$ ,  $H_i$  wie früher die Hauptintegrale der linearen partiellen Differentialgleichung (13) hinsichtlich  $t = \tau$ , so lassen sich die Relationen (15), oder auch, was dasselbe besagt, die Relationen (44) (45) folgendermaßen auflösen:

(48) 
$$p_i^0 = \omega_i(t, q_1 \dots q_m, q_1^0 \dots q_m^0) \qquad (i = 1 \dots m)$$

(49) 
$$p_i = \overline{\omega}_i(t, q_1 \dots q_m, q_1^0 \dots q_m^0) \quad (i = 1 \dots m)$$

und die so erhaltenen Ausdrücke für die  $p_i^0$  in V substituiren, wodurch diese Funktion in:

$$\Omega(t,q_1\ldots q_m,q_1^0\ldots q_m^0)$$

übergehe (Art. 380). Offenbar entstehen die  $\overline{\omega}_i$  aus den  $\pi_i$  dadurch, daßs man darin die  $p_i^0$  durch ihre Ausdrücke  $\omega_i$  ersetzt.

Ersetzen wir nun auch in der Identität (47) die  $p_i^0$  überall durch die  $\omega_i$  und verstehen wir unter  $\delta \omega_i$  den Ausdruck:

$$\frac{\partial \omega_{i}}{\partial \tau} \delta \tau + \frac{\partial \omega_{i}}{\partial t} \delta t + \sum \frac{\partial \omega_{i}}{\partial q_{s}} \delta q_{s} + \sum \frac{\partial \omega_{i}}{\partial q_{s}^{0}} \delta q_{s}^{0},$$

so erhalten wir das Resultat:

$$\begin{split} & \sum \frac{\partial \ V}{\partial \ p_i^{\ 0}} \ \delta \ \omega_i + \sum \frac{\partial \ V}{\partial \ q_i^{\ 0}} \ \delta \ q_i^{\ 0} + \frac{\partial \ V}{\partial \ \tau} \ \delta \ \tau + \frac{\partial \ V}{\partial \ t} \ \delta t \\ & \equiv \sum \frac{\partial \ \Omega}{\partial \ q_i} \delta \ q_i + \sum \frac{\partial \ \Omega}{\partial \ q_i^{\ 0}} \ \delta \ q_i^{\ 0} + \frac{\partial \ \Omega}{\partial \ \tau} \ \delta \ \tau + \frac{\partial \ \Omega}{\partial \ t} \ \delta t \\ & \equiv H(\tau, \ q_1^0 \ldots q_m^0, \ \omega_1 \ldots \omega_m) \ \delta \tau - H(t, \ q_1 \ldots q_m, \ \varpi_1 \ldots \varpi_m) \ d \\ & + \sum \varpi_i \delta q_i - \sum \omega_i \delta q_i^0, \end{split}$$

also gelten die Identitäten:

(50) 
$$\frac{\partial \Omega}{\partial a_i} \equiv \omega_i, \quad \frac{\partial \Omega}{\partial a_i 0} \equiv -\omega_i;$$

(51) 
$$\frac{\partial \mathfrak{Q}}{\partial t} \equiv -H(t, q_1 \dots q_m, \mathfrak{V}_1 \dots \mathfrak{V}_m)$$

(52) 
$$\frac{\partial \mathfrak{Q}}{\partial \tau} \equiv H(\tau, q_1^0 \dots q_m^0, \omega_1 \dots \omega_m).$$

Diese Identitäten bestehen für jedes beliebige Wertsystem der 2m+2 Variabeln:

$$t, \tau, q_1 \dots q_m, q_1^0 \dots q_m^0$$

Die Beziehungen (50) zeigen, daß die Relationen:

(53) 
$$\frac{\partial \Omega}{\partial q_i} = p_i; \quad \frac{\partial \Omega}{\partial q_i^0} = -p_i^0 \qquad (i = 1, 2, \dots m)$$

mit den Gleichungen (48) (49) identisch sind, also die allgemeinen Integralgleichungen des kanonischen Systems (40) darstellen.

Die Gleichungen (51) (52) können nunmehr so geschrieben werden:

$$egin{aligned} rac{\partial \, \mathfrak{Q}}{\partial \, t} &\equiv - \, H \Big( t, \, q_1 \ldots q_m, rac{\partial \, \mathfrak{Q}}{\partial \, q_1} \cdots rac{\partial \, \mathfrak{Q}}{\partial \, q_m} \Big), \ rac{\partial \, \mathfrak{Q}}{\partial \, au} &\equiv H \Big( au, \, q_1^0 \ldots q_m^0, - rac{\partial \, \mathfrak{Q}}{\partial \, q_1^0} \cdots - rac{\partial \, \mathfrak{Q}}{\partial \, q_m^0} \Big), \end{aligned}$$

sie zeigen also, daß  $\Omega$ , als Funktion der Variabeln t,  $q_1$  ...  $q_m$  betrachtet, die partielle Differentialgleichung:

(54) 
$$\frac{\partial z}{\partial t} + H\left(t, q_1 \dots q_m, \frac{\partial z}{\partial q_1} \dots \frac{\partial z}{\partial q_m}\right) = 0,$$

und als Funktion von au,  $q_1^0 ext{ . . } q_m^0$  betrachtet, die Differentialgleichung:

$$\frac{\partial z}{\partial \tau} - H\left(\tau, q_1^0 \dots q_m^0, -\frac{\partial z}{\partial q_1^0} \dots -\frac{\partial z}{\partial q_m^0}\right) = 0$$

identisch befriedigt.

Wir wollen noch hervorheben, dass wir die Funktionen  $\varkappa_i$ ,  $\pi_i$  im Obigen lediglich als Funktionen von t,  $q_i^0$ ,  $p_i^0$  definirt haben, während die Art und Weise, auf welche die Variable  $\tau$  in diese Funktionen eingeht, streng genommen noch einer besondern Untersuchung bedarf. Analoges gilt natürlich hinsichtlich der Abhängigkeit der Funktion  $\Omega$  von der Variabeln  $\tau$ . Doch wollen wir diese Untersuchung, die übrigens keinerlei prinzipielle Schwierigkeit darbietet, der Kürze halber übergehen und nur hinzufügen, dass in dem für die Mechanik besonders wichtigen Fall, wo H von t nicht abhängt, die Funktionen  $\varkappa_i$ ,  $\pi_i$  die Variable  $\tau$  ausschließlich in der Verbindung  $t-\tau$  enthalten, und infolgedessen  $\Omega$  als Funktion der Variabeln  $\tau$ ,  $q_1^0$  ohne weiteres definirt ist.

Dass die Funktion  $\Omega$  die partielle Differentialgleichung (54) erfüllt, wurde schon in Art. 383 bewiesen. Ebenso wissen wir aus Art. 380, dass die Relationen (53) die allgemeinen Integralgleichungen des kanonischen Systems (40) darstellen, wenn die  $q_i^0$ ,  $p_i^0$  als arbiträre Konstanten betrachtet werden; doch erkennen wir jetzt überdies, dass diese Konstanten bezw. mit den Werten, welche die durch (53) definirten Funktionen  $q_i$ ,  $p_i$  an der Stelle  $t = \tau$  annehmen, identisch sind.

387. Um die vorstehenden Resultate auf die Probleme der Mechanik anzuwenden, verstehen wir unter t die Zeit und unter  $q_1 ... q_m$  sogenannte Lagrange'sche Koordinaten eines dynamischen Systems, d. h. unabhängige Variable, durch welche die Position des dynamischen Systems definirt wird. Nehmen wir, um die Ideen zu fixiren, an, daß unser System aus  $\nu$  materiellen Punkten mit den Massen  $\mu_1, \mu_2 ... \mu_r$  und den cartesischen Koordinaten:

$$x_i, y_i, z_i \qquad (i = 1, 2, \ldots \nu)$$

bestehe, und daß diese  $3\nu$  Koordinaten an  $3\nu-m$  Bedingungsgleichungen:

(55) 
$$\varphi_i(x_1y_1z_1x_2...x_ry_rz_rt) = 0 (i = 1, 2, ...3v - m)$$

gebunden seien, so kann man mittels dieser Gleichungen die Größen  $x_i y_i z_i$  als Funktionen von m unabhängigen Variabeln  $q_1 \dots q_m$  und von t in der Form:

$$\begin{aligned} x_i &= \xi_i(q_1 q_2 \dots q_m t) \\ y_i &= \eta_i(q_1 q_2 \dots q_m t) \\ z_i &= \xi_i(q_1 q_2 \dots q_m t) \end{aligned} \quad (i = 1, 2, \dots \nu)$$

darstellen. Aus den Formeln:

$$\frac{dx_i}{dt} = x_i' \equiv \frac{\partial \xi_i}{\partial t} + \sum_{i} \frac{\partial \xi_i}{\partial q_s} \frac{dq_s}{dt}$$
 etc.

ergiebt sich dann für die lebendige Kraft des dynamischen Systems:

$$T \equiv \frac{1}{2} \sum_{i}^{v} m_{i} [(x_{i}')^{2} + (y_{i}')^{2} + (z_{i}')^{2}]$$

folgende Darstellung:

(56) 
$$T \equiv \frac{1}{2} \sum_{1}^{m} \sum_{1}^{m} a_{ik} q_{i}' q_{k}' + \sum_{i} b_{i} q_{i}' + a \quad (a_{ik} \equiv a_{ki}),$$

worin die  $a_{ik}$ ,  $b_i$ , a Funktionen der m+1 Variabeln  $q_1 \dots q_m t$  bedeuten, und die Determinante  $|a_{ik}|$ , d. h. also die nach den Variabeln  $q_i$  genommene Hesse'sche Determinante von T nicht identisch null ist. Wir nehmen ferner an, daß eine  $Kr \ddot{a}ftefunktion$ :

$$U(t, q_1 q_2 \dots q_m)$$

existiere. Durch Angabe der beiden Funktionen T und U ist dann das dynamische Problem vollkommen charakterisirt.

Identifiziren wir jetzt die Funktion  $\Phi$  des Art. 384 mit der Funktion T + U, so nehmen die Differentialgleichungen (34) die Form an:

(57) 
$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial q_i'} - \frac{\partial T}{\partial q_i} = \frac{\partial U}{\partial q_i} \qquad (i = 1, 2, ...m).$$

Es sind dies die wohlbekannten Lagrange'schen Differentialgleichungen der Bewegung unseres dynamischen Systems.

Daraus folgt der Satz:

Die Integralfunktionen  $q_i$  der Lagrange'schen Differentialgleichungen (57) und nur diese haben die Eigenschaft, daß für sie die Variation des Integrals:

$$\int_{\tau}^{t} (T+U) dt$$

identisch verschwindet, wenn die Variationen von t,  $q_1 \dots q_m$  an den beiden Integrationsgrenzen gleich null angenommen werden, m. a. W.:

Sind irgend zwei bezw. den Zeiten  $\tau$  und t entsprechende Positionen  $q_1^0 \dots q_m^0$  bezw.  $q_1 \dots q_m$  unseres dynamischen Systems gegeben, so ist die wirklich stattfindende Bewegung zwischen diesen beiden Positionen derart, dass das Integral (58) kleiner ist, als wenn das System gezwungen würde, sich unter den gegebenen Bedingungen (55) auf irgend eine andere Art, aber innerhalb der gleichen Zeit  $t-\tau$  von der ersten Lage in die zweite zu bewegen.

Dieser Satz ist in Deutschland unter dem Namen "Hamilton'sches Prinzip" bekannt.

Ist 
$$H(t, q_1 \dots q_m, p_1 \dots p_m)$$
 die Funktion, die man aus  $p_1 q_1' + \dots + p_m q_m' - T - U$ 

erhält, wenn daraus die q' mittels der Relationen:

$$p_i = \frac{\partial T}{\partial q_i'}$$

eliminirt werden, so besteht zwischen den Lagrange'schen Gleichungen (57), dem kanonischen System:

(59) 
$$\frac{dq_i}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p_i}; \quad \frac{dp_i}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \quad (i = 1, 2, \dots m)$$

und der partiellen Differentialgleichung:

(60) 
$$\frac{\partial z}{\partial t} + H\left(t, q_1 \dots q_m, \frac{\partial z}{\partial q_1}, \dots \frac{\partial z}{\partial q_m}\right) = 0,$$

folgender Zusammenhang:

Aus den allgemeinen Integralgleichungen:

(61) 
$$q_i = \varkappa_i(t, q_1^0 \dots p_m^0); \ p_i = \pi_i(t, q_1^0 \dots p_m^0)$$

des kanonischen Systems (59) erhält man durch Differentiationen und Eliminationen die allgemeinen Integralgleichungen des Systems (57), d. h. die Bewegungsgleichungen des vorgelegten dynamischen Problems:

$$\left. \begin{array}{l} q_i = k_i(t,q_1^0 \ldots q_m^0,\; q_1^{'\,0} \ldots q_m^{'\,0}) \\ q_i' = \frac{\partial}{\partial \,t} \; k_i(t,q_1^0 \ldots q_m^{'\,0}) \end{array} \right\} \quad (i = 1,2,\ldots m),$$

und umgekehrt gewinnt man aus den letzteren durch Differentiationen und Eliminationen die ersteren wieder (Art. 385).

<sup>1)</sup> Vorausgesetzt, daß das Wertsystem  $q_1 \dots q_m t$  einer gewissen Umgebung der Stelle  $q_1^0 \dots q_m^0$ ,  $\tau$  angehört; vgl. hierzu Jacobi, Vorlesungen über Dynamik.

Ferner erhält man ein vollständiges Integral:

$$z = \Omega(t, q_1 \dots q_m, q_1^0 \dots q_n^0) + c$$

der partiellen Differentialgleichung (60), indem man in dem Ausdruck:

$$p_1 \frac{\partial H}{\partial p_1} + \cdots + p_m \frac{\partial H}{\partial p_m} - H$$

die  $q_i$ ,  $p_i$  durch ihre Werte (61) ersetzt, dann nach t zwischen den Grenzen  $\tau$  und t integrirt, und hinterher mittels der m Gleichungen  $q_i^0 = \kappa_i$  die  $p_i^0$  eliminirt (Art. 380—382).

Umgekehrt lassen sich mit Hülfe eines beliebigen vollständigen Integrals:

$$z = \psi(t, q_1 \dots q_m, c_1 \dots c_m) + c$$

der partiellen Differentialgleichung (60) die allgemeinen Integralgleichungen des kanonischen Systems (59) in der Form:

$$\frac{\partial \psi}{\partial q_i} = p_i; \quad \frac{\partial \psi}{\partial c_i} = \gamma_i \qquad (i = 1, 2, \dots m)$$

darstellen (Art. 380).

Wir erwähnen noch, dass H als die "Hamilton'sche Funktion" und  $\Omega$  als die "Prinzipalfunktion" des vorgelegten dynamischen Problems bezeichnet wird.

Die Integration der Lagrange'schen Gleichungen erfordert nach dem vorstehenden Satz nur die Ermittelung eines vollständigen Integrals der partiellen Differentialgleichung (60), die wir so schreiben wollen:

(62) 
$$p + H(t, q_1 \dots q_m, p_1 \dots p_m) = 0;$$

hierin haben also die p folgende Bedeutung:

$$p = \frac{\partial z}{\partial t}; \quad p_i = \frac{\partial z}{\partial q_i}.$$

Die Integration der Gleichung (62) kommt auf diejenige der linearen homogenen partiellen Differentialgleichung:

(63) 
$$\frac{\partial f}{\partial t} + \sum_{1}^{m} \left( \frac{\partial H}{\partial p_{s}} \frac{\partial f}{\partial q_{s}} - \frac{\partial H}{\partial q_{s}} \frac{\partial f}{\partial p_{s}} \right) = 0$$

hinaus, und kann nach der Methode des Art. 369 durch je eine Operation:

$$2m, 2m-2, \ldots 4, 2, 0$$

erledigt werden.

388. Besonderes Interesse beansprucht der Fall, daß sowohl die Kräftefunktion U als auch die Bedingungsgleichungen (55) von t frei

sind, und infolge dessen auch H die Variabeln t nicht enthält. Dann besitzt die lebendige Kraft folgende Form:

$$T \equiv \frac{1}{2} \sum \sum a_{ik} q_i' q_k',$$

und man findet:

$$H \equiv \sum p_i q_i' - T - U \equiv \sum rac{\partial T}{\partial q_i'} q_i' - T - U \equiv T - U,$$

worin natürlich T mittels der Gleichungen  $p_i = \frac{\partial}{\partial q_i'}$  durch die Variabeln  $q_1 \dots q_m p_1 \dots p_m$  auszudrücken ist.

Jetzt ist H ein Integral der linearen partiellen Differentialgleichung (63), und die Integration von (62) erfordert infolgedessen nach Art. 369 nur mehr je eine Operation:

$$(64) 2m-2, 2m-4, \dots 4, 2, 0.$$

Die Thatsache, dass H die Gleichung (63) erfüllt, kommt offenbar darauf hinaus, dass die Funktion T-U von t frei wird, wenn man darin die  $q_i$  durch die Integralfunktionen der Lagrange'schen Gleichungen ersetzt, m. a. W. dass im gegenwärtigen Falle der Satz von der lebendigen Kraft gilt.

Die soeben konstatirte Integrationsvereinfachung läßt sich auch folgendermaßen charakterisiren:

Das Integrationsproblem:

$$(65) p + H(q_1 \cdot q_m p_1 \cdot p_m) = 0$$

kommt darauf hinaus, ein vollständiges Integral der partiellen Differentialgleichung:

$$(66) H(q_1 \dots q_m p_1 \dots p_m) = h$$

zu finden, worin h eine arbiträre Konstante, und  $q_1 cdots q_m$  die Independenten bedeuten.

In der That, ist:

$$z = \Psi(q_1 \dots q_m, c_1 \dots c_{m-1}, h) + c$$

ein vollständiges Integral von (66), so ist:

$$z = \Psi(q_1 \dots q_m, c_1 \dots c_{m-1}, h) - ht + c$$

ein vollständiges Integral der partiellen Differentialgleichung (65).1)

Nach der Regel des Art. 380 sind jetzt die allgemeinen Integralgleichungen des kanonischen Systems (59) die folgenden:

Dies folgt auch aus Imschenetzky's Theorie der Trennung der Variabeln (Art. 371).

$$\begin{split} \frac{\partial \boldsymbol{\varPsi}}{\partial c_1} &= \gamma_1, \ \dots \frac{\partial \boldsymbol{\varPsi}}{\partial c_{m-1}} = \gamma_{m-1}; \ \frac{\partial \boldsymbol{\varPsi}}{\partial h} - t = \gamma_m \\ \frac{\partial \boldsymbol{\varPsi}}{\partial q_1} &= p_1, \ \dots \frac{\partial \boldsymbol{\varPsi}}{\partial q_m} = p_m \ , \end{split}$$

worin  $c_1 cdots c_{m-1}$ , h,  $\gamma_1 cdots \gamma_m$  die arbiträren Konstanten bedeuten.

Wie man sieht, kommt jetzt die Integration von (65) auf diejenige der linearen partiellen Differentialgleichung:

$$(H, f) = 0$$

hinaus, erledigt sich also in der That durch die Operationen (64) (Art. 354, 369).

Man hat zu diesem Zwecke m-1 Funktionen:

$$H_i(q_1 \dots q_m p_1 \dots p_m)$$
  $(i = 1, 2, \dots m - 1)$ 

derart zu bestimmen, daß alle Klammerausdrücke:

$$(HH_i), (H_iH_k)$$

identisch verschwinden, und die Funktionen H,  $H_1$ ...  $H_{m-1}$  hinsichtlich der Größen  $p_1p_2$ ...  $p_m$  unabhängig werden. Sodann hat man die Gleichungen:

$$H = h, H_1 = c_1 \dots H_{m-1} = c_{m-1}$$

nach  $p_1 cdots p_m$  aufzulösen, und die so erhaltenen Werte in den Pfaff'schen Ausdruck:

$$p_1 dq_1 + \cdots + p_m dq_m$$

zu substituiren; dieser verwandelt sich dadurch in ein exaktes Differential:

$$d\Phi(q_1 \dots q_m c_1 \dots c_{m-1} h),$$

und die Gleichung  $z = \Phi + c$  definirt ein vollständiges Integral der Gleichung (66), womit das vorgelegte dynamische Problem erledigt ist.

Nach dem § 2 dieses Kapitels haben die Funktionen  $H, H_1 ... H_{m-1}$  die Eigenschaft, daß für jedes beliebige Wertsystem der Variabeln  $q_i p_i$  und ihrer Differentiale eine Identität der Form:

$$p_1 dq_1 + \cdots + p_m dq_m \equiv dW + GdH + G_1 dH_1 + \cdots + G_{m-1} dH_{m-1}$$

besteht, worin W und  $G_i$  gewisse Funktionen von  $q_1 cdots q_m p_1 cdots p_m$  bedeuten, und zwar hat man:

$$W(q_1 \dots q_m p_1 \dots p_m) \equiv \Phi(q_1 \dots q_m, H_1 \dots H_{m-1}, H)$$

$$G_i \equiv -\frac{\partial}{\partial H_i} \Phi(q_1 \dots q_m H_1 \dots H_{m-1} H) \qquad (i = 0, 1, \dots m-1).$$

Die allgemeinen Integralgleichungen des kanonischen Systems (59)

können jetzt, nach den arbiträren Konstanten  $g, g_1 g_{m-1}, h, h_1 \dots h_{m-1}$  aufgelöst, so geschrieben werden:

(67) 
$$H = h; H_1 = h_1 ... H_{m-1} = h_{m-1}$$
$$G = g - t; G_1 = g_1 ... G_{m-1} = g_{m-1},$$

und die Funktionen  $G_i$ ,  $H_i$  besitzen die Eigenschaft, daß alle Klammerausdrücke  $(\varphi \psi)$ , die aus irgend zweien dieser Funktionen gebildet werden, identisch verschwinden, mit Ausnahme von (GH),  $(G_1H_1)$  etc., die gleich 1 sind.

389. Durch die Gleichungen:

(68) 
$$z' = z + U(q_1 \dots q_m p_1 \dots p_m) q'_i = Q_i(q_1 \dots p_m); \ p'_i = P_i(q_1 \dots p_m)$$
  $(i = 1 \dots m)$ 

werde eine Berührungstransformation der 2m+1 Variabeln  $zq_ip_i$  von der besondern, in Art. 201 definirten Beschaffenheit dargestellt. Dann erfüllen die Funktionen  $P_iQ_i$  die Identitäten

$$(P_i P_k) \equiv (Q_i Q_k) \equiv (P_i Q_k) \equiv 0$$
  $(i, k = 1 ... m; i \geq k)$   
 $(P_i Q_i) \equiv 1$   $(i = 1, 2, ... m).$ 

Sind  $\varphi$ ,  $\psi$  zwei beliebige Funktionen der 2m Variabeln  $q_ip_i$ , führt man ferner in diese Funktionen mittels (68) die neuen Variabeln  $Q_k$ ,  $P_k$  ein und schreibt man:

$$(\varphi\psi)_{QP} \equiv \sum_{1}^{m} \left( \frac{\partial \varphi}{\partial P_{s}} \frac{\partial \psi}{\partial Q_{s}} - \frac{\partial \psi}{\partial P_{s}} \frac{\partial \varphi}{\partial Q_{s}} \right),$$

so erhält man nach pag. 375, Anm.:

$$(\varphi\psi)_{QP} \equiv (\varphi\psi)_{QP}$$
.

Es sei jetzt ein beliebiges kanonisches System

(69) 
$$\frac{dq_i}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p_i}; \quad \frac{dp_i}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \quad (i = 1, 2, \dots m)$$

vorgelegt, worin die Funktion H außer den  $q_i p_i$  auch noch t enthalten kann.

Führen wir dann in (69) mittels der Formeln (68) die neuen Unbekannten  $Q_i$  und  $P_i$  ein, so verwandelt sich das kanonische System (69) in das gleichfalls kanonische System:

(70) 
$$\frac{dQ_i}{dt} = \frac{\partial H}{\partial P_i}; \quad \frac{dP_i}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial Q_i} \qquad (i = 1, 2...m),$$

worin H als Funktion der  $2_{m+1}$  Variabeln:

$$t, Q_1 \dots Q_m P_1 \dots P_m$$

auszudrücken ist.1)

In der That, die lineare partielle Differentialgleichung:

(71) 
$$\frac{\partial f}{\partial t} + (Hf)_{qp} = 0$$

verwandelt sich vermöge der Transformation (68) in die Gleichung:

(72) 
$$\frac{\partial f}{\partial t} + (Hf)_{QP} = 0,$$

mithin auch das zu (71) adjungirte simultane System (69) in das zu (72) adjungirte System (70) (vgl. Art. 73).

390. Es sei z. B. ein dynamisches Problem durch die Funktionen T und U charakterisirt, wobei T und U, und infolge dessen auch H von t frei sein mögen; wir bilden dann das zugehörige kanonische System (69). Die allgemeinen Integralgleichungen dieses Systems seien wie in der Nr. 388 durch die Relationen (67) dargestellt. Gleichzeitig betrachten wir nun das dynamische Problem, dessen zugehöriges kanonisches System die Form hat:

$$(73) \quad \frac{dq_i}{dt} = \frac{\partial (H+\Omega)}{\partial p_i}; \ \frac{dp_i}{dt} = -\frac{\partial (H+\Omega)}{\partial q_i} \qquad (i=1,\ldots m);$$

dabei ist  $\Omega$  eine beliebige Funktion der 2m + 1 Variabeln t,  $q_i$ ,  $p_i$ . Führen wir dann mittels der Formeln:

(74) 
$$q_i' = H_{i-1}(q_1 \dots q_m p_1 \dots p_m) p_i' = G_{i-1}(q_1 \dots q_m p_1 \dots p_m)$$
  $(i = 1, 2, \dots m)$ 

statt der  $q_i p_i$  die neuen unbekannten Funktionen  $q_i' p_i'$  ein, so verwandelt sich nach der vorigen Nr. und nach der Schlußbemerkung von Art. 388 die lineare partielle Differentialgleichung:

$$\frac{\partial f}{\partial t} + (\Omega + H, f)_{qp} = 0$$

in die nachstehende:

$$\frac{\partial f}{\partial t} - \frac{\partial f}{\partial p_{\star'}} + (\Omega f)_{q',p'} = 0.$$

In der That hat man ja:

$$(\Omega + H, f)_{qp} \equiv (\Omega + q_1', f)_{q'p'} \equiv -\frac{\partial f}{\partial p_1'} + (\Omega f)_{q'p'}.$$

<sup>1)</sup> Lie (IX) hat gezeigt, daß auch umgekehrt eine Transformation (68), die jedes beliebige kanonische System (69) wiederum in ein kanonisches System (70) überführt, in einer Berührungstransformation von der Kategorie des Art. 201 enthalten ist; er hat ferner die allgemeinsten Transformationen (68) angegeben, die ein bestimmtes kanonisches System (69) wieder in ein solches verwandeln.

Darnach nimmt das kanonische System (73) vermöge (74) folgende Gestalt an:

$$\frac{dq_i'}{dt} = \frac{\partial \Omega}{\partial p_i'}; \quad \frac{dp_k'}{dt} = -\frac{\partial \Omega}{\partial q_k'}; \quad \frac{dp_1'}{dt} = -\frac{\partial \Omega}{\partial q_1'} - 1$$

$$(i = 1, 2, \dots m; \ k = 2, 3, \dots m),$$

worin  $\Omega$  durch die neuen Variabeln  $t, p_1' \dots p_m', q_1' \dots q_m'$  auszudrücken ist. Dieses Resultat können wir offenbar auch so aussprechen:

Führen wir in das kanonische System (73) mittels der Formeln (67) die neuen Variabeln  $h, h_1 \dots h_{m-1}, g, g_1 \dots g_{m-1}$  ein, und drücken wir  $\Omega$  als Funktion dieser Größen und von t aus, so erhält das System (73) wiederum die kanonische Form:

(75) 
$$\frac{dh_i}{dt} = \frac{\partial \Omega}{\partial g_i}; \frac{dg_i}{dt} = -\frac{\partial \Omega}{\partial h_i} \qquad (i = 0, 1, \dots m - 1).$$

 $\Omega$  heißt die "Störungsfunktion"; das dynamische Problem, zu dem die kanonischen Gleichungen (69) gehören, heißt das "ungestörte" Problem, das Problem mit der Hamilton'schen Funktion  $H+\Omega$  das "gestörte".

Die Größen  $h_i$   $g_i$ , die im ungestörten Problem Konstante sind, heißen die "Elemente" des letzteren, und zwar insbesondere "kanonische" Elemente; sind sie zu irgend einer Zeit bekannt, so ist die Bewegung des ungestörten Systems durch die Gleichungen (67) für alle Zeiten t bestimmt. Die Differentialgleichungen (75) definiren dann die Änderungen, welche diese Elemente infolge des Hinzutritts der Störungsfunktion  $\Omega$  im Laufe der Zeit erleiden.

# Kapitel XIV.

and its fining that the strong of miles.

n a construint total to the transfer of the construint to

# Theorie der Funktionengruppen.

# § 1. Verwertung bekannter Integrale.

391. Wir haben in den beiden letzten Kapiteln zwei Typen von Integrationsmethoden einer partiellen Differentialgleichung 1<sup>ter</sup> Ordnung, bezw. eines Involutionssystems kennen gelernt. Der erste Typus umfaßt die sog. erste Jacobi'sche, oder, was dasselbe besagt, die Cauchy'sche Methode, sowie deren Verallgemeinerung (Art. 367), und ist dadurch charakterisirt, daß dabei die Aufsuchung aller Integrale eines gewissen vollständigen Systems verlangt wird. Der zweite Typus wird durch das in Art. 354 auseinandergesetzte Verfahren repräsentirt,

welches alle in Kap. XIII, § 2 angegebenen Methoden umfast, und als die "verallgemeinerte zweite Jacobi'sche Methode" bezeichnet werden kann. Diese Methode kommt darauf hinaus, von mehreren aufeinanderfolgenden vollständigen Systemen immer je ein Integral zu ermitteln. In Art. 367 und 376 haben wir überdies gesehen, wie man bei einem und demselben Integrationsproblem beide Methoden kombiniren kann.

Um ein gegebenes v-gliedriges Involutionssystem:

(1) 
$$f_i(z, x_1, \ldots x_m, p_1, \ldots p_m) = c_i \qquad (i = 1, 2, \ldots \nu)$$

nach der verallgemeinerten zweiten Jacobi'schen Methode zu integriren, hat man zunächst ein von  $f_1 \dots f_{\nu}$  verschiedenes Integral  $f_{\nu+1}$  des vollständigen Systems

(2) 
$$[f_i f] = 0^1$$
  $(i = 1, 2, ... \nu)$ 

zu ermitteln, was entweder nach dem in Art. 67 erklärten Jacobi'schen Verfahren oder mittels des Mayer'schen Satzes (Art. 87) geschehen kann. Bei beiden Methoden aber kann der Fall eintreten, daß man nicht blos ein Integral  $f_{r+1}$ , sondern gleichzeitig mehrere Integrale

(3) 
$$f_{\nu+1}, f_{\nu+2}, \dots f_r \quad (r \leq 2m+1-\nu)$$

des Systems (2) erhält. Will man das Involutionssystem (1) nach der verallgemeinerten Cauchy'schen Methode (Art. 367) integriren, so bietet die Kenntnis der Lösungen (3) einen unmittelbar ersichtlichen Vorteil: Die Aufsuchung aller Integrale von (2) geschieht nämlich nach Art. 88 nunmehr mit Hülfe je einer Operation:

$$2m+1-r-\nu$$
,  $2m+1-r-\nu-1$ ,... 3, 2, 1.

Ist insbesondere  $r = 2m + 1 - \nu$ , so erfordert die Integration von (1) blos mehr Differentiationen und Eliminationen.

Ist aber  $r < 2m + 1 - \nu$ , und will man die verallgemeinerte Jacobi'sche Methode gebrauchen, so scheint es zunächst, als ob die Kenntnis der Integrale  $f_{\nu+2}, \dots f_r$  von keinem Nutzen sei; denn diese Funktionen befinden sich zwar mit  $f_1 \dots f_{\nu}$ , aber im allgemeinen nicht mit  $f_{\nu+1}$  in Involution, lassen sich also bei dem nächsten Schritt des Reductionsverfahrens, der die Bestimmung eines von  $f_1 \dots f_{\nu+1}$  unabhängigen Integrals des vollständigen Systems

$$[f_1f] = 0, [f_2f] = 0, \dots [f_{\nu+1}f] = 0$$

verlangt, nicht unmittelbar verwerten.

$$\sum_{1}^{m} \left[ \frac{\partial \, \varphi}{\partial \, p_s} \left( \frac{\partial \, f}{\partial \, x_s} + \, p_s \frac{\partial \, f}{\partial \, z} \right) - \frac{\partial \, f}{\partial \, p_s} \left( \frac{\partial \, \varphi}{\partial \, x_s} + \, p_s \frac{\partial \, \varphi}{\partial \, z} \right) \right]; \, \sum_{1}^{m} \left( \frac{\partial \, \varphi}{\partial \, p_s} \frac{\partial \, f}{\partial \, x_s} - \frac{\partial \, f}{\partial \, p_s} \frac{\partial \, \varphi}{\partial \, x_s} \right).$$

<sup>1)</sup> In diesem Kapitel haben die Klammersymbole  $[\varphi f]$  und  $(\varphi f)$  bezw. die Bedeutungen:

v. Weber, Das Pfaffsche Problem.

Es erhebt sich daher die Frage, wie man sich die Kenntnis der Integrale  $f_{r+2} \dots f_r$  zu Nutzen machen kann, ohne auf die Integrationsvorteile der zweiten Jacobischen Methode Verzicht leisten zu müssen.

392. Die Beantwortung dieser Frage ergibt sich aus unserer allgemeinen Theorie des Pfaff'schen Problems (Kap. IX, § 4). In der That, es seien die Funktionen:

$$(4) f_1, f_2, \dots f_{\nu}, f_{\nu+1}, \dots f_r$$

gegeben, und es sei 26 der Rang der alternirenden Matrix:

$$(\overline{B}_r) || [f_i f_k] || (i, k = 1, 2...r),$$

ferner  $2\sigma'$  der Rang der Matrix  $(\overline{C_r})$ , die aus der eben hingeschriebenen durch Ränderung mit den Elementen  $\frac{\partial f_1}{\partial z}, \dots \frac{\partial f_r}{\partial z}$ , 0 entsteht. Da die Funktionen  $f_1 \dots f_r$  unter sich und mit  $f_{r+1} \dots f_r$  in Involution sind, so ist  $2\sigma$  auch gleich dem Rang der Matrix:

$$(B_r')$$
  $\|[f_{\nu+h}, f_{\nu+k}]\|$   $(h, k = 1, 2...r - \nu).$ 

Ferner befinden sich unter den  $2\sigma + 2$ -reihigen Hauptunterdeterminanten von  $(\overline{C}_r)$  alle Produkte aus je einer  $2\sigma$ -reihigen Hauptunterdeterminante von  $(B_r)$  in einen Ausdruck der Form  $\left(\frac{\partial f_i}{\partial z}\right)^2$   $(i=1,2,...\nu)$ . Beschränken wir uns also zunächst auf die Betrachtung des Falles  $\alpha$ ) (Art. 353), so ist  $\sigma' = \sigma + 1$ , und der Pfaff'sche Ausdruck

$$\Delta \equiv dz - p_1 dx_1 - p_2 dx_2 - \ldots - p_m dx_m$$

gestattet nach Kap. IX, § 4 eine Darstellung der Form

(5)  $\varrho$ .  $\Delta \equiv F_1 df_1 + \ldots + F_r df_r + F_{r+1} df_{r+1} + \ldots + F_s df_s + df_{s+1}$ , wenn mit s die Zahl  $\sigma + m$ , und mit  $\varrho$  eine gewisse Funktion der Variabeln z,  $x_i$ ,  $p_i$  bezeichnet wird. Um die Darstellung (5) zu finden, müssen die Funktionen  $f_{r+1} \ldots f_{s+1}$  so bestimmt werden, daß die Matrix

$$(\overline{B}_{s+1})$$
  $\|[f_if_k]\|$   $(i, k = 1, 2, ... s + 1)$ 

ebenfalls den Rang  $2\sigma$  besitzt, und die Funktionen  $f_1 cdots f_{s+1}$  hinsichtlich der 2m+1 Variabeln  $zx_ip_i$  unabhängig werden. Demnach hat zunächst  $f_{r+1}$  allen linearen partiellen Differentialgleichungen der Form

$$\eta_1[f_1f] + \eta_2[f_2f] + \ldots + \eta_r[f_rf] = 0$$

zu genügen, deren Koeffizienten  $\eta_i$  die Relationen

$$\eta_1[f_1f_k] + \eta_2[f_2f_k] + \ldots + \eta_r[f_rf_k] = 0$$
  $(k = 1, \ldots r)$ 

identisch erfüllen. Bezeichnen wir sonach mit

$$\eta_{v+1}^{(i)}, \ \eta_{v+2}^{(i)} \dots \eta_r^{(i)} \qquad (i=1, \dots r-\nu-2\sigma)$$

die unabhängigen Lösungensysteme der Gleichungen

$$\eta_{\nu+1}[f_{\nu+1}f_{\nu+k}] + \dots + \eta_r[f_rf_{\nu+k}] = 0 \qquad (k = 1 \dots r - \nu),$$

und schreiben wir:

$$X_i f \equiv \eta_{r+1}^{(i)}[f_{r+1}f] + \cdots + \eta_r^{(i)}[f_rf],$$

so ist für  $f_{r+1}$  ein von  $f_1 \dots f_r$  unabhängiges Integral der Gleichungen

(6) 
$$[f_1f] = 0, ... [f_rf] = 0, X_i f = 0$$
  $(i = 1, ... r - v - 2\sigma)$ 

zu wählen. Diese Gleichungen bilden, wie aus Art. 237 und 242 folgt, ein  $r-2\sigma$ -gliedriges vollständiges System mit r bekannten Integralen  $f_1 \dots f_r$ , und die Ermittelung von  $f_{r+1}$  erfordert sonach eine Operation

 $2m - 2r + 2\sigma + 1$ .

Die Funktion  $f_{r+2}$  ist jetzt so zu bestimmen, daß alle  $2\sigma + 2$ reihigen Hauptunterdeterminanten der Matrix  $(\overline{B}_{r+2})$  verschwinden, ist
also ein Integral des vollständigen Systems, das aus (6) durch Hinzufügung einer Gleichung der Form:

(7) 
$$\xi_{\nu+1}[f_{\nu+1}f] + \dots + \xi_{r+1}[f_{r+1}f] = 0$$

hervorgeht. Dabei haben die & den Relationen

$$\xi_{\nu+1}[f_{\nu+1}f_{\nu+k}] + \dots + \xi_{r+1}[f_{r+1}f_{\nu+k}] \equiv 0 \qquad (k=1,\dots r-\nu+1)$$

zu genügen, derart, daß  $\xi_{r+1}$  nicht verschwindet. Da die Integrale  $f_1 \dots f_{r+1}$  des vollst. Systems (6)(7) bekannt sind, so verlangt die Ermittelung von  $f_{r+2}$  eine Operation

$$2m-2r-2\sigma-1$$
.

Die Funktion  $f_{r+3}$  ist sodann ein beliebiges Integral eines vollständigen Systems, das aus (6)(7) durch Hinzunahme einer weiteren Gleichung entsteht, etc.

393. Hat man auf dem angegebenen Wege  $f_{r+1} cdots f_{s+1}$  der Reihe nach bestimmt, so ergeben sich die Funktionen  $\varrho$ ,  $F_i$  durch Vergleichung der beiden Seiten der Identität (5) mit Hülfe eines Systems linearer Gleichungen. Damit ist dann die Integration des gegebenen v-gliedrigen Involutionssystems (1) vollkommen erledigt.

In der That, aus der Identität (5) folgt zunächst, daß unter den 2s+1 Funktionen  $F_1 cdots F_s, f_1 cdots f_{s+1}$  genau 2m+1 unabhängige vorhanden sind. Demnach gibt es unter den  $2m+2\sigma+1-\nu$  Funktionen

(8) 
$$f_1, f_2, \dots f_{s+1}, F_{r+1}, F_{r+2}, \dots F_s$$

genau  $2m+1-\nu$  unabhängige, m. a. W.: zwischen den Funktionen (8) bestehen  $2\sigma$  und nicht mehr identische Relationen, mit deren Hülfe  $2\sigma$  von den Funktionen  $F_{\nu+1}\ldots F_s$  durch die übrigen Funktionen (8) ausgedrückt werden können. Daß es nämlich nicht weniger als  $2\sigma$  solcher Relationen geben kann, folgt aus der sogleich zu beweisenden Thatsache:

Sämtliche Funktionen (8) sind Integrale des vollständigen Systems (2). Um dies einzusehen, schreiben wir wie früher:

$$rac{d}{dx_i} = rac{\partial}{\partial x_i} + p_i rac{\partial}{\partial z}$$
.

Aus (5) folgen dann wie auf pag. 386 die Identitäten:

(9) 
$$\begin{cases} \sum_{1}^{s} \frac{dF_{h}}{dx_{k}} \frac{df_{h}}{dx_{i}} - \frac{dF_{h}}{dx_{i}} \frac{df_{h}}{dx_{k}} \equiv \sum_{1}^{s} \frac{\partial F_{h}}{\partial p_{k}} \frac{\partial f_{h}}{\partial p_{i}} - \frac{\partial F_{h}}{\partial p_{i}} \frac{\partial f_{h}}{\partial p_{k}} \equiv 0 \\ \sum_{1}^{s} \frac{\partial F_{h}}{\partial p_{k}} \frac{df_{h}}{dx_{i}} - \frac{dF_{h}}{dx_{i}} \frac{\partial f_{h}}{\partial p_{k}} \equiv \varrho \, \varepsilon_{ik} \quad (i, k = 1 ... m; \, \varepsilon_{ik} = 0, \, \varepsilon_{ii} = 1). \end{cases}$$

Sind dann

(10) 
$$\delta x_1, \ldots \delta x_m, \delta p_1, \ldots \delta p_m$$

willkürliche Incremente, und definiren wir  $\delta u$  wie folgt:

(11) 
$$\delta u \equiv \sum \frac{du}{dx_k} \delta x_k + \sum \frac{\partial u}{\partial p_k} \delta p_k,$$

so hat man die Identitäten:

$$egin{aligned} egin{aligned} arrho \, \delta x_i &\equiv & \sum_h \left( rac{\partial \, F_h}{\partial \, p_i} \, \delta f_h - rac{\partial \, f_h}{\partial \, p_i} \, \delta \, F_h 
ight) \ &- \, arrho \, \delta p_i &\equiv & \sum_h \left( rac{d \, F_h}{d \, x_i} \, \delta f_h - rac{d \, f_h}{d \, x_i} \, \delta \, F_h 
ight) \end{aligned} egin{aligned} (i, \, h = 1, \, 2, \, \ldots \, m), \end{aligned}$$

wie aus (9)(11) unmittelbar hervorgeht. Aus diesen Formeln folgt:

$$\varrho\,\delta\,u \equiv \sum_{1}^{s} \left[F_{h},u
ight]\delta f_{h} - \sum_{1}^{s} \left[f_{h},u
ight]\delta\,F_{h}.$$

Ersetzt man hierin u der Reihe nach durch  $f_1 cdots f_{\nu}$ , so folgt:

$$\varrho \, \delta f_i \equiv [F_1 f_i] \delta f_1 + \cdot - + [F_s f_i] \delta f_s \qquad (i = 1 \dots \nu).$$

Nun sind aber die Ausdrücke  $\delta f_h$ , als homogene lineare Funktionen der 2m Variabeln (10) betrachtet, linear unabhängig; im entgegengesetzten Falle nämlich würde man ähnlich wie in Art. 282 schließen, daß entweder die Funktionen  $f_1 \dots f_s$  nicht unabhängig wären, oder daß sich  $\varrho \Delta$  in der Form  $F_1 df_1 + \dots F_s df_s$  darstellen ließe, was,

wie bekannt, nicht der Fall ist. Darnach folgen aus der vorigen Identität die Beziehungen

$$[F_i f_i] \equiv \varrho$$
;  $[F_h f_i] \equiv 0$   $(i \geqslant h; i = 1 \dots \nu; h = 1, \dots s)$ ,

womit unsere Behauptung bewiesen ist.

Unter den zu Anfang dieses Art. gemachten Voraussetzungen kennt man mithin alle Integrale des vollständigen Systems (2), womit nach Art. 367 die Integration des Involutionssystems (1) erledigt ist.

394. Die Resultate der letzten zwei Nummern lassen sich in folgenden Satz zusammenfassen:

Kennt man r unabhängige Integrale

(3) 
$$f_1 f_2 \dots f_{\nu} f_{\nu+1} \dots f_r$$
,  $(\nu + 2 \le r < 2m + 1 - \nu)$ 

des vollständigen Systems:

(2) 
$$[f, f] = 0, ... [f, f] = 0$$

so erfordert die Integration des v-gliedrigen Involutionssystems:

(1) 
$$f_i(z, x_1, \dots x_m, p_1, \dots p_m) = c_i \quad (i = 1, 2, \dots \nu)$$

noch je eine Integrationsoperation der Ordnung:

$$2m-2r+2\sigma+1$$
,  $2m-2r+2\sigma-1$ , ... 3, 1,

wenn mit 2\sigma der Rang der r - v-zeiligen Matrix:

$$|| [f_i f_k] || (i, k = \nu + 1, \nu + 2, ... r)$$

bezeichnet wird.

Der ungünstigste Fall tritt ein, wenn der Rang  $2\sigma$  seinen größten Wert erreicht. Dieses Maximum beträgt  $r-\nu$  oder  $r-\nu-1$ , je nachdem  $r-\nu$  gerade oder ungerade ist. Ist im ersten Fall insbesondere  $r=\nu+2$ , d. h. kennt man von dem vollständigen System (2) außer  $f_1$  .  $f_\nu$  noch zwei Integrale  $f_{\nu+1}$  und  $f_{\nu+2}$ , für welche der Ausdruck  $[f_{\nu+1}f_{\nu+2}]$  nicht verschwindet, so reducirt sich die eben durchgeführte Methode darauf, das Involutionssystem

$$f_1 = c_1 \dots f_{\nu+1} = c_{\nu+1}$$

nach der verallgemeinerten zweiten Jacobi'schen Methode zu integriren, und aus der Kenntnis von  $f_{\nu+2}$  läßt sich demnach kein weiterer Nutzen ziehen.<sup>1</sup>)

Der günstigste Fall findet statt, wenn  $2\sigma$  seinen Minimalwert erreicht. Dieser ist Null, wenn  $r \leq m+1$ , und die Funktionen  $f_1 \dots f_r$ 

<sup>1)</sup> Vgl. indes den § 4 dieses Kapitels.

bilden dann ein Involutionssystem. Für r > m+1 ist  $\sigma$  mindestens gleich r-m-1 (Art. 243); erreicht  $\sigma$  diesen Minimalwert, so gestattet  $\Delta$  nach Kap. IX § 4 eine Darstellung:

$$Q \Delta \equiv F_1 df_1 + \cdots + F_{r-1} df_{r-1} + df_r$$

und die Integration des gegebenen Involutionssystems (1) ist damit nach dem vorigen Art. erledigt.

395. Indem wir uns nunmehr zu der Betrachtung des Falles  $\beta$ ) (Art. 353), d. h. eines  $\nu$ -gliedrigen Involutionssystems der Form:

(12) 
$$f_i(x_1 x_2 \dots x_m p_1 p_2 \dots p_m) = c_i \qquad (i = 1, 2, \dots \nu)$$

wenden, nehmen wir an, daß von dem v-gliedrigen Jacobi'schen System:

(13) 
$$(f_1 f) = 0, \dots (f_r f) = 0$$

die r Integrale  $f_1 \dots f_r$ ,  $f_{r+1} \dots f_r$  bereits bekannt seien. Dann stimmt der Rang der r-reihigen alternirenden Matrix

(14) 
$$\|(f_i f_k)\|$$
  $(i, k = 1, 2, ...r)$ 

mit dem Rang 26 der Matrix:

(15) 
$$\|(f_i f_k)\|$$
  $(i, k, = \nu + 1, \nu + 2, ... r)$ 

überein. Setzen wir ferner

$$(f) \equiv p_1 \frac{\partial f}{\partial p_1} + \cdots + p_m \frac{\partial f}{\partial p_m},$$

so besitzt die Matrix, die aus (14) durch Ränderung mit den Elementen  $(f_1), (f_2), \dots (f_r)$ , 0 hervorgeht, offenbar den Rang  $2\sigma + 2$ , da die Funktionen (12) der Annahme nach in den  $p_i$  nicht alle homogen nullter Ordnung sind. Nach Art. 237 und 238 gestattet demnach der Pfaff'sche Ausdruck:

$$\Delta' \equiv p_1 dx_1 + \ldots + p_m dx_m$$

eine Darstellung der Form:

(16) 
$$\Delta' \equiv d\Omega + F_1 df_1 + \cdots + F_r df_r + F_{r+1} df_{r+1} + \cdots + F_s df_s,$$

wenn mit s wiederum die Zahl  $\sigma + m$  bezeichnet wird. Die Funktionen  $f_{r+1} \dots f_s$  müssen dabei so bestimmt werden, daß die Matrix

$$||(f_i f_k)||$$
  $(i, k = v + 1, v + 2, \cdots s)$ 

den Rang  $2\sigma$  besitzt, d. h.  $f_{r+1}$  ist ein beliebiges, von  $f_1 cdots f_r$  unabhängiges Integral des  $r-2\sigma$ -gliedrigen vollständigen Systems:

(17) 
$$(f_i f) = 0$$
,  $X_k f = 0$   $(i = 1 ... v; k = 1, ... r - v - 2\sigma)$ , worin

$$X_k f \equiv \eta_{\nu+1}^{(k)}(f_{\nu+1}f) + \cdots + \eta_r^{(k)}(f_r f)$$

gesetzt ist, und mit

$$\eta_{\nu+1}^{(k)}, \eta_{\nu+2}^{(k)} \dots \eta_r^{(k)} \qquad (k = 1, 2, \dots r - \nu - 2\sigma)$$

die linear unabhängigen Lösungen der linearen Gleichungen

$$\eta_{\nu+1}(f_{\nu+1}f_i) + \dots + \eta_r(f_rf_i) = 0$$
  $(i = \nu + 1, \dots r)$ 

bezeichnet werden. Ferner ist  $f_{r+2}$  ein beliebiges, von  $f_1 \dots f_{r+1}$  unabhängiges Integral des  $r-2\sigma+1$ -gliedrigen vollständigen Systems, das aus (17) durch Hinzufügung einer neuen Gleichung

$$\xi_{\nu+1}(f_{\nu+1}f) + \cdots + \xi_{r+1}(f_{r+1}f) = 0$$

entsteht, wobei die Zi den linearen Gleichungen

$$\xi_{\nu+1}(f_{\nu+1}f_i) + \dots + \xi_{r+1}(f_{r+1}f_i) = 0$$
  $(i = \nu + 1, \dots r + 1)$ 

zu genügen haben, und  $\xi_{r+1}$  nicht null ist, u. s. w. f. Hat man solcherweise die  $f_i$  bestimmt, so ergibt sich die Funktion  $\Omega$  in (16) durch eine Quadratur (Art. 237), die  $F_i$  sodann durch Auflösung linearer Gleichungen.

396. Die Identität (16) schreiben wir folgendermaßen:

$$\Delta \equiv d(z-\Omega) - F_1 df_1 - \cdots - F_s df^s$$
.

Bedeutet jetzt u eine Funktion der 2m Variabeln  $x_i$ ,  $p_i$ , so folgt aus Art. 393 die Identität:

$$\delta u \equiv (f_1, u)\delta F_1 + \cdots + (f_s, u)\delta F_s - (F_1, u)\delta f_1 - \cdots - (F_s, u)\delta f_s,$$
  
oder, wenn man  $u$  durch  $f_i$  ersetzt:

$$\delta f_i \equiv -(F_1 f_i) \delta f_1 - \cdots - (F_s f_i) \delta f_s \qquad (i = 1 \dots \nu),$$

woraus ähnlich wie in Art. 393 folgt:

$$(F_i f_i) \equiv -1; (F_h f_i) \equiv 0 \qquad (h = 1, \dots s; i = 1, \dots v; i \geqslant h).$$

Demnach sind sämtliche Funktionen:

(18) 
$$f_1, f_2, \dots f_s, F_{r+1}, F_{r+2}, \dots F_s$$

Lösungen des vollständigen Systems (13); überdies befinden sich darunter genau  $2m-\nu$  unabhängige Funktionen, d. h.  $2\sigma$  und nicht weniger von den Funktionen  $F_{\nu+1}, \ldots F_s$  lassen sich durch die übrigen Funktionen (18) ausdrücken. Beachten wir ferner die aus (16) folgenden Identitäten:

$$rac{\partial \, \Omega}{\partial x_k} = p_k - \sum_i F_i \, rac{\partial f_i}{\partial x_k}; - rac{\partial \, \Omega}{\partial \, p_k} \equiv \sum_i F_i \, rac{\partial f_i}{\partial \, p_k},$$

so erhalten wir der Reihe nach:

$$[f_i, z - \Omega] \equiv \sum_{1}^{m} p_k \frac{\partial f_i}{\partial p_k} - \sum_{1}^{m} \left( \frac{\partial f_i}{\partial p_k} \frac{\partial \Omega}{\partial x_k} - \frac{\partial f_i}{\partial x_k} \frac{\partial \Omega}{\partial p_k} \right)$$

$$\equiv \sum_{1}^{s} F_h(f_i f_h) \equiv 0 \quad (i = 1, 2, ... \nu).$$

Demnach stellen die Funktionen (18) zusammen mit  $z-\Omega$  alle  $2m+1-\nu$  unabhängigen Lösungen des  $\nu$ -gliedrigen vollständigen Systems:

$$[f_1f] = 0 \dots [f_\nu f] = 0$$

dar. Sind also die Funktionen  $f_{r+1}, \ldots f_s$ ,  $\Omega$  bekannt, so erfordert die Integration des gegebenen Involutionssystems (12) nur mehr Eliminationen (Art. 367); damit ist gezeigt:

Kennt man von dem v-gliedrigen vollständigen System:

$$(f,f) = 0, \dots (f,f) = 0,$$

die r unabhängigen Lösungen  $f_1 cdots f_v$ ,  $f_{v+1} cdots f_r$ , so erfordert die Integration des v-gliedrigen Involutionssystems vom Typus  $\beta$ ):

(12) 
$$f_i(x_1 ... x_m p_1 ... p_m) = c_i \quad (i = 1, 2, ... \nu)$$

je eine Operation:

$$2m-2r+2\sigma$$
,  $2m-2r+2\sigma-2$ , ... 4, 2, 0,

wenn mit 26 der Rang der Matrix:

$$||(f_i f_k)||$$
  $(i, k = v + 1, v + 2, ... r)$ 

bezeichnet wird.

Der Typus  $\gamma$ ) gestattet unter Umständen noch weitere Integrationsvereinfachungen; doch wollen wir die Betrachtung dieses Falls auf den übernächsten  $\S$  verschieben.

### § 2. Nichthomogene Funktionengruppen. 1)

397. Es seien  $u_1, u_2, \dots u_k \ (k < 2m)$  irgend welche unabhängige Funktionen der 2m Variabeln:

$$(1) x_1, x_2, \ldots x_m, p_1, p_2, \ldots p_m.$$

Bildet man alle Klammerausdrücke  $(u_i u_k)$  und bezeichnet diejenigen unter ihnen, die von den übrigen und von den u unabhängig sind, mit  $u_{k+1}, \ldots u_{k'}$ , so läßt sich auf das Funktionensystem  $u_1 \ldots u_{k'}$  dasselbe Verfahren anwenden, etc., und man gelangt nach einer endlichen Anzahl von Operationen schließlich zu einem Funktionensystem:

$$(2) u_1, u_2, \dots u_r (r \leq 2m)$$

von folgenden Eigenschaften:

1) Die Funktionen  $u_1 \dots u_r$  sind hinsichtlich der 2m Variabeln (1) von einander unabhängig;

<sup>1)</sup> Lie II, Abteilung 2.

2) es bestehen Beziehungen folgender Form:

(3) 
$$(u_i u_k) \equiv f_{ik}(u_1, u_2, \dots u_r)$$
  $(i, k = 1, 2, \dots r),$ 

d. h. alle Klammerausdrücke  $(u_iu_k)$  lassen sich als Funktionen der u allein darstellen.

Sind diese Bedingungen erfüllt, so nennen wir den Inbegriff aller Funktionen der Form:

$$\varphi(u_1u_2..u_r),$$

(wo  $\varphi$  eine arbiträre Funktion der beigefügten Argumente bezeichnet), eine "r-gliedrige Funktionengruppe". Wir sagen ferner, die r Funktionen (2) "definiren" oder "bilden" eine r-gliedrige Funktionengruppe; diese letztere bezeichnen wir auch kurz als "die Funktionengruppe  $u_1 \dots u_r$ ".

Aus dieser Definition und aus dem *Poisson*'schen Theorem (Art 272, Satz 1) folgt jetzt unmittelbar: Sind außer  $f_1 cdots f_{\nu}$  irgend welche weiteren Integrale  $f_{\nu+1}$ ,  $f_{\nu+2}$  ... des  $\nu$ -gliedrigen Jacobi'schen Systems:

$$(f_i f) = 0$$
  $(i = 1, ... \nu; f_i$  Funktionen der Variabeln (1))

gegeben, so definiren die  $f_1 cdots f_v$ ,  $f_{v+1} cdots$  entweder an sich schon eine Funktionengruppe, oder die wiederholte Anwendung des *Poisson*'schen Satzes liefert eine gewisse Anzahl neuer Integrale, die mit den vorigen zusammen eine Funktionengruppe bilden.

In allen Fällen dürfen wir daher in den Entwickelungen der Art. 395 und 396, ohne die Allgemeinheit zu beschränken, annehmen, daß die dort mit  $f_1 \dots f_r$  bezeichneten Lösungen eine r-gliedrige Funktionengruppe bilden.

Um zu zeigen, welche weiteren Vereinfachungen sich für die Integrationstheorien des vorigen § durch die Heranziehung des *Poisson*'schen Theorems ergeben, wollen wir in den fünf nächsten Artikeln die wichtigsten Eigenschaften der Funktionengruppen zusammenstellen.

398. Wir wollen die r-gliedrige Funktionengruppe (2) mit G bezeichnen. Bedeuten dann  $\varphi$ ,  $\psi$  irgend zwei Funktionen von G, so hat man:

$$(\varphi\psi) \equiv \sum \sum rac{\partial \, \varphi}{\partial \, u_i} \, rac{\partial \, \psi}{\partial \, u_k} \, (u_i u_k) \qquad (i,k=1 \ldots r),$$

also ist  $(\varphi \psi)$  wiederum eine Funktion von G. Man schließt daraus leicht: Die gegebene r-gliedrige Gruppe G kann auch durch jedes beliebige, in ihr enthaltene System von r unabhängigen Funktionen  $\varphi_1, \varphi_2, \ldots \varphi_r$  definirt werden.

Ferner gilt der wichtige Satz: Damit die partiellen Differentialgleichungen:

$$(4) (u_1 f) = 0 ... (u_r f) = 0$$

ein r-gliedriges vollständiges System bilden, ist hinreichend und notwendig, daß die Funktionen (2) eine r-gliedrige Funktionengruppe definiren.

In der That, schreibt man  $U_i f$  statt  $(u_i f)$ , so nimmt die Jacobi'sche Identität (Art. 270):

$$(u_i(u_k f)) + (u_k(f u_i)) + (f(u_i u_k)) \equiv 0$$

folgende Gestalt an:

$$U_i U_k f - U_k U_i f \equiv ((u_i u_k) f).$$

Damit nun die Gleichung  $(u_i u_k) f = 0$  eine Folge von (4) sei, ist nach Art. 39 offenbar notwendig, daß der Ausdruck  $(u_i u_k)$  eine Funktion von  $u_1 \dots u_r$  allein sei. Umgekehrt, gilt die Beziehung (3), so hat man:

$$((u_iu_k)f) \equiv \sum_h \frac{\partial f_{ik}}{\partial u_h} U_h f,$$

was zu zeigen war.

Sind die Funktionen:

$$(5) v_1, v_2, \dots v_{2m-r}$$

die 2m-r unabhängigen Lösungen des vollständigen Systems (4), so ist nach dem Poisson'schen Satze auch jeder Ausdruck  $(v_iv_k)$  eine Lösung von (4), also eine Funktion der Größen (5), m. a. W.: die Funktionen (5) bilden eine 2m-r-gliedrige Funktionengruppe  $\Gamma$ , welche die Polargruppe von G genannt wird. Offenbar ist auch umgekehrt G mit der Polargruppe von  $\Gamma$  identisch.

Eine in der Gruppe G enthaltene Funktion w, welche auch der Gruppe  $\Gamma$  angehört, also mit allen Funktionen der Gruppe G (und der Gruppe  $\Gamma$ ) sich in Involution befindet, heißst eine ausgezeichnete Funktion der Gruppe G. Eine solche Funktion ist offenbar auch eine ausgezeichnete Funktion von  $\Gamma$ .

Um alle ausgezeichneten Funktionen von G zu finden, hat man alle diejenigen Lösungen f des vollständigen Systems (4) aufzusuchen, die Funktionen von  $u_1 \dots u_r$  allein sind. Man hat nun unter der Annahme, daß f nur von den u abhängt:

$$(u_i f) \equiv \sum_{k} (u_i u_k) \frac{\partial f}{\partial u_k}$$
  $(i, k = 1, 2, ... r).$ 

Ist jetzt 2 o der Rang der alternirenden Matrix:

(6) 
$$||(u_i u_k)||$$
  $(i, k, = 1, 2, ... r),$ 

so stellen die Gleichungen:

(7) 
$$\sum_{k} (u_{i}u_{k}) \frac{\partial f}{\partial u_{k}} = 0 \qquad (i, k = 1, ... r)$$

ein  $2\sigma$ -gliedriges System linearer partieller Differentialgleichungen mit den Independenten  $u_1 \dots u_r$  dar, dessen Koeffizienten wegen (3) nur von den u abhängen. Dieses System ist vollständig. Denn bezeichnet  $U_i f$  die linke Seite von (7), so folgt mit Hülfe der Jacobi'schen Identität unter der Annahme eines nur von den u abhängigen f und mit Rücksicht auf (3):

$$U_i U_k f - U_k U_i f \equiv (\langle u_i u_k \rangle f) \equiv \sum_h \frac{\partial f_{ik}}{\partial u_h} U_h f.$$

Demnach können wir folgenden Satz aussprechen:

Besitzt die Matrix (6) den Rang 26, so enthält die r-gliedrige Funktionengruppe G (oder, was dasselbe besagt, ihre Polargruppe):

$$\varrho = r - 2\sigma$$

und nicht mehr unabhängige ausgezeichnete Funktionen:

(8) 
$$w_1, w_2, \dots w_0,$$

und die allgemeinste ausgezeichnete Funktion ist eine arbiträre Funktion der letzteren.

Die Zahl  $\sigma$  ist für r > m nicht kleiner als r - m (Art. 241); darnach ist die Anzahl  $\varrho$  der ausgezeichneten Funktionen im Falle r > m höchstens gleich 2m - r; im Falle  $r \le m$  dagegen kann sie gleich r sein, und die Funktionen (2) bilden dann ein Involutionssystem.

Die Funktionen (8) bilden ein ogliedriges Involutionssystem, also stellen die Gleichungen:

(9) 
$$(w_1 f) = 0, \dots (w_o f) = 0$$

ein  $\varrho$ -gliedriges vollständiges System mit den Independenten (1) dar. Sind die Funktionen (8) unbekannt, so läfst sich gleichwohl ohne Integration ein vollständiges System aufstellen, das mit (9) äquivalent ist. Unter den oben gemachten Annahmen besitzen nämlich die r linearen Gleichungen:

$$\eta_1(u_1u_k) + \eta_2(u_2u_k) + \dots + \eta_r(u_ru_k) = 0$$
  $(k = 1, \dots r)$ 

genau o linear unabhängige Lösungensysteme:

$$\eta_1^{(h)}, \ \eta_2^{(h)} \ldots \eta_r^{(h)} \qquad (h = 1, \ldots \varrho),$$

und das Gleichungensystem:

(10) 
$$\eta_1^{(h)}(u_1 f) + \dots + \eta_r^{(h)}(u_r f) = 0 (h = 1, \dots \varrho)$$

ist, wie wir behaupten, mit (9) äquivalent.

In der That, das System (10) ist zunächst ebenfalls o-gliedrig, da andernfalls, wie man leicht erkennt, die Gleichungen (9) nicht linear unabhängig wären. Ferner sind sämtliche Funktionen:

$$(11) u_1, u_2, \ldots u_r, v_1, v_2, \ldots v_{2m-r}$$

Integrale sowohl des Systems (9), als auch des Systems (10). Unter den Funktionen (11) sind also höchstens  $2m-\varrho$  unabhängige vorhanden. Daß aber die Funktionen (11) sich nicht auf weniger als  $2m-\varrho$  unabhängige reduziren können, folgt daraus, daß andernfalls die Funktionen (11) zusammen eine weniger als  $2m-\varrho$ -gliedrige Funktionengruppe definiren würden, die Polargruppe derselben also mehr als  $\varrho$  Funktionen enthielte; die letzteren wären aber ausgezeichnete Funktionen von G, und dies widerspricht der oben bewiesenen Thatsache, daß die Anzahl der unabhängigen ausgezeichneten Funktionen von G nicht größer als  $\varrho$  sein kann.

Demnach haben die beiden  $\varrho$ -gliedrigen Systeme (9) und (10) dieselben  $2m-\varrho$  unabhängigen Lösungen und sind also äquivalent.

Der hiermit gleichzeitig nachgewiesene Satz, daß das System (10) vollständig ist, erweist sich übrigens auch als ein einfaches Korollar der in Kap. IX, § 4 entwickelten allgemeinen Theorie.

399. Vermöge einer beliebigen Berührungstransformation der Form:

(12) 
$$z' = z + \Omega(x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m); \ x_i' = X_i(x, p); \ p_i' = P_i(x, p),$$

(vgl. Art. 201) verwandele sich  $u_i$  in  $u_i'(x_1' \dots x_m' p_1' \dots p_m')$ ; nach Art. 276 hat man dann vermöge (12) identisch:

$$(u_i u_k)_{x p} \equiv (u_i' u_k')_{x'p'},$$

und die Relationen (3) liefern sonach:

$$(u_i'u_k')_{x'p'} \equiv f_{ik}(u_1'u_2'\ldots u_r')$$
  $(i, k = 1\ldots r),$ 

d. h. die  $u_i'$  bilden, als Funktionen der x', p' betrachtet, wiederum eine r-gliedrige Funktionengruppe. Offenbar besitzt auch die Matrix:

(13) 
$$\|(u_i'u_k')_{x'p'}\| \qquad (i,k=1,2,..r)$$

wiederum der Rang 2 o. Wir wollen nun in diesem und dem folgenden Artikel den Satz beweisen;

Damit zwei r-gliedrige Funktionengruppen:

(G) 
$$u_i(x_1 x_2 ... x_m p_1 p_2 ... p_m) \quad (i = 1, 2, ... r)$$

(G') 
$$u_i'(x_1'x_2'...x_m'p_1'p_2'...p_m')$$
  $(i = 1, 2, ...r)$ 

vermöge einer Berührungstransformation (12) in einander übergeführt werden können, ist nicht nur (wie soeben gezeigt wurde) notwendig, sondern auch hinreichend, daß die Anzahl der unabhängigen ausgezeichneten Funktionen für beide Gruppen dieselbe sei, d. h. also, daß die Matrices (6) und (13) beide denselben Rang 2 $\sigma$  besitzen.

Der Satz ist für  $\sigma = 0$  schon bewiesen worden, da dann  $r \leq m$  und die beiden Gruppen G, G' je ein r-gliedriges Involutionssystem bilden (Art. 357).

Wir beschränken uns daher auf die Annahme  $\sigma \geq 1$ . Dann existirt in G jedenfalls eine Funktion  $u_1$  derart, daß nicht alle Klammern:

$$(u_1u_2), (u_1u_3), \ldots (u_1u_r)$$

identisch verschwinden, und es giebt dann in G auch eine Funktion F, die der Bedingung:

$$(u_1F)\equiv 1$$

genügt. In der That schreibt sich diese Bedingung so:

$$(u_1u_2)\frac{\partial F}{\partial u_2} + \cdots + (u_1u_r)\frac{\partial F}{\partial u_r} \equiv 1,$$

und dies ist nach dem eben Gesagten eine nichthomogene, lineare partielle Differentialgleichung, die jedenfalls gewisse Lösungen F zuläfst. Wählen wir eine derselben, und schreiben wir  $u_2$  statt F, so hat man

$$(u_1 u_2) \equiv 1$$

und die linearen partiellen Differentialgleichungen:

$$(14) \quad 0 = (u_1 f) \equiv \sum_{1}^{r} (u_1 u_h) \frac{\partial f}{\partial u_h}; \quad 0 = (u_2 f) \equiv \sum_{1}^{r} (u_2 u_h) \frac{\partial f}{\partial u_h}$$

bilden nach dem vorigen Art. ein zweigliedriges vollständiges System mit r-2 in G enthaltenen Integralen  $\bar{u}_3$ ,  $\bar{u}_4$ , . .  $\bar{u}_r$ . Offenbar sind die Funktionen:

$$(15) u_1, u_2, \bar{u}_3, \bar{u}_4, \dots \bar{u}_r$$

unabhängig. Denn es ist  $u_1$  keine Funktion der  $\bar{u}_h$  allein, da  $u_1$  dem System (14) nicht genügt; ebensowenig hat man:

$$u_1 = \psi(u_2, \bar{u}_3 \dots \bar{u}_r),$$

da hieraus folgen würde:

$$1\equiv (u_1u_2)\equiv \sum_3^m \!\!\!\! rac{\partial \ \psi}{\partial \ \overline{u}_h} (ar{u}_hu_2)\equiv 0,$$

und analoges gilt auch für  $u_2$ . Darnach ist die Gruppe G auch durch die Funktionen (15) definirt. Die Funktionen  $\bar{u}$  bilden nach dem Poissonschen Theorem als Integrale des vollständigen Systems (14)

für sich eine r-2-gliedrige Gruppe  $\overline{G}$ , deren ausgezeichnete Funktionen offenbar mit denen der Gruppe G identisch sind. Auf  $\overline{G}$  können wir jetzt dieselbe Schlussweise anwenden, wie soeben auf G u. s. w., und erhalten durch Änderung der Bezeichnungsweise folgendes Theorem:

Jede r-gliedrige Gruppe G mit  $\varrho=r-2\sigma$  ausgezeichneten Funktionen kann die Form erhalten:

(16) 
$$\begin{cases} X_1, P_1; X_2, P_2; \dots X_{\sigma}, P_{\sigma}; \\ X_{\sigma+1}, X_{\sigma+2}, \dots X_{\sigma+\sigma}, \end{cases}$$

wobei die folgenden Identitäten bestehen:

(17) 
$$0 \equiv (X_i P_h) \equiv (X_i X_l) \equiv (P_k P_j); \ 1 \equiv (P_k X_k)$$
$$(i, l = 1 \dots \varrho + \sigma; \ h, k, j = 1 \dots \sigma; \ i \geqslant h).$$

Jede Darstellung (16) unserer Gruppe G heißt eine kanonische Form derselben; die  $\varrho$  ausgezeichneten Funktionen derselben sind  $X_{\sigma+1} \dots X_{\sigma+\varrho}$ .

400. Ist  $\varrho > 0$ , d. h. enthält G überhaupt ausgezeichnete Funktionen, so entsteht durch Weglassung von  $X_{\sigma+1}$  aus (16) eine r-1-gliedrige Gruppe  $G_0$ , deren Polargruppe  $\Gamma_0$  unter anderm auch die Funktion  $X_{\sigma+1}$  enthält. Da diese Funktion in  $G_0$  nicht vorkommt, so ist sie in  $\Gamma_0$  nicht ausgezeichnet; mithin giebt es nach dem vorigen Artikel in  $\Gamma_0$  eine Funktion  $P_{\sigma+1}$  derart, daß identisch:

$$(P_{\sigma+1}X_{\sigma+1})\equiv 1.$$

Fügt man  $P_{\sigma+1}$  zu (16) hinzu, so entsteht eine r+1-gliedrige Gruppe mit den ausgezeichneten Funktionen  $X_{\sigma+2} ... X_{\sigma+\varrho}$ ; wendet man auf diese letztere dieselbe Schlußweise an, wie soeben auf G, etc., so erkennt man die Richtigkeit des Satzes:

"Zu jeder r-gliedrigen Gruppe G mit  $\varrho$  ausgezeichneten Funktionen, die auf die kanonische Form (16) gebracht ist, lassen sich  $\varrho$  Funktionen  $P_{\sigma+1} \dots P_{\sigma+\varrho}$  hinzufügen, derart, daß die Funktionen:

(18) 
$$P_1, X_1, P_2, X_2; \dots P_{\varrho+\sigma}, X_{\varrho+\sigma}$$

die kanonische Form einer  $2r-2\sigma$ -gliedrigen Gruppe ohne ausgezeichnete Funktionen definiren."

Ist jetzt  $X_{\sigma+\varrho+1}$  eine beliebige Funktion der zu (18) gehörigen Polargruppe, so bilden die Funktionen:

$$P_1, X_1; \ldots P_{\varrho+\sigma}, X_{\varrho+\sigma}; X_{\varrho+\sigma+1}$$

die kanonische Form einer Funktionengruppe mit der einen ausgezeichneten Funktion  $X_{\varrho+\sigma+1}$ ; auf diese Gruppe können wir jetzt

wieder den soeben ausgesprochenen Satz anwenden, etc., und gelangen schliefslich zu dem Resultat:

Zu jeder r-gliedrigen Funktionengruppe mit der kanonischen Form:

$$(16) X_1, P_1; \ldots X_{\sigma}, P_{\sigma}; X_{\sigma+1}, \ldots X_{\sigma+\varrho} (\varrho = r-2\sigma),$$

lassen sich 2m - r weitere Funktionen:

$$(19) X_{\sigma+\varrho+1}, \ldots X_m; P_{\sigma+1} \ldots P_m$$

derart hinzufügen, dass die 2m Funktionen (16) (19) unabhängig sind, und den Relationen

(20) 
$$(P_k X_i) \equiv \delta_{ik}; (P_i P_k) \equiv (X_i X_k) \equiv 0 \quad (i, k = 1 \dots m)$$

identisch genügen. Damit erhält man gleichzeitig eine kanonische Form der Polargruppe von G:

$$P_{\sigma+\varrho+1}, X_{\sigma+\varrho+1}; \ldots P_m, X_m; X_{\sigma+1}, \ldots X_{\sigma+\varrho}.$$

Nunmehr kann man mittels einer Quadratur (Art. 291) eine Funktion  $\Omega(x_1 \dots p_m)$  so bestimmen, daß die Relationen:

(21) 
$$\zeta = z + \Omega; \; \xi_i = X_i; \; \pi_i = P_i \quad (i = 1, ... m)$$

eine Berührungstransformation der 2m+1 Variabeln z,  $x_i$ ,  $p_i$  darstellen. Durch diese Transformation erhält G die Form:

(22) 
$$\xi_1, \pi_1; \ldots \xi_{\sigma}, \pi_{\sigma}; \xi_{\sigma+1} \ldots \xi_{\sigma+\varrho}.$$

Ist jetzt G' eine zweite r-gliedrige Funktionengruppe:

$$u'_{i}(x'_{1}...x'_{m}, p'_{1}...p'_{m})$$
  $(i = 1,...r)$ 

in den Variabeln  $x_i'$   $p_i'$  und mit  $\varrho = r - 2\sigma$  ausgezeichneten Funktionen, so gibt es nach dem eben Gesagten eine Berührungstransformation:

(23) 
$$\xi = z' + \Omega'(x'p'); \; \xi_i = X_i'(x'p'); \; \pi_i = P_i'(x'p') \quad (i = 1 \dots m),$$
 vermöge deren auch  $G'$  die Form (22) annimmt. Löst man also die Gleichungen:

$$z + \Omega = z' + \Omega'; X_i = X_i'; P_i = P_i' \quad (i = 1..m)$$

nach einer der beiden Variabelngruppen  $z'x_i'p_i'$ ,  $zx_ip_i$  auf, so entsteht eine Berührungstransformation (Art. 201), welche die Funktionengruppe G direkt in G' überführt, womit der Satz des Art. 399 bewiesen ist. Wir wollen das erhaltene Resultat noch in folgender Form aussprechen:

Gegenüber beliebigen Berührungstransformationen der Form (12) besitzt eine Funktionengruppe keine andere invariante Eigenschaft, als ihre Gliederzahl und die Anzahl ihrer unabhängigen ausgezeichneten Funktionen.

401. Aus der kanonischen Form (16) ist ersichtlich, daß die Gruppe G ein r —  $\sigma$ -gliedriges Involutionssystem

$$X_1, X_2, \dots X_{\sigma+\sigma} \qquad (\varrho + \sigma = r - \sigma)$$

enthält. Soll umgekehrt in G ein v-gliedriges Involutionssystem:

$$\Phi_1, \Phi_2, \ldots \Phi_{\nu}$$

enthalten sein, und denkt man sich wie im vorigen Artikel die Funktionen (19) bestimmt, so wird durch:

$$\Phi_1, \Phi_2, \ldots \Phi_{\nu}, X_{\varrho+\sigma+1}, X_{\varrho+\sigma+2} \ldots X_m$$

ein  $m-\varrho-\sigma+\nu$ -gliedriges Involutionssystem dargestellt, also hat man:

$$m-\varrho-\sigma+\nu\leq m$$
; d. h.  $\nu\leq r-\sigma$ .

Damit also eine r-gliedrige Funktionengruppe  $u_1 ... u_r$  ein  $\nu$ -gliedriges Involutionssystem enthalte, ist notwendig und hinreichend, daß der Rang  $2\sigma$  der Matrix  $||(u_iu_k)||$  die Zahl  $2r-2\nu$  nicht übersteige.

Um das allgemeinste in G enthaltene  $\varrho+\sigma$ -gliedrige Involutions-system:

(24) 
$$\Phi_1, \Phi_2, \dots \Phi_{\varrho+\sigma} \quad (\varrho = r - 2\sigma)$$

zu bestimmen, bemerken wir, das jede ausgezeichnete Funktion  $w_i$  der Gruppe G in der  $\varrho + \sigma$ -gliedrigen Funktionengruppe (24) enthalten sein muß; andernfalls nämlich enthielte G im Widerspruch mit dem vorhin Gesagten ein  $\varrho + \sigma + 1$ -gliedriges Involutionssystem. Wir können daher die Funktionengruppe (24) auf die Form:

$$w_1, w_2, \ldots w_{\varrho}, \Phi_1, \Phi_2, \ldots \Phi_{\sigma}$$

gebracht denken. Für  $\Phi_1$  wählen wir eine beliebige nicht ausgezeichnete Funktion von G. Unter der Annahme, daß f eine Funktion von  $u_1 \dots u_r$  sei, schreibt sich die Gleichung  $(\Phi_1 f) = 0$  folgendermaßen:

$$(\boldsymbol{\Phi}_1 f) \equiv (\boldsymbol{\Phi}_1 u_1) \frac{\partial f}{\partial u_1} + \dots + (\boldsymbol{\Phi}_1 u_r) \frac{\partial f}{\partial u_r} = 0.$$

Diese Gleichung besitzt die schon bekannten Integrale  $\Phi_1, w_1 \dots w_{\varrho}$ , und die Bestimmung eines neuen Integrals  $\Phi_2$  fordert eine Operation:

$$r-\varrho-2=2\sigma-2.$$

Ist  $\Phi_2$  als Funktion von  $u_1 \dots u_r$  gefunden, so bilden die Gleichungen:

$$(\Phi_i f) \equiv \sum_h (\Phi_i u_h) \frac{\partial f}{\partial u_h} = 0 \qquad (i = 1, 2)$$

ein zweigliedriges vollständiges System mit den Independenten  $u_i$  und

den bekannten Integralen  $\Phi_1$ ,  $\Phi_2$ ,  $w_1$ , ...  $w_{\varrho}$ ; ein neues Integral wird also durch eine Operation  $2\sigma - 4$  ermittelt etc.

Die Herstellung des allgemeinsten in G enthaltenen  $\varrho + \sigma$ -gliedrigen Involutionssystems verlangt also, wenn wir die zur Bestimmung der w nötigen Operationen hinzurechnen, je eine Operation

$$\varrho$$
,  $\varrho - 1$ , ... 2, 1;  $2\sigma - 2$ ,  $2\sigma - 4$ , ... 4, 2.

402. Soll G ein m-gliedriges Involutionssystem enthalten, so muß  $\sigma \leq r - m$  sein; da aber andererseits  $\sigma \geq r - m$ , so gilt der wichtige Satz:

Eine Funktionengruppe, deren Gliederzahl  $r \ge m$  ist, enthält dann und nur dann ein m-gliedriges Involutionssystem, wenn die Matrix (6) den Rang  $2\sigma = 2r - 2m$  besitzt.

Hieraus und aus den allgemeinen Sätzen von Kap. IX, § 4 (vgl. auch den vorigen §) folgt jetzt ohne weiteres:

Enthält die r-gliedrige Funktionengruppe  $u_1 \dots u_r$  ein m-gliedriges Involutionssystem, dann und nur dann besteht eine Identität der Form

$$(25) d\Omega + U_1 du_1 + \cdots + U_r du_r \equiv p_1 dx_1 + \cdots + p_m dx_m,$$

worin die  $\Omega$ ,  $U_i$  gewisse Funktionen der 2m Variabeln x, p bedeuten.

Um aber in derselben Ideenfolge zu bleiben, wollen wir diesen Satz auch noch ohne Zuhilfenahme der allgemeinen Theorie des Pfaff'schen Problems erweisen.

Enthält die Funktionengruppe G ein m-gliedriges Involutionssystem:

$$X_1, X_2, \ldots X_m,$$

so besteht nach Art. 291 eine Identität

(26) 
$$dV + P_1 dX_1 + \cdots + P_m dX_m \equiv p_1 dx_1 + \cdots + p_m dx_m$$
.

Da aber die X sich als Funktionen der  $u_i$  darstellen lassen, so besteht auch eine Identität (25).

Wir nehmen jetzt umgekehrt an, daß die  $u_i$  eine Identität der Form (25) befriedigen. Ist dann

$$(27) X_1, X_2, \ldots X_{\alpha}; P_1, P_2, \ldots P_{\beta} (\alpha + \beta = r; \beta \leq \alpha)$$

eine nach Art. 399 zu ermittelnde kanonische Form von G, so lassen sich 2m-r Funktionen

$$(28) X_{\alpha+1} \dots X_m; P_{\beta+1} \dots P_m$$

so bestimmen, dass die X, P die rechten Seiten einer Berührungstransformation darstellen, d. h. dass eine Identität (26) stattfindet.

Drückt man andererseits die  $u_i$  durch die Funktionen (27) aus, so nimmt die Identität (25) folgende Form an:

$$d\Omega + \sum_{1}^{\alpha} A_h dX_h + \sum_{1}^{\beta} B_k dP_k = p_1 dx_1 + \cdots + p_m dx_m.$$

Subtrahirt man hiervon die Identität (26), so folgt:

$$d(\Omega - V) + \sum_{1}^{\alpha} (A_h - P_h) dX_h - \sum_{\alpha+1}^{m} P_i dX_i + \sum_{1}^{\beta} B_k dP_k \equiv 0.$$

Denkt man sich jetzt  $\Omega - V$ ,  $A_h$ ,  $B_k$  als Funktionen der 2m Variabeln (27) (28) ausgedrückt, und ist  $\alpha < m$  (also auch  $\beta < m$ ), so schließen wir aus obiger Identität:

$$\frac{\partial (Q-V)}{\partial P_m} \equiv 0; \quad \frac{\partial (Q-V)}{\partial X_m} \equiv P_m,$$

was nicht möglich ist. Also hat man  $\alpha = m$ , d. h. G enthält ein m-gliedriges Involutionssystem, was zu zeigen war.

403. Die in den Artikeln 398—402 entwickelte Theorie der Funktionengruppen setzt uns in den Stand, die Integrationsmethoden des vorigen § nicht nur auf einem neuen, von der allgemeinen Theorie des Pfaff'schen Problems unabhängigen Wege zu begründen, sondern gleichzeitig in einigen wesentlichen Punkten zu vervollständigen.

Werden wie im vorigen § die Integrale

(29) 
$$f_1, f_2, \dots f_r, f_{r+1}, f_{r+2}, \dots f_r \qquad (r < 2m - \nu)$$

des v-gliedrigen Jacobi'schen Systems

$$(30) (f_1 f) = 0, \dots (f_r f) = 0$$

als bekannt vorausgesetzt, so können wir nach Art. 397 von vorneherein annehmen, daß die Funktionen (29) eine r-gliedrige Funktionengruppe G definiren. Diese Gruppe G enthält die ausgezeichneten Funktionen  $f_1 \dots f_r$  und außerdem noch

$$\tau = r - 2 \sigma - \nu$$

andere, wenn 26 den Rang der Matrix

(31) 
$$\|(f_i f_k)\| \quad (i, k = \nu + 1, ... r)$$

bezeichnet. Es seien  $w_1, w_2, \dots w_\tau$  diese (unbekannten) ausgezeichneten Funktionen. Ist  $r \geq m$ , und  $\sigma = r - m$ , so enthält G ein m-gliedriges Involutionssystem, und es folgt aus Art. 402 (oder auch aus 395) das Bestehen einer Identität

$$(32) d\Omega + F_1 df_1 + \cdots + F_r df_r \equiv p_1 dx_1 + \cdots + p_m dx_m.$$

Mithin läßt sich die Integration des gegebenen Involutionssystems

$$(33) f_i(x_1 ... x_m p_1 ... p_m) = c_i (i = 1 ... \nu)$$

nach Art. 396 durch eine Quadratur erledigen.

Es sei jetzt  $\sigma > r-m$ . Bestimmen wir dann nach Art. 398 das  $\nu + \tau$ -gliedrige vollständige System, welches mit

(34) 
$$(f_1 f) = 0, \dots (f_r f) = 0, (w_1 f) = 0, \dots (w_r f) = 0$$

äquivalent ist, so werden wir auf das System (17) (pag. 550) des vorigen  $\S$  zurückgeführt. Wir wollen dieses System zur Abkürzung mit J bezeichnen.

Nun ermitteln wir wie in Art. 395 durch eine Operation

$$(35) 2m - v - r - r = 2m - 2r + 2\sigma$$

ein beliebiges, von  $f_1 cdots f_r$  unabhängiges Integral  $f_{r+1}$  des Systems J; ein solches Integral existirt natürlich dann und nur dann, wenn  $2m-\nu-\tau>r$ , d. h. wenn  $\sigma>r-m$ , was vorausgesetzt wurde. Da nun  $f_{r+1} cdots f_{r+1}$  dem System (34) (d. h. dem System J) genügen, so sind auch alle Funktionen

$$(f_{\nu+1}f_{r+1}), (f_{\nu+2}f_{r+1}) \cdots (f_rf_{r+1})$$

nach dem *Poisson*'schen Theorem Integrale von *J*, und es ist möglich, daß man solcherweise neue Integrale erhält, ferner, daß diese neuen Integrale unter sich und mit den alten kombinirt, wiederum neue Lösungen ergeben etc. Solcherweise erhält man in allen Fällen ein System von Funktionen:

$$(36) f_1 \dots f_{\nu}, f_{\nu+1}, \dots f_r, f_{r+1}, \dots f_{r_1} (r_1 > r),$$

die eine  $r_1$ -gliedrige Gruppe  $G_1$  bilden. Die Funktionen  $f_1 \dots f_r$ ,  $w_1 \dots w_\tau$  sind offenbar auch innerhalb  $G_1$  ausgezeichnet. Außerdem aber kann  $G_1$  noch andere ausgezeichnete Funktionen

$$w_{\tau+1}, \ldots w_{\tau_1}$$

enthalten. Die Zahl  $\tau_1$  wird durch Ermittelung der Rangzahl  $2\sigma_1$  der  $r_1 - \nu$ -reihigen alternirenden Matrix

$$||(f_i f_k)||$$
  $(i, k = \nu + 1, \nu + 2, \dots r_1)$ 

in der Form

$$\tau_1 = r_1 - 2\sigma_1 - \nu$$

erhalten. Wir bilden jetzt das  $\nu + \tau_1$ -gliedrige vollständige System  $J_1$ , das zu  $G_1$  in derselben Beziehung steht, wie J zu G, also mit den Gleichungen

$$(f_1f) = 0, \dots (f_vf) = 0, (w_1f) = 0, \dots (w_{\tau}f) = 0$$

äquivalent ist. Dieses System umfaßt J und besitzt die  $r_1$  bekannten Integrale (36). Ist nun

$$2m-\nu-\tau_1>r_1$$
, d. h.  $\sigma_1>r_1-m$  (vgl. die Relation (37)),

so besitzt  $J_1$  wenigstens ein von den Funktionen (36) unabhängiges Integral  $f_{r_1+1}$ . Dieses wird durch eine Operation

$$2m - \nu - \tau_1 - r_1 = 2m - 2r_1 + 2\sigma_1$$

gefunden. Nun ist aber  $\nu + \tau_1 + r_1$  eine gerade Zahl, und > als die ebenfalls gerade Zahl  $\nu + \tau + r$ , also folgt mit Rücksicht auf (35): Die Ordnung der Integrationsoperation, durch die  $f_{r_1+1}$  gefunden wird, ist um eine gerade Zahl, mindestens aber um zwei kleiner als die Zahl  $2m-2r+2\sigma$ .

Die Funktion  $f_{r_1+1}$  giebt nun, ähnlich wie vorhin, zu einer Funktionengruppe

$$f_1, \dots f_{r_1+1} \dots f_{r_2} \qquad (r_2 > r_1)$$

Anlass, die mit  $G_2$  bezeichnet werde; auf diese können wir dieselbe Schlussweise anwenden, wie vorhin auf  $G_1$  etc. und erhalten solcherweise eine gewisse Serie von Funktionengruppen

$$G, G_1, G_2, \ldots$$

bezw. mit den Gliederzahlen

$$r, r_1, r_2, \ldots (r < r_1 < r_2 < \ldots).$$

Zu diesen Gruppen, von denen jede alle vorangehenden enthält, gehören gewisse vollständige Systeme

$$J, J_1, J_2, \ldots$$

welche bezw. aus  $\nu + \tau$ ,  $\nu + \tau_1$ , .. Gleichungen bestehen, und von denen jedes alle vorhergehenden enthält; ferner hat man

$$\tau \le \tau_1 \le \tau_2 \le \dots$$

Das vollständige System  $J_h$  besitzt außer den  $r_h$  Funktionen der Gruppe  $G_h$  noch weitere Integrale, deren Anzahl gleich

$$(38) 2m - \nu - \tau_h - r_h = 2m - 2r_h + 2\sigma_h$$

ist, worin 26h den Rang der alternirenden Matrix

$$||(f_i f_k)||$$
  $(i, k = \nu + 1, \nu + 2, \dots r_h)$ 

bedeutet. Aus den Ungleichungen, denen die r und  $\tau$  genügen, folgt, daß die Anzahl (38), wenn h um eine Einheit wächst, mindestens um

zwei, immer aber um eine gerade Zahl abnimmt. Also muß es einen Index h von der Beschaffenheit geben, daß die Zahl (38) gleich null wird. Wegen

$$2m-\nu-\tau_h-r_h=0$$

folgt dann aus der Beziehung (38)

$$\sigma_h = r_h - m$$

d. h. die Gruppe  $G_h$  enthält ein m-gliedriges Involutionssystem (Art. 402), und die Integration des ursprünglich gegebenen Involutionssystems (33) erledigt sich durch eine Quadratur.

Daraus ergiebt sich nachstehendes Theorem:

Kennt man von dem v-gliedrigen vollständigen System

$$(30) (f_1 f) = 0, \dots (f_v f) = 0$$

die Integrale

$$(G) f_1, \ldots f_r, f_{r+1} \ldots f_r,$$

die eine r-gliedrige Funktionengruppe mit  $r-2\sigma$  ausgezeichneten Funktionen bilden, so erfordert die Integration des Involutionssystems

(33) 
$$f_i(x_1 ... x_m p_1 ... p_m) = c_i \qquad (i = 1, 2, ... \nu)$$

eine Operation der Ordnung

$$2m-2r+2\sigma$$

außerdem im ungünstigsten Falle noch je eine Operation

$$(39) 2m - 2r + 2\sigma - 2, 2m - 2r + 2\sigma - 4, \dots 4, 2,$$

sowie eine Quadratur; doch können die Operationen (39) auch ganz oder teilweise wegfallen.

404. Lie hat noch zwei andere Methoden angegeben, um die Kenntnis einer Funktionengruppe G, die aus Lösungen des Systems

(30) besteht, für die Integration des vorgelegten Involutionssystems (33) zu verwerten.

Die erste derselben kommt darauf hinaus, zunächst eines der in G enthaltenen r —  $\sigma$ -gliedrigen Involutionssysteme zu bestimmen. Hat man nämlich eines dieser Systeme in der Form

$$(40) \quad f_1, \dots f_r, w_1, w_2, \dots w_r, \varphi_1, \varphi_2, \dots \varphi_\sigma \qquad (\tau = r - 2\sigma - \nu)$$

ermittelt, so erfordert die Integration von (33) nach der verallgemeinerten zweiten Jacobi'schen Methode noch je eine Operation

$$2m-2r+2\sigma$$
,  $2m-2r+2\sigma-2$ , ... 4, 2, 0.

Die Bestimmung der Funktionen (40) geschieht nach der Vorschrift des Art. 401.

Die andere Methode verlangt nur die vorherige Ermittelung aller in G enthaltenen ausgezeichneten Funktionen

(41) 
$$f_1 f_2 \dots f_{\nu}, w_1, w_2, \dots w_{\tau},$$

was durch die Methode des Art. 398 erreicht wird. Dann kann man G auf die Form

$$f_1, \ldots f_r, w_1, \ldots w_r, \omega_1, \omega_2, \ldots \omega_{2\sigma}$$

bringen. Das r-gliedrige vollständige System:

(42) 
$$(f_i f) = (w_k f) = (\omega_l f) = 0 \ (i = 1 \dots v; k = 1 \dots \tau; l = 1 \dots 2\sigma)$$

besitzt jetzt die  $r-2\sigma$  bekannten Integrale (41), und die Bestimmung einer weiteren Lösung  $\varphi_1$  erfordert sonach eine Operation  $2m-2r+2\sigma$ . Die Funktion  $\varphi_1$  bildet nun mit G zusammen eine r+1-gliedrige Gruppe  $G^{(1)}$ ; denn wäre  $\varphi_1$  in G enthalten, so wäre es darin ausgezeichnet, mithin durch die Funktionen (41) allein darstellbar, was nicht der Fall ist.

Die Gruppe  $G^{(1)}$  besitzt  $r-2\sigma+1$  ausgezeichnete Funktionen, nämlich  $\varphi_1$  und die Funktionen (41). Bestimmen wir nun mittels einer Operation

$$2m-2r+26-2$$

ein nicht in  $G^{(1)}$  enthaltenes Integral  $\varphi_2$  des vollständigen Systems, das aus (42) durch Beifügung der Gleichung  $(\varphi_1 f) = 0$  entsteht, so definirt  $\varphi_2$  mit  $G^{(1)}$  zusammen eine r+2-gliedrige Gruppe  $G^{(2)}$  mit  $r-2\sigma+2$  ausgezeichneten Funktionen, u. s. w. So gelangen wir schließlich zu einer aus Lösungen von (30) bestehenden  $m+\sigma$ -gliedrigen Gruppe  $G^{(m-r+\sigma)}$  mit  $m-\sigma$  ausgezeichneten Funktionen; diese enthält dann nach Art. 402 ein m-gliedriges Involutionssystem, und die Integration des vorgelegten Involutionssystems (33) verlangt nur noch eine Quadratur.

Beide Methoden sind weniger vorteilhaft als die des Art. 403, da die Bestimmung der ausgezeichneten Funktionen, bezw. eines in G enthaltenen r— $\sigma$ -gliedrigen Involutionssystems gewisse Integrationen erfordert, die nach dem Verfahren des Art. 403 nicht nötig sind.

## § 3. Homogene Funktionengruppen.

405. Es bleibt noch der Fall zu betrachten, daß das zur Integration vorgelegte  $\nu\text{-gliedrige}$  Involutionssystem

(1) 
$$f_i(x_1 x_2 \dots x_m p_1 p_2 \dots p_m) = c_i \qquad (i = 1, 2, \dots \nu)$$

dem Typus  $\gamma$ ) angehört (Art. 353), d. h. daß die  $f_i$  homogen<sup>1</sup>) nullter Ordnung sind. Es seien wie früher

$$(2) f_1, f_2, \dots f_{\nu}, f_{\nu+1} \dots f_r$$

bekannte Lösungen des vollständigen Systems

(3) 
$$(f_1 f) = 0 \dots (f_r f) = 0$$
,

und es werde mit  $(\varphi)$  (statt, wie früher, mit  $(\varphi)_0$ ) der Ausdruck

$$p_1 \frac{\partial \varphi}{\partial p_1} + p_2 \frac{\partial \varphi}{\partial p_2} + \cdots + p_m \frac{\partial \varphi}{\partial p_m}$$

bezeichnet. Ist dann 26 der Rang der Matrix

(4) 
$$\| (f_i f_k) \| (i, k, = \nu + 1, \nu + 2 \dots r),$$

ferner 26' der Rang der Matrix

(5) 
$$\begin{pmatrix} 0 & (f_{\nu+1}f_{\nu+2}) \cdot \cdot \cdot (f_{\nu+1}f_r), & (f_{\nu+1}) \\ (f_{\nu+2}f_{\nu+1}) & 0 & \cdot \cdot \cdot (f_{\nu+2}f_r), & (f_{\nu+2}) \\ \cdot \\ (f_rf_{\nu+1}) & (f_rf_{\nu+2}) \cdot \cdot \cdot & 0 & (f_r) \\ (f_{\nu+1}) & (f_{\nu+2}) \cdot \cdot \cdot & (f_r) & 0 \end{pmatrix},$$

und schreiben wir s statt  $\sigma + m$ , so gestattet der Pfaff'sche Ausdruck

$$\Delta' \equiv p_1 dx_1 + \cdots + p_m dx_m$$

nach Kap. IX, § 4 eine Darstellung der Form

$$\Delta' \equiv d\Omega + F_1 df_1 + \cdots + F_r df_r + \cdots + F_s df_s$$

oder eine Darstellung der Form

(6) 
$$\Delta' \equiv F_1 df_1 + \dots + F_r df_r + \dots + F_s df_s,$$

je nachdem die Zahl  $\sigma'$  gleich  $\sigma+1$  oder gleich  $\sigma$  ist. Im ersten Fall sind die Funktionen  $\Omega, f_1, \dots f_s$ , im zweiten die Funktionen  $f_1 \dots f_s$  von einander unabhängig.

Im Falle  $\sigma' = \sigma + 1$  erfolgt die successive Bestimmung der Funktionen  $f_{r+1} \dots f_s$ ,  $\Omega$  durch genau dieselben Integrationsoperationen wie in Art. 396; im Falle  $\sigma' = \sigma$  dagegen bietet sich folgende Vereinfachung dar:

Die Funktionen  $f_1 cdots f_s$  genügen nach Kap. IX, § 4 dann und nur dann einer Identität (6), wenn die  $f_{r+1} cdots f_s$  so bestimmt sind, daßs der Rang der Matrix

<sup>1)</sup> In diesem  $\S$ handelt es sich stets um Homogenität in Bezug auf die Variabeln  $p_1$  . .  $p_m$  .

$$\left\| \begin{array}{cc} (f_i f_k) & (f_i) \\ (f_k) & 0 \end{array} \right| \quad (i, k = \nu + 1, \ \nu + 2, \dots s)$$

ebenfalls gleich 26 wird.

Bezeichnet man demnach mit

$$\xi_{\nu+1}^{(h)},\;\xi_{\nu+2}^{(h)}\ldots\xi_{r}^{(h)},\;\xi^{(h)}\qquad (h=1,2,\ldots r-\nu-2\sigma+1)$$

die unabhängigen Lösungensysteme der linearen Gleichungen

$$\xi_{\nu+1}(f_{\nu+1}f_k) + \dots + \xi_r(f_rf_k) + \xi(f_k) = 0 \qquad (k = \nu + 1, \dots r);$$
  
$$\xi_{\nu+1}(f_{\nu+1}) + \dots + \xi_r(f_r) = 0,$$

und schreiben wir

$$X_h f \equiv \xi_{r+1}^{(h)}(f_{r+1}f) + \cdots + \xi_r^{(h)}(f_rf) + \xi^{(h)}(f),$$

so muß für  $f_{r+1}$  ein beliebiges, von  $f_1 \dots f_r$  unabhängiges Integral des Gleichungensystems

(7) 
$$(f_1 f) = 0 \dots (f_{\nu} f) = 0, X_h f = 0 \quad (h = 1 \dots r - \nu - 2\sigma + 1)$$

gewählt werden. Dieses System ist nach Kap. IX, § 4 vollständig und  $r-2\sigma+1$ -gliedrig; es besitzt ferner r bekannte Lösungen  $f_1 \dots f_r$ , und die Bestimmung eines neuen Integrals geschieht sonach durch eine Operation

$$2m - 2r + 2\sigma - 1$$
.

Ebenso zeigt man, daß  $f_{r+2}$  einem vollständigen System zu genügen hat, das aus (7) durch Beifügung einer weiteren Gleichung entsteht und die Lösungen  $f_1 
ldots f_{r+1}$  besitzt, etc. Die successive Bestimmung von  $f_{r+1} 
ldots f_s$  erfordert demnach je eine Operation

$$2m-2r+2\sigma-1$$
,  $2m-2r+2\sigma-3$ , ... 3, 1,

worauf die  $F_i$  auf der rechten Seite von (6) durch Auflösung linearer Gleichungen folgen. Da jetzt identisch

$$dz - \sum p_i dx_i \equiv dz - F_1 df_1 - \cdots - F_s df_s,$$

so liefern nach Art. 393 die Funktionen

$$z, f_1 \dots f_s, F_{\nu+1} \dots F_s$$

die sämtlichen unabhängigen Lösungen des vollständigen Systems

$$0 = [f_i f] \equiv (f_i f)$$
  $(i = 1, 2, ... \nu),$ 

womit die Integration des gegebenen  $\nu$ -gliedrigen Involutionssystems (1) erledigt ist (Art. 367).

Ist  $r \ge m$  und  $\sigma = r - m$ , also s = r, so erfordert demnach die Integration von (1) überhaupt nur gewisse Eliminationen.

406. Nach Art. 397 dürfen wir auch hier wieder annehmen, daß die bekannten Integrale (2) eine r-gliedrige Gruppe bilden; doch läßt sich im gegenwärtigen Fall das Poisson'sche Theorem folgendermaßen ergänzen:

Ist die Funktion  $\varphi(x_1...x_m p_1...p_m)$  homogen<sup>1</sup>), und bedeutet  $\psi$  eine Lösung der linearen partiellen Differentialgleichung

$$(\varphi f) = 0,$$

so ist auch der Ausdruck (ψ) eine Lösung dieser Gleichung. Dieser Satz folgt wie in Art. 271 aus der Identität

$$((\varphi)\psi) + (\varphi(\psi)) + (\psi\varphi) + ((\psi\varphi)) \equiv 0.$$

Da nämlich  $\varphi$  der Annahme nach homogen ist, so ist  $(\varphi)$  = const.  $\varphi$ , also verschwinden in der eben hingeschriebenen Identität der erste, dritte und vierte Term, und infolgedessen auch der zweite, was zu zeigen war.

Im gegenwärtigen Falle  $\gamma$ ) können also nicht nur durch die Klammeroperation  $(\varphi \psi)$ , sondern eventuell auch durch die Operation  $(\varphi)$  aus
den bekannten Integralen neue gewonnen werden; auf diese denken
wir uns dasselbe Verfahren abermals angewendet etc., bis durch die
genannten beiden Operationen kein neues Integral mehr erhalten werden kann.

Wir werden solcherweise dazu geführt, folgende Definition aufzustellen: Sind die Funktionen  $u_1, u_2, \dots u_r$  der 2m Variabeln  $x_i, p_i$  von einander unabhängig und gelten Beziehungen der Form:

(8) 
$$(u_i) \equiv \psi_i (u_1, u_2, \dots u_r) \quad (i = 1, 2, \dots r),$$

(9) 
$$(u_i u_k) \equiv \psi_{ik}(u_1, u_2, \dots u_r)$$
  $(i, k = 1, 2, \dots r)$ 

d. h. lassen sich sämtliche Ausdrücke  $(u_i)$ ,  $(u_iu_k)$  durch die Funktionen u allein ausdrücken, so bezeichnen wir den Inbegriff aller Funktionen  $\varphi(u_1 \dots u_r)$  als eine "homogene r-gliedrige Funktionengruppe".

Wir wollen nunmehr die wichtigsten Eigenschaften der homogenen Funktionengruppen auseinandersetzen.

407. Sind  $\varphi$ ,  $\psi$  zwei beliebige Funktionen der homogenen Gruppe  $\Gamma$ , die durch  $u_1 \dots u_r$  definirt wird, so gilt dasselbe offenbar von den Ausdrücken  $(\varphi)$ ,  $(\psi)$ ,  $(\varphi\psi)$ ; wie in Art. 398 schließen wir daraus, daß  $\Gamma$  auch durch jedes beliebige in ihr enthaltene System von r unabhängigen Funktionen definirt werden kann.

<sup>1)</sup> Vgl. die Anmerkung p. 567.

Die Polargruppe von  $\Gamma$  ist offenbar ebenfalls homogen.

Verschwinden alle  $\psi_i$  auf den rechten Seiten von (8) identisch, dann und nur dann sind alle  $u_i$ , und infolgedessen überhaupt alle Funktionen von  $\Gamma$  nullter Ordnung.<sup>1</sup>) Die Funktionen  $u_i$  bilden dann ein r-gliedriges Involutionssystem. In der That, jeder Klammerausdruck  $(u_i u_k)$  ist einerseits durch die u darstellbar, andererseits von der Ordnung — 1, verschwindet also notwendig identisch.

Sind dagegen nicht alle  $\psi_i$  identisch null, und bedeutet f eine Funktion von  $\Gamma$ , so besitzt die lineare partielle Differentialgleichung

$$0 = (f) \equiv \sum_{h} (u_h) \frac{\partial f}{\partial u_h} \equiv \sum_{h} \psi_h(u_1 \dots u_r) \frac{\partial f}{\partial u_h}$$

genau r-1 unabhängige Integrale, d. h.  $\Gamma$  enthält r-1 unabhängige Funktionen nullter Ordnung. Da ferner die nichthomogene Differentialgleichung

$$(f) = f$$
, oder  $\sum \psi_h \frac{\partial f}{\partial u_h} = f$ 

jedenfalls Integrale besitzt, so folgt der Satz:

Enthält die homogene Gruppe  $\Gamma$  nicht lauter Funktionen nullter Ordnung, so läfst sie sich stets auf die Form

$$(10) N_1, N_2, \dots N_{r-1}, H$$

bringen, worin H eine Funktion erster Ordnung, die  $N_i$  Funktionen nullter Ordnung bedeuten. Umgekehrt, besitzt eine Gruppe  $\Gamma$  die eben hingeschriebene Form, so ist sie offenbar homogen.

Überhaupt ist eine r-gliedrige Gruppe immer dann homogen, wenn sie r unabhängige Funktionen enthält, die in den p homogen irgend welcher Ordnungen sind.

408. Ist 26 der Rang der Matrix

(11) 
$$\|(u_iu_k)\|$$
  $(i, k = 1, 2, ... r),$ 

so besitzt unsere r-gliedrige homogene Gruppe  $\Gamma$  genau  $\varrho=r-2\sigma$  unabhängige ausgezeichnete Funktionen

$$(12) w_1, w_2 \dots w_{\varrho},$$

die ein Involutionssystem, und mithin eine  $\varrho$ -gliedrige Funktionengruppe bilden. Diese Gruppe ist homogen. In der That, erfüllt eine in  $\Gamma$  enthaltene Funktion f das vollständige System

(13) 
$$(u_1 f) = 0, (u_2 f) = 0...(u_r f) = 0,$$

<sup>1)</sup> Wir sagen im Folgenden "eine Funktion  $v^{\text{ter}}$  Ordnung" anstatt: "eine Funktion, die hinsichtlich der  $p_i$  homogen  $v^{\text{ter}}$  Ordnung ist".

so ist sie in der Funktionengruppe (12) enthalten, und umgekehrt. Nach Art. 407 dürfen wir aber sämtliche  $u_i$  als homogen voraussetzen; aus Art. 406 schließen wir jetzt, daß alle Ausdrücke  $(w_i)$  ebenfalls dem System (13) genügen, und da sie in  $\Gamma$  enthalten sind, folgt unsere Behauptung ohne weiteres.

Nach dem vorigen Art. enthält die Gruppe (12) entweder lauter Funktionen nullter Ordnung, oder sie wird von einer Funktion erster und  $\varrho-1$  Funktionen nullter Ordnung gebildet. Offenbar tritt der erste oder der zweite dieser Fälle ein, je nachdem die lineare partielle Differentialgleichung

(14) 
$$0 = (f) \equiv (u_1) \frac{\partial f}{\partial u_r} + \dots + (u_r) \frac{\partial f}{\partial u_r}$$

eine Folge der partiellen Differentialgleichungen

(15) 
$$0 = (u_i f) \equiv \sum_{k} (u_i u_k) \frac{\partial f}{\partial u_k} \qquad (i = 1, \dots r)$$

ist, oder nicht, d. h. je nachdem der Rang 2 o' der Matrix:

(16) 
$$\begin{vmatrix} 0 & (u_1 u_2) \dots (u_1 u_r)(u_1) \\ (u_2 u_1) & 0 & \dots (u_2 u_r)(u_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (u_r u_1)(u_r u_2) \dots & 0 & (u_r) \\ (u_1) & (u_2) \dots & (u_r) & 0 \end{vmatrix}$$

gleich  $2\sigma$  oder gleich  $2\sigma+2$  ist. Im letzteren Falle stellen die Gleichungen (14)(15) ein  $2\sigma+1$ -gliedriges vollständiges System mit den Independenten  $u_1 \dots u_r$  dar; seine Integrale sind die  $r-2\sigma-1$  ausgezeichneten Funktionen nullter Ordnung.

409. Verstehen wir im Falle  $2\sigma' = 2\sigma$  unter

$$\mathbf{\lambda}_{1}^{(h)},\,\mathbf{\lambda}_{2}^{(h)}\ldots\mathbf{\lambda}_{r}^{(h)},\,\mathbf{\lambda}_{r+1}^{(h)} \qquad (h=1,2,\ldots r-2\,\mathbf{G}+1)$$

irgend  $r-2\sigma+1$  linear unabhängige Lösungen der Gleichungen:

$$\lambda_1(u_1u_k) + \dots + \lambda_r(u_ru_k) + \lambda_{r+1}(u_k) = 0 (k = 1, \dots r) \lambda_1(u_1) + \dots + \lambda_r(u_r) = 0,$$

so bilden die linearen partiellen Differentialgleichungen:

(17) 
$$0 = X_h f \equiv \sum_i \lambda_i^{(h)}(u_i f) + \lambda_{r+1}^{(h)}(f) \qquad (h = 1, ... r - 2\sigma + 1),$$

falls  $\sigma > r - m$ , ein  $r - 2\sigma + 1$ -gliedriges vollständiges System mit den Independenten  $x_1 \dots x_m, p_1 \dots p_m$ .

Dieser Satz folgt als Korollar aus Kap. IX § 4, und zwar ganz

unabhängig davon, daß die u eine Gruppe bilden; um ihn direkt zu beweisen, bemerken wir, daß die lineare partielle Differentialgleichung:

$$(18) (f) = 0$$

dann und nur dann eine Folge des Systems

$$(19) (u_1 f) = 0 ... (u_r f) = 0$$

ist, wenn alle Funktionen der Polargruppe  $\bar{\Gamma}$  nullter Ordnung sind. Dann aber bildet die Polargruppe ein 2m-r-gliedriges Involutionssystem (Art. 407), d. h. man hat  $2m-r \le m$ , also  $r \ge m$ ; ferner enthält  $\Gamma$  sämtliche Funktionen von  $\bar{\Gamma}$ , da diese ja alle in  $\bar{\Gamma}$  ausgezeichnet sind. Demnach ist die Zahl  $r-2\sigma$  der ausgezeichneten Funktionen von  $\Gamma$  gleich 2m-r, d. h. man hat

$$\sigma = r - m$$
.

Umgekehrt, ist dies der Fall, und hat man  $2\sigma = 2\sigma'$ , so ist die Gleichung (18) eine Folge von (19); denn  $\overline{\Gamma}$  ist dann mit dem Involutionssystem identisch, das aus den  $r-2\sigma = 2m-r$  ausgezeichneten Funktionen von  $\Gamma$  besteht, also sind alle Funktionen von  $\overline{\Gamma}$  nullter Ordnung.

Setzen wir daher  $\sigma > r-m$  und  $2\sigma'=2\sigma$  voraus, so sind die Gleichungen (18) (19) linear unabhängig, und dasselbe gilt dann offenbar auch von den Gleichungen (17), da die Größensysteme  $\lambda_i^{(n)}$  als linear unabhängig angenommen wurden. Die Gleichungen (17) werden nun ihrer Entstehung nach erfüllt von allen Funktionen  $u_1 \dots u_r$ , und offenbar auch von den 2m-r-1 unabhängigen, in der Polargruppe enthaltenen Funktionen nullter Ordnung. Die letzteren bilden mit den ersteren zusammen

$$r + (2m - r - 1) - (r - 2\sigma) = 2m - r + 2\sigma - 1$$

unabhängige Lösungen, da die  $r-2\sigma$  ausgezeichneten Funktionen den beiden Gruppen  $\Gamma$ ,  $\overline{\Gamma}$  gemeinsam sind. Das System (17) ist also in der That vollständig (Art. 64).

410. Vermöge einer beliebigen homogenen Berührungstransformation:

(20) 
$$x_i' = X_i(x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m); p_i' = P_i(x_1 \dots p_m) \quad (i = 1 \dots m)$$

verwandelt sich jede r-gliedrige homogene Funktionengruppe  $\Gamma(u_1 \dots u_r)$  wiederum in eine r-gliedrige homogene Funktionengruppe  $\Gamma'(u_1' \dots u_r')$ . Dies folgt unmittelbar daraus, daß jede Funktion  $h^{\text{ter}}$  Ordnung vermöge der homogenen Berührungstransformation (20) in eine Funktion übergeht, die hinsichtlich der  $p_i'$  homogen der  $h^{\text{ten}}$  Ordnung ist, m. a. W., daß vermöge (20), wie man leicht verificirt, die Identität:

$$p_1 \frac{\partial f}{\partial p_1} + \dots + p_m \frac{\partial f}{\partial p_m} = p_1' \frac{\partial f}{\partial p_1'} + \dots + p_m' \frac{\partial f}{\partial p_m'}$$

stattfindet. Die Gruppe  $\Gamma'$ , in die  $\Gamma$  vermöge (20) übergeht, besitzt augenscheinlich wiederum  $\varrho=r-2\sigma$  ausgezeichnete Funktionen, die alle oder nicht alle nullter Ordnung sind, je nachdem dies für  $\Gamma$  gilt, oder nicht. Die Gliederzahl r und die Rangzahlen  $2\sigma$ ,  $2\sigma'$  der beiden Matrices (11) und (16) sind demnach Invarianten der Gruppe  $\Gamma$  gegenüber beliebigen homogenen Berührungstransformationen; daß sie die einzigen Invarianten sind, zeigen wir ähnlich wie im vorigen § dadurch, daß wir  $\Gamma$  auf eine kanonische Form bringen.

Zu diesem Zwecke verstehen wir unter  $X_i$  allgemein eine Funktion nullter, unter  $P_i$  eine Funktion erster Ordnung, und nehmen zunächst an, daß  $\Gamma$  lauter ausgezeichnete Funktionen enthalte. Sind diese alle nullter Ordnung, so hat  $\Gamma$  an sich schon die kanonische Form:

$$X_1, X_2, \ldots X_r.$$
  $(r \leq m)$ 

Im entgegengesetzten Falle kann  $\Gamma$  die kanonische Form

$$P_1, P_2, \dots P_r \qquad (r \leq m)$$

erhalten. In der That, ist  $\Gamma$  auf die Form (10) gebracht, so brauchen wir nur zu setzen:

$$P_1 \equiv N_1 H, \dots P_{r-1} \equiv N_{r-1} H; P_r \equiv H.$$

Zweitens nehmen wir an, daß  $\Gamma$  nicht lauter ausgezeichnete Funktionen enthalte. Da jetzt die Anzahl der letzteren höchstens r-2 ist, so sind nicht alle Funktionen  $N_1, \ldots N_{r-1}$  ausgezeichnet; es sei etwa  $N_1$  nicht ausgezeichnet. Dann gibt es stets eine Funktion  $\Phi$  erster Ordnung, derart, daß  $(\Phi N_1) \equiv 1$ . Um ein solches  $\Phi$  zu finden, schreiben wir:

$$\Phi \equiv H \cdot F(N_1, N_2, \dots N_{r-1}).$$

Man hat dann:

(21) 
$$1 = (\Phi N_1) \equiv (HN_1) \cdot F + \sum_{k=1}^{r-1} H \cdot (N_k N_1) \frac{\partial F}{\partial N_k}.$$

Die Funktionen  $(HN_1)$ ,  $H.(N_hN_1)$  verschwinden nicht alle identisch und sind nullter Ordnung, also durch die N allein darstellbar. Die Gleichung (21) ist sonach eine lineare nicht homogene partielle Differentialgleichung erster Ordnung mit den Independenten  $N_1, \ldots N_{r-1}$ , besitzt also jedenfalls gewisse Integrale F. Hat man solcher Weise  $\Phi$  bestimmt, und schreibt man  $X_1$  statt  $N_1$ ,  $P_1$  statt  $\Phi$ , so bilden die Gleichungen

$$0 = (X_1 f) \equiv \sum (X_1 u_h) \frac{\partial f}{\partial u_h}, \ 0 = (P_1 f) \equiv \sum (P_1 u_h) \frac{\partial f}{\partial u_h}$$

ein zweigliedriges vollständiges System mit den r Independenten u1..ur

und r-2 Integralen  $u_3' \dots u_r'$ . Die Gruppe  $\Gamma$  ist jetzt durch die folgenden r Funktionen definirt:

$$X_1, P_1, u_3' \dots u_r'$$

Die u' sind mit  $X_1$  und  $P_1$  in Involution und bilden für sich eine r-gliedrige Gruppe  $\Gamma'$ ; diese Gruppe ist homogen, da wegen der Homogenität von  $X_1$  und  $P_1$  alle Ausdrücke  $(u_h')$  ebenfalls Lösungen des obigen zweigliedrigen Systems sind (Art. 406), und die ausgezeichneten Funktionen von  $\Gamma$  sind mit denen von  $\Gamma'$  identisch. Wendet man jetzt auf  $\Gamma'$  dieselbe Schlußweise an, wie soeben auf  $\Gamma$  etc., so gelangt man schließlich zu folgender Darstellung von  $\Gamma$ :

(22) 
$$X_1, P_1; \ldots X_{\sigma}, P_{\sigma}; u_1, u_2, \ldots u_{r-2\sigma}.$$

Dabei ist jede der Funktionen (22) mit allen andern in Involution, nur die Ausdrücke  $(P_hX_h)$  sind alle gleich 1; die u sind also die ausgezeichneten Funktionen von  $\Gamma$ . Je nachdem die letzteren alle nullter Ordnung sind oder nicht, können wir  $X_{\sigma+i}$  oder  $P_{\sigma+i}$  statt  $u_i$  schreiben, und haben damit den Satz bewiesen:

Eine r-gliedrige homogene Funktionengruppe mit  $r-2\sigma$  ausgezeichneten Funktionen kann auf die kanonische Form:

(23) 
$$X_1 ... X_{\sigma}; P_1 ... P_{\sigma}; X_{\sigma+1}, X_{\sigma+2}, ... X_{r-\sigma}$$
 oder auf die kanonische Form:

(24) 
$$X_1, \ldots X_{\sigma}; P_1, \ldots P_{\sigma}; P_{\sigma+1}, P_{\sigma+2} \ldots P_{r-\sigma}$$

gebracht werden, je nachdem alle oder nicht alle ausgezeichneten Funktionen von der nullten Ordnung sind. Dabei sind alle  $X_i$  von der nullten, alle  $P_i$  von der ersten Ordnung, und es verschwinden alle Klammern  $(X_iP_k)$ ,  $(X_iX_k)$ ,  $(P_iP_k)$ , mit Ausnahme der  $\sigma$  Ausdrücke  $(P_hX_h)$ , die der Einheit gleich sind.

411. Ist in der kanonischen Form (23) die Zahl  $r-2\sigma>0$ , so lassen wir aus  $\Gamma$  die ausgezeichnete Funktion  $X_{\sigma+1}$  fort; die andern Funktionen (23) bilden dann eine homogene r-1-gliedrige Gruppe  $\Gamma_1$ , deren (ebenfalls homogene) Polargruppe  $\Gamma_1'$  die Funktion  $X_{\sigma+1}$  als nicht ausgezeichnete Funktion enthält. Nach Art. 410 gibt es also in der Gruppe  $\Gamma_1'$  eine Funktion  $P_{\sigma+1}$  erster Ordnung, derart daß  $(P_{\sigma+1}X_{\sigma+1})\equiv 1$ . Die Funktionen (23) definiren jetzt mit  $P_{\sigma+1}$  zusammen eine r+1-gliedrige homogene Gruppe mit  $r-2\sigma-1$  ausgezeichneten Funktionen; auf diese Gruppe können wir dieselbe Schlußweise wie soeben auf  $\Gamma$  anwenden, etc., und erhalten solcherweise  $2r-2\sigma$  unabhängige Funktionen

$$(25) X_1 \dots X_{r-\sigma}, P_1, \dots P_{r-\sigma}$$

welche die Funktionen (23) umfassen und die kanonische Form einer

homogenen  $2r-2\sigma$ -gliedrigen Gruppe ohne ausgezeichnete Funktionen darstellen. Ist jetzt  $r-\sigma < m$ , so besitzt die Polargruppe von (25) wenigstens eine Funktion nullter Ordnung  $X_{r-\sigma+1}$ ; da diese mit (25) zusammen eine  $2r-2\sigma+1$ -gliedrige Gruppe mit der ausgezeichneten Funktion  $X_{r-\sigma+1}$  definirt, so gibt es nach dem vorigen eine Funktion erster Ordnung  $P_{r-\sigma+1}$  derart, daß

$$(P_{r-\sigma+1}, X_{r-\sigma+1}) \equiv 1.$$

Durch Wiederholung dieser Schlussweise gelangen wir schließlich zu dem Resultat: Stellen die r Funktionen (23) die kanonische Form einer r-gliedrigen homogenen Gruppe dar, so lassen sich stets 2m-r weitere Funktionen  $P_i$ ,  $X_k$  so bestimmen, daß die Gleichungen (20) eine homogene Berührungstransformation der 2m Variabeln x, p definiren.

412. Wir betrachten nunmehr zweitens die kanonische Form (24). Ist  $r-2\sigma>0$ , und lassen wir  $P_{\sigma+1}$  aus (24) fort, so entsteht eine r-1-gliedrige homogene Gruppe  $\Gamma_1$ , deren 2m-r+1-gliedrige Polargruppe  $\Gamma_1'$  die Funktion erster Ordnung  $P_{\sigma+1}$  als nicht ausgezeichnete Funktion enthält. Es gibt dann, behaupten wir, in  $\Gamma_1'$  eine Funktion nullter Ordnung  $X_{\sigma+1}$  derart, daß identisch

$$(P_{\sigma+1}X_{\sigma+1}) \equiv 1.$$

In der That, bringen wir  $\Gamma_1$  nach Art. 402 auf die Form:

$$N_1, N_2, \dots N_{2m-r}, P_{\sigma+1},$$

und bedeutet F eine Funktion der  $N_i$ , so sind in der linearen partiellen Differentialgleichung:

$$1 = (P_{\sigma+1}F) \equiv \sum_{k=0}^{2m-r} (P_{\sigma+1}N_k) \frac{\partial F}{\partial N_k}$$

die Koefficienten  $(P_{\sigma+1}N_h)$  als Funktionen nullter Ordnung der Gruppe  $\Gamma_1$  durch die  $N_i$  allein ausdrückbar und nicht alle identisch null; es gibt also eine Funktion F der 2m-r Variabeln  $N_i$ , welche diese Gleichung erfüllt, was zu zeigen war.

Wählt man für  $X_{\sigma+1}$  eine solche Funktion F, so können wir auf die Gruppe, die aus  $\Gamma$  durch Beifügung von  $X_{\sigma+1}$  entsteht, die gleiche Schlußweise anwenden, etc., und gelangen so schließlich zu einer  $2r-2\sigma$ -gliedrigen homogenen Gruppe (25) ohne ausgezeichnete Funktionen. Wie im vorigen Artikel schließen wir jetzt: Stellen die Funktionen (24) die kanonische Form einer homogenen r-gliedrigen Gruppe dar, so lassen sich stets 2m-r weitere Funktionen  $P_i, X_h$  so bestimmen, daß die Gleichungen (20) eine homogene Berührungstransformation darstellen.

Ganz ähnlich wie in Art. 400 folgt hieraus: Ist eine zweite, ebenfalls r-gliedrige homogene Funktionengruppe

$$(\Gamma')$$
  $u_i'(x_1'x_2'\ldots x_m'p_1'p_2'\ldots p_m')$   $(i=1,2,\ldots r)$ 

vorgelegt, und sind die Rangzahlen  $2\sigma$ ,  $2\sigma'$  für  $\Gamma'$  dieselben wie für  $\Gamma$ , so existirt stets eine homogene Berührungstransformation (20), welche die Gruppe  $\Gamma$  in  $\Gamma'$  überführt.

Die Zahlen r, 26, 26' sind also die einzigen Invarianten einer homogenen Funktionengruppe gegenüber allen homogenen Berührungstransformationen.

413. Eine r-gliedrige homogene Funktionengruppe  $\Gamma$  mit  $r-2\sigma$  ausgezeichneten Funktionen, die alle nullter Ordnung sind, enthält notwendig  $r-\sigma$ -gliedrige Involutionssysteme nullter Ordnung; ein solches ist z. B.

$$X_1, X_2, \ldots X_{r-\sigma},$$

wenn (23) eine kanonische Form unserer Gruppe bedeutet. Umgekehrt kann, wie man leicht einsieht, eine homogene r-gliedrige Gruppe  $\Gamma$ , für welche die Matrix (11) den Rang  $2\sigma$  besitzt, nur dann ein  $r-\sigma$ -gliedriges Involutionssystem nullter Ordnung enthalten, wenn auch die Matrix (16) den Rang  $2\sigma$  besitzt, d. h. wenn alle ausgezeichneten Funktionen von  $\Gamma$  nullter Ordnung sind. Das allgemeinste in  $\Gamma$  enthaltene  $r-\sigma$ -gliedrige Involutionssystem nullter Ordnung wird ganz ähnlich wie in Art. 401 durch je eine Operation

$$r-2\sigma-1, r-2\sigma-2, \ldots 2, 1; 2\sigma-3, 2\sigma-5, \ldots 3, 1$$

gefunden, indem man zuerst die ausgezeichneten Funktionen bestimmt; auch erkennt man sofort, daß  $\Gamma$  unter den gemachten Annahmen kein mehr als  $r-\sigma$ -gliedriges Involutionssystem enthalten kann. Soll  $\Gamma$  ein m-gliedriges Involutionssystem nullter Ordnung umfassen, so muß  $r \geq m$  und  $\sigma = r-m$  sein; es ist dies der kleinste Wert, den  $\sigma$  erreichen kann. Demnach können wir sagen:

Damit die r-gliedrige homogene Gruppe  $u_1 \dots u_r$  ein m-gliedriges Involutionssystem nullter Ordnung enthalte, ist notwendig und hinreichend, daß  $r \geq m$  sei, und die Matrices (11) und (16) alle beide den Rang 2r-2m besitzen.

Ferner gilt die Thatsache:

Damit die Funktionen  $u_1 \dots u_r$  einer r-gliedrigen homogenen Gruppe  $\Gamma$  eine Identität der Form

(26) 
$$U_1 du_1 + U_2 du_2 + \cdots + U_r du_r \equiv p_1 dx_1 + \cdots + p_m dx_m$$

befriedigen, ist notwendig und hinreichend, daß  $\Gamma$  m-gliedrige Involutionssysteme nullter Ordnung enthalte.

Dieser Satz ergibt sich mit Rücksicht auf den vorangehenden unmittelbar aus Kap. IX, § 4; wir wollen ihn indes auch noch direkt begründen.

Enthält  $\Gamma$  ein m-gliedriges Involutionssystem  $X_1 \dots X_m$  nullter Ordnung, so besteht nach Art. 278 eine Identität

$$(27) P_1 dX_1 + \cdots + P_m dX_m \equiv p_1 dx_1 + \cdots + p_m dx_m,$$

mithin, da die  $X_i$  sich durch die  $u_h$  ausdrücken lassen, auch eine Identität (26). Umgekehrt, ist letzteres der Fall, und bedeutet

(28) 
$$X_1, X_2 ... X_{\alpha}; P_1, P_2, ... P_{\beta} \quad (\alpha + \beta = r)$$

eine kanonische Form von  $\Gamma$ , so lassen sich nach Art. 411 und 412 2m-r weitere Funktionen

$$(29) X_{\alpha+1}, X_{\alpha+2}, ... X_m; P_{\beta+1}, P_{\beta+2} ... P_m$$

so bestimmen, dass die Identität (27) stattfindet; also hat man:

$$(30) U_1 du_1 + \cdots + U_r du_r \equiv P_1 dX_1 + \cdots + P_m dX_m.$$

Denken wir uns die U, u als Funktionen der 2m Variabeln (28)(29) ausgedrückt, und wäre  $\alpha < m$ , so hätte man, da die u dann von  $X_m$  nicht abhingen, aus (30) durch Vergleichung der beiderseitigen Koeffizienten von  $dX_m$ :

$$0 \equiv P_m$$

was nicht der Fall ist. Also ist  $\alpha = m$ , was zu zeigen war.

414. Wir wollen nunmehr das Integrationsverfahren des Art. 405 durch Heranziehung der Theorie der homogenen Funktionengruppen in ähnlicher Weise vervollständigen, wie wir es im vorigen § bei der Methode des Art. 396 gethan haben. Es sei wiederum

(31) 
$$f_i(x_1 x_2 \dots x_m p_1 p_2 \dots p_m) = c_i \qquad (i = 1, 2, \dots \nu)$$

ein beliebig vorgegebenes Involutionssystem vom Typus  $\gamma$ ) (Art. 353), ferner seien

$$(32) f_1, \dots f_{\nu}, f_{\nu+1}, \dots f_r$$

r bekannte Lösungen des Jacobi'schen Systems:

(33) 
$$(f_1 f) = 0, (f_2 f) = 0, \dots (f_r f) = 0.$$

Nach Art. 406 können wir dann annehmen, daß die Funktionen (32) eine r-gliedrige homogene Gruppe  $\Gamma$  definiren. Sind alle  $f_i$  nullter Ordnung, so ist die Integration von (31) auf diejenige des r-gliedrigen Involutionssystems:

$$(34) f_1 = c_1 \dots f_r = c_r$$

vom Typus γ) zurückgeführt, erledigt sich also durch je eine Operation:

$$2m-2r-1, 2m-2r-3, ...3, 1.$$

Sind alle Funktionen von  $\Gamma$  ausgezeichnet, aber nicht alle nullter Ordnung, so ist das Involutionssystem (34) vom Typus  $\beta$ ) (Art. 353), und seine Integration erfordert je eine Operation:

$$2m-2r$$
,  $2m-2r-2$ , ... 4, 2, 0.

Es sei jetzt allgemein  $2\sigma$  der Rang der Matrix (4). Ist dann  $2\sigma + 2$  derjenige von (5), so gebrauchen wir das Integrationsverfahren des Art. 403. Dabei lassen sich jetzt, wenn die Funktion  $f_{r+1}$  bestimmt ist, nicht nur auf Grund des *Poisson*'schen Theorems, sondern eventuell auch mit Hülfe der Operation ( $\varphi$ ) (Art. 406) neue Integrale finden, und dasselbe gilt natürlich auch bei allen folgenden Schritten des citirten Verfahrens; ein anderer Vorteil läßt sich dagegen aus dem Umstand, daß  $\Gamma$  homogen ist, unter der gemachten Annahme nicht ziehen.

Es sei jetzt zweitens der Rang der Matrix (5) ebenfalls gleich  $2\sigma$ , m. a. W. sämtliche  $r-2\sigma$  ausgezeichnete Funktionen von  $\Gamma$  seien von der nullten Ordnung. Ist dann  $r \ge m$ , und  $\sigma = r - m$ , so enthält  $\Gamma$  m-gliedrige Involutionssysteme nullter Ordnung, d. h. es besteht eine Identität

$$F_1 df_1 + \cdots + F_r df_r \equiv p_1 dx_1 + \cdots + p_m dx_m$$

womit das Integrationsproblem (31) nach Art. 405 erledigt ist.

Ist ferner r < m, oder  $r \ge m$  und  $\sigma > r - m$ , dann bestimmen wir nach Art. 405 mittels einer Operation

$$2m - 2r + 2\sigma - 1$$

ein von  $f_1 ldots f_r$  unabhängiges Integral  $f_{r+1}$  des l. c. definirten vollständigen Systems (7), das wir mit J bezeichnen wollen; durch wiederholte Anwendung der beiden Klammeroperationen  $(\varphi \psi)$  und  $(\varphi)$  erhalten wir in allen Fällen eine gewisse Zahl von Funktionen

$$f_1 \dots f_r, \dots f_{r_1} \qquad (r_1 > r),$$

die alle dem vollständigen System (33) genügen, und eine  $r_1$ -gliedrige homogene Gruppe  $\Gamma_1$  bilden. Bezeichnen wir mit

(35) 
$$f_1 \dots f_{\nu}, w_1, w_2, \dots w_{\tau} \quad (\tau = r - 2\sigma - \nu)$$

die unabhängigen ausgezeichneten Funktionen von  $\Gamma$ , die unserer Voraussetzung nach alle nullter Ordnung sind, so sind die Funktionen (35) auch innerhalb  $\Gamma_1$  ausgezeichnet. In der That umfaßt ja das vollständige System J, wie man aus seiner Entstehung und aus Art. 398 sofort erkennt, u. a. die Gleichungen:

$$(w_1 f) = 0 \dots (w_{\tau} f) = 0,$$

und da die  $w_i$  homogen sind, so sind nach dem Theorem des Art. 406 nicht nur  $f_1 cdots f_{r+1}$ , sondern auch alle hieraus durch die Operationen  $(\varphi \psi)$  und  $(\varphi)$  entstehenden Funktionen mit den  $w_i$  involutorisch. Außer den Funktionen (35) kann nun  $\Gamma_1$  noch andere ausgezeichnete Funktionen  $w_{\tau+1}, \ldots w_{\tau_1}$  enthalten. Ist  $2\sigma_1$  der Rang der Matrix

$$||(f_i f_k)||$$
  $(i, k = v + 1, v + 2, ... r_1),$ 

so ist die Zahl 71 definirt durch die Gleichung:

$$\tau_1 = r_1 - 2\,\sigma_1 - \nu.$$

Wir behaupten nun: Alle ausgezeichneten Funktionen in  $\Gamma_1$  sind von der nullten Ordnung.

In der That, die Gruppe  $\Gamma$  besitzt eine kanonische Form (23), und es gibt nach Art. 411 ein System von 2m-r anderen Funktionen

$$P_{\sigma+1}, \ldots P_m; X_{r-\sigma+1}, \ldots X_m,$$

die mit (23) zusammen die rechten Seiten einer homogenen Berührungstransformation bilden. Die Polargruppe von  $\Gamma$  hat also die kanonische Form:

$$X_{\sigma+1}, \ldots X_{r-\sigma}; X_{r-\sigma+1} \ldots X_m; P_{r-\sigma+1}, \ldots P_m.$$

Nun genügen dem System J alle Funktionen von  $\Gamma$  und alle in der Polargruppe von  $\Gamma$  enthaltenen Funktionen nullter Ordnung (Art. 409), m. a. W. das allgemeine Integral von J hat die Form:

(37) 
$$\Phi\left(X_1, \ldots X_m, P_1, \ldots P_{\sigma}, \frac{P_{r-\sigma+1}}{P_m}, \cdots \frac{P_{m-1}}{P_m}\right).$$

Diese Form haben also auch alle Funktionen von  $\Gamma_1$ ; denn  $f_{r+1}$  hat diese Form, und durch Anwendung der beiden Klammeroperationen  $(\varphi\psi)$  und  $(\varphi)$  auf die Funktionen (23) und irgend welche Ausdrücke (37) erhält man augenscheinlich immer wieder Funktionen der Form (37). Soll aber die Funktion  $\Phi$  innerhalb  $\Gamma_1$  ausgezeichnet sein, so muß sie sich jedenfalls mit  $X_1, \ldots X_{\sigma}$  in Involution befinden, also hat man identisch:

$$(\Phi X_h) \equiv 0$$
  $(h = 1, 2, \ldots \sigma).$ 

Führt man hierin statt der x, p die 2m Funktionen  $X_i$ ,  $P_i$  als neue Independente ein (Art. 276), so folgt:

$$\frac{\partial \Phi}{\partial P_i} \equiv 0 \quad (i = 1, 2, ... \sigma),$$

d. h.  $\Phi$  enthält  $P_1, \dots P_\sigma$  nicht, ist also in der That nullter Ordnung. Darnach ist  $\Gamma_1$  eine homogene Funktionengruppe derselben Beschaffenheit wie  $\Gamma$ . Wir bilden jetzt das vollständige System  $J_1$ , das

zu  $\Gamma_1$  in derselben Beziehung steht wie J zu  $\Gamma_1$ ; dieses System  $J_1$  enthält

$$\tau_1 + \nu + 1 = r_1 - 2\sigma_1 + 1$$

Gleichungen, und umfaßt offenbar das System J. Es besitzt ferner die  $r_1$  unabhängigen Integrale  $f_1 \dots f_{r_1}$ , und die Ermittelung einer weiteren Lösung  $f_{r_1+1}$  geschieht durch eine Operation

(39) 
$$2m - \tau_1 - \nu - r_1 - 1 = 2m - 2r_1 + 2\sigma_1 - 1.$$

Nun ist  $\tau_1 + \nu + r_1$  wegen (38) eine gerade Zahl, und größer als die ebenfalls gerade Zahl:

$$\tau + \nu + r = 2r - 2\sigma.$$

Darnach ist die Zahl (39) um eine gerade Zahl, mindestens aber um zwei Einheiten kleiner als die Zahl  $2m - 2r + 2\sigma - 1$ .

Die Funktionen  $f_1 cdots f_{r_1+1}$  geben nun in ähulicher Weise zu einer homogenen Gruppe  $\Gamma_2$  Anlaß, deren Gliederzahl  $r_2 > r_1$  ist, und deren ausgezeichnete Funktionen alle nullter Ordnung sind, u. s. w. f. Wir erhalten so eine gewisse Serie von homogenen Funktionengruppen

$$\Gamma$$
,  $\Gamma$ <sub>1</sub>,  $\Gamma$ <sub>2</sub>, ...

bezw. mit den Gliederzahlen  $r, r_1, r_2, \ldots$  und man hat  $r < r_1 < r_2 < \ldots$  Die Funktionen aller dieser Gruppen sind Lösungen des vollständigen Systems (33), und jede Gruppe enthält alle vorangehenden. Die Zahl der ausgezeichneten Funktionen von  $\Gamma_h$  ist  $\nu + \tau_h$ ; sie sind alle nullter Ordnung, und man hat  $\tau \le \tau_1 \le \tau_2 \ldots$  Zu jeder Gruppe  $\Gamma_h$  gehört ein vollständiges System  $J_h$ , das alle vorangehenden Systeme  $J, J_1 \ldots J_{h-1}$  umfaßt und aus:

$$\tau_h + \nu + 1 = r_h - 2\sigma_h + 1$$

Gleichungen besteht; dabei ist 20h der Rang der Matrix:

$$||(f_i f_k)||$$
  $(i, k = \nu + 1, \nu + 2, ... r_h);$ 

 $J_h$  hat u. a. alle Funktionen  $f_1 \dots f_{r_h}$  von  $\Gamma_h$  zu Integralen. Die Bestimmung eines weiteren Integrals von  $J_h$  erfordert sonach eine Operation

$$(41) 2m - 2r_h + 2\sigma_h - 1.$$

Ein solches Integral existirt natürlich nur, solange

$$\sigma_h > r_h - m$$
.

Nun nimmt aber beim Übergang von h zu h+1 die Zahl (41) um eine gerade Zahl, mindestens aber um zwei Einheiten ab, wie aus (40) und aus den Ungleichungen, denen die  $\tau_h$  und  $r_h$  genügen, sofort hervorgeht.

Ist nun h der kleinste Index derart, daß die Zahl (41) negativ wird, so ist  $\sigma_h$  notwendig gleich  $r_h - m$ , da ja  $\sigma_h$  nicht kleiner sein

kann als diese Zahl. Nach Art. 413 enthält also  $\Gamma_h$  m-gliedrige Involutionssysteme, womit die Integration des vorgelegten Integrationsproblems (31) geleistet ist (Art. 405 und 413).

Wir haben demnach folgenden Satz bewiesen:

Ist ein v-gliedriges Involutionssystem der Form:

(42) 
$$f_i\left(x_1 \dots x_m, \frac{p_2}{p_1}, \frac{p_3}{p_1}, \dots \frac{p_m}{p_1}\right) = c_i \qquad (i = 1, \dots \nu)$$

zur Integration vorgelegt, kennt man ferner von dem vollständigen System:

$$(f_1f) = 0, \dots (f_vf) = 0$$

ein System von Integralen

$$f_1, \ldots, f_v, f_{v+1}, \ldots f_r,$$

die eine r-gliedrige homogene Gruppe  $\Gamma$  definiren, und besitzt die letztere  $r-2\sigma$  unabhängige ausgezeichnete Funktionen, sämtlich von nullter Ordnung, so erfordert die Integration von (42) eine Operation

$$2m - 2r + 2\sigma - 1$$

und außerdem im ungünstigsten Fall noch je eine Operation:

$$2m-2r+2\sigma-3$$
,  $2m-2r+2\sigma-5$ , ... 5, 3, 1.

Doch können diese letzteren Operationen ganz oder teilweise wegfallen. Unter den Voraussetzungen des soeben ausgesprochenen Satzes lassen sich noch zwei andere Integrationsmethoden entwickeln, die den in Art. 404 angedeuteten ganz analog sind, und von denen die eine die Ermittelung eines in  $\Gamma$  enthaltenen  $r-\sigma$ -gliedrigen Involutionssystems nullter Ordnung, die andere dagegen nur die Bestimmung aller ausgezeichneten Funktionen von  $\Gamma$  erfordert. Beide Methoden sind indes weniger vorteilhaft als das soeben geschilderte Verfahren.

## § 4. Anwendung der Theorie der Funktionengruppen auf partielle Differentialgleichungen, die z explicite enthalten.

415. Um die Theorie der Funktionengruppen auch für Integrationsprobleme vom Typus  $\alpha$ ) nutzbar zu machen (Art. 391 u. f.), müssen wir diese Probleme zunächst auf den Typus  $\gamma$ ) zurückführen (Art. 378). Warum sich die Theorie der Gruppen nicht ohne weiteres auf den Fall  $\alpha$ ) übertragen läßt, ist unmittelbar ersichtlich: es existirt in diesem Fall kein dem *Poisson*'schen Theorem analoger Satz. In der That, die *Mayer*'sche Identität (Art. 271)

$$\begin{aligned} [F[\boldsymbol{\Phi}\,\boldsymbol{\varPsi}]] + [\boldsymbol{\Phi}[\,\boldsymbol{\varPsi}F]] + [\,\boldsymbol{\varPsi}[F\boldsymbol{\Phi}]] &\equiv \frac{\partial F}{\partial z}[\,\boldsymbol{\Phi}\,\boldsymbol{\varPsi}] + \frac{\partial \Phi}{\partial z}[\,\boldsymbol{\varPsi}F] \\ &+ \frac{\partial \boldsymbol{\varPsi}}{\partial z}[F\boldsymbol{\Phi}] \end{aligned}$$

lehrt, daß der aus zwei Lösungen  $\Phi$  und  $\Psi$  der linearen partiellen Differentialgleichung

$$(1) [Ff] = 0$$

gebildete Ausdruck [ $\Phi \Psi$ ] kein Integral dieser Gleichung liefert, es sei denn, daß er identisch verschwindet, oder daß F von z nicht abhängt.

Der Übergang von einem Involutionssystem in den 2m+1 Variabeln:

$$(2) z, x_1, \ldots x_m, p_1, \ldots p_m$$

zu einem Involutionssystem vom Typus  $\gamma$ ) vollzieht sich nach Art. 378 durch die Substitution:

(3) 
$$z = x_{m+1}; p_i = -\frac{q_i}{q_{m+1}} \quad (i = 1, 2, \dots m).$$

Vermöge dieser Substitution verwandelt sich jede Funktion  $\Phi(z,...p_m)$  der 2m+1 Variabeln (2) in eine Funktion nullter Ordnung<sup>1</sup>) der 2m+2 Variabeln

$$(4) x_1, x_2, \dots x_{m+1}, q_1, q_2, \dots q_{m+1},$$

die wir folgendermaßen bezeichnen;

$$\overline{\Phi}(x_1 \ldots x_{m+1}, q_1, \ldots q_{m+1}) \equiv \Phi\left(x_{m+1}, x_1, \ldots x_m, \frac{-q_1}{q_{m+1}} \cdots \frac{-q_m}{q_{m+1}}\right).$$

Bezeichnet  $\Psi$ ,  $\overline{\Psi}$  irgend ein zweites in diesem Sinne zusammengehöriges Paar von Funktionen der Variabeln (2) bezw. (4), so hat man nach Art. 378 vermöge (3) identisch:

$$(\overline{\boldsymbol{\Phi}}\,\overline{\boldsymbol{\Psi}}) \equiv -\frac{1}{q_{m+1}}[\boldsymbol{\Phi}\,\boldsymbol{\Psi}],$$

wenn gesetzt wird:

$$(\overline{\mathbf{\Phi}}\,\overline{\mathbf{\Psi}}) \equiv \sum_{h}^{m+1} \!\! \left( \! \frac{\partial\,\overline{\mathbf{\Phi}}}{\partial\,q_h} \, \frac{\partial\,\overline{\mathbf{\Psi}}}{\partial\,x_h} - \frac{\partial\,\overline{\mathbf{\Phi}}}{\partial\,x_h} \, \frac{\partial\,\overline{\mathbf{\Psi}}}{\partial\,q_h} \! \right) \cdot$$

Ferner hat man:

(6) 
$$(\overline{\Phi}, q_{m+1} \overline{\Psi}) \equiv q_{m+1} (\overline{\Phi} \overline{\Psi}) + \overline{\Psi} (\overline{\Phi} q_{m+1}) \equiv$$

$$\equiv q_{m+1} (\overline{\Phi} \overline{\Psi}) - \overline{\Psi} \frac{\partial \overline{\Phi}}{\partial x_{m+1}} \equiv [\Psi \Phi] - \Psi \frac{\partial \Phi}{\partial z}$$

(7) 
$$(q_{m+1}\overline{\Phi}, q_{m+1}\overline{\Psi}) \equiv (\overline{\Phi}, q_{m+1}\overline{\Psi}) \cdot q_{m+1} + \overline{\Phi}(q_{m+1}, q_{m+1}\overline{\Psi})$$
  
 $\equiv q_{m+1} \Big\{ [\Psi\Phi] - \Psi \frac{\partial \Phi}{\partial z} + \Phi \frac{\partial \Psi}{\partial z} \Big\}.$ 

416. Die soeben erhaltenen Identitäten gestatten mehrere wichtige Folgerungen. Den Ausdruck

(8) 
$$Xf \equiv [Wf] - W \frac{\partial f}{\partial z},$$

<sup>1)</sup> Als Funktion  $s^{t\acute{e}r}$  Ordnung bezeichnen wir in diesem § jede Funktion der  $2\,m\,+\,2\,$  Variabeln (4), die hinsichtlich der  $q_i$  homogen  $s^{t\acute{e}r}$  Ordnung ist.

worin W irgend eine Funktion der Variabeln (2) bedeutet, definirten wir in Art. 267 als das Symbol einer infinitesimalen Berührungstransformation der 2m + 1 Variabeln (2); die Funktion W bezeichnen wir als die "charakteristische Funktion" dieser infinitesimalen Transformation. Verstehen wir unter  $\Omega$  eine Funktion erster Ordnung der 2m + 2 Variabeln x, y, so stellt der Ausdruck

$$(\Omega f) \equiv \sum_{h=0}^{m+1} \left( \frac{\partial \Omega}{\partial q_h} \frac{\partial f}{\partial x_h} - \frac{\partial \Omega}{\partial x_h} \frac{\partial f}{\partial q_h} \right)$$

nach Art. 268 eine infinitesimale homogene Berührungstransformation der 2m+2 Variabeln (4) dar;  $\mathcal Q$  heißt die charakteristische Funktion dieser inf. Transformation. Die Identität (6) zeigt jetzt: Vermöge der Substitution (3) verwandelt sich das Symbol der infinitesimalen Berührungstransformation mit der charakteristischen Funktion  $W(z...p_m)$  in das Symbol der infinitesimalen homogenen Berührungstransformation mit der charakteristischen Funktion  $-q_{m+1} \cdot \overline{W}$ , und umgekehrt.

Besteht die Identität:

$$XF \equiv [WF] - W \frac{\partial F}{\partial z} \equiv 0,$$

so sagen wir: die partielle Differentialgleichung 1. Ordnung:

(9) 
$$F(z,x_1 \dots x_m, p_1 \dots p_m) = \text{const.}$$

gestattet die infinitesimale Berührungstransformation mit der charakteristischen Funktion W (Art. 55); dann gestattet natürlich auch die homogene partielle Differentialgleichung:

(10) 
$$\overline{F}(x_1, x_2, \dots x_{m+1}, q_1, q_2, \dots q_{m+1}) = c$$

die homogene infinitesimale Berührungstransformation mit der charakteristischen Funktion —  $q_{m+1} \cdot \overline{W}$ , d. h. man hat dann:

$$(q_{m+1}\overline{W}, \overline{F}) \equiv 0.$$

417. Es seien jetzt  $\Phi$  und  $\Psi$  zwei Integrale der linearen partiellen Differentialgleichung (1), worin F eine gegebene Funktion der Variabeln (2) bedeutet. Dann sind wegen (5) auch  $\overline{\Phi}$  und  $\overline{\Psi}$  Integrale der Gleichung:

$$(1') \qquad (\overline{F}f) = 0,$$

und infolgedessen ist nach dem *Poisson*'schen Theorem auch  $(\overline{\Phi} \overline{\Psi})$  ein Integral dieser Gleichung. Dieser Ausdruck ist eine Funktion —  $1^{\text{ter}}$  Ordnung; ist sie also nicht identisch null, so ist ihr reziproker Wert die charakteristische Funktion einer homogenen infinitesimalen Berührungstransformation; die partielle Differentialgleichung (10) gestattet

offenbar diese Transformation, und aus dem vorigen Art. folgt jetzt der Satz:

1) Sind  $\Phi$  und  $\Psi$  zwei Integrale der linearen partiellen Differentialgleichung

$$[Ff] = 0,$$

und ist [ \$\Phi \Psi | nicht null, so gestattet die partielle Differentialgleichung

$$(9) F(z, x_1 \dots x_m, p_1, \dots p_m) = c$$

die inf. Berührungstransformation mit der charakteristischen Funktion

$$\frac{1}{\lceil \Phi \Psi \rceil}$$
.

Es sei jetzt  $\Phi$  eine Lösung von (1), ferner gestatte die partielle Differentialgleichung (9) die inf. Berührungstransformation mit der char. Funktion W. Dann sind  $\overline{\Phi}$  und  $q_{m+1} \cdot \overline{W}$  wegen (5) und (6) Lösungen der linearen Differentialgleichung (1'), also ist auch der Ausdruck  $(\overline{\Phi}, q_{m+1} \overline{W})$  ein Integral dieser Gleichung. Dieser Ausdruck ist von der nullten Ordnung, liefert also vermöge (3) ein Integral der Gleichung (1). Demnach folgt aus der Identität (6) der Satz:

2) Ist Φ eine Lösung der Gleichung

$$[Ff] = 0$$

und gestattet die partielle Differentialgleichung F = c die inf. Berührungstransformation mit der char. Funktion W, so ist der Ausdruck

$$[W\Phi] - W \frac{\partial \Phi}{\partial z}$$

wiederum ein Integral von (1).

Endlich nehmen wir an, die partielle Differentialgleichung F=c gestatte die beiden infinitesimalen Berührungstransformationen  $W_1$  und  $W_2$ ; dann sind  $q_{m+1} \overline{W}_1$  und  $q_{m+1} \overline{W}_2$  und infolgedessen auch der Ausdruck  $(q_{m+1} \overline{W}_1, q_{m+1} \overline{W}_2)$  Lösungen von (1'); der zuletzt genannte Ausdruck ist von der ersten Ordnung, also die char. Funktion einer inf. homogenen Berührungstransformation; die Identität (7) liefert jetzt den Satz<sup>1</sup>)

3) Gestattet die partielle Differentialgleichung F=c die infinitesimalen Berührungstransformationen mit den char. Funktionen  $W_1$  und  $W_2$ , so gestattet sie auch die infinitesimale Berührungstransformation mit der charakteristischen Funktion

(11) 
$$\mathfrak{B} \equiv \left[ W_1 W_2 \right] + W_2 \frac{\partial W_1}{\partial z} - W_1 \frac{\partial W_2}{\partial z}.$$

<sup>1)</sup> Lie II, Kap. 15.

Dieser Satz ist im Wesentlichen gleichbedeutend mit dem folgenden: Setzt man

$$X_1 f \equiv [W_1 f] - W_1 \frac{\partial f}{\partial z}; X_2 f \equiv [W_2 f] - W_2 \frac{\partial f}{\partial z},$$

so hat man die Identität:

$$X_1 X_2 f - X_2 X_1 f \equiv [\mathfrak{B}f] - \mathfrak{B} \frac{\partial f}{\partial z}$$

Die Richtigkeit dieser Formel wird am leichtesten erkannt, wenn man auf die drei Funktionen f,  $q_{m+1}W_1$ ,  $q_{m+1}W_2$  die Jacobi'sche Identität (Art. 270) anwendet, und die drei Gleichungen (5)(6)(7) beachtet.

Die Sätze 1), 2), 3) lassen sich auch sehr leicht mittels der Mayer'schen Identität beweisen.

418. Wir sagen, ein v-gliedriges Involutionssystem

(12) 
$$F_i(z, x_1, \dots x_m p_1 \dots p_m) = c_i \qquad (i = 1 \dots v)$$

gestattet die infinitesimale Berührungstransformation:

$$Xf \equiv [Wf] - W \frac{\partial f}{\partial z},$$

wenn alle Ausdrücke  $XF_i$  identisch null sind. Kennt man nun von dem  $\nu$ -gliedrigen vollständigen System

(13) 
$$[F_1 f] = 0, [F_2 f] = 0..[F_r f] = 0$$

gewisse Integrale

$$(14) F_1, \ldots F_{\nu}, F_{\nu+1}, \ldots F_{\lambda} (\lambda > \nu + 1),$$

so sind entweder alle aus (14) zu bildenden eckigen Klammerausdrücke null, und die Integration von (12) kommt auf die des  $\lambda$ -gliedrigen Involutionssystems  $F_1 = c_1 \dots F_\lambda = c_\lambda$  hinaus, oder der Satz 1) erlaubt infinitesimale Berührungstransformationen aufzustellen, die das gegebene Involutionssystem gestattet. Nehmen wir nun allgemein an, daß außer den Integralen (14) noch gewisse inf. Berührungstransformationen bekannt seien, die das System (12) gestattet, und die bezw. die charakteristischen Funktionen

$$(15) W_1, W_2, \dots W_{\mu}$$

besitzen mögen. Betrachten wir dann eine Funktion der Form:

(16) 
$$\Phi(F_1, F_2, \dots F_{\lambda}, W_1, W_2, \dots W_{\mu}),$$

so folgt aus den Beziehungen:

$$\begin{split} [F_i F_h] &\equiv 0 \qquad (i = 1, \dots v; \ h = 1, \dots \lambda); \\ [W_k F_i] &= W_k \frac{\partial F_i}{\partial z} \qquad (k = 1 \dots \mu; \ i = 1 \dots \nu) \end{split}$$

die Identität:

$$[oldsymbol{\Phi} F_i] \equiv rac{\partial \, F_i}{\partial \, z} \sum_1^{\mu} \, W_k \, rac{\partial \, oldsymbol{\Phi}}{\partial \, W_k} \, .$$

Schließen wir daher den Fall aus, daß alle  $F_i$  von z frei sind, so können wir den Satz aussprechen:

Eine Funktion der Form (16) genügt dann und nur dann dem vollständigen System (13), wenn sie in den  $W_h$  homogen nullter Ordnung ist. Das Involutionssystem (12) gestattet dann und nur dann die infinitesimale Berührungstransformation mit der charakteristischen Funktion (16), wenn diese Funktion in den  $W_h$  homogen erster Ordnung ist.

419. Indem wir jetzt auf die bekannten Funktionen (14) (15) die drei Sätze des Art. 417 wiederholt anwenden, gelangen wir nach einer endlichen Zahl von Operationen zu einem System von Funktionen

(17) 
$$F_1, F_2, \ldots F_r, F_{r+1} \ldots F_{\varrho}, W_1, W_2, \ldots W_{\sigma}$$

von folgenden Eigenschaften:

- a) alle φ + σ Funktionen (17) sind unabhängig;
- b) alle Ausdrücke der Form:

$$[F_iF_k]; [W_hF_i] - W_h \frac{\partial F_i}{\partial z}; [W_hW_l] + W_l \frac{\partial W_h}{\partial z} - W_h \frac{\partial W_l}{\partial z}$$

sind durch die Funktionen (17) allein ausdrückbar.

c) Die  $F_i$  sind Lösungen des vollständigen Systems (13), die  $W_h$  charakteristische Funktionen von infinitesimalen Berührungstransformationen, die das Involutionssystem (12) gestattet.

Die Zahl  $\sigma$  ist  $\geq 1$ ; andernfalls wären alle  $[F_iF_k]$  null, was wir ausschließen wollen, oder durch  $F_1 \dots F_{\varrho}$  allein darstellbar und infolgedessen Integrale von (13), was nach Art. 415 nur möglich ist, wenn das Involutionssystem (12) nicht dem Typus  $\alpha$ ) angehört. Ist  $\sigma \geq 2$ , so sind die Ausdrücke:

$$\frac{W_2}{W_1}$$
,  $\frac{W_3}{W_1}$ ,  $\frac{W_{\sigma}}{W_1}$ 

nach Art. 418 Integrale des vollständigen Systems (13); daher können wir uns das Funktionensystem (17) immer auf die Form:

(18) 
$$F_1, F_2, \dots F_{r-1}, W$$

gebracht denken. Diese r Funktionen sind unabhängig und es bestehen offenbar Identitäten der Form:

$$[F_i F_k] = \frac{1}{W} \Psi_{ik}(F_1 F_2 \dots F_{r-1}) \quad (i, k = 1 \dots r - 1)$$
$$[WF_i] - W \frac{\partial F_i}{\partial z} \equiv \Psi_i(F_1 \dots F_{r-1}) \quad (i = 1, \dots r - 1).$$

Die Sätze 1) 2) 3) des Art. 417 können zusammen als Analogon des Poisson'schen Theorems, ein Funktionensystem (18) von der soeben genannten Beschaffenheit als Analogon einer r-gliedrigen Funktionengruppe betrachtet werden. Der Zusammenhang mit den Entwickelungen des vorigen § ist unmittelbar evident: Besitzt ein Funktionensystem (18) die oben erwähnten Eigenschaften, so bilden die Funktionen:

$$\overline{F}_1, \ldots \overline{F}_{r-1}, q_{m+1} \overline{W}$$

eine r-gliedrige homogene Funktionengruppe mit den 2m + 2 Variabeln x, q, und zwar erscheint diese Funktionengruppe in der reduzirten Form, die in Art. 407 unter (10) angegeben wurde; die Umkehrung dieses Satzes ist offenbar ebenfalls richtig.

Ist demnach ein  $\nu$ -gliedriges Involutionssystem (12) zur Integration vorgelegt, und kennt man von vorneherein gewisse infinitesimale Berührungstransformationen, die das gegebene System gestattet, und gewisse Integrale des zugehörigen vollständigen Systems (13), so lehren die Entwickelungen dieses und des vorigen  $\S$ , wie man aus den genannten Umständen für das gegebene Integrationsproblem den größtmöglichen Vorteil ziehen kann.

420. Gehört das Involutionssystem (12) dem Typus  $\beta$ ) an (Art. 353), so gestattet es die infinitesimale Transformation  $\frac{\partial f}{\partial z}$ , m. a. W.: die infinitesimale Berührungstransformation mit der charakteristischen Funktion — 1. Sind in diesem Falle  $\Phi$  und  $\Psi$  zwei Lösungen des v-gliedrigen vollständigen Systems (13), so gilt nach Nr. 415 und 417 dasselbe von den drei Ausdrücken:

$$\frac{\partial \Phi}{\partial z}$$
,  $\frac{\partial \Psi}{\partial z}$ ,  $[\Phi \Psi]$ ;

gestattet ferner das System (12) eine infinitesimale Berührungstransformation mit der charakteristischen Funktion W, so ist W ein Integral von (13), und umgekehrt. Kennt man also von vorneherein gewisse Integrale des vollständigen Systems (13), so gelangt man durch wiederholte Anwendung der Klammeroperation  $|\Phi\Psi|$  und der

Operation  $\frac{\partial}{\partial z}$  in allen Fällen zu einem System von unabhängigen Ingralen:

(19) 
$$F_1, \ldots F_r, F_{r+1} \ldots F_{r-1}$$

von der Eigenschaft, daß identisch:

$$[F_iF_k] \equiv \Psi_{ik}(F_1, \dots F_{r-1}) \qquad (i, k = 1, \dots r-1)$$
 
$$\frac{\partial F_i}{\partial z} \equiv \Psi_i(F_1, \dots F_{r-1}) \qquad (i = 1, \dots r-1).$$

Sind alle  $\Psi_i$  null, so bilden die  $F_i$  im Sinne von § 2 eine r-1-gliedrige Funktionengruppe in den 2m Variabeln x, p, und lassen sich nach der daselbst entwickelten Theorie für die Integration von (12) verwerten. Im entgegengesetzten Falle kann das System (19), wie man leicht erkennt, durch ein anderes von der Form:

$$\Phi_1, \Phi_2, \ldots \Phi_{r-2}, H$$

ersetzt werden, worin die  $\Phi_i$  von z frei sind und für sich eine r-2-gliedrige Funktionengruppe im Sinne von Art. 397 bilden, während H die Form:

$$z + \Omega(x_1 \dots x_m p_1 \dots p_m)$$

besitzt, und r — 2 Identitäten der Form:

$$[H\Phi_i] \equiv \Psi_i(\Phi_1, \Phi_2, \dots \Phi_{r-2}) \qquad (i = 1, \dots r-2)$$

befriedigt. Die Verwertung dieses Funktionensystems für die Integration von (12) erfolgt dann wie oben durch den Übergang zu der zugehörigen homogenen Funktionengruppe in den 2m + 2 Variabeln x, q.

Im Falle  $\gamma$ ) gestattet das Involutionssystem die infinitesimale Berührungstransformation mit der charakteristischen Funktion z; in der That hat man ja in diesem Fall:

$$[zF_i] - z \frac{\partial F_i}{\partial z} \equiv -\sum p_h \frac{\partial F_i}{\partial p_h} \equiv 0.$$

Man verifizirt sofort, daß auch hier die Verwertung bekannter Integrale des Systems (13) unmittelbar auf die Theorie des vorigen § zurückführt.

421. Ein Involutionssystem vom Typus  $\beta$ ) ist nach dem Vorigen dadurch charakterisirt, daß es die infinitesimale Berührungstransformation mit der charakteristischen Funktion 1 gestattet, ein System vom Typus  $\gamma$ ) dadurch, daß es außerdem noch die Berührungstransformation mit der charakteristischen Funktion z gestattet. Auf diese Weise erklären sich die Integrationsvereinfachungen, welche die ge-

nannten Fälle dem allgemeinen Fall  $\alpha$ ) gegenüber darbieten. In der That, ist das gegebene Involutionssystem (12) von z frei, dann und nur dann bilden die Funktionen:

$$\overline{F}_1, \overline{F}_2, \ldots \overline{F}_r, q_{m+1}$$

eine  $\nu + 1$ -gliedrige homogene Funktionengruppe in den 2m + 2 Variabeln x, q, und zwar ein Involutionssystem, dessen Integration nach Art. 414 je eine Operation

$$2m + 2 - 2(\nu + 1)$$
,  $2m + 2 - 2(\nu + 1) - 2$  etc.

d. h. also die Operationen  $2m-2\nu$ ,  $2m-2\nu-2$  etc. erfordert. Im Falle  $\nu$ ) und nur in diesem bilden die Funktionen

$$\overline{F}_1 \ldots \overline{F}_{\nu}, q_{m+1}, q_{m+1}x_{m+1},$$

oder, was dasselbe sagt, die Funktionen

$$\overline{F}_1 \ldots \overline{F}_{\nu}, q_{m+1}, x_{m+1}$$

eine v+2-gliedrige homogene Funktionengruppe, deren ausgezeichnete Funktionen  $\overline{F}_1$ ... $\overline{F}_v$ , alle nullter Ordnung sind. Nach Art. 414 erfordert also die Integration des Involutionssystems (12) in diesem Falle je eine Operation

$$2m+2-2(\nu+2)+2-1=2m-2\nu-1; 2m-2\nu-3,..3,1,$$

was mit den Ergebnissen von Kap. XIII übereinstimmt.

422. Die vorstehenden Resultate sind Spezialfälle der beiden folgenden Sätze:

Gestattet ein v-gliedriges Involutionssystem

(12) 
$$F_i(z, x_1 ... x_m, p_1, ... p_m) = c_i \quad (i = 1, ... \nu)$$

eine bekannte infinitesimale Berührungstransformation, so erfordert seine Integration je eine Operation

$$2m - 2v, 2m - 2v - 2, \dots 4, 2, 0.$$

Gestattet es zwei infinitesimale Berührungstransformationen mit den charakteristischen Funktionen  $W_1$  und  $W_2$ , und ist der Ausdruck]

$$[W_1 W_2] + W_2 \frac{\partial W_1}{\partial z} - W_1 \frac{\partial W_2}{\partial z}$$

nicht null, so erfordert die Integration des Systems (12) je eine Operation:

$$2m-2\nu-1$$
,  $2m-2\nu-3$ , ... 3, 1;

verschwindet dagegen der Ausdruck (20) identisch, so verlangt diese Integration nur je eine Operation:

$$2m-2\nu-2$$
,  $2m-2\nu-4$ , ... 4, 2, 0.

Die Richtigkeit der letzten Behauptung erkennt man sofort durch die Betrachtung der  $\nu + 2$ -gliedrigen homogenen Funktionengruppe:

$$\overline{F}_1, \ldots \overline{F}_r, q_{m+1} \overline{W}_1, q_{m+1} \overline{W}_2,$$

welche unter der gemachten Annahme ein  $\nu$  + 2-gliedriges Involutionssystem bildet; die übrigen Sätze fließen unmittelbar aus Art. 419.

Enthält beispielsweise eine partielle Differentialgleichung:

(21) 
$$F(x, y, z, p, q) = \text{const.}$$

irgend eine der Variabeln x, y, z nicht, so gestattet sie eine der infinitesimalen Berührungstransformationen  $\frac{\partial f}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial f}{\partial y}$ ,  $\frac{\partial f}{\partial z}$ , deren charakteristische Funktionen bezw. gleich p, q, -1 sind; ihre Integration erfordert also je eine Operation 2 und 0; enthält sie irgend zwei der Variabeln x, y, z nicht, so verlangt ihre Integration nur eine Quadratur (vgl. Art. 370).

423. Als weiteres Beispiel betrachten wir diejenigen partiellen Differentialgleichungen der Form (21), welche die infinitesimale Berührungstransformation mit der charakteristischen Funktion

$$\sqrt{1+p^2+q^2}$$

gestatten. Diese infinitesimale Transformation hat die Form:

$$Xf \equiv \frac{1}{\sqrt{1+p^2+q^2}} \left( p \frac{\partial f}{\partial x} + q \frac{\partial f}{\partial y} - \frac{\partial f}{\partial z} \right);$$

die lineare partielle Differentialgleichung Xf = 0 besitzt die Integrale

$$p, q, x + pz, y + qz.$$

Soll also  $XF \equiv 0$  sein, so muss (21) die Form

(22) 
$$F(p, q, x + pz, y + qz) = c^{-1}$$

haben. Schreibt man

$$(23) r_1 \equiv x_2 q_3 - x_3 q_2; r_2 = x_3 q_1 - x_1 q_3; r_3 \equiv x_1 q_2 - x_2 q_1,$$

so läßt sich die Gleichung  $\overline{F} = c$ , die aus (22) durch die Substitution

(24) 
$$x = x_1; y = x_2; z = x_3; p = \frac{-q_1}{q_s}; q = \frac{-q_2}{q_s}$$

hervorgeht, in folgender Form schreiben:

(25) 
$$\overline{F} \equiv \Phi(q_1, q_2, q_3, r_1, r_2, r_3) = c,$$

<sup>1)</sup> Die Gleichungen dieser Art wurden zuerst von *Abel Transon* betrachtet, Journal de l'École polyt., cah. 38, Bd. 22. (1861); vgl. Lie-Scheffers, Geometrie der Berührungstransformationen I, p. 273, 676 ff.

worin die Funktion & hinsichtlich der 6 Variabeln

$$(26) q_1, q_2, q_3, r_1, r_2, r_3,$$

homogen nullter Ordnung ist. Die 6 Größen (26) sind dabei durch die Identität

$$(27) R \equiv q_1 r_1 + q_2 r_2 + q_3 r_3 = 0$$

an einander geknüpft. Umgekehrt führt jede Gleichung der Form (25), deren linke Seite hinsichtlich der 6 Variabeln (26) homogen nullter Ordnung ist, vermöge der Substitutionen (23) und (24) zu einer Relation der Gestalt (22) zurück.

Die Funktionen  $\Phi$  und  $q_3\sqrt{1+\frac{{q_1}^2}{{q_8}^2}+\frac{{q_2}^2}{{q_8}^2}}$ , oder, was dasselbe besagt, die Funktionen

$$\Phi$$
 und  $Q \equiv q_1^2 + q_2^2 + q_3^2$ 

bilden, wie aus Art. 417 oder auch durch direkte Rechnung leicht folgt, ein zweigliedriges Involutionssystem mit den 6 Variabeln  $x_i$ ,  $q_i$ ; nach Art. 354 verlangt also die Integration der Gleichung (25) zunächst die Bestimmung eines von  $\Phi$  und von Q unabhängigen Integrals des zweigliedrigen Jacobi'schen Systems:

(28) 
$$0 \equiv (\Phi f) \equiv \sum_{1}^{3} \left( \frac{\partial \Phi}{\partial q_h} \frac{\partial f}{\partial x_h} - \frac{\partial \Phi}{\partial x_h^l} \frac{\partial f}{\partial q_h} \right)$$

(29) 
$$0 \equiv (Qf) \equiv q_1 \frac{\partial f}{\partial x_1} + q_2 \frac{\partial f}{\partial x_9} + q_3 \frac{\partial f}{\partial x_8}.$$

Das allgemeine Integral der Gleichung (29) ist eine arbiträre Funktion der 6 Größen (26); unser Problem kommt also darauf hinaus, von der Gleichung (28) ein Integral zu bestimmen, das nur von den 6 Variabeln (26) abhängt, aber nicht durch die Funktionen  $\Phi$ , Q, R allein ausdrückbar ist. Unter der Annahme, daß f nur von den Variabeln (26) abhängt, schreibt sich aber die Gleichung (28) folgendermaßen:

(30) 
$$0 = \sum (\Phi q_h) \frac{\partial f}{\partial q_h} + \sum (\Phi r_h) \frac{\partial f}{\partial r_h},$$

und man hat:

$$\begin{split} (\mathbf{\Phi}\,q_{\scriptscriptstyle 1}) &\equiv -\,\frac{\partial\,\mathbf{\Phi}}{\partial\,x_{\scriptscriptstyle 1}} \equiv \frac{\partial\,\mathbf{\Phi}}{\partial\,r_{\scriptscriptstyle 2}}\,q_{\scriptscriptstyle 3} - \frac{\partial\,\mathbf{\Phi}}{\partial\,r_{\scriptscriptstyle 8}}\,q_{\scriptscriptstyle 2}\,, \\ (\mathbf{\Phi}\,r_{\scriptscriptstyle 1}) &\equiv -\,q_{\scriptscriptstyle 2}\,\frac{\partial\,\mathbf{\Phi}}{\partial\,q_{\scriptscriptstyle 8}} + q_{\scriptscriptstyle 3}\,\frac{\partial\,\mathbf{\Phi}}{\partial\,q_{\scriptscriptstyle 9}} + r_{\scriptscriptstyle 3}\,\frac{\partial\,\mathbf{\Phi}}{\partial\,r_{\scriptscriptstyle 9}} - r_{\scriptscriptstyle 2}\,\frac{\partial\,\mathbf{\Phi}}{\partial\,r_{\scriptscriptstyle 8}}\,, \end{split}$$

und die 4 analogen Gleichungen, die hieraus durch cyclische Vertauschung der Indices entstehen. Die Koeffizienten der Gleichung (30)

hängen also ebenfalls nur von den Variabeln (26) ab, und wir können unser Integrationsproblem so formuliren: man sucht ein nicht durch  $\Phi$ , Q, R allein ausdrückbares Integral der linearen partiellen Differentialgleichung (30), in der jetzt die 6 Variabeln  $q_i$ ,  $r_i$  als ebensoviele Independente betrachtet werden dürfen. Ist jetzt die Determinante

(31) 
$$\begin{vmatrix} \frac{\partial \Phi}{\partial q_1}, & \frac{\partial \Phi}{\partial q_2}, & \frac{\partial \Phi}{\partial q_3} \\ q_1, & q_2, & q_3 \\ r_1, & r_2, & r_3 \end{vmatrix}$$

vermöge R=0 nicht null, so sind die drei Funktionen  $\Phi$ , Q, R hinsichtlich der Variabeln  $q_1q_2q_3$  unabhängig. Ist dann  $q_1{}^0q_2{}^0q_3{}^0r_1{}^0r_2{}^0r_3{}^0$  eine Stelle, an der diese drei Funktionen bezw. die Werte  $\Phi^0$ ,  $Q^0$ , 0 annehmen, und an der  $\Phi$  regulär ist, so kann man in die partielle Differentialgleichung (30) die Variabeln  $\Phi$ , Q, R statt der  $q_i$  als neue Independente einführen, und die Koeffizienten der transformirten Gleichung werden an der Stelle

(32) 
$$\Phi^0$$
,  $Q^0$ ,  $0$ ,  $r_1^0$ ,  $r_2^0$ ,  $r_3^0$ 

regulär. Man hat nun:

$$(\Phi f) \equiv \frac{\partial f}{\partial \Phi}(\Phi \Phi) + \frac{\partial f}{\partial Q}(\Phi Q) + \frac{\partial f}{\partial R}(\Phi R) + \sum \frac{\partial f}{\partial r_i}(\Phi r_i).$$

Aber der Ausdruck  $(Q\Phi)$  ist null, und, wie die Ausrechnung lehrt, auch  $(R\Phi)$ ; die Relation (30) erhält also die Form

(33) 
$$(\Phi r_1) \frac{\partial f}{\partial r_1} + (\Phi r_2) \frac{\partial f}{\partial r_2} + (\Phi r_3) \frac{\partial f}{\partial r_3} = 0.$$

Die Koeffizienten dieser Gleichung sind Funktionen von  $\Phi$ , Q, R,  $r_1r_2r_3$ , und an der Stelle (32) regulär. Sie verschwinden nicht alle vermöge R=0, da andernfalls auch die Determinante (31) vermöge R=0 null wäre; wir dürfen daher annehmen, daß sie insbesondere an der Stelle (32) nicht alle verschwinden.

Man kann jetzt mittels einer Operation 2 ein Integral

$$\Omega\left(\mathbf{\Phi},\,R,\,Q,\,r_{1},\,r_{2},\,r_{3}\right)$$

der Gleichung (33) augenscheinlich immer so bestimmen, daß es an der Stelle (32) regulär ist und wenigstens eine der Variabeln  $r_i$  wirklich enthält, auch wenn R darin durch Null ersetzt wird. Substituirt man für die Ausdrücke  $r_i$  ihre Werte (23), so reduzirt sich  $\Omega$  nicht auf eine Funktion der 5 Größen  $\Phi$ , Q,  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$  allein, d. h. die drei Funktionen  $\Phi$ , Q,  $\Omega$  sind hinsichtlich  $q_1q_2q_3$  unabhängig. Drückt man nunmehr mittels der Relationen:

$$\Phi = c$$
,  $Q = c'$ ,  $\Omega = c''$ ,

die  $q_i$  als Funktionen von  $x_1x_2x_3cc'c''$  aus, und substituirt die erhaltenen Werte in den Ausdruck

$$q_1 dx_1 + q_2 dx_2 + q_3 dx_3$$
,

so verwandelt sich dieser in ein exaktes Differential  $dV(x_1x_2x_3cc'c'')$ , und V wird durch eine Quadratur gefunden (Art. 369). Die Gleichung  $\xi = V + \text{const.}$  ist ein vollständiges Integral der partiellen Differentialgleichung (25), wenn darin unter den  $q_i$  die Ableitungen  $\frac{\partial \xi}{\partial x_i}$  verstanden werden; nach Art. 314 erhält man hieraus ohne weiteres ein vollständiges Integral der Gleichung (25) im Sinne der zweiten 1. c. gegebenen Definition.

Ist die Determinante (31) vermöge R=0 identisch null, so darf man  $\boldsymbol{\Phi}$ , ohne die Allgemeinheit zu beschränken, als eine homogene Funktion nullter Ordnung der vier Größen  $\sqrt{Q}$ ,  $r_1$ ,  $r_2$ ,  $r_3$  voraussetzen; dann bilden die drei Funktionen  $\boldsymbol{\Phi}$ ,  $\Omega$ ,  $r_1^2+r_2^2+r_3^2$  ein dreigliedriges Involutionssystem, und die Integration von (25) geschieht mittels einer Quadratur. Eine Ausnahme bildet nur der Fall, daß außer (31) auch noch alle drei Funktionen ( $\boldsymbol{\Phi}r_i$ ) vermöge R=0 verschwinden. Dann aber kann die Gleichung (25) auf die Form

(34) 
$$\frac{r_1^2 + r_2^2 + r_3^2}{Q} = \text{const.}$$

gebracht werden, und die drei Funktionen

$$\frac{r_1^2 + r_2^2 + r_3^2}{Q}$$
,  $\frac{r_1}{\sqrt{Q}}$ ,  $\frac{r_2}{\sqrt{Q}}$ 

bilden ein dreigliedriges Involutionssystem *nullter* Ordnung, womit die Integration von (34) nach Art. 369 erledigt ist. 1)

## § 5. Die Bäcklund'sche Theorie.

424. Durch die Entwickelungen des Kapitels XIII ist die Frage nach den etwa vorhandenen gemeinsamen Integral- $M_m$  mehrerer beliebig vorgegebener Gleichungen

(1) 
$$F_i(z, x_1, x_2, \dots x_m, p_1, p_2, \dots p_m) = 0$$
  $(i = 1, 2, \dots r)$ 

vollkommen erledigt. In diesem § wollen wir untersuchen, auf welche

<sup>1)</sup> Weitere Beispiele von partiellen Differentialgleichungen erster Ordnung mit bekannten infinitesimalen Transformationen s. in dem pag. 590 zitirten Buch von Lie-Scheffers, Kap. 13 u. 14.

v. Weber, Das Pfaffsche Problem.

Weise man überhaupt alle gemeinsamen Integralmannigfaltigkeiten eines gegebenen Gleichungensystems (1) ermitteln kann, m. a. W.: wir wollen für jede Zahl  $\nu$  der Reihe 1, 2, ... m entscheiden, ob die gegebenen Gleichungen (1) gemeinsame  $\nu$ -fach ausgedehnte Integralmannigfaltigkeiten besitzen können, oder nicht, und im ersteren Falle die Gesamtheit der Integral- $M_{\nu}$  auch wirklich bestimmen.

Die Beantwortung dieser Frage geschieht im Wesentlichen durch einen von A. V. Bücklund 1) auf synthetischem Wege gefundenen Satz, der sich uns als einfache Folgerung aus der allgemeinen Theorie des Pfaff'schen Problems darstellen wird. Dieser letztere Umstand rechtfertigt auch die Einordnung dieser Untersuchung in das vorliegende Kapitel über Funktionengruppen; beiden Theorien liegen nämlich dieselben analytischen Thatsachen zu Grunde, und zwar die Sätze von Kap. IX, § 4.

Im Hinblick auf die große Anzahl der sich hier darbietenden Möglichkeiten erscheint es nicht thunlich, das eben genannte allgemeine Problem mit der Ausführlichkeit zu behandeln, die wir in Kap. XIII dem Spezialfall  $\nu=m$  zu teil werden ließen; wir beschränken uns daher auf die Hervorhebung der wichtigsten Resultate, während wir die genauere Ausführung derselben und zum Teil auch die Verifikationen dem Leser überlassen.

425. Vorab erinnern wir auch hier wieder daran, daß wir uns das Gleichungssystem (1) von vorneherein auf eine Form gebracht denken, in der es hinsichtlich der 2m+1 Variabeln

$$(2) z, x_1, \ldots x_m, p_1, \ldots p_m$$

den Bedingungen des Art. 40 genügt. Wir bezeichnen nun wie früher mit

(3) 
$$\lambda_1, \lambda_2, \ldots \lambda_{2m+1}$$

die Variabeln (2) in irgend einer bestimmten Reihenfolge. Setzen wir noch

$$r+s=2m+1,$$

so dürfen wir annehmen, dass die Relationen (1) in der Form:

(4) 
$$\lambda_{s+h} = \varphi_h(\lambda_1, \lambda_2, \dots \lambda_s) \qquad (h = 1, 2, \dots r)$$

auflösbar seien. Der Pfaff'sche Ausdruck:

$$\Delta \equiv dz - p_1 dx_1 - \cdots - p_m dx_m$$

verwandelt sich dann, wenn man die Größen  $\lambda_{s+h}$  durch ihre Werte (4) ersetzt, in einen Pfaff'schen Ausdruck

<sup>1)</sup> Bäcklund I.

$$\Delta_0 = a_1(\lambda_1 \cdots \lambda_s) d\lambda_1 + \cdots + a_s(\lambda_1 \dots \lambda_s) d\lambda_s,$$

welcher nach Art. 236 die Klasse

(5) 
$$u_0 = \sigma + \sigma' + 2m + 1 - 2r$$

besitzt; dabei bedeuten 26 und 26 die Rangzahlen, die den Matrices

$$(B_r) \qquad \| [F_i F_k] \|; \qquad (C_r) \left\| \begin{array}{cc} [F_i F_k] & rac{\partial F_i}{\partial z} \\ rac{\partial F_k}{\partial z} & 0 \end{array} \right\| \quad (i,k=1\ldots r)$$

vermöge des Gleichungensystems (1) zukommen.

Ist zunächst  $\varkappa_0=0$ , so verschwindet  $\varDelta_0$  identisch, d. h. die Gleichungen (1) stellen an sich schon eine Element- $M_{2\,m+1-r}$  des Raums  $R_{m+1}(zx_1\ldots x_m)$  dar; natürlich muß dann  $r\geq m+1$  sein. Man hat jetzt

$$\sigma = \sigma' - 1 = r - m - 1$$

und das Problem, alle gemeinsamen Integralmannigfaltigkeiten des Systems(1) zu finden, wird trivial; man braucht ja zu diesem Zweck nur den Gleichungen (1) beliebige weitere Relationen hinzuzufügen. Es sei noch daran erinnert, daß im Falle  $r \ge m+1$  die Zahl r-m-1 der Minimalwert ist, den  $\sigma$  annehmen kann, wenn die gegebenen Gleichungen (1) wirklich ein r-gliedriges Gleichungensystem im Sinne von Art. 40 darstellen sollen (Art. 243).

Es sei zweitens  $\varkappa_0 \ge 1$ . Da  $\sigma'$  entweder gleich  $\sigma$  oder gleich  $\sigma+1$  ist, so folgt aus (5), daß die Pfaff'sche Gleichung  $\varDelta_0=0$  in allen Fällen auf eine reduzirte Form

(6) 
$$d\xi - \pi_1 d\xi_1 - \dots - \pi_{r-1} d\xi_{r-1} = 0$$

gebracht werden kann, wenn man mit τ die Zahl

$$\tau = \sigma + m + 1 - r,$$

und mit  $\xi$ ,  $\pi_i$ ,  $\xi_i$  gewisse  $2\tau - 1$  unabhängige Funktionen der Variabeln  $\lambda_1$ ,  $\lambda_2$ , ...  $\lambda_s$  bezeichnet.

Die Herstellung der reduzirten Form (6) erfolgt, wie man mit Hülfe von Kap. IX, § 4 leicht erkennt, durch je eine Integrationsoperation

$$2\tau - 1$$
,  $2\tau - 3$ , ... 3, 1.

Es seien

$$\eta_1^{(k)} \eta_2^{(k)} \dots \eta_r^{(k)} \qquad (k = 1, 2, \dots r - 2\sigma)$$

die linear unabhängigen Lösungen, die das Gleichungensystem

$$\eta_1[F_1F_i] + \eta_2[F_2F_i] + \dots + \eta_r[F_rF_i] = 0 \qquad (i = 1..r)$$

vermöge (1) besitzt. Setzt man dann

$$X_k f \equiv \eta_1^{(k)} [F_1 f] + \dots + \eta_r^{(k)} [F_r f] \qquad (k = 1 \dots r - 2\sigma),$$

substituirt man ferner in den Koeffizienten der Gleichungen

$$X_1 f = 0, X_2 f = 0, \dots X_{r-2\sigma} f = 0$$

für die  $\lambda_{s+1}$  ...  $\lambda_{2m+1}$  ihre Ausdrücke (4) und lässt die mit

$$\frac{\partial f}{\partial \lambda_{s+1}} \cdot \cdot \frac{\partial f}{\partial \lambda_{2m+1}}$$

multiplizirten Terme fort, so entsteht ein  $r-2\sigma$ -gliedriges vollständiges System J mit den unabhängigen Variabeln  $\lambda_1, \lambda_2, \ldots \lambda_s$ ; die  $2\tau-1$  Funktionen  $\xi, \pi_i, \xi_i$  bilden ein System unabhängiger Lösungen desselben, und zwar kann z. B. für  $\xi_1$  ein beliebiges Integral von J gewählt werden.

426. Die Relationen (1) definiren zusammen mit den folgenden:

 $\tau$ -fach unendlich viele gemeinsame Integral- $M_{m-\sigma}$  der vorgelegten Gleichungen (1); jedes gemeinsame Flächenelement dieser Gleichungen ist im allgemeinen auf einer und nur einer derartigen Element- $M_{m-\sigma}$  enthalten. Wir bezeichnen die Gesamtheit der durch (1) (7) definirten Integral- $M_{m-\sigma}$  als ein "vollständiges Integral" der gegebenen Gleichungen (1).

Die Integral- $M_{m-\sigma}$  eines vollständigen Integrals sind also dadurch charakterisirt, daß sie zusammen alle  $\infty^{2m+1-r}$  Flächenelemente umfassen, die durch die Relationen (1) definirt werden.

Die allgemeinste Integral- $M_{m-\sigma}$  des Systems (1) wird erhalten, indem man nach den Regeln von Kap. VII die Pfaff'sche Gleichung (6) durch  $\tau$  Relationen zwischen den Variabeln  $\xi$ ,  $\xi$ ,  $\pi$  befriedigt. Der Übergang von einem bestimmten vollständigen Integral zu einem beliebigen andern vollständigen Integral vollzieht sich wie in Art. 318 durch eine Berührungstransformation der  $2\tau-1$  Variabeln  $\xi\pi\xi$ .

Um alle weniger als  $m-\sigma$ -fach ausgedehnten Integralmannig-faltigkeiten der gegebenen Gleichungen zu finden, hat man der Pfaff'schen Gleichung (6) durch ein System von mehr als  $\tau$  Relationen in allgemeinster Weise zu genügen; nach Kap. VII, § 2 entstehen dadurch Gleichungensysteme, die außer den Variabeln  $\xi$ ,  $\xi_i$ ,  $\pi_i$  auch noch  $\lambda_1 \ldots \lambda_s$  explicite enthalten können.

427. Die Relationen

$$\xi = c, \ \xi_i = c_i, \ \pi_i = \gamma_i \quad (i = 1, ... \tau - 1; \ c, c_i, \gamma_i \text{ arb. Konstante})$$

definiren unter der Annahme  $r>2\sigma$  mit (1) zusammen ein System von  $\infty^{2\tau-1}$ -fach unendlich vielen,  $r-2\sigma$ -fach ausgedehnten Integralmannigfaltigkeiten von (1), welche wir als "Charakteristiken" oder "charakteristische  $M_{r-2\sigma}$ " des gegebenen Gleichungensystems (1) bezeichnen wollen. Diese Charakteristiken sind auch definirt durch die Relationen:

$$\omega_i(\lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_s) = c_i \qquad (i = 1, 2, \dots 2\tau - 1),$$

worin die linken Seiten ein System unabhängiger Lösungen des vorhin definirten vollständigen Systems J darstellen (Art. 425).

Wir nennen das Wertsystem

(8) 
$$z^0 x_1^0, \cdots x_m^0, p_1^0, \dots p_m^0$$

ein nichtsinguläres Flächenelement des gegebenen Gleichungensystems (1), wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- 1) alle Funktionen  $F_1$ , ...  $F_r$  sind an der Stelle (8) regulär und verschwinden daselbst.
- 2) Es verschwinden an der Stelle (8) weder alle  $2\sigma$ -reihigen Determinanten der Matrix  $(B_r)$  noch auch alle r-reihigen Determinanten des Schemas:

(9) 
$$\begin{vmatrix} \frac{\partial F_{1}}{\partial x_{1}}, & \cdots & \frac{\partial F_{1}}{\partial x_{m}}, & \frac{\partial F_{1}}{\partial z}, & \frac{\partial F_{1}}{\partial p_{1}}, & \cdots & \frac{\partial F_{1}}{\partial p_{m}} \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \\ \frac{\partial F_{r}}{\partial x_{1}}, & \cdots & \frac{\partial F_{r}}{\partial x_{m}}, & \frac{\partial F_{r}}{\partial z}, & \frac{\partial F_{r}}{\partial p_{1}}, & \cdots & \frac{\partial F_{r}}{\partial p_{m}} \end{vmatrix}$$

Ein Wertsystem (8), das zwar die Bedingung 1), nicht aber 2) erfüllt, wird ein singuläres Flächenelement genannt. Unter einer singulären Integralmannigfaltigkeit verstehen wir dem entsprechend eine solche, die aus lauter singulären Flächenelementen besteht. Dies vorausgeschickt, erkennt man leicht die Richtigkeit folgender Sätze:

Jedes nichtsinguläre Flächenelement des Systems (1) ist auf einer und nur einer charakteristischen  $M_{r-2g}$  enthalten.

Liegen zwei benachbarte nicht singuläre Flächenelemente, die dem System (1) genügen, vereinigt, so liegen die bezw. von ihnen ausgehenden charakteristischen  $M_{r-2\sigma}$  ihrer ganzen Ausdehnung nach vereinigt.

Enthält eine nicht singuläre Integral- $M_{m-\sigma}$  ein gewisses Flächenelement (8), so enthält sie auch die ganze von ihm ausgehende Charakteristik, m. a. W.: Jede nicht singuläre Integral- $M_{m-\sigma}$  ist von  $\infty^{m-r+\sigma}$ charakteristischen  $M_{r-2\sigma}$  erzeugt.

428. Außer den in Art. 426 genannten Integraläquivalenten, welche

mit Hülfe einer reduzirten Form (6) durch Gleichungensysteme in  $\xi$ ,  $\xi_i \pi_i$  dargestellt werden, kann das gegebene System (1) nur noch singuläre Integraläquivalente besitzen (Kap. VII, § 2).

Diese müssen, soferne sie überhaupt existiren, außer (1) auch noch diejenigen Relationen erfüllen, die durch Nullsetzen aller  $2\sigma$ reihigen Hauptunterdeterminanten von  $(B_r)$  oder aller r-reihigen Determinanten in dem Schema (9) erhalten werden; ihre Ermittelung kommt darnach, wie man leicht einsieht, in allen Fällen darauf hinaus, alle gemeinsamen nichtsingulären Integralmannigfaltigkeiten eines Gleichungensystems zu finden, das aus (1) durch Hinzufügung gewisser Relationen entsteht.

Von besonderem Interesse ist die Frage nach den etwa vorhandenen mehr als m —  $\sigma$ -fach ausgedehnten Integralmannigfaltigkeiten, die nach Art. 191 notwendig singulär sind; dieser Frage wollen wir uns jetzt zuwenden.

429. Sollen die Gleichungen (1) eine Integral- $M_{m-\varrho}$  gemein haben, wobei

$$m-\varrho>m-\sigma$$
, also  $\varrho<\sigma$ 

angenommen wird, und  $m-\varrho$ , wie sich von selbst versteht, nicht größer als 2m+1-r sein darf, so muß es nach Art. 243 ein Gleichungensystem

(10) 
$$F_1 = 0, \dots F_r = 0, F_{r+1} = 0, \dots F_{m+\varrho+1} = 0$$

geben, vermöge dessen der Rang der Matrix  $(B_{m+\varrho+1})$  gleich  $2\varrho$  wird. Eine gemeinsame Integral- $M_{m-\varrho}$  des gegebenen Gleichungensystems (1) muß demnach auch alle diejenigen Relationen erfüllen, die durch Nullsetzen aller  $2\varrho+2$ -reihigen Hauptunterdeterminanten der Matrix  $(B_r)$  entstehen. Da  $2\varrho<2\sigma$ , wo  $2\sigma$  den Rang von  $(B_r)$  bedeutet, so erhält man auf diesem Wege sicher neue Relationen. Diese fügen wir dem System (1) hinzu, und denken uns das entstehende Gleichungensystem auf eine Form gebracht, in der es den Festsetzungen des Art. 40 genügt. Auf das so erhaltene Relationensystem

(11) 
$$F_1 = 0, \dots F_r = 0, F_{r+1} = 0, \dots F_{r+r'} = 0$$

wenden wir dieselbe Schlussweise von neuem an, d. h. wir setzen alle  $2\varrho + 2$ -reihigen Hauptunterdeterminanten von  $(B_{r+r})$  gleich null, und fügen die erhaltenen Relationen dem System (11) bei, u. s. w. Auf diesem Wege erhalten wir nach einer endlichen Anzahl von Schritten notwendig entweder

1) ein mehr als  $m+1+\varrho$ -gliedriges Relationensystem zwischen den Variabeln z,  $x_i$ ,  $p_i$ , und das gegebene System (1) besitzt dann überhaupt keine Integral- $M_{m-\varrho}$ ;

oder 2) ein  $m+1+\varrho$ -gliedriges Gleichungensystem (10), vermöge dessen in der zugehörigen Matrix  $(B_{m+\varrho+1})$  alle  $2\varrho+2$ -reihigen Hauptunterdeterminanten verschwinden, das also eine  $m-\varrho$ -fach ausgedehnte Elementmannigfaltigkeit darstellt; diese ist dann die einzige gemeinsame Integral- $M_{m-\varrho}$  der gegebenen Gleichungen (1);

oder 3) ein weniger als  $m + \varrho + 1$ -gliedriges Gleichungensystem (11), vermöge dessen der Rang von  $(B_{r+r'})$  nicht größer als  $2\varrho$  ist. Die gegebenen Gleichungen besitzen dann unbegrenzt viele Integral $M_{m-\varrho}$ , die nach der Vorschrift des Art. 426 gefunden werden.

Durch diesen Ansatz, der das Verfahren des Art. 351 als Spezialfall  $(\varrho=0)$  enthält, ist das in Rede stehende Problem vollkommen

erledigt.

Wir bemerken noch, daß sich den Resultaten dieses  $\S$  zwei ganz analoge Theorien an die Seite stellen lassen; die eine bezieht sich auf die Annahme, daß die Gleichungen (1) von z nicht abhängen, die andere auf den Fall, daß die Gleichungen (1) außerdem noch hinsichtlich der  $p_i$  homogen sind.

### Kapitel XV.

## Übersicht über die historische Entwickelung der Theorie des Pfaff'schen Problems.<sup>1</sup>)

430. J. F. Pfaff; C. F. Gauss. Über den historischen Ausgangspunkt der Theorie des Pfaff'schen Problems wurde bereits in der Einleitung berichtet. Es soll hier auf den Inhalt der Pfaff'schen Abhandlung [I] mit kurzen Worten eingegangen werden.

Das wesentlichste Ergebnis dieser Abhandlung besteht in dem Satze, daß jeder Pfaff'schen Gleichung in  $2\nu$  oder  $2\nu-1$  Variabeln durch  $\nu$  Relationen zwischen diesen Variabeln genügt werden kann. Den Beweis dieses Satzes führt *Pfaff* mittels seines Reduktionsverfahrens (Kap. IV, § 1), und zwar durch vollständige Induktion, nachdem er zuvor die Spezialfälle  $\nu=2,3,4,5$  eingehend behandelt hat. Damit erhält er gleichzeitig eine Integrationstheorie der partiellen Differen-

<sup>1)</sup> Die in [] bezw. in () beigefügten Citate beziehen sich auf das Litteraturverzeichnis am Schlusse dieses Kapitels, resp. auf die Kapitel und Artikel dieser Vorlesungen.

tialgleichungen erster Ordnung mit einer Unbekannten und beliebig vielen Independenten, auf Grund einer Überlegung, die schon in der Einleitung dargelegt wurde.

Pfaff giebt unter der Annahme eines bedingungslosen Differentialausdrucks mit gerader Variabelnzahl auch das allgemeine Bildungsgesetz
des bei der "geraden Reduktion" (Art. 108) zu benutzenden Hülfssystems gewöhnlicher Differentialgleichungen, m. a. W. die Definition
der Pfaff'schen Aggregate (Art. 18), natürlich ohne Heranziehung symbolischer Bezeichnungen. Auf den Fall bedingter Differentialausdrücke
geht Pfaff' nicht näher ein, sondern bemerkt in dieser Hinsicht nur,
daß eine Pfaff'sche Gleichung mit  $2\nu - 1$  Variabeln durch Einführung
neuer Veränderlicher nur dann auf eine Gleichung mit weniger als  $2\nu - 1$  Variabeln reduzirt werden kann, wenn ihre Koeffizienten eine
gewisse Bedingungsgleichung erfüllen (wenn nämlich die zugehörige
Determinante (B) des Art. 96 verschwindet; vgl. auch Art. 116).

Gauss [I] betont in seinem Referat über die Pfaff'sche Arbeit die unmittelbar aus Pfaff's Analyse folgende Thatsache, daß jeder Pfaff'sche Ausdruck in 2v oder 2v-1 Veränderlichen auf eine Form mit nur v Differentialelementen gebracht werden kann; er erläutert insbesondere die "ungerade Pfaff'sche Reduktion" (Art. 109), und bemerkt zum Schluß [l. c. p. 1037], daß die Annahme eines "bedingten" Pfaff'schen Ausdrucks der Anwendung von Pfaff's Reduktionsverfahren keinerlei Schwierigkeit entgegenstellt.

Die Pfaff'sche Abhandlung ist nach zwei Richtungen hin grundlegend geworden. Fürs erste macht sie zum ersten Male lineare totale Differentialgleichungen und -Ausdrücke zum Gegenstand der Untersuchung, während noch von L. Euler [I, Bd. 3, p. 7 f.] eine nicht exakte lineare totale Differentialgleichung als absurd bezeichnet worden war, und G. Monge [II, p. 535] demgegenüber nur ganz kurz hervorgehoben hatte, daß eine derartige Gleichung, falls sie n Variabeln enthält, immer durch gewisse n-1, eventuell auch durch weniger Relationen zwischen den n Variabeln erfüllt werden könne.

Zweitens aber lehrt die Pfaff'sche Arbeit die Zurückführung der partiellen Differentialgleichung erster Ordnung mit beliebig vielen Independenten auf gewöhnliche Differentialgleichungssysteme, ein Problem, das J. L. Lagrange [I, III] nur erst für den Fall zweier Independenten erledigt hatte. Als Ansatz von weittragender Bedeutung erwies sich dabei insbesondere die Auffassung der Integrale einer partiellen Differentialgleichung als der Integraläquivalente einer gewissen Pfaff'schen Gleichung, ein Gedanke, den später Lie (Art. 436) in seiner vollen Allgemeinheit wieder aufgegriffen hat.

431. A. Cauchy; C. G. J. Jacobi. Im Jahre 1819 zeigte A. Cauchy [I], daß die Integration einer partiellen Differentialgleichung I. O. mit m Independenten auf diejenige eines einzigen Systems gewöhnlicher Differentialgleichungen zurückkommt (Art. 342); dieses System ist mit dem ersten nach Pfaff's Methode zu integrirenden Hülfssystem identisch.

Demgegenüber begnügte sich Jacobi [II] noch im Jahre 1827 mit einer bloßen Herleitung dieses ersten Hülfssystems (vgl. Art. 343, Schluß), nach einer Methode, die keineswegs unmittelbar erkennen läßt, daß die Integration desselben die der partiellen Differentialgleichung I. O. nach sich zieht. Erst nachdem W. R. Hamilton [I] die Integration der Differentialgleichungen der Dynamik auf die Ermittelung eines vollständigen Integrals einer einzigen partiellen Differentialgleichung I. O. zurückgeführt hatte, erkannte Jacobi [III] im Jahre 1839 durch Umkehrung des Hamilton'schen Gedankengangs, daß der Pfaff'sche Ausdruck in 2m Variabeln, auf den sich  $dz - p_1 dx_1 - p_m dx_m$  vermöge der gegebenen Differentialgleichung reduzirt, durch Einführung der Hauptintegrale des ersten Pfaff'schen Hülfssystems sogleich eine Form mit der Minimalzahl von Differentialelementen annimmt²); wir wissen (Art. 342), daß dieses Resultat mit dem Cauchy'schen vollkommen äquivalent ist.³)

Von dem Reduktionsverfahren, das *Pfaff* für beliebige bedingungslose Differentialausdrücke mit gerader Variabelnzahl aufgestellt hatte, gibt *Jacobi* [II] eine vereinfachte Darstellung unter Gebrauch des Symbols (1, 2, ... 2v) für das Pfaff'sche Aggregat  $2v^{\text{ter}}$  Ordnung (Art. 18), und überträgt [in III] auf diesen allgemeineren Fall nicht nur seine Methode der Hauptintegrale, sondern auch das Hamilton'sche Theorem, wonach ein vollständiges Integral einer gewissen partiellen Differentialgleichung I. O. die allgemeinen Integralgleichungen des zugehörigen kanonischen Systems (Kap. XIII, § 5) ohne weiteres aufzustellen erlaubt.

Diese Übertragung liefert den Satz: "Ist ein bedingungsloser

<sup>1)</sup> Die betr. Ergänzung der Jacobi'schen Methode gibt L. Boltzmann [I].

<sup>2)</sup> Die für die Dynamik besonders wichtige Herstellung eines vollständigen Integrals geschieht bei *Jacobi* durch Eliminationen, die nicht in allen Fällen ausführbar sind (Art. 312); dieser Umstand veranlaßte zahlreiche Untersuchungen, die eine Ergänzung des Jacobi'schen Verfahrens bezwecken [z. B. Mayer II, Bertrand III, Darboux III, Farkas I]. Die naheliegende Ausdehnung der ersten Methode Jacobi's auf Involutionssysteme partieller Diffgl. I. O. (vgl. Art. 363 f.) geben Morera [II] und Saltikow [I, II]; die Verallgemeinerung der Cauchy'schen Methode für Involutionssysteme (Art. 367) rührt von Lie [V] her.

<sup>3)</sup> vgl. hiezu die Bemerkungen von Cauchy [II p $\,239\,$  und p. Comptes Rendus 14 p. 881].

Pfaff'scher Ausdruck  $\Delta$  in  $2\nu$  Variabeln auf die Form  $F_1df_1+\cdots+F_rdf_\nu$  gebracht, so bilden die  $f_i$  und die Verhältnisse der  $F_i$  zusammen  $2\nu-1$  unabhängige Lösungen des Pfaff'schen Hülfssystems, oder, was dasselbe besagt, der zu  $\Delta$  gehörigen partiellen Differentialgleichung V (Kap. V, § 1)."

In der Arbeit V, § 20, worin Jacobi auf jenes Hülfssystem die Theorie seines Multiplicators (Art. 56) anwendet, findet sich ein Ansatz [Werke Bd. 4, p. 424], der dem Wesen der Sache nach auf die in Kap. IV § 3 angegebene Reduction eines bedingungslosen  $\Delta$  mit ungerader Variabelnzahl hinauskommt, und für den Fall dreier Variabeln vollständig durchgeführt wird; wir haben aus diesem Grunde die genannte Reduktion als "Jacobi'sche" bezeichnet. In dem von Jacobi betrachteten Spezialfall  $n = \varkappa = 2\lambda - 1$  hängt diese Reduktion ab von der Integration der zu  $\Delta$  gehörigen Differentialgleichung V (Kap. V), von der Jacobi zeigt, daß sie den Multiplicator 1 besitzt (Art. 133).

Die Resultate, zu denen Jacobi in dem folgenden § 21 der eitirten Arbeit (Werke Bd. 4 p. 426—439) gelangt, lassen sich unter Gebrauch unserer bisherigen Bezeichnungsweise kurz so zusammenfassen: Kann ein Pfaff'scher Ausdruck  $\Delta \equiv a_1 dx_1 + \cdots + a_n dx_n$  in n Variabeln auf eine Form  $F_1 df_1 + \cdots F_m df_m$  gebracht werden, worin  $n \geq 2m$  ist, so verschwinden alle 2m + 1-reihigen Determinanten der zu  $\Delta$  gehörigen Matrix (A) (Art. 96); verschwinden nun nicht alle 2m-reihigen Determinanten dieser Matrix, so bilden die totalen Differentialgleichungen

(1) 
$$a_i dt = \sum_{k} a_{ik} dx_k$$
  $\left(i = 1, \dots, a_{ik} \equiv \frac{\partial a_i}{\partial x_k} - \frac{\partial a_k}{\partial x_i}\right)$ 

in den m+1 Variabeln t,  $x_1 cdots x_n$  ein 2m-gliedriges unbeschränkt integrabeles System, das also 2m Integrale, insbesondere 2m-1 von t unabhängige Integrale besitzt; diese Integrale sind die  $f_i$  und die Verhältnisse der  $F_i$  (die Gleichungen (1) verwandeln sich nach Elimination von dt in das zu V adjungirte System totaler Differentialgleichungen; vgl. Art. 140).

Die Schlussworte dieses § der Multiplicatorarbeit (Werke Bd. 4 p. 438 u. f.) lassen vermuten, dass *Jacobi* schon damals (1845) für beliebige Pfaff'sche Ausdrücke dasjenige Reduktionsverfahren besaß, welches die Aufsuchung je eines Integrals successiver vollständiger Systeme verlangt (Kap. VI und IX). Dies ist um so wahrscheinlicher, als er schon seit 1836¹) im Besitze seiner "zweiten Methode" war (Kap. XIII), also desjenigen Spezialfalls der allgemeinen Theorie, welcher

<sup>1)</sup> Vgl. den Brief an Encke vom 29. Nov. 1836, Journ. f. Math. Bd. 17, p. 68 = Werke, Bd. 4. p. 41, bes. p. 52 ff.

sich auf das zu einer partiellen Differentialgleichung erster Ordnung gehörige Pfaff'sche Problem bezieht; wir wissen überdies, wie man von diesem Spezialfall ausgehend zu der analogen Reduktionsmethode für beliebige Pfaff'sche Ausdrücke gelangen kann.¹) Jacobi's zweite Methode wurde erst nach seinem Tode ausführlich publizirt [VI, IX, X]; unterdessen hatten W. F. Donkin [I], J. Liouville [I] und É. Bour [I, II] die Hauptsätze dieser Theorie unabhängig von Jacobi aufgefunden.

432. L. Natani. Die Übertragung des Jacobi'schen Grundgedankens auf beliebige Pfaff'sche Ausdrücke blieb L. Natani und A. Clebsch vorbehalten. Wir geben zunächst eine Übersicht über die Hauptresultate der Natani'schen Abhandlung [I].

Der erste Teil derselben [p. 301—306] enthält eine bemerkenswerte Ausdehnung der Theorie der Hauptintegrale auf unbeschränkt integrable Systeme totaler Differentialgleichungen (es ist dies dieselbe Methode, die in Art. 84 dieses Buchs dargelegt wurde), sowie den Satz des Art. 75; die Variabeln, die wir damals  $x_{p+1}$ ,  $x_{p+2}$ , ...  $x_{p+q}$  genannt haben, und von denen angenommen wurde, daß sie sich aus dem gegebenen unbeschränkt integrabeln System vollständig eliminiren lassen, bezeichnet *Natani* als "Indices" dieses Systems.

Es folgt [p. 306—312] eine Darstellung des Pfaff'schen Reduktionsverfahrens für ein bedingungsloses  $\Delta$  mit n=2v Variabeln. Auf p. 312 ff. behandelt Natani den Fall eines bedingungslosen  $\Delta$  mit 2v+1 Variabeln in der Weise, daß er eines der v+1 Differentialelemente in der zu suchenden v+1-gliedrigen reduzirten Form willkürlich ( $\equiv d\varphi$ ) annimmt, den Ausdruck  $\Delta$  vermöge der Relation  $\varphi=$  const. auf einen Ausdruck  $\Delta'$  in 2v Variabeln reduzirt, und auf diesen die Pfaff'sche Methode anwendet. Statt des Pfaff'schen Hülfssystems H', das zu  $\Delta'$  gehört, betrachtet aber Natani dasjenige System H gewöhnlicher Differentialgleichungen in  $x_1 \dots x_{2v+1}$ , welches die Lösungen von H' und außerdem noch  $\varphi$  zu Integralen hat.<sup>2</sup>)

Bei der Erörterung der Bedingungen dafür, daß ein Ausdruck  $\Delta$  mit n Variabeln sich auf die Form  $F_1 df_1 + \cdots + F_m df_m \left( m \leq \frac{1}{2} n \right)$  reduziren lasse, geht Natani nicht über das von Jacobi geleistete hinaus; wie dieser zeigt er, daß dazu das Verschwinden aller 2m+1-reihigen Determinanten der Matrix (A) (Art. 96) notwendig ist, und behauptet ohne genügende Begründung, daß diese Bedingung auch hin-

<sup>1)</sup> Vgl. weiter unten Nr. 433 und Kap. XI, § 3 dieses Buches.

<sup>2)</sup> Die zu H adjungirte lineare partielle Differentialgleichung wird erhalten, indem man die Determinante  $(B_2)$  des Art. 211 gleich null setzt, und  $\varphi$  für  $f_1$ , f für  $f_2$  substituirt, ist also in der Bezeichnungsweise von Kap. IX, § 2 mit der Gleichung  $\lceil \varphi f \rceil = 0$  identisch.

reiche; dass ferner die  $f_i$  und die Verhältnisse der  $F_i$  die unabhängigen Lösungen desjenigen Systems S totaler Differentialgleichungen seien, das aus den Relationen (1) der vor. Nr. durch Elimination von dt hervorgeht, und dass somit S unter den gemachten Annahmen ein 2m-1-gliedriges unbeschränkt integrables System darstellt. Wie man sieht, führt Natani hier stillschweigend die Annahme ein, dass nicht alle 2m-reihigen Determinanten von (A) verschwinden, dass also  $\Delta$  die Klasse 2m besitzt, eine Annahme, die auch weiterhin festgehalten wird. Das vorhin genannte System S ist jetzt in unserer Terminologie das adjungirte des zu  $\Delta$  gehörigen vollständigen Systems V (Kap. V, § 1).

Für die Reduktion des Pfaff'schen Ausdrucks auf eine Form mit der Minimalzahl von Differentialelementen gibt jetzt Natani zwei Methoden. Einmal führt er [p. 318] die 2m-1 Hauptintegrale von S als neue Variable in  $\Delta$  ein, wodurch dieses in einen bedingungslosen Ausdruck mit 2m Variabeln übergeht (Art. 135), der nach Pfaff's Methode weiter behandelt wird. Zweitens aber [p. 319ff.] entwickelt er, in Ausführung des Jacobi'schen Gedankens, geradezu die "explicite" Methode von Kap. IX, freilich immer unter der stillschweigenden Voraussetzung eines Pfaff'schen Ausdrucks gerader Klasse, und ausführlicher nur für den Fall eines bedingungslosen  $\Delta$  mit gerader Variabelnzahl; auch ist zu betonen, daß Natani die successiven Systeme  $V_1, V_2$ . des Kap. IX zwar wirklich aufstellt, aber ihre Vollständigkeit ebenso wenig nachweist, wie diejenige des Systems V.

Die Anwendung dieser Theorie auf partielle Differentialgleichungen erster Ordnung [p. 325] führt den genannten Autor zu einer Ableitung beider Jacobi'scher Methoden, und zu einer Übertragung der zweiten dieser Methoden auf den Fall, daß die gegebene partielle Differentialgleichung die Unbekannte z explicite enthält, d. h. zu einer Verallgemeinerung der Lagrange'schen Methode (Art. 368).

433. A. Clebsch. In der Abhandlung [II]<sup>1</sup>) stellt sich Clebsch die Aufgabe, Jacobi's zweite Methode auf beliebige Pfaff'sche Ausdrücke zu übertragen. Die Grundlage für seine Untersuchungen bildet die ohne Beweis als richtig angenommene Thatsache: Ist  $\lambda$  die Minimalzahl von Differentialelementen, auf die ein Pfaff'scher Ausdruck  $\Delta$  mit n Variabeln reduzirt werden kann, und

$$(2) F_1 df_1 + \cdots + F_{\lambda} df_{\lambda}$$

eine solche reduzirte Form, so sind die Funktionen  $F_i$ ,  $f_i$  entweder I) von einander unabhängig, oder II) durch eine Relation verknüpft. Im

<sup>1)</sup> Die Note [I] enthält eine Voranzeige zu [II].

letzteren Fall nimmt Clebsch (wiederum ohne eigentlichen Beweis) an, daß obige Form durch eine einfachere

$$(3) df_{\lambda} + F_1 df_1 + \dots + F_{\lambda-1} df_{\lambda-1}$$

ersetzt werden könne, worin die  $2\lambda-1$  Funktionen f, F nunmehr unabhängig sind. Im übrigen ist der Gedankengang demjenigen analog, der in Art. 296 dieses Buchs auseinandergesetzt wurde. Clebsch betrachtet die allgemeinste Normalform

$$\Phi_1 d\varphi_1 + \cdots + \Phi_{\lambda} d\varphi_{\lambda}$$
 bezw.  $d\varphi_{\lambda} + \Phi_1 d\varphi_1 + \cdots + \Phi_{\lambda-1} d\varphi_{\lambda-1}$ 

von  $\Delta$ ; er zeigt (freilich nicht mit genügender Stringenz), dass für  $\varphi_1$  im Falle I) eine beliebige Funktion der Größen:

(4) 
$$\frac{F_2}{F_1} \cdot \frac{F_{\lambda}}{F_1}, f_1, f_2, \dots f_{\lambda},$$

im Falle II) eine solche der Größen

$$(5) F_1, \ldots F_{\lambda-1}, f_1, \ldots f_{\lambda-1}$$

gewählt werden könne, reduzirt  $\Delta$  vermöge der Relation  $\varphi_1 = \text{const.}$  auf einen Ausdruck  $\Delta^{(1)}$  mit n-1 Variabeln, der sich als Summe von  $\lambda-1$  Termen darstellen läßt, ebenso  $\Delta^{(1)}$  vermöge einer Relation  $\varphi_2^{(1)} = \text{const.}$  u. s. w., wie in Kap. XI, § 3 auseinandergesetzt wurde.

Die wichtigste Leistung von Clebsch ist nun die Darlegung des Zusammenhangs zwischen den F, f einer Normalform einerseits, und den Funktionen a<sub>i</sub>, a<sub>ik</sub> andererseits (Kap. V, § 1 u. 2). Aus diesem Zusammenhang hätte er vor allem die notwendigen Bedingungen für das Eintreten der Fälle I) und II) ablesen können; doch sind die darauf bezüglichen Aufstellungen von Clebsch weder vollständig noch überhaupt richtig.

Dagegen erhält Clebsch auf diesem Wege für die oben genannte Funktion  $\varphi_1$ , die bisher nur als arbiträre Funktion der Größen (4) bezw. (5) definirt war, ein System linearer homogener partieller Differentialgleichungen, deren Koeffizienten nur von den  $a_i$ ,  $a_{ik}$  abhängen, m. a. W. das vollständige System V und damit seine erste Reduktionsmethode (Kap. VI, § 1). Im Falle II) gibt Clebsch [p. 224] noch eine zweite Methode an, indem er  $\varphi_1$  einer arbiträren Funktion der  $2\lambda-1$  Größen F, f in der Normalform (3) gleichsetzt, demnach als beliebige Lösung des zu  $\Delta$  gehörigen vollständigen Systems W definirt (Kap. V, § 2), und  $\Delta$  vermöge  $\varphi_1$  = const. auf einen Ausdruck mit n-1 Variabeln reduzirt, dessen Normalform  $\lambda-1$  Differentialelemente enthält (Art. 161).

Die weiteren Entwickelungen von Clebsch beziehen sich ausschließlich auf den Fall eines bedingungslosen  $\varDelta$  mit  $n=2\nu$  Varia

beln. Für diesen Fall wird die Serie der partiellen Differentialgleichungen V,  $V^{(1)}$ ,  $V^{(2)}$ ... (vgl. Kap. VI, § 2) aufgestellt [p. 228—232], sodann durch eine äußerst beschwerliche Rechnung [p. 232—242] der Übergang von der impliciten zu der expliciten Reduktionsmethode gewonnen. Es werden die Klammersymbole  $(f)_0$  (bei Clebsch: (f)) und und  $(\varphi f)$  (bei Clebsch:  $[\varphi f]$ ) definirt, und die Formen angegeben, in die sie übergehen, wenn man die F, f als neue Independente einführt (Kap. X, § 3). Auch zeigt Clebsch, daß für jede andere Normalform  $\Phi_1 d\varphi_1 + \cdots + \Phi_r d\varphi_r$  die Bedingungen  $(\varphi_i)_0 \equiv (\varphi_i \varphi_k) \equiv 0$  erfüllt sind; er stellt schliefslich die Identitäten (39) p. 369 und (43) p. 370 dieses Buches auf, und zeigt, wie man mit ihrer Hülfe aus 2 bezw. 3 bekannten Lösungen der Gleichung  $(f)_0 = 0$  neue ableiten kann (Art. 272).

Die Abhandlung [III] von Clebsch ergänzt die in [II] für ein bedingungsloses  $\Delta$  mit  $2\nu$  Variabeln gewonnenen Resultate. Es wird zunächst die Normalform der Klammersymbole  $(f)_0$  und  $(\varphi f)$  durch die in Kap. X, § 3 angegebene Rechnung direkt abgeleitet, und hieraus sofort gefolgert, daß die Herstellung einer Normalform von  $\Delta$  auf die Ermittelung je einer Lösung der successiven vollständigen Systeme

(6) 
$$(f) = 0, (f_1 f) = 0, \dots (f_k f) = 0 (k = 0, 1, \dots \nu - 1)$$

hinauskommt. Auch gibt Clebsch [p. 151—154] einen direkten, sehr eleganten, auf der Kompositionstheorie der Determinanten beruhenden Beweis des Satzes, daß zum Bestehen der Identität

$$\Delta \equiv F_1 df_1 + \cdots + F_{\nu} df_{\nu}$$

das Erfülltsein der Bedingungen  $(f_i)_0 \equiv 0$   $(f_i f_k) \equiv 0$  nicht nur notwendig, sondern auch hinreichend ist.

Der übrige Teil der Abhandlung [III] enthält verschiedene Sätze über die Anwendung der Jacobi'schen Multiplikatortheorie auf das erste Hülfssystem, über die Ableitung neuer Lösungen des vollst. Systems (6), falls einige Lösungen bereits bekannt sind, und über die Verwertung des Jacobi'schen Integrationsverfahrens (Art. 67) für vollständige Systeme der Form (6).

M. Hamburger [I] vergleicht die Resultate von Clebsch und Natani, und weist insbesondere darauf hin, daß die Hauptergebnisse von Clebsch bereits durch die Natani'sche Abhandlung antizipirt sind; ferner ergänzt er diese letztere durch wirkliche Aufstellung der successiven vollständigen Systeme  $V_r$  und  $W_r$  für ein bedingtes  $\Delta$ , und zwar auch in der Determinantenform, die ungefähr gleichzeitig von G. Frobenius [I] angegeben wurde (vgl. die übernächste Nr.).

434. H. Grassmann. Den wichtigsten Fortschritt hat die Theorie

des Pfaff'schen Problems H. Grassmann [I] zu verdanken. Dieser Fortschritt besteht in dem strengen Nachweis des Satzes, daß jede Pfaff'sche Gleichung, für welche der Rang der zugehörigen Matrix (B) (Art. 96) gleich  $2\lambda$  ist, auf eine reduzirte Form mit  $\lambda$  und nicht weniger Differentialelementen gebracht werden kann. Diesen Nachweis erbringt Grassmann durch die in Kap. IV, § 2 auseinandergesetzte Übertragung von Pfaff's Reduktionsmethode auf bedingte Differentialausdrücke.

Bezüglich der Einzelnheiten der Grassmann'schen Untersuchung verweisen wir auf die vortreffliche Note Engel's (im Anhang zu Grassmann's Werken I, 2ter Teil p. 482—495). Es sei hier nur bemerkt, daßs Grassmann im Wesentlichen nur Pfaff'sche Gleichungen betrachtet, und demgemäß die Unterscheidung der Fälle  $\varkappa=2\lambda$  und  $\varkappa=2\lambda-1$  nicht besonders betont, obwohl er die Theorie der drei fundamentalen Matrices (A) (B) (C) des Art. 96 vollständig beherrscht. In Wirklichkeit lassen sich aber aus seiner Darlegung alle in Art. 114—119 dieses Buches entwickelten Sätze, insbesondere auch das von uns so genannte "Grassmann'sche Theorem" (Art. 118) ohne weiteres ablesen.

Leider blieben die Grassmann'schen Untersuchungen, wohl hauptsächlich wegen der schwer zugänglichen Bezeichnungsweise, bis in die jüngste Zeit vollkommen unbeachtet.

435. G. Frobenius. Das Fundamentaltheorem der Theorie des Pfaff'schen Problems, dem Grassmann, wie wir gesehen haben, bereits außerordentlich nahe gekommen war, ward erst im Jahre 1876 ungefähr gleichzeitig von G. Frobenius [I] und S. Lie [XI], und zwar auf ganz verschiedenen Wegen nachgewiesen.

Bezüglich der Abhandlung von Frobenius können wir uns ganz kurz fassen, da wir die von dem Äquivalenzproblem ausgehende algebraische Überlegung, durch die Frobenius zu seiner Reduktionsmethode gelangt, in Kap. IX, § 3, die Reduktionsmethode selbst in § 1 desselben Kapitels ausführlich dargelegt haben. Die successiven vollständigen Systeme  $V_r$  und  $W_r$  werden von Frobenius lediglich in Determinantenform, ohne Benutzung der Pfaff'schen Aggregate und der Klammersymbole von Kap. IX § 2 aufgestellt; sie waren, wie wir wissen, im Wesentlichen bereits von Clebsch und insbesondere von Natani angegeben worden. Der Schwerpunkt der Frobenius'schen Deduktion liegt demgegenüber in dem direkten Nachweis der Vollstündigkeit jener Systeme, ein Beweis, der, wie wir aus Kap. IX § 1 wissen, denjenigen des Fundamentaltheorems nach sich zieht. Es sei noch hervorgehoben, dafs Frobenius zuerst die Invarianz der Zahl z und überhaupt das Äquivalenzproblem (Kap. III) ausdrücklich formulirt hat.

In der Abhandlung [II] entwickelt Frobenius die Sätze, die wir in Kap. III, § 2 sowie in Art. 235 wiedergegeben haben.

436. S. Lie. Lie's Beweis des Fundamentaltheorems [XI] stimmt der Hauptsache nach mit demjenigen überein, den wir in Art. 295 angegeben haben; er beruht auf zwei Hülfssätzen (Art. 294), die Lie der Clebsch'schen Theorie des Pfaff'schen Problems entnimmt. Es muß aber betont werden, daß diese beiden Sätze von Clebsch in Wirklichkeit nicht bewiesen wurden, aber allerdings sehr leicht aus Lie's Theorie der Berührungstransformationen gefolgert werden können (Art. 288 und 292).

Die Herstellung der Normalform erfolgt bei Lie nach der Methode, die wir in Kap. VI, § 4 auseinandergesetzt haben; sie beruht, wie wir l. c. gesehen haben, darauf, daß der Pfaff'sche Ausdruck  $\Delta$  mit der Klasse  $\varkappa$  durch eine einfache Substitution auf einen bedingungslosen Ausdruck  $\overline{\Delta}$  mit  $\varkappa$  Variabeln reduzirt wird, aus dessen Normalform die von  $\Delta$  durch Differentiationen und Eliminationen (bei ungeradem  $\varkappa$  noch durch eine Quadratur) hergestellt werden kann; daß ferner  $\overline{\Delta}$  nach der ersten Methode von Clebsch reduzirt wird, und auf den hierdurch entstehenden Pfaff'schen Ausdruck mit  $\varkappa-1$  Variabeln und der Klasse  $\varkappa-2$  obige Substitutionsmethode neuerdings angewendet wird, u. s. w.

In einer früheren Abhandlung [X] hatte Lie das soeben geschilderte Verfahren auf den Fall eines bedingungslosen  $\Delta$  mit gerader Variabelnzahl angewendet.

Die von *Lie* um dieselbe Zeit¹) geschaffenen Begriffe: Flächenelement, Elementverein, Berührungstransformation (Kap. VII, VIII und XI) stehen mit dem Pfaff'schen Problem in allerengstem Zusammenhang: denn erstens ist die Theorie der Berührungstransformationen selbst ein Spezialfall der Theorie des Pfaff'schen Problems (Kap. XI, § 1, 2), und umgekehrt gestattet eine direkte Begründung der ersteren auch die letztere vollständig aufzubauen (Kap. XI, § 3); zweitens liefern jene Begriffe die Erledigung der von *Clebsch* nur gestreiften Frage nach dem allgemeinsten Integraläquivalent einer beliebigen Pfaff'schen Gleichung (Kap. VII) und nach dem Übergang von einer speziellen Normalform zu einer beliebigen andern, sowie die Lösung des Äquivalenzproblems zweier Pfaff'scher Ausdrücke (Kap. VIII); drittens ermöglichen sie es, die Theorie der partiellen Differentialgleichungen erster

<sup>1)</sup> Seit 1870 in verschiedenen (bes. norwegischen) Abhandlungen; vgl. die zusammenfassenden Darstellungen VI, VII, VIII und besonders II und IV, sowie A. Mayer, IX, X; G. Darboux I, II.

Ordnung von den Beschränkungen der älteren Methoden zu befreien, und im Sinne des ursprünglichen Pfaff'schen Ansatzes der allgemeinen Theorie des Pfaff'schen Problems als Spezialfall einzuordnen (Kap. XII, XIII).

437. G. Darboux: F. Eugel. Wir haben zum Schlusse noch einer Untersuchungsrichtung zu gedenken, die in den letzten Jahrzehnten für unsere Theorie von Wichtigkeit geworden ist, wir meinen die Theorie der mit einem Pfaff'schen Ausdruck, bezw. einer Pfaff'schen Gleichung invariant verknünften Gebilde. Das wichtigste dieser Gebilde. die bilineare Kovariante, wurde von Frobenius [I] in den Mittelpunkt der Theorie des Pfaff'schen Problems gestellt (Kap. IX. § 3): durch konsequente Durchführung dieser Auffassungsweise gelangt Darboux [II] zu einer eleganten und übersichtlichen Darstellung unserer Theorie. die wir ihren Hauptzügen nach in Kap. X, § 2 wiederzugeben versucht haben. Doch macht Darboux keinen Gebrauch von dem Begriff der mit einem Pfaff'schen Ausdruck invariant verknüpften Schaaren infinitesimaler Transformationen. Dieser Begriff wurde schon im J. 1873 von Lie [in der Abh. IX p. 156] gelegentlich gestreift; welcher Nutzen aus ihm für die Darstellung und Lösung des Pfaff'schen Problems gezogen werden kann, hat F. Engel [III] gezeigt (vgl. auch Lie XII).

#### Litteraturverzeichnis.

Bäcklund, A. V., I. Über Systeme partieller Differentialgleichungen erster Ordnung, Math. Ann. 11, p. 412—433 (1877); vgl. Kap. XIV, § 5.

Bertrand, J., I. Sur l'intégration des équations différentielles de la Mécanique,

Journ. de Mathém. sér. 1, Bd. 17 p. 393 (1852).

— II. Comptes Rendus 1) 45, p. 617 (1857) (Bertrand's "Einwand" gegen Cauchy's Methode, vgl. Art. 343).

— III. Sur la première méthode de Jacobi pour l'intégration des équations aux dérivées partielles du premier ordre, Comptes Rendus 1) 82, p. 641 (1876).

IV. Note sur l'intégration des équations différentielles totales, Comptes Rendus 83, p. 1191 (1876).

aus 85, p. 1191 (1876)

Binet, J., I. Note sur l'usage du calcul des variations etc., Comptes Rendus 14, p. 654 (1842).

— II. Sur la transformation de Pfaff etc. Comptes Rendus 15, p. 74 (1842); eine Darstellung der Pfaff'schen Methode, die im Wesentlichen auf den Ansatz des Art. 258 hinaus kommt.

Boltzmann, L., I. Zur Integration der partiellen Differentialgleichungen erster Ordnung, Wiener Berichte 72, 2te Abt. p. 471 (1875) (vgl. Art. 343 und p. 601

Anm. 1)).

Bonnet, O., I. Sur un theorème de Jacobi relatif à l'intégration des équations aux différentielles partielles du premier ordre, Comptes rendus 45, p. 581 (1857); (geometrische Deutung der partiellen Differentialgleichung erster Ordnung; vgl. Art. 331 und Lie IV, p. 518).

Boole, G., I. A treatise on differential equations, London, Macmillan & Co. 1859;

dazu Supplementary Volume 1865.

— II. On simultaneous differential equations of the first order etc. Lond. Philos. Transactions 1862 p. 437; vgl. Kap. II, § 4, besonders Art. 74.

- III. On the differential equations of dynamics, Lond. Philos. Trans. 1863 p. 485. Bouquet, M., I. Sur l'intégration d'un système d'équations différentielles totales du premier ordre, Darboux Bulletin des sciences math. et astr. sér. 1, Bd. 3 p. 265 (1872); vgl. Art. 83.
- Bour, É., I. Sur l'intégration des équations différentielles de la Mécanique analytique, Journ. de mathém. sér. 1, Bd. 20, p. 185—202 (1855); vgl. Kap. XIII, § 2.
- II. Unter demselben Titel in den Mémoires présentés par divers savants à l'Acad. des Sc. 14, p. 792 (1856).

— III. Sur l'intégration des équations différentielles partielles du premier et du

second ordre, Journ. de l'École Polyt. Bd. 22, Cah. 39, p. 148 (1862). Brioschi, F., I. Sulla variazione delle costanti arbitrarie nei problemi della Di-

namica, Tortolini, Ann. di scienze mat. Bd. 4, p. 298 (1853).

— II. Intorno ad un teorema di Meccanica, ebenda p. 395.

<sup>1)</sup> i. e. Comptes Rendus de l'Académie des Sciences (Paris).

- Brioschi, F., III. Sopra una nuova proprietà degli integrali di un problema di dinamica, ebenda Bd. 6, p. 426, 430 (1855).
- Cartan, É., I. Sur certaines expressions différentielles et le Problème de Pfaff, Ann. Ec. Norm. 1899 p. 239—332.
- Cauchy, A., I. Note sur l'intégration des équations aux différences partielles du premier ordre à un nombre quelconque de variables, Bulletin de la soc. philomathique de France 1819 p. 10.
- II. Mémoire sur l'intégration des équations aux dérivées partielles du premier ordre, Exercices d'Analyse et de Physique Mathématique, Bd. II, Paris 1841 p. 238—272.
- III. Note sur l'intégration des équations aux dérivées partielles du premier ordre, Comptes Rendus 14, p. 740 (1842) Oeuvres sér. 1, Bd. 6, p. 423; vgl. auch Comptes Rendus 14, p. 769, 881, 952, 1020, 1026 Oeuvres, sér. 1, Bd. 6, p. 431, 444, 459, 461, 467.
- IV. Mémoire sur l'emploi du calcul des limites dans l'intégration des équations aux dérivées partielles, Comptes Rendus 15, p. 44 (1842) Oeuvres, sér 1, Bd. 7, p. 17.
- V. Mémoire sur l'application du calcul des limites à l'intégration d'un système d'équations aux dérivées partielles, Comptes Rendus 15, p. 85 (1842) = Oeuvres, sér. 1, Bd. 7, p. 33; vgl. auch Comptes R. 15, p. 141, 188 = Oeuvres, sér. 1, Bd. 7, p. 62.
- Cayley, A., I. Collected Mathematical Papers, Cambridge 1889-98.
- II. Sur les déterminants gauches, Journal für Math. 38, p. 93 (1848) = Papers 1, p. 410.
- III. Démonstration d'un theorème de Jacobi par rapport au problème de Pfaff, Journal für Math. 57, p. 273 (1860) — Papers 4, p. 359.
- IV. A memoir on differential equations, Quarterly Journ. of Math. 14, p. 292—339 (1877) Papers 10, p. 93—133.
- V. On the theory of partial differential equations, Math. Annalen 11, p. 194—198
   (1877) = Papers 10, p. 134—138.
- VI. Report on the Recent Progress of Theoretical Dynamics, Report of the 27th meeting of the British Association, p. 1-42; London 1858.
- VII. On Pfaff-invariants, Quarterly Journal of Math. 26, p. 195 (1893) = Papers 13, p. 405
- Clebsch, A., I. Über Jacobi's Methode, die partielle Differentialgleichung erster Ordnung zu integriren, und ihre Ausdehnung auf das Pfaff'sche Problem, Journal für Math. 59, p. 190—192 (1861); (Voranzeige zu II und III).
- II. Über das Pfaff'sche Problem, Journal für Math. Bd. 60, p. 193-251 (1862).
- III. Über das Pfaff'sche Problem, Journal für Math. Bd. 61, p. 146—179 (1863).
  IV. Über die simultane Integration linearer partieller Differentialgleichungen, Journal für Math. 65, p. 257 (1865).
- Collet, J., I. Intégration des équations simultanées aux derivées partielles du premier ordre etc., Annales de l'École Norm. 1870 p. 1—57.
- II. Du facteur intégrant etc. ebenda p. 59-88 (vgl. Art. 94).
- III. Conditions d'intégrabilité des équations simultanées aux dérivées partielles du premier ordre, Annales de l'École Normale 1876 p. 49—82.
- IV. Sur l'intégration des équations aux dérivées partielles etc. Comptes Rendus 91, p. 974 (1880).
- Darboux, G., I. Mémoire sur les solutions singulières des équations aux dérivées partielles du premier ordre, Mémoires prés. par divers savants à l'Acad. des Sc. Bd. 27, 1883.
- II. Sur le problème de Pfaff, Bulletin des sciences math. et astr. sér. 2, Bd. 6,
   p. 14—36, 49—68 (1882).

Darboux, G., III. Sur la première méthode de Jacobi etc. Comptes Rendus 79, p. 1488 (1874); 80, p. 160 (1875); vgl. auch Bull. des sc. math. et astr. sér. 1,

Bd. 8, p. 249-255.

— IV. Sur le problème de Pfaff, Comptes Rendus 94, p. 835 (1882); vgl. Art. 437. De ahna, F., Über die Bedingungen der Integrabilität linearer Differentialgleichungen erster Ordnung zwischen einer beliebigen Anzahl veränderlicher Größen, Journ. für Math. 20, p. 340-349 (1840); vgl. Kap. II, § 3.

Delassus, É., I. Leçons sur la theorie analytique des équations aux dérivées

partielles du premier ordre, Paris 1897.

Donkin, W. F., I. On a class of differential equations, including those which occur in Dynamical Problems, London, Philos. Transactions 1854 p. 71.

Du Bois-Reymond, P., I. Über die Integration linearer totaler Differentialgleichungen, denen durch ein Integral Genüge geschieht, Journal für Math. 70, p. 299-313 (1869).

- II. Note über die Integration linearer totaler Differentialgleichungen, Math.

Annalen 12, p. 123-131 (1877).

— III. Beiträge zur Interpretation der partiellen Differentialgleichungen mit drei Variabeln. Erstes (einziges) Heft, Leipzig 1864.

Engel, F., I, II. Zur Invariantentheorie der Systeme von Pfaff'schen Gleichungen, Berichte der kgl. sächs. Ges. d. Wiss. zu Leipzig 1889 p. 157; 1890 p. 192.

- III. Das Pfaff'sche Problem, ebenda 1896 p. 413.

- IV. Die infinitesimalen Transformationen einer Pfaff'schen Gleichung, ebenda 1899 p. 296. 1)

Euler, L., I. Institutiones calculi integralis, Petrop. 1768—1770, 3 Bände; 2. Aufl. 1792—1794, 4 Bände; deutsch v. Salomon, Wien 1828—1830, 4 Bände.

Farkas, J., I. Généralisation du theorème de Jacobi sur les équations de Hamilton, Comptes Rendus 98, p. 352 (1884).

Forsyth, A. R., I. A treatise on Differential Equations, second ed. London 1889, deutsch von H. Maser u. d. Titel: Lehrbuch der Differentialgleichungen, Braunschweig 1889.

- II. Theory of Differential Equations, part. I: Exact equations and Pfaff's

problem, Cambridge 1890, deutsch von H. Maser, Leipzig 1893.

Frisiani, I. Sull' integrazione delle equazioni differenziali ordinarie di primo ordine e lineari fra un numero qualunque di variabili, im Anhang zu den Effemeridi Astronomiche di Milano für das Jahr 1848.<sup>2</sup>)

Frobenius, G., I. Über das Pfaff'sche Problem, Journ. für Math. 82, p. 230-315

1877).

— II. Über homogene totale Differentialgleichungen, Journ. für Math. 86, p. 1-19 (1879).

— III. Ebenda p. 54 (zu Kap. I, § 4).

Gauss, C. F., I. Bericht über die Abhandlung von Pfaff, Götting. gelehrte An-

zeigen 1815 p. 1025 - 1038 = Werke 3 p. 231-241.

Gilbert, Ph., I Sur une propriété de la fonction de Poisson et sur la methode de Jacobi pour l'intégration des équations aux dérivées partielles du premier ordre, Annales de la Soc. scient. de Bruxelles 1881, Bd. 5, 2<sup>me</sup> partie, p. 1—16.

— II. Sur une propriété de la fonction de Poisson, Comptes Rendus 91, p. 541

**-544**, 613**-616** (1880).

Goursat, É., I. Leçons sur l'intégration des équations aux dérivées partielles du premier ordre, Paris 1891, deutsch v. H. Maser, Leipzig 1893.

<sup>1)</sup> Diese Arbeit konnte bei der Redaktion von Kap. X, § 1 nicht mehr benutzt werden.

<sup>2)</sup> Diese Arbeit war dem Verf. unzugänglich; vgl. die Inhaltsangabe bei Forsyth II,  $\S$  47 Anm.

- Graindorge, J., I. Mémoire sur l'intégration des équations aux dérivées partielles des deux premiers ordres, Paris 1872 Mémoires de la Soc. royale des sciences de Liége sér. 2. Bd. 5.
- Grassmann, H., I. Die Ausdehnungslehre, Berlin 1862 Gesammelte Werke, Bd. 1, Teil 2, p. 345—379; vgl. hierzu die Erläuterungen F. Engel's, ebenda p. 482—495.
- Hamburger, M., I. Über das Pfaff'sche Problem, Grunert's Archiv für Math. 60, p. 185-214 (1877).
- Hamilton, W. R., J. On a general method in Dynamics, London Philos. Transactions 1834 p. 247-308; 1835 p. 95-144.
- Imschenetzky, V. G., I. Sur l'intégration des équations aux dérivées partielles du premier ordre, trad. par Hoüel, Paris u. Greifswald 1869 = Grunert's Archiv f. Math. 50. p. 278, 369 (1869).
- Jacobi, C. G. J., I. Gesammelte Werke, Band 4 und 5, Berlin 1886 und 1890.
  II. Über die Integration der partiellen Differentialgleichungen erster Ordnung, Journ, für Math. 2, p. 317—329 (1827) = Werke 4, p. 1—15.
- III. Über die Pfaff'sche Methode, eine gewöhnliche lineare Differentialgleichung zwischen 2n Variabeln durch ein System von n Gleichungen zu integriren, Journ. f. Math. 2. p. 347 357 (1827) = Werke 4. p. 17—29.
- IV. Über die Reduktion der Integration der partiellen Differentialgleichung erster Ordnung zwischen irgend einer Anzahl Variabeln auf die Integration eines einzigen Systems gewöhnlicher Differentialgleichungen, Journ. f. Math. 17. p. 97—162 (1837) = Werke 4. p. 57—127.
- V. Dilucidationes de aequationum differentialium vulgarium systematis earumque connexione cum aequationibus differentialibus partialibus linearibus primi ordinis, Journ. f. Math. 23, p. 1—104 (1841) = Werke 4, p. 147—255.
- VI. Theoria novi multiplicatoris systemati aequationum differentialium vulgarium applicandi, Journ. f. Math. 27, p. 199—268; 29, p. 213—279, 333—376 (1845) = Werke 4, p. 317—509.
- VII. Nova methodus aequationes differentiales partiales primi ordinis inter numerum variabilium quemcunque propositas integrandi, Journ. f. Math. 60, p. 1—181 Werke 5, p. 1—189.
- VIII. Über diejenigen Probleme der Mechanik, in welchen eine Kräftefunktion existirt, und über die Theorie der Störungen, Werke 5, p. 217—395.
- IX. Über die vollständigen Lösungen einer partiellen Differentialgleichung erster Ordnung, Werke 5, p. 397—438.
- X. Über die Integration der partiellen Differentialgleichungen erster Ordnung zwischen 4 Variabeln, Werke 5, p. 439—464.
- XI. Vorlesungen über Dynamik, herausg. von A. Clebsch, Berlin 1866 = Werke, Supplementband, Berlin 1884.
- König, J., I. Über die Integration der Hamilton'schen Systeme und der partiellen Differentialgleichungen erster Ordnung, Math. Annalen 23, p. 504—520 (1884) (Jacobi's zweite Methode in etwas anderer Darstellung).
- Korkin, A., I. Sur les équations simultanées etc. Comptes Rendus 68, p. 1460 (1869).
- Lagrange, J. L., I. Sur l'intégration des équations à différences partielles du premier ordre, Abhandlungen der Berl. Akademie 1772 p. 35 = Oeuvres 3, p. 549-577.
- II. Sur les intégrales particulières des équations différentielles, ebenda 1774
   p. 239 = Oeuvres 4, p. 5-108.
- III. Sur l'intégration des équations aux dérivées partielles du premier ordre, ebenda 1779 p. 152 = Oeuvres 4, p. 624-634.
- IV. Méthode générale pour intégrer les équations aux différences partielles

du premier ordre, lorsque ces différences ne sont que linéaires, ebenda 1785 p. 174 = Oeuvres 5, p. 543-562.

- Laurent, H., I. Sur un theorème de Poisson, Journal de Mathém. sér 2, Bd. 17, p. 422 (1872) (Verallgemeinerung des Poisson'schen Theorems, vgl. Goursat I, Note 2).
- II. Mémoire sur les équations aux dér. part. du premier ordre, Journ. de Mathém. sér. 3, Bd. 5, p. 249—284 (1879).
- III. Sur les conditions d'intégrabilité d'une expression différentielle. Nouv. Annales d. M. sér. 3, Bd. 6, p. 19—24.
- Lie, S., I, II, III. Theorie der Transformationsgruppen, her. unter Mitw. von Fr. Engel; Leipzig 1888—1893, 3 Bde.
- IV. Geometrie der Berührungstransformationen, herausg. unter Mitw. von G. Scheffers, 1. Bd., Leipzig 1896.
- V. Integrationsmethode partieller Differentialgleichungen erster Ordnung, Göttinger Nachrichten 1872, p. 321-326.
- VI. Begründung einer Invariantentheorie der Berührungstransformationen, Mathem. Annalen 8, p. 215—303 (1875).
- VII. Allgemeine Theorie der partiellen Differentialgleichungen erster Ordnung, Math, Annalen 9, p. 245-296 (1876).
- VIII. Allgemeine Theorie der partiellen Differentialgleichungen erster Ordnung, Math. Annalen 11, p. 464-557 (1877).
- IX. Die Störungstheorie und die Berührungstransformationen, Archiv for Math. og Naturv. 2, p. 129—156 (1877).
- X. Neue Integrationsmethode eines 2n-gliedrigen Pfaff'schen Problems: Verhandlungen der Ges. der Wiss. zu Christiania 1873 p. 320.
- XI. Theorie des Pfaff'schen Problems, erste (einzige) Abhandlung, Arch. for Math. og Natuv. 2, p. 338-379 (1876).
- XII. Einige Bemerkungen über Pfaff'sche Ausdrücke und Gleichungen, Berichte der kgl. sächs, Ges. d. Wiss. zu Leipzig 1896 p. 405—412.
- Liouville, J., I. Note sur l'intégration des équations différentielles de la Dynamique, présentée au Bureau des longitudes le 29 juin 1853, Journ. de Mathém. sér. 1, Bd. 20, p. 137—138 (1855).
- Mansion, P., I. Théorie des équations aux dérivées partielles du premier ordre, Mémoire couronné par l'Académie de Belgique, Bd. 25, Paris 1875, deutsch von H. Maser u. d. Titel: Theorie der partiellen Differentialgleichungen erster Ordnung, Berlin 1892.
- II. Sur la méthode de Cauchy pour l'intégration d'une équation aux dér. part. du premier ordre, Comptes Rendus 81, p. 790-793 (1875).
- Mayer, A., I. Über unbeschränkt integrable Systeme von linearen totalen Differentialgleichungen, und die simultane Integration linearer partieller Differentialgleichungen, Math. Annalen 5, p. 448-470 (1872).
- II. Zur simultanen Integration linearer partieller Differentialgleichungen, Gött. Nachr. 1872 p. 315.
- III. Zur Theorie der vollständigen Lösungen und der Transformation der partiellen Differentialgleichungen erster Ordnung, Gött. Nachr. 1872, p. 405-420.
- IV. Über die Jacobi-Hamilton'sche Integrationsmethode der partiellen Differentialgleichungen erster Ordnung, Math. Ann. 3, p. 435 (1871).
- V. Die Lie'sche Integrationsmethode der part. Diffgl. I. O., Gött. Nachr. 1872,
   p. 467; Math. Ann. 6, p. 162—191 (1873).
- VI. Zur Integration der partiellen Differentialgleichungen erster Ordnung, Gött. Nachr. 1873 p. 299.
- VII. Über die Integration simultaner partieller Differentialgleichungen erster Ordnung mit derselben unbekannten Funktion, Math. Ann. 4, p. 80 (1872).

Mayer, A., VIII. Direkte Ableitung des Lie'schen Fundamentaltheorems durch die Methode von Cauchy, Math. Ann. 6, p. 192-196 (1873).

- IX. Über die Lie'schen Berührungstransformationen, Gött. Nachr. 1874

p. 317-331.

X. Direkte Begründung der Theorie der Berührungstransformationen, Math. Ann. 8, p. 304 (1875).

-- XI. Über eine Erweiterung der Lie'schen Integrationsmethode, Math. Ann. 8,

p. 313 (1875).

— XII. Über den Multiplikator eines Jacobi'schen Systems, Math. Ann. 12, p. 132—142 (1877).

- XIII. Zur Pfaff'schen Lösung des Pfaff'schen Problems, Math. Ann. 17, p. 523

1880).

Méray, Ch., I. Extension de la méthode de Jacobi etc., Ann. de l'Éc. Norm. 1890 p. 217-232.

- II. Lecons nouvelles sur l'analyse infinitesimale, Bd. 1, Paris 1894.

Monge, G., I. Application de l'Analyse à la Géométrie, 5<sup>te</sup> Aufl., Paris 1850 (bes. p. 421).

— II. Mémoire sur le calcul intégral des équations aux différences partielles; Histoire de l'Académie des Sciences 1784, bes. p. 168-185.

Morera, G., I. Sul problema di Pfaff, Mem. dell' Acc. Reale delle scienze di Torino 18, p. 521-533 (1882-83).

 II. Il metodo di Pfaff per l'integrazione etc. R. Istituto Lomb., Rendiconti, ser. 2, Bd. 16, p. 637, 691 (1883).

Natani, L., I. Über totale und partielle Differentialgleichungen, Journ. für Math. 58, p. 301—328 (1860).

- II. Die höhere Analysis in 4 Abhandlungen; 3te Abh. Berlin 1866.

Padova, E., I. Sulla integrazione delle equazioni a derivate parziali del primo ordine; Collectanea Matematica, Mailand 1881 p. 105—116.

Pfaff, J. F., I. Methodus generalis, aequationes differentiarum partialium, nec non aequationes differentiales vulgares, utrasque primi ordinis, inter quotcunque variabiles, complete integrandi. Abhandl. d. kgl Ak. d. Wiss. zu Berlin 1814—15, p. 76—136.

Raabe, J. L., I. Über die Integration der Differentialgleichungen von der Form:  $dz = H dx + K dy + L dp + M dq + \cdots$ , Journ. f. Math. 14, p. 123–168

(1835).

Russian, C., I. Sur les formes canoniques d'une expression différentielle  $X_1dx_1+\cdots+X_pdx_p$ , Math. Ann. 50, p. 247—260 (1898).

Saltikow, N., I. Journ. de Mathém, sér. 5, Bd. 3, p. 423 (1897).

- II. Comptes Rendus 128 p. 166, 225, 274, 1550 (1899).

(Ausdehnung der ersten Jacobi'schen Methode auf Involutionssysteme, dasselbe wie Morera II).

Schläfli, L., I. Annali di matem. pura ed appl. ser. 2, Bd. 2, p. 89—96 (schwierigeres Beispiel zu Pfaff's Reduktionsmethode).

Schur, F., I. Über vollständige Systeme von homogenen linearen partiellen

Differentialgleichungen, Journ. für Math. 108 p. 313 (1891).

— II. Über die Zurückführung eines vollständigen Systems auf ein einziges System gewöhnlicher Differentialgleichungen, Berichte der k. sächs. Ges. der Wiss. zu Leipzig, 1892, p. 177—183.

- III. Über partielle Differentialgleichungen erster Ordnung, ebenda 1894,

p. 38-48.

Sylvester, J. J., I. Philos. Mag. 1851, p. 279 (zu Kap. II, § 4).

Tanner, H. W. L., I. On certain Functions allied to Pfaffians; Quarterly Journ. of Math. 16, p. 34 (1879).

- II. On the transformation of a linear differential expression, ebenda p. 45 u. 58.

Vivanti, G., I. Sulle trasformazioni infinitesime che lasciano invariata un' equazione pfaffiana; Rendic. Circolo Mat. di Palermo 12, p. 1—20 (1898).

Weber, E. v., I. Note unter demselben Titel, ebenda p. 133-140.

 II. Zur Invariantentheorie der Systeme Pfaff'scher Gleichungen, Berichte der kgl. sächs. Ges. d. Wiss. zu Leipzig, 1898, p. 207—229.

Weber, H., I. Über singuläre Auflösungen partieller Differentialgleichungen erster

Ordnung, Journ, für Math, 66, p. 193-236 (1866).

Weiler, A., Zeitschr. f. Math. u. Phys. 8, (1863), 20, (1875), 39, (1894), vgl. Clebsch, Journ. für Math. 65, p. 262 ff.; A. Mayer, Math. Annalen 9, p. 347-370. Zantschewsky, J., I. Le problème de Pfaff, Annales de l'Éc. Norm. 1896, p. 267-294.

### Wort- und Sachregister.

Anm. Die arabischen Ziffern beziehen sich, wo nicht anders bemerkt, auf die Artikelnummern.

Abkürzungen: Btrf. = Berührungstransformation; D. = Differentialgleichung; Mann. = Mannigfaltigkeit; p. = partiell; Pf. A. = Pfaff'scher Ausdruck; Pf. Gl. = Pfaff'sche Gleichung.

Abbildung eines n-dimensionalen Raums auf einen andern 45; einer p. D. 1. 0. 332, 333; e. Involutionssystems

Abhängigkeit, lineare, von Größensystemen 4, 15; von linearen Gleichungen 9, 15; A. von Funktionen 39. Adjungirte Schar infinitesimaler

Transformationen 73.

Adjungirtes System gewöhnlicher Den zu einer linearen homogenen p. D. 1. O. 48; a. S. linearer totaler Den 72. Anderung der Klasse eines Pf. A. bei Addition eines exakten Differentials 102, 145, 146; bei Multiplikation mit einem Faktor 99, 100, 142—144.

Äquivalente Normalformen eines

Pf. A. 206, 207.

Äquivalenz linearer Gleichungensysteme 10; von Gleichungensystemen überhaupt 42; von Formenpaaren 225, 233; von Pf. Ausdrücken 95, 125, 209, 225, 234; von Pf. Gleichungen 101, 120, 208. Aggregat, Pfaff'sches 16—19.

Allgemeine Integralgleichungen eines Systems gewöhnlicher D.en 48; eines Systems exakter Gleichungen 83. Allgemeine Lage eines Punktes hinsichtl. e. lin. hom. p. D. 53; hins. eines Systems lin. hom. D.en 57.

Allgemeines Integral einer homogenen linearen p. D. 1. Ord. 46; eines unbeschränkt integrabeln Systems 83; einer p. D. 1. O. 315-317, 321, 322, 324, 340; eines Involutionssystems 355, 365.

Alternirende Bilinearform 76, 80, 225-233.

Alternirende Determinante 16-24. Auflösung eines linearen homogenen Gleichungensystems 3, 11; eines linearen nichthomogenen Gl.systems 14; eines rgliedrigen Gleichungensystems in n Variabeln 40.

Ausdruck, Pfaff'scher s. d.

Ausgangselement eines charakt. Streifens 325, 327.

Ausgangsmannigfaltigkeit eines Integrals 53, 338, 339.

Ausgezeichnete Funktion einer Funktionengruppe 398; einer homogenen F.gruppe 408, 409.

Bäcklund, A. V., Einleitung, 424 Bäcklund'sche Theorie 424—429. Bahnkurveneinereingliedrigen Gruppe 54.

Bahnstreifen einer inf. Transformation 337.

Bedingter, bedingungsloser Pf. A. 97.

Bertrand, J. 126, 343, pag. 601, Anm. 2. Bertrand'sche Methode 126, 136.

Berührungstransformation in 2m+1 Variabeln 193—200; 281—286; in  $R_s$  und in der Ebene 199; B. der Form  $z'=z+U(x,p); x_i'=X_i(x,p); p_i'=P_i(xp)$  201, 290—292; Btrf., die die Variabeln xp für sich transformirt 201, 293; s. auch homogene B., infinitesimale B.

Bewegungsgleichungen 387. Bilineare Kovariante 225. Bilinearform, alternirende s. d. Boltzmann, L., pag. 601 Anm. 1. Boole, G., 74.

Boole, G., 74. Bouquet, M., pag. 110 Anm. Büschel von Richtungen 71.

Garaka A 242 421

Cauchy, A., 342, 431. Cauchy's Methode zur Integration einer p. D. 342-344; verallgemeinerte C. M. 359-367, 376, 391.

Cayley, A., 18.

Charakteristik einer linearen p. D. 53, 311: eines vollst. Systems 69: einer p. D. 325; analytische Darstellung 326, 327; Darstellung mittels e. vollst. Int. 340; Ch. der homogenen p. D. 341; eines Involutionssystems 356—361, 375; vereinigte Lage zweier Ch. s. d.; Verhalten bei Brtrf. 346, 348, 349, 357; Ch. eines beliebigen Systems p. D.en 1. 0. 427.

Charakteristische Funktion einer inf. Berührungstransformation 416.

Charakteristische Kurve einer linearen homogenen p. D. 53, 311. Charakteristische Mannigfaltig-keit einer linearen hom. p. D. 53; einer p. D. 1. O. 334, 338.

Clairaut'sche Gleichung, gemeinerte 347.

Clebsch, A., 63, 65, 148-162, 272, 433. Clebsch'sche Reduktion 152.

Cylinder, Cylindrische Punktmannigfaltigkeit 177.

Darboux, G., 324, pag. 601 Anm. 2, pag. 608 Anm.; 437.

Deahna, F., 74. Definitionsgleichungen einer Punktmann. des  $R_n$  43; eines Elementvereins 177, 184, 241, 243, 245; der homogenen Btrf. 278; der nichthomogenen Btrf. 286.

Delassus, É., 365.

Determinanten, r-reihige, einer Matrix 1; alternirende D. 16-24; Kom-

position pag. 42 Anm.
Differential, exaktes 92, 93.
Differentialelemente, Minimalzahl
in einem Pf. A. oder e. Pf. Gl., Ein-

leitung, 119, 211.

Differentialgleichung, lineare homogene I. Ord. 46; lineare nichthomogene I. O. 49; partielle D. I O. Einleitung, 301; homogene partielle D. 341; totale D. Einleitung; D.en der Dynamik 387; s. auch System.

Dimensionszahl einer Punktmann. des  $R_n$  43; eines Elementvereins 177, 184.

Dynamik 387.

Ebene, ebene Punktmannigfaltigkeit des R<sub>n</sub> 43; E. eines Flächenelements 176, 182, 183.

Eigentliche Berührungstransfor-

mation 198.

Eingliedrige Gruppe von Punkttransformationen 54; von Berührungstransformationen 269, 337, 338; e. G., die einen Pf. A., eine Pf. Gl. invariant läfst 269.

Einhüllende Fläche 324. Elementarkegel 178, 331.

Elemente einer Matrix 1: kanonische E. eines dynamischen Problems 390. Elementkoordinaten 176; homogene

182-184.

Elementmannigfaltigkeit. mentverein 177, 184; 241, 243—245; Verhalten einer E. bei Btrf. 197, 200. Elimination 41.

Engel, F., 26, 60, 437.

Entwickelung einer Funktion in eine Potenzreihe 37.

Enveloppe 324.

Euler'scher Multiplikator 94. Exakte Gleichung 81, 90, 91, 249; Systeme exakter Gleichungen 74. Exaktes Differential 92, 93.

Existenz der Lösungen einer linearen nicht homogenen p. D. 49; eines vollst. Systems 62; einer p. D. 317; eines Involutionssystems 365.

Explicite Reduktionsmethode 211

-224, 297.

Farkas, J., p. 601, Anm. 2. Fläche des  $R_n$  43, 177.

Flächenelement im  $R_{m+1}$  176, 182; im  $R_s$  178, 183; singuläres einer p. D. 316; einer homogenen p. D. 341; eines Involutionssystems 359; eines beliebigen Systems p. D.en I. O. 427.

Flächenschar 324.

Folge; Definition der Aussage: eine Gleichung ist e. Folge anderer Gl.en 40; für lineare Gl.en 9.

Formenpaar, best. aus e. linearen und e. bilinearen F. 225; Klasse des-

selben 231.

Frobenius, G., 1-15; 25-30; 35; 76, 79, 80; 99-105; 211-218; 225-235,

Frobenius'sche Methode zur Reduktion eines Pf. A. 211-218, 225-235. Fundamentaltheorem 124, 167, 435; 1. Beweis 124; 2. Bew. 147; 3. Bew. 155-160; 4. Bew. 215-218; 5. Bew.

Funktion von n Variabeln 37; F., die eine eingliedrige Gruppe gestattet 55. Funktionaldeterminante, -matrix

Funktionengruppe 397; invariante Eigenschaften gegenüber Btrf. 399, 400. Funktionensystem 37, 39.

Gauss, C. F., 430. Gerade des  $R_n$  43. Gleichungensystem in n Variabeln 40; äquivalente G. e. 42; lineare s. d.; G., das e. eingliedrige Gruppe gestattet 55.

Goursat, É., 67, 74; pag. 107 Anm. Grassmann, H., 25-34; 114-119;

139; 211, 258.

Grassmann's Reduktionsmethode 114-119; 139, 258; G.'s Theorem 118, 119, 211, 215, 434.

Gruppe s. eingliedrige G.; Funktionen-

gruppe.

Hamburger, M., 433.

Hamilton-Jacobi'sche Theorie 380

Hamilton'sche Funktion 387;

H.'sches Prinzip 387.

Hauptintegrale einer linearen homogenen p. D. 46; eines Jacobi'schen Systems 62.

Hauptunterdeterminante 22.

Homogene Berührungstransformation 202, 203, 273—280.

Homogene Différentialgleichung I. O. 302, 303.

Homogene Elementkoordinaten 182, 183.

Homogene Funktionengruppe 406; invariante Eigenschaften 410-412.

Homogener Pfaff'scher Ausdruck 104, 105: 1. Grades 235; 2. Grades in 3 Variabeln 105.

Identisches Verschwinden einer Funktion 38.

Identität, Jacobi'sche 270; Mayer'sche 271; Vivanti'sche 22, 24.

Implicite Reduktions methode 160, 297.

Imschenetzky, V. G., 371.

Infinitesimale Berührungstransformation 267, 269, 337, 338; homogene 268, 269; i. B., die eine p. D., ein Involutionssystem in sich überführt 416, 418.

Infinitesimale Transformation 54; auf einen Pf. A. ausgeübt 77; i. Tr., die e. Pf. A., e. Pf. Gl., e. System Pf. Gl.en invariant läßt 78, 247—251; i. Tr., die e. Pf. A. um ein exaktes Diff. ändert 252, 253.

Integrabilität, unbeschränkte, eines Systems totaler D.en 74, 76, 78, 80.

Integrable Kombination mehrerer Pf. Gl.en 74.

Integral e. lin. homog. p. D. 46; e. Systems gew. D.en 48; e. Systems Pf. Gl.en 74, 82; e. p. D. I. O. Einleitung, 298—303; e. Involutionssystems 355; gemeinsames I. mehrerer lin. hom. p.

D.en I. O. 57, 58; mehrerer p. D. I. O. 351, 424—429; mehrerer homogener Gl.en 353.

Integralā quivalent eines Systems Pf. Gl.en 82; der Pf. Gl.  $dz = \Sigma p_i dx_i$  174, 175, 177, 242—244; der Pf. Gl.  $\Sigma p_i dx_i = 0$  180, 181, 184, 241, 246; einer beliebigen Pf. Gl. 185—192; 239, 240, 242.

Integralfläche einer linearen p. D. I. O. 53; eines vollst. Systems 69, 86; einer p. D. I. O. 298; eines Inv.systems

363.

Integralfunktion einer linearen nicht hom. p. D. I. O. 49; e. gewissen Systems p. D.en mit mehreren Unbek. 49; e. p. D. I. O. 317, e. Inv.systems 365; s. Existenz d. Lösungen, Integral. Integralgleichungen, allgemeines.d. Integralkonoid 331, 365.

Integralkurve e. lin. hom. p. D. I. O.

53.

Integralmannigfaltigkeit e. p. D. 1. O. 299—303; gemeinsame I.en mehrerer p. D.en 1. O. 351, 424—429.

Integration, Integriren e. p. D. Einleitung.

Integrationsoperation der Ordnung v 51.

Invariant verknüpfte Schar infinitesimaler Trsf. 73, 255; i. v. vollst. System 134, 141, 437.

Invariante e. Pf. A. 96, 98, 125; e. Pf. Gl. 101, 120; simultane I. eines Pf. A. u. e. inf. Trf. 73; I. einer Funktionengruppe 399, 400, 412.

Invarianz einer Pf. Gl.; eines Pf. A. gegenüber e. endlichen Trf. 210.

Inversion, Inversionenzahl pag. 22. Anm.

Involutionssystem 351, 352; seine Integrale 355, 365; Verhalten bei Btrf. 357, 358; homogenes I. 353: I. in einer Funktionengruppe 401; I. nullter O. in e. hom. Funktionengr. 413.

Involutorische Funktionen 352. Jacobi, C. Gr. J., 18, 49, 50, 56, 59, 65, 67, 105, 121—123, 259, 270, 307, 308, 342, 368, 369, 371, 380—390, 431. Jacobi'scher Multiplikator 56.

Jacobi's erste Methode 307, 308, 342; zweite M. 368, 369, 371, 388; verallgemeinerte zweite M. 391.

Jacobi'sche Identität 270.

Jacobi'sche Reduktion 121-123, 259.

Jacobi'sches System 59, 65-68.

Kanonische Elemente eines dynanamischen Problems 390. Kanonische Form e. Funktionen-

gruppe 399; e. hom. F. 410.

Kanonisches System gew. D.en 380-390.

Klammersymbol  $(X_i X_i)$  57; Verhalten bei Variabelntrf. 60;  $K \cdot (\varphi f)$ , (f). 220: Normalform 262: Invarianz bei Btrf. 276; Klammersymbol  $[\varphi f]$ , [f]222: Normalform 263: Verhalten bei Btrf. 283; K. {\phi f}, {f}, 223; Normalform 264; Invarianz von (q) bei Btrf. 410; Identitäten zw. d. K.en 224, 270, 271; Beziehung zw. den K.en  $(\varphi f)$  und  $|\varphi f|$  378, 415.

(97) tind [97] 378, 419.
Klasse 96, 97, 103; Invarianz der K.
98; Änderung bei Mult. m. e. Faktor
99, 100, 142—144; bei Addition e.
exakten Diff. 102, 145, 146; Reduktion d. K. vermöge e. Relation zw. den Variabeln 152, vermöge bel. Relationen 236, 238-243; K. e. Formenpaars 231.

Kolonne 1.

Komposition der Determinanten pag. 42 Anm.

Kongruente lineare Transformation zweier Variabelngruppen, lineare Formen pag. 307 Anm.

Kontinuirliche Gruppe 54. Konvergenzbereich, bezirk 37. Koordinaten eines Punktes im R. 42; eines Flächenelements 176; homgene 182, 183; K. e. Flächenelements im  $R_s$  178; e. Linienelements der Ebene 179.

Kovariante, bilineare, eines Pf. A. 225,

Kovariante Scharen von inf. Trf. 255. Kovarianz der vollst. Systeme V und W 134, 141, 255.

Kräftefunktion 387.

Kronecker L., 7. Kurve des R, 43.

Lagrange'sche Differentialgleichungen der Bewegung 387.

Lagrange'sche Methode zur Integration

e. p. D. I. O. 370. Lie, S., 40—45; 51, 53—55, 62, 63, 69, 70, 71-73, 86, 171-173, 174-184, 193-203, 267-269, 273-293, 373-379; pag. 543 Anm.; 397—404; 406—423, pag. 601 Anm. 2; 435—437.

Lie's Methode zur Integration e. Inv.systems 373-377; zur Reduktion

e. Pf. A.'s 171-173.

Lie'scher Multiplikator 63.

Lineare Gleichungen, homogene, in n Unbek. 3-13; nichthomogene 14; m. schiefsymm. Matrix 25, 31-34. Lineare homogene partielle Differentialgleichung I. O. 46, 311, 331: l. nicht homogene D. 49.

Lineare Kombination linearer Glei-

chungen 4. ineare Punktmannigfaltigkeit Lineare des R. 43.

Unabhängigkeit Lineare Größensystemen 4, 15; von Gleichungen 9, 15; von Richtungen 71.

Linienelement der Ebene 179, 182. Lösung s. Integral, Integralfunktion:

Existenz.

Lösungensysteme linearer hom. Gl.en 3-13; linearer nichthom. Gl.en 14; von Gl.en mit schiefsymm. Matrix 25, 31-34.

Mannigfaltigkeit, cylindrische 177; von Punkten s. Punktmann.

Mansion, P. 18.

Matrix 1; M. e. linearen Gl.systems 3: M., deren Elemente Funktionen sind 15; die 3 Matrices (A) (B) (C) 96; die M.  $(B_r)$  211; die M.  $(C_r)$  218

Mayer, A., 63 (pag. 82 Anm., pag. 84 Anm.); pag. 107 Anm., 85, 313 pag.

601 Ánm. 2; pag. 608 Ánm. Mayer'sche Identität 271, 415.

Mayer'sche Transformation 85, 90, 91, 92, 374; bei der Reduktion e. Pf. A.'s 169, 170; bei der Integration e. Inv.systems 372-374.

Mechanik, D.en der, 387-390.

Méray, Ch., pag. 81 Anm. Minimalzahl v. Differentialelementen in e. Pf. Gl. Einleitung, 119, 211; M. der Gleichungen im Integraläquivalent e. Pf. Gl. 240, 242.

Minoren einer schiefsymm. Determi-

nante 21, 23. Morera, G., 363, pag. 601 Anm. 2. Multiplikation der Determinanten pag. 42 Anm.

Multiplikator Euler'scher 94; Jacobi'scher 56; Lie'scher 63.

Natani, L., 75, 432.

Normalform e. Pf. A.'s 124, 127, 130, 148-167, 211-218; analytische Beschaffenheit 167; allgemeinste N. 206. 207; N. der Klammersymbole 262-264.

Operation der Ordnung v 51, 88; O. null 92.

Partielle Differentialgleichung, s. Diffgl.

Pfaff, J. F., Einleitung, 107-112, 430. Pfaff's Integrationsmethode e. p. D. I. O. 305, 306, 430. Pfaff'sche Gleichung, Einleitung;

Determi-

Integraläquivalente 174-192: Rang d. Pf. Gl. 101, 120; Systeme Pf. Gl.en 72 ff. Pfaff'sche Reduktion 106-112, 258. Pfaff'scher Ausdruck Einleitung: Aquivalenz zweier Pf. A.e. 95, 125, 209, 225, 234; bedingungsloser, bedingter P. A. 97; homogener Pf. A. 1. Grades 235; 2. Grades in 3 Variabeln 105; Pf. A. in 3 Variabeln 126, 133, 153,

Pfaff'sches Aggregat 16-19. Pfaff'sches Problem Einleitung. Poisson'sches Klammersymbol

Poisson'sches Theorem 272, 397, 415. Polargruppe 398; kanonische Form 400.

Potenzreihe 37.

Prinzipalfunktion 387.

Punkt in  $R_n$  43; eines Flächenelements

Punktmannigfaltigkeit 43; P., an die sich ein Elementverein anschließt 177; cylindrische P. 177.

Punkttransformation des  $R_n$  45; erweiterte P. 198, 199.

#### Quadratur 92.

Rang einer Matrix 2, 7; e. schiefsymm. Matrix 25; e. Matrix deren Elemente Funktionen sind 15; Änderung des R.s bei Weglassung einer Reihe 10: R. einer alternirenden Bilinearform 226: einer Pf. Gl. 101, 120.

Raum von n Dimensionen,  $R_n$  43.

Raumkurve 43.

Reduktion der Klasse vermöge e. Relation 152; vermöge mehrerer Relationen 236; R. der Variabelnzahl in e. Pf. A., e. Pf. Gl. 135—137, 260, 261. Reduktions methode, Clebsch'sche 148-162; 296, 297; explicite 211-224; Verallgemeinerung ders. 237; Frobenius'sche 211—218, 234; Grassmann'sche 114—118, 139; implicite R. 148—162; Jacobi'sche 121—123, 259; Lie'sche 171-173; Pfaff'sche 106 - 112; 258.

Reduzirte Form einer Pf. Gl. 112, 118, 119, 161, 168; r. F., wenn gewisse Differentialelemente bel. vorgeschrieben sind 237; allgemeinste r.

F. 205.

Regulärer Punkt e. Punktmann. 43. Regularität e. Funktion 37; der Funktionen i. d. Normalform e. Pf. A.'s 167.

Reihe i. e. Matrix 1.

Relationen, identische, zwischen Funktionen 39.

Reziproke Funktion 385. Richtung im R. 71.

Saltikow, N., pag. 601 Anm. 2. Schar infinitesimaler Trsf. 73, 255. Schiefsymmetrische Bilinearform 80, 225-233.

Schiefsymmetrische nante 16.

Simultane Invariante e. Pf. A.'s u. e. inf. Trf. 73; einer alt. Bilinearform

u. e. Systems von Linearformen 230. Simultanes System gew. Differen-

tialgleichungen 48. Singuläres Flächenelement einer p. D. I. O. 316; e. hom. p. D. I. O. 341; e. Inv.systems 359; eines beliebigen Systems p. D.en I. O. 427.

Singuläres Integral einer p. D. I. O. 316, 323, 324, 362; eines Inv.systems 362; eines beliebigen Systems p. D.en I. O. 427.

Singuläres Integraläquivalent e.

Pf. Gl. 190-192. Spalte 1.

Stelle 37.

Störungsfunktion 390.

Streifen 177, 178.

Sylvester's Determinantensatz 35. System gewöhnlicher D.en 46, 48; linearer hom. D.en 1. O. 57 ff.; linearer nichthom. D.en 1. O. mit mehreren Unbek. 49; linearer homog. Gleichungen 3-13, linearer nichthom. Gl.en 14; mit schiefsymm. Matrix 31-34; S. von r unabhängigen Gleichungen in n Variabeln 40; S. Pfaff'scher Gl.en,

totaler D.en 72 ff.

Tangente 44. Tangentialebene, mannigfaltigkeit 44. Tangential-Totale Differentialgleichung s. Pfaff'sche Gl. Transformation 45; T., die e. Pf. A., e. Pf. Gl. in sich überführt 210. Transformationsgruppe, eingliedrige 54. Transon, A., 423. Trennung der Variabeln bei Jacobi's zweiter Methode 371.

Umgebung einer Stelle 37. Umhüllungsfläche 324. Unabhängigkeit v. Funktionen 39: v. Gleichungen 40; lineare U. s. d.; U. der Lösungen e. linearen p. D. I. O. 46, e. vollst. Systems 61-63. Un beschränkt integrable Systeme 74, 76, 78, 80,

Unterdeterminanten einer Matrix 1: einer schiefsymm. Matrix 21, 22, 23.

Variabelntransformation 45. Variation der Konstanten 322. Variationsrechnung, Probleme der 384-386.

Verschwinden, identisches, einer Funktion 38; V. e. Funktion vermöge e. Gleichungensystems 41.

Vereinigte Lage zweier Flächenelemente 176, 184; zweier Charak-teristiken 335, 336, 361, 427.

Vivanti, G., 22, 24. Vollständiges Integral einer p.

D. I. O. 309, 310, 312, 313, 318, 319, 380; einer homogen p. D. 314, 320; eines Inv.systems 355; eines beliebigen Systems p. D.en I. O. 426.

Vollständiges Integraläquivalent

189, 239, 242.

Vollständiges System 57-70; v. S. V, W 127-141; 255-257; v. S. V. W 219-224, 297.

Zeile einer Matrix 1. Zerlegung des  $R_n$  durch eine lineare p. D. I. O. 53; durch ein vollst. System

#### Berichtigungen.

Seite 44, Zeile 16, 17 von oben lies: "das die n Ungleichungen" statt "das eine der Ungleichungen"

Seite 70, Zeile 4 von unten lies:  $\omega D$  statt:  $\omega \varrho D$ .

" 89, " 2 von oben  $B_2 \chi_2$  statt:  $B_2 \chi_3$ .

" 114, " 1 von unten 373, 374 statt: 367, 369.

,, Art. 124 statt: 123. " 141, " 2 von unten " Art. 262 statt: 259. ,, 190. " 6 von oben

" 2 von unten ,, 264,  $,, \quad \Omega(z, x_1 \ldots x_m, z', x_1' \ldots x_m').$ 

" Art. 293 statt: 290. ,, 271, " 13 von unten

" 3 von unten  $, -dU + P_1 dX_1 + \cdots + P_m dX_m.$ ,, 271,

" 13 von unten " die allgemeinste infinitesimale homogene ,, 365, rührungstransformation.

Seite 395, Zeile 14 von unten lies:  $dU(xp) + \Sigma P_i(xp) dX_i(xp)$ .

,, 466, ,, 7 von oben ,, Art. 431 statt: 426.

## ENCYKLOPÄDIE

## MATHEMATISCHEN WISSENSCHAFTEN

MIT EINSCHLUSS IHRER ANWENDUNGEN.

Herausgegeben im Auftrage

der Akademieen der Wissenschaften zu München und Wien und der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. sowie unter Mitwirkung zahlreicher Fachgenossen.

In 7 Bänden zu je etwa 40 Bogen, Jährlich 1 Band von 4-5 Heften, gr. 8, geh.

- I: Arithmetik u. Algebra, redigiert v. W. Fr. Meyer in Königsberg. Band
  - H. Burkhardt in Zürich.
    III: Geometrie
    W. Fr. Meyer in Königsberg.
    F. Klein in Göttingen.

  - V: Mediank
     V: Physik
     A. Sommerfeld in Clausthal.
     VI, 1: Geodäsie und Geophysik
     E. Wiechert in Göttingen
     VI, 2: Astronomie
     H. Burkhardt in Zürich
     VII: Schlusband, historische, philosophische und didaktische Fragen behandelnd, sowie Generalregister zu Band I—VI. Hrsg. von W. Fr. Meyer in Königsberg.

Bisher erschienen: Band I, 1. 1898. n. M. 3.40. I, 2. 1899. n. M. 3.40. I, 3. 1899. n. M. 3.80. I, 4. 1899. n. M. 4.80. II, 1. 1899. n. M. 4.80.

Aufgabe der Encyklopädie ist es, in knapper, zu rascher Orientierung geeigneter Form, aber mit möglichster Vollständigkeit eine Gesamtdarstellung der mathematischen Wissenschaften nach ihrem gegenwärtigen Inhalt an gesicherten Resultaten zu geben und zugleich durch sorgfältige Litteraturangaben die geschichtliche Entwicklung der mathematischen Methoden seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts nachzuweisen. Sie beschränkt sich dabei nicht auf die sogenannte reine Mathematik, sondern berücksichtigt auch ausgiebig die Anwendungen auf Mechanik und Physik, Astronomie und Geodäsie, die verschiedenen Zweige der Technik und andere Gebiete, und zwar in dem Sinne, dass sie einerseits den Mathematiker darüber orientiert, welche Fragen die Anwendungen an ihn stellen, andererseits den Astronomen, Physiker, Techniker darüber, welche Antwort die Mathematik auf diese Fragen giebt. In sieben Bänden von zusammen etwa 280 Bogen sollen die einzelnen Gebiete in einer Reihe sachlich geordneter Artikel behandelt werden; der letzte Band soll ein ausführliches alphabetisches Register enthalten. Auf die Ausführung von Beweisen der mitgeteilten Sätze muß natürlich verzichtet werden.

Die Ansprüche an die Vorkenntnisse der Leser sind so gehalten, daß das Werk auch demjenigen nützlich sein kann, der nur über ein bestimmtes

Gebiet Orientierung sucht.

Eine von den beteiligten gelehrten Gesellschaften niedergesetzte Kommission, z. Z. bestehend aus den Herren W. Dyck in München, G. v. Escherich in Wien, F. Klein in Göttingen, L. Boltzmann in Wien, H. Weber in Strassburg, steht der Redaktion zur Seite.

Im Verlage von B. G. Teubner in Leipzig ist erschienen und durch . alle Buchhandlungen zu beziehen:

## Mathematische Annalen.

Begründet 1868 durch Alfred Clebsch und Carl Neumann. Unter Mitwirkung der Herren P. Gordan, D. Hilbert, C. Neumann, M. Noether, K. Vonder Mühll, H. Weber gegenwärtig herausgegeben von W. Dyck, F. Klein, A. Mayer. 52. Band. 1900. gr. 8. Preis für den Band von 4 Heften n. M. 20.—. Generalregister zu den Bänden 1—50, zusammengestellt von A. Sommerfeld. Mit Porträt von A. Clebsch. [XI u. 202 S.] gr. 8. geh. n. M. 7.—.

## Bibliotheca mathematica.

Zeitschrift für Geschichte der Mathematischen Wissenschaften.

Herausgegeben von Gustaf Eneström. III. Folge. 1. Band. 1900. gr. 8. Preis für den Band von 4 Heften n. M. 20.—. [Heft 1 erscheint im März 1900.]

## Zeitschrift für Mathematik und Physik.

Begründet 1856 durch O. Schlömilch. Gegenwärtig herausgeg. von R. Mehmke u. M. Cantor. 45. Jahrg. 1900. gr. 8. Preis für den Jahrg. von 6 Heften n. M. 20.—. Generalregister zu den Jahrgängen 1—25. [123 S.] gr. 8. geh. n. M. 3.60.

## Jahresberichte der Deutschen Mathematiker-Vereinigung.

Im Auftrage des Vorstandes bisher herausgeg. von G. Cantor, W. Dyck, A. Gutzmer G. Hauck, E. Lampe, A. Wangerin. Jährlich 1 Band. 7. Band. 1899. gr. 8. geh. n. M. 12,80.

# Zeitschrift für mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht.

Ein Organ f. Methodik, Bildungsgehalt u. Organisation der exakten Unterrichtsfächer an Gymnasien, Realschulen, Lehrerseminarien u. gehobenen Bürgerschulen.

(Zugleich Organ der Sektionen für math. und naturw. Unterricht in den Versammlungen der Philologen, Naturforscher, Seminar- und Volksschullehrer.)

Herausgegeben von J. C. V. Hoffmann. 31. Jahrgang. 1900. gr. 8.
Preis für den Jahrgang von 8 Heften n. M. 12.—.
Generalregister zu den Jahrgängen 1—25 unter der Presse.

0

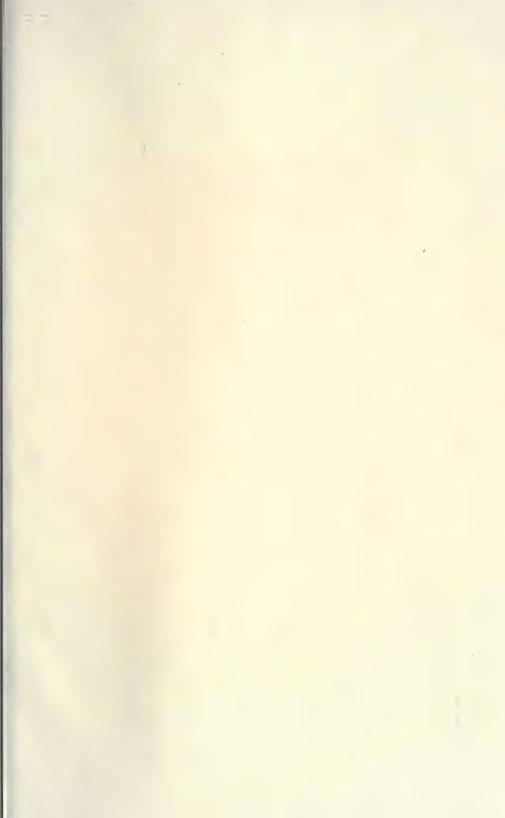



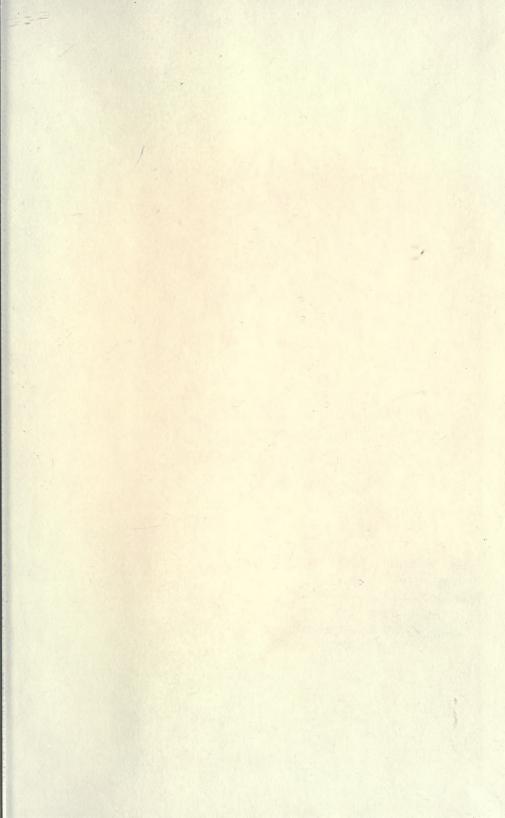

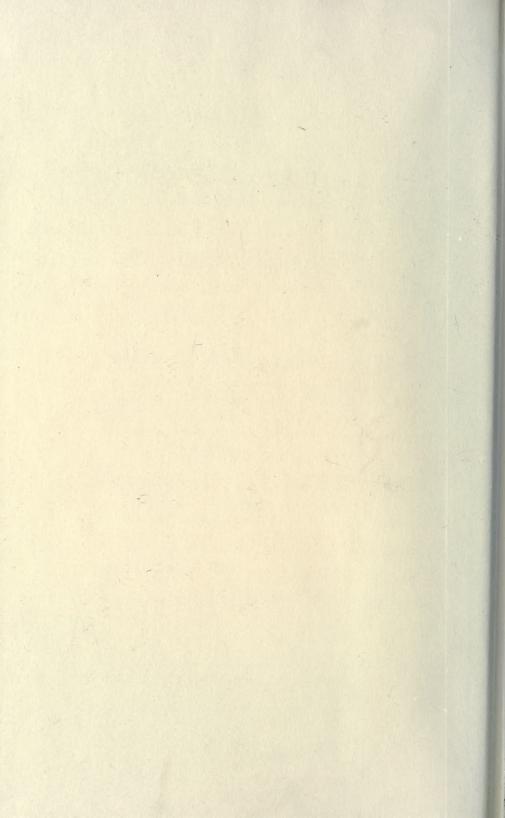

# PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

#### UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

QA 374 W33

Physical & Applied Sci.

Weber, Eduard, Ritter von Vorlesungen über das Pfaff'sche problem und die theorie der partiellen differential-gleichungen erster ordnung

